

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



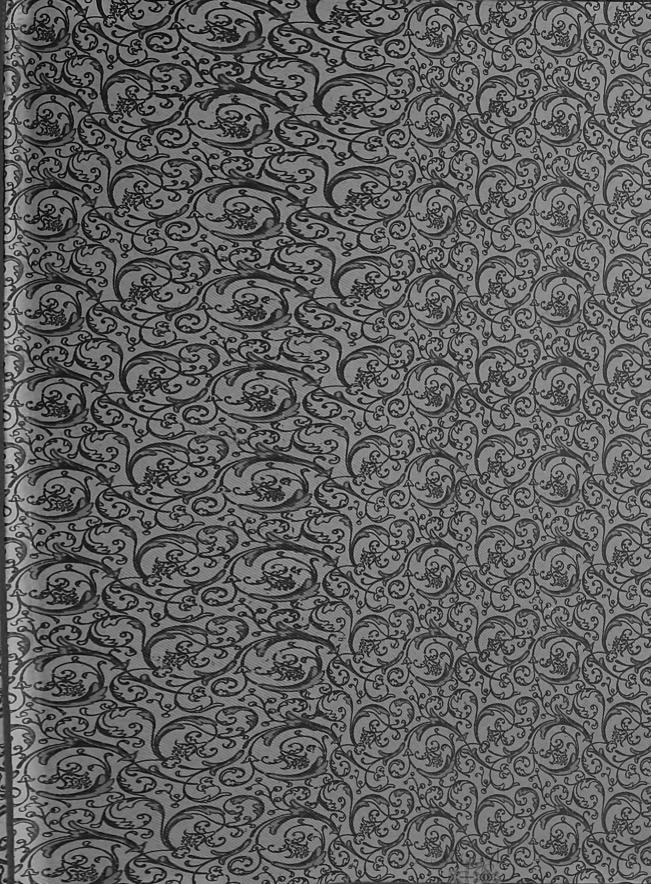

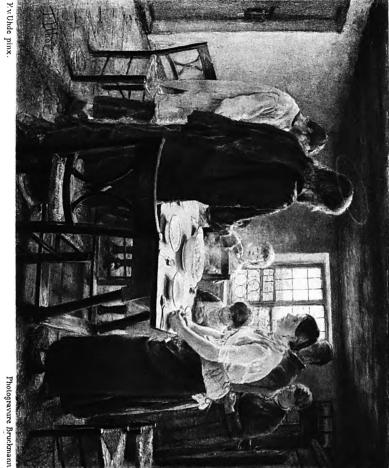

Ev. Uhde pinx.

KOMM, HERR JESU, SEI UNSER GAST!

Mit Genehmigung der Photographischen Union in München

## Der Türmer

# Monatsschrift für Gemüt und Geist

herausgeber:

Jeannot Emil Freiherr von Grotthuss.

Dritter Jahrgang # Band II.

# (April bis September 1901.)

## Stuttgart

Druck und Verlag von Greiner & Pfeiffer.

NOV 19 1920 LIBRARY Sever fund

## Inhalts-Verzeichnis.

| Gedichte. |
|-----------|
|-----------|

| Or t. C. On . Ci., Viol C Cl. t. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Urnbt, E. M.: Gin bisher unbefanntes Gebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171                                                     |
| Buffe=Palma, Georg: Mittags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407                                                     |
| Dig, Anna: Leid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161                                                     |
| Ebhardt, Melanie: Abfeits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57                                                      |
| " " So müde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488                                                     |
| Firds, Rarl Frhr. von: Der fleine Seiltänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158                                                     |
| " " " " Saltet ben Gaul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 358                                                     |
| Grotthuß, Jeannot Emil Frhr. von: Heimweh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                       |
| hunnius, Rarl: Es währt nicht lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263                                                     |
| König, Eberhard: Des Menschen Sehnsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370                                                     |
| Lorm, Hieranymus: Zu spät. — Was bleibt. — Nachtwache. — Welt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| lauf. — Der Kettenhund. — Spätes Erkennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475                                                     |
| Bresber, Rudolf: Grinnerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48                                                      |
| Stern, Maurice von: König Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34                                                      |
| " " " Alter Krug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149                                                     |
| Malhadmittaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 363                                                     |
| Thörner, Otto: Mein Glud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122                                                     |
| " " Niedergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 614                                                     |
| " " " 200000Bang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| Novellen und Skizzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| Bechstein, Karl: Reue Guckfastenbildchen (Gin Frühlingsstrahl. — Kin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| berfcene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159                                                     |
| berfcene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235                                                     |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1                                                |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469                                         |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50                                   |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50<br>359                            |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35                      |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582               |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582<br>282        |
| berscene)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582               |
| berscene)  Busse, Carl: Psingstbrausen. Gine Erzählung Kruse, Johannes: Areuzigung  Lagerloef, Selma: Meli. Gine Stizze  Maupassant, Guy de: Toni  ""Mondschein  Duensel, Paul: Der fremde Mann. Gine Legende aus unsern Tagen  Aankau. A.: Feuer. Gine Grzählung  Schwabe, Toni: Im Frühsommer  Stern, M. R. von: Bom Gastmahl                                                  | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582<br>282        |
| berscene)  Busse, Carl: Pfingstbrausen. Gine Erzählung Kruse, Johannes: Areuzigung  Lagerloef, Selma: Meli. Gine Stizze  Maupassant, Guy de: Toni  " " Mondschein  Quensel, Paul: Der fremde Mann. Gine Legende aus unsern Tagen  Rankau. A.: Feuer. Gine Erzählung  Schwabe, Toni: Im Frühsommer  Stern, M. R. von: Bom Gastmahl                                                | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582<br>282<br>569 |
| berscene)  Busse, Carl: Pfingstbrausen. Gine Erzählung  Kruse, Johannes: Areuzigung  Lagerloef, Selma: Meli. Gine Stizze  Maupassant, Guh de: Toni  " " Mondschein  Quensel, Paul: Der fremde Mann. Gine Legende aus unsern Tagen  Rankau. A.: Feuer. Gine Erzählung  Schwabe, Toni: Im Frühsommer  Stern, M. K. von: Bom Gastmahl  Hufsätze.  Bahr, Kichard: Der dritte Kanzler | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582<br>282<br>569 |
| berscene)  Busse, Carl: Pfingstbrausen. Gine Erzählung Kruse, Johannes: Areuzigung  Lagerloef, Selma: Meli. Gine Stizze  Maupassant, Guy de: Toni  " " Mondschein  Quensel, Paul: Der fremde Mann. Gine Legende aus unsern Tagen  Rankau. A.: Feuer. Gine Erzählung  Schwabe, Toni: Im Frühsommer  Stern, M. R. von: Bom Gastmahl                                                | 235<br>1<br>469<br>50<br>359<br>35<br>582<br>282<br>569 |

| •                                                                   | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brunnemann, A.: Albert Bartholomé und das Totendenkmal auf dem      |             |
| Père Lachaise (Zu unserer Kunstbeilage)                             | 443         |
| Busch, Regine: Rene Bücher für unsere Kinder                        | 162         |
| Busse, Carl: Herman Grimm †                                         | 414         |
| D., Dr. H.: Neuere Erscheinungen der Geschichtslitteratur           | 622         |
| Dregler, Dr. Max: Die menschliche Scele in den Upanishads           | 113         |
| Eisler, Dr. Rudolf: Vom Philosophen des Unbewußten                  | 413         |
| Flad, J.; Die Kaiserin-Witwe von China                              | 429         |
| Flammer, Dr. Erwin: Rom und Bourges: Ein Blick nach Süden und       |             |
| nach Westen (Katholische Rundschau)                                 | <b>29</b> 8 |
| Fund-Brentano, Prof. Frant: Fénelon                                 | 478         |
| Gilbert, Leo: Die moderne Flugtechnik und die Ikarus-Sage           | 69          |
| Samann, Brof. Dr. Otto: Johannes Müller und seine Bedeutung für     |             |
| unfere Zeit                                                         | 418         |
| Seffe-Wartegg, E. v.: China gegen Europa                            | 39          |
| Senge, Max: Gin bisher unbekanntes Gedicht G. M. Arndts             | 171         |
| Soffmann, Mag: Gin Berliner Aldymist                                | 576         |
| Jagow, Gugen von: Shakespeare in Frankreich                         | 364         |
| Rnauer, Dr. Friedrich: Aus ber Borwelt                              | 305         |
| Rorn: Dr. med. Georg: Die moderne Sygiene vor und nach Bettenkofer  |             |
| " " " " "Konstitution" und "Disposition"                            | 638         |
| Runowsti, Lothar von: Runft fühnt ben Tob ber Ratur                 | 648         |
| Lienhard, Frig: Leben                                               | 337         |
| " " Giniges von John Ruskin                                         | 518         |
| Meyer = Marfau, Wilhelm: Bom Religionsunterrichte in unseren Bolfs= |             |
| fchulen                                                             | 345         |
| R.: Lebensbilder und Studien                                        | 167         |
| Rorden, J.: Berliner Kunftfalons                                    | 82          |
| " " Gin "Dokument deutscher Kunst"                                  | 424         |
| " ", "Arbeit"                                                       | 615         |
| " " Die Berliner Sommerausstellungen                                | 645         |
| De.: Romm, Herr Jesu, sei unser Gast! (Zu unserer Aunstbeilage)     | 110         |
| " Salomon van Rupsdael (Zu unserer Kunstbeilage)                    | 671         |
| Pastor, Willy: Gustav Theodor Fechner                               | 7           |
| " " Das Berliner Bismarck-Denkmal                                   | 527         |
| Poppenberg, Felig: Aus bem Durchschnitt (Bon ben Berliner Bühnen)   | 86          |
| " " Meister= und Lehrlingsstückwerk                                 | 183         |
| " " " Theatralischer Kehraus                                        | 314         |
| R.: Bühne und Tribüne                                               | 408         |
| Roefemeier, Dr. Hermann: Mirabean als französischer Geheimagent     | 400         |
| in Berlin                                                           | 150         |
|                                                                     | 293         |
| Rogge, Chriftian: Der Wert einer Kirche (Evangelische Rundschau)    | 632         |
| " " Rene Bliten und morsche Zweige                                  | 820         |
|                                                                     |             |
| " Richard Brinsley Sheridan                                         | 618         |
| S.: Die Kunst der Tiere                                             | 93          |
| " Werbende und vergehende Sonnen                                    | 189         |

| Inhalts-Verzeichnis.                                                      | 7    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                           | Seif |
| S.: Walpurgislandschaft (Zu unserer Kunstbeilage)                         | 21   |
| " Die weiße Frau                                                          | 42   |
| " Gin Stildden Rulturgeschichte                                           | 53   |
| " Ein beutsches Verlagshaus                                               | 53   |
| " Der Urzustand ber Menschheit                                            | 53   |
| " Siegfrieds Tod (Zu unserer Kunftbeilage)                                | 56   |
| " Bergeistigung                                                           | 65   |
| Schell, Prof. Dr. Herman: Die Kämpfe des Christentums                     | 56   |
| Seiling, Prof. Max: Beffimismus                                           | 103  |
| Seraphim, Dr. Ernft: Siebenhundert Jahre beutscher Kulturarbeit.          |      |
| Bum 700jährigen Jubilaum Rigas                                            | 22   |
| St.: Moderne Romanc                                                       | 58   |
| Stedern, S. von: Betrachtungen, die ein Bild in mir erregte               | 323  |
| Stord, Dr. Karl: Franz Lifzt und die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein   | 7'   |
| " " " " Aus dem Kreise derer um Liszt                                     | 179  |
| Tt.: Gin Befreiungswerk                                                   | 193  |
| Beritas: Bom Arad                                                         | 529  |
| Bolgogen, hans von: Fünfundzwanzig Sahre Bahreuth                         | 449  |
| Bieler, Dr. Guftav: 3m Zeichen ber Weltlitteratur                         | 283  |
| Kritik.                                                                   |      |
| Uho, Juhani: Banu (Im Zeichen der Weltlitteratur)                         | 288  |
| Umicis, Edmondo de: Herz (Reue Bücher für unsere Kinder)                  | 165  |
| Arnold, C. Fr.: Die Vertreibung der Salzburger Protestanten               | 625  |
| Bahr, hermann: Bilbung (Gin "Dofument beutscher Kunft")                   | 424  |
| Bang, hermann: Soffnungslofe Geschlechter (Im Zeichen der Beltlitteratur) | 285  |
| Bettelheim-Gabillon, Helene: Ludwig Gabillon (Bühne und Tribune)          | 410  |
| Bibliographisches Institut Leipzig: Festschrift                           | 535  |
| Bischoff, Th. L. W.: Ueber Johannes Müller                                | 418  |
| Bluthgen, Victor: Hefperiden (Neue Bucher für unfere Kinder)              | 165  |
| Bonhoff: Christentum und fittlich-soziale Lebensfragen (Der Wert einer    | 100  |
| Stirde)                                                                   | 295  |
| Braufewetter, Ernft: Anecht Ruprecht (Neue Bucher für unfere Rinder)      | 164  |
| Carlyle, Jane Belift: Erinnerungsblätter von Thomas Carlyle (Lebens=      |      |
| bilder und Studien)                                                       | 168  |
| Carlyle, Thomas: Ginft und jest (Lebensbilder und Studien)                | 168  |
| Chelbon, Charles M.: Richard Bruce. — Robert Harbys Leben. — In           |      |
| feinen Fußstapfen (Im Zeichen der Beltlitteratur)                         | 288  |
| Cremer, D. Hermann: Biblifch=theologisches Wörterbuch ber neutestament=   |      |
| lichen Gräzität                                                           | 542  |
| Dehmel, Baula und Richard: Figebute (Neue Bucher für unsere Rinder)       | 162  |
| Deffer, Eduard Douwes: Millionen-Studien (Lebensbilber und Studien)       | 169  |
| Deußen, Paul: 60 ausgewählte Upanishabs                                   | 114  |
| Doepler b. Me., Carl Emil: 75 Jahre Leben, Schaffen, Streben (Lebens-     |      |
| bilder und Studien)                                                       | 170  |
| Chner=Cfdenbad, Marie von: Birzepingen (Neue Bücher für unfere            |      |
| Oinhan)                                                                   | 10-  |

|                                                                        | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Egerton, George: Die Mühle Gottes (Im Zeichen ber Weltlitteratur)      | 284         |
| Faber, Dr.: China in hiftorischer Beleuchtung (Die Kaiferin-Witwe von  |             |
| China)                                                                 | 433         |
| Farquharfon Sharp, R.: Die Baumeister der englischen Litteratur        | 617         |
| Fliedner, F.: Aus meinem Leben (Der Wert einer Kirche)                 | 298         |
| Förster, G.: Die Rechtslage des deutschen Protestantismus 1800 u. 1900 | 200         |
| (Der Wert einer Kirche)                                                | 295         |
| Francé, Raoul: Der Wert der Wissenschaft (Leben)                       | 338         |
| Friedolin, Gottlieb: Blumen der Liebe (Neue Bücher für unsere Kinder)  |             |
| Gabillon, Ludwig: Tagebuchblätter — Briefe — Erinnerungen (Bühne       | 165         |
|                                                                        | 410         |
| und Tribüne)                                                           | 410         |
| Garner: Die Sprache der Affen (Aus der Borwelt)                        | 308         |
| Garnett, Dr.: Die internationale Bibliothet berühmter Litteraturwerke  | 63          |
| Genée, Rudolf: Zeiten und Menschen                                     | 408         |
| Gobineau, Graf: Berfuch fiber die Ungleichheit der Menschenraffen .    | 66          |
| Guntel: Die Sagen der Genefis (Neue Blüten)                            | 633         |
| Gurlitt, Cornelius: Die deutsche Kunft des 19. Jahrhunderts            | 52 <b>2</b> |
| Hartmann, Eduard von: Geschichte ber Metaphysik                        | 413         |
| " " " Die moderne Psychologie                                          | 413         |
| Hehne, Moriz: Das beutsche Nahrungsmittelwesen von den ältesten ge=    |             |
| schichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert (Ein Stückhen Kultur=     |             |
| geschichte)                                                            | 533         |
| Hilbeck, Leo: Bis ans Ende (Moderne Romane)                            | 59          |
| Hughes, Henry: Die Mimik des Menschen                                  | 617         |
| Ibsen, Henrik: Gesamtausgabe (Im Zeichen ber Weltlitteratur)           | 283         |
| Jacob, Dr. P. und Dr. G. Parmwit: Entstehung und Bekampfung            |             |
| der Tuberkuloje                                                        | 642         |
| Joël, Karl: Philosophenwege                                            | 291         |
| Jufferand: Shakespeare                                                 | 364         |
| Rahlenberg, Hans von: Die Sembritths (Moderne Romane)                  | 58          |
| Rohlfcmibt, D.: Der ebangelische Pfarrer in moderner Dichtung          | 636         |
| Rügelgen, Marie Selene von: Lebensbild in Briefen (Lebensbilder und    |             |
| Studien)                                                               | 167         |
| Runowski, Lothar bon: Gin Bolk von Genies                              | 648         |
| La Mara: Franz Lifzt's Briefe an die Fürstin Carolhne Sayn=Wittgen=    |             |
| ftein                                                                  | 179         |
| Lee, Bernon: Schemen (Im Zeichen der Weltlitteratur)                   | 290         |
| Lienhard, Frit: Neue Ideale (Türmers Tagebuch)                         | 329         |
| Bilieneron, Detlev von: Kampf und Spiel (Die weiße Frau)               | 427         |
| O # Top I m (I to m) ON THE S                                          | 634         |
| Boofs: Orei Bredigten (Rene Bluten)                                    | 639         |
| Maupaffant: Gesamtausgabe (Im Zeichen ber Weltlitteratur). — Zur       | 000         |
| ~                                                                      | 291         |
|                                                                        |             |
| Meyer, Dr. Christian: Zwei Dramen im Hause Zollern (Die weiße Frau)    | 427         |
| Michaelis, Sophus: Aebelö (Im Zeichen der Weltlitteratur)              | 287         |
| Morley, John: Oliver Cromwell (Cromwell und Bonaparte in neuer         |             |
| Beleuchtung)                                                           | 320         |

| Inhalts Derzeichnis.                                                       | VII   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                            | Selte |
| Multatuli: Millionen-Studien (Lebensbilder und Studien)                    | 169   |
| Bflugk- Sartung, Julius von: Napoleon I. Nevolution und Raiserreich        | 629   |
| Brut, Sans: Der Fribericianische Staat und sein Untergang                  | 627   |
| Rofebern, Lord: Napoleon: The Last Phase (Cromwell und Bonaparte           |       |
| in neuer Beleuchtung)                                                      | 321   |
| Rustin, John: Ausgewählte Werte                                            | 518   |
| Saenger, Sam.: John Ruskin                                                 | 518   |
| Schorn, Abelheid b.: Zwei Menschenalter (Aus bem Rreife berer um Lifgt)    | 179   |
| Schott: Unfer Lieberbuch (Neue Bucher für unfere Rinder)                   | 166   |
| Schweizer, Baul: Die Ballenftein-Frage in der Geschichte und im Drama      | 623   |
| Seiling, Mar: Bessimiftische Beisheitsförner                               | 104   |
| Seuffert, Brof. hermann: Die Bewegung im Strafrecht während ber            |       |
| letten 30 Jahre (Türmers Tagebuch)                                         | 550   |
| Shelbon, Charles M.: Richard Bruce. — Robert Hardys Leben. — In            |       |
| Seinen Fußstapfen                                                          | 288   |
| Specter, Otto und Guftav Falte: Ragenbuch (Neue Bücher für unfere          |       |
| Rinder)                                                                    | 165   |
| Sfologub, Fjodor: Schatten (3m Zeichen ber Weltlitteratur)                 | 289   |
| Sternfeld, Prof. Richard: Festgabe des Wagner-Bereins Berlin               | 452   |
| Thoresen, Magdalene: Am Abgrund vorbei (Im Zeichen der Weltlitteratur)     | 286   |
| Torrejani, Carl Baron: Bon der Wassers bis zur Feuertaufe (Lebens-         | 200   |
| bilber und Studien)                                                        | 167   |
| Birchow, Rubolf: Johannes Müller                                           | 423   |
| Basner, Georg: Seine Liebe (Moderne Romane)                                | 60    |
| Baffermann, Jatob: Geschichte ber jungen Renate Fuchs (Im Zeichen          | 00    |
| ber Beltlitteratur)                                                        | 284   |
| Belichinger, Henry: Mirabeau in Berlin als geheimer Agent                  | 150   |
| Behhern, Sann von: Major Bollftern von Bolftern von Boltenftern            | 100   |
| (Nach Briefen, Tagebüchern und Aften)                                      | 630   |
| Wilfer: Menschenrassen (Aus der Borwelt)                                   | 306   |
| Boermann, Rarl: Geschichte ber Runft aller Zeiten und Bolfer (Die          | 500   |
|                                                                            | 93    |
| Runst ber Tiere)                                                           | 90    |
| (Neue Blüten)                                                              | 634   |
| 301a, Emile: Arbeit                                                        | 615   |
| Doru, Sant. arben                                                          | 010   |
| C4: d.a 7 and Tastanda                                                     |       |
| Stimmen des In- und Huslandes.                                             |       |
| Bibliographisches Institut: Festschrift (Gin beutsches Berlagshaus)        | 535   |
| Dreamer: Werdende und vergehende Sonnen                                    | 192   |
| Förster, Brof. Dr. Wilhelm: Unsere Meteorivelt (Werbende und ver-          |       |
| gehende Sonnen)                                                            | 190   |
| Senne, Moriz: Das beutsche Rahrungsmittelwesen von den ältesten geschicht- |       |
| lichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert (Gin Stückhen Kulturgeschichte)      | 533   |
| Rotelmann, Dr.: Gin Bunderkind des alten Roms                              |       |
| Runowsti, Lothar von: Runft fühnt ben Tob ber Natur                        |       |
| Machanath Robn Die Deiterin-Mitte in China .                               | 420   |

" 12: Hollandifche Fluglandschaft. Bon Salomon van Ruysbael.



## Kreuzigung.

Uon

#### Johannes Kruse.

Jo tam spät, es war schon nahe an Mitternacht, an einem Märzabend mit dem Zuge in eine größere Fabrikstadt Nordbeutschlands. Da ein Zug nach meinem Bestimmungsort nicht mehr weiter ging, blieb mir nichts übrig, als in der fremden Stadt zu übernachten. Nach einigem Umherirren in den menschenleeren Straßen fand ich einen Gasthof. Ich sagte dem Kellner, der mich in das für mich bestimmte Zimmer geleitete, daß ich morgens mit dem ersten Zuge weitersahren wolle.

Ich schlief schlecht und hatte wirre und unschöne Träume. Um 41/2 Uhr schon schreckte mich das Pochen des Hausdieners empor. Ich kleidete mich schleunigst an, nahm in aller Eile, während verschlasen aussehende Mägde in dem großen noch vom Nachtdunst erfüllten Gastzimmer aufräumten, mein Frühflüd ein und hastete dann unter der Führung des meine Handtasche tragenden Hausdieners dem Bahnhof zu.

Die langen einformigen Straßenzeilen lagen in einem kalten und weißen Frühlicht, bas ihre häßlichkeit unbarmherzig hervorhob. Die ganze Stadt schien ein Arbeiterviertel zu sein. Auf meine Frage, wo denn die Fabrifbesitzer

Der Türmer. 1900/1901. III, 7.

wohnten, erhielt ich von meinem Führer die Antwort: "Jo, de wahnt meistwat güntsit dat Water" — jenseits des großen Flusses also, an dem die Stadt lag. Ein Haus glich dem anderen; ihre grauen Cementvorderseiten mit den glanzlosen Fenstern bedeckte eine dünne Schicht seinen schwärzlichen Staubes. Raum irgendwo ein Baum oder ein bescheidener Strauch mit frühlingssprossen dem Laube...

Trotz der frühen Stunde waren die Bürgersteige schon zahlreich belebt. Lange Züge von männlichen und weiblichen Fabrikarbeitern kamen uns nach oder begegneten uns. Sie hatten sasse blasse blasse beseichter mit starren, gleichgiltigen, wie erloschenen Augenpaaren; ihre Kleidung zeugte von ihrer Hanterung. Viele von ihnen trugen an einem Schulkerriemen auf der Brust und auf dem Rücken Flaschen mit kaltem Milchkaffee oder Branntwein. Dieser oder jener, so kam es mir vor, blicke mich hämisch, heraussordernd an. Es war vielleicht nur eine Einbildung. Ein Frösteln überlief mich und mir ward sehr unbehaglich zu Mute. Gott sei Dank, daß der Zug mich bald aus dieser Stadt entsühren würde . . .

Ueber eine breite schmucklose Brücke hinweg, unter der ein Gewässer von ansehnlicher Breite trüb und träge dahinsloß, traten wir in die eigentliche Fabrikgegend ein: überall erhoben sich kolossale gesängnisartige Steinwürfel mit blinden Fenstern und riesenhohen pappelschlanken Schornsteinen. In einigen waren die schmetternden, rasselnden Maschinen schon in vollster Thätigkeit und ihre Kamine spicen ihren mißsarbigen Qualm dickwolkig in den blaßblauen Morgenhimmel empor: sie standen, wie mein Führer mir erklärte, Tag und Nacht nicht still. Mitten unter ihnen lag das massige, sinstere Bahnhossegebäude, das mit seinem großen Wagenpark, seinen Signalmasten und seinen schrägstehenden, schwarzweiß umringelten Schlagbäumen selber sakt einer Fabrik glich. Die Straßen wurden überall von Schienenwegen gekreuzt, die in die Hösse der ringsum liegenden Fabriken schlagbäume noch aufgehalten — und es war die höchste Zeit!

Wir kamen noch just vorbei. Auf meine hastige Frage aber antwortete ber Bahnhosspförtner bedächtig: "De Tog na'n Norden?... Ja, min leewe Herr, de Tog is just afsohrn, dar kam'n Se nich mehr mit!"

• Ich unterdrückte einen ärgerlichen Ausruf. "Und wann geht der nächste Zug?"
"De nächste Tog?... De geiht eerst in twee un 'ne halve Stünn."
Nun konnte ich ein Wort des Ingrimms nicht zurückdrängen. Also zwei
und eine halbe Stunde hatte ich hier zu warten. Greulich. Schweigend sohnte
ich dann den Führer ab, der mich schuldbewußt und ängstlich ansah, und verstügte mich ins Wartezimmer, ein Buch und den Fahrplan hervorziehend und
noch einmal Kaffee trinkend.

Aber bas Buch langweilte mich, woran nicht das Buch, sondern meine Berstimmung schuld war, und ich sah auf die Geleise hinaus, auf denen oben

ein Güterzug abgefertigt wurde. Schon braufte er wieder von dannen. Die Beamten sahen ihm einen Augenblick nach und zogen sich dann wieder in ihre Diensträume zurück.

Ich musterte den Fahrplan, um zu sehen, wohin der eben abgesassene Zug bestimmt sei. Dabei stellte ich sest, daß der nächste Personenzug nicht vor einer Stunde abgehen werde, und daß der ihm folgende mein Zug sei.

Dann erhob ich mich und ging ins Freie. Ein wunderbarer Tag, mehr Mai als März; die junge Sonne übergoß die Welt mit dem zarten hellen und doch fühlen Licht, das dem Vorfrühling eigen ist; am Himmel flüchteten einige weiße tauige Wolken vor dem graubraunen Rußqualm, den die Riesenschlote ausspieen. Wie häßlich war die Welt ringsum! Die Wege waren ichwarz vom Kohlenstaub, und auf den Hösen standen nur welke Strünke grober und gemeiner Art, denn der Kohlenstaub hatte die Erde unfruchtbar gemacht. In der Ferne zwischen den Lücken der Fabrikgebäude sahen Häuserreihen herzüber, Mietskafernen mit langen gleichmäßigen Fensterzeilen. In noch weiterer Ferne zeichnete sich ein Kirchturm wie ein dunkelblan gekönter Schatten von dem zarten Luftnebel über dem Häusermeer ab.

In den Fabrithöfen liesen gebückte Arbeiter hin und her. Sie hoben schwere Lasten, die sie durch schwarze Thüröffnungen in das Innere der heulenden Steinwürfel schleppten. Irgendwoher klang ein Getöse, als würde Eisen auf Eisen geworfen.

Ich sah bem eine Weile zu . . . Dann kehrte ich in das Wartezimmer zunid. Ich suchte mein Mißbehagen zu bannen, raffte mich zusammen, nahm abermals das Buch zur Hand und wollte mich zum Lesen zwingen.

Kaum jedoch hatte ich mich bequem zurecht gesetzt, als auf dem Bahn=
steig ein sonderbar kopfloses Leben und Treiben erwachte. Die Beamten liesen
mit ausgeregten Gesichtern umber, blickten am Geleise angestrengt in die Ferne
und riesen sich verstört und eilsertig Weisungen und Besehle zu. Der Bahn=
hosevorsteher nahm tiefatmend seine siegellackrote Müge ab und wischte sich troth
ber kühlen Morgenfrühe den Schweiß von der kahlen Schädelplatte.

Das Treiben erregte meine Aufmerkjamkeit. Ich jchob das Buch abermals in die Reisetasche und erkundigte mich bei dem ebenfalls neugierig am Fenster stehenden Kellner, was da draußen vorgehe. Es sei ganz unvermutet die Ankunst eines Sonderzuges telegraphisch angemeldet worden, antwortete er mir. Vielleicht sei der Kaiser oder sonst eine hohe Persönlichkeit drin.

Der Kaiser? Rein, das war unmöglich. Die letzten Zeitungen hatten wenigstens von einer solchen Reise nichts berichtet. Ober doch vielleicht? . . . . Meiner Reugierde nachgebend, trat ich hinaus auf den Bahnsteig.

Der Zug lief gerade in verlangsamter Fahrt ein. Er bestand nur aus drei Wagen erster Alasse und aus einem Wagen vierter Alasse. Sonderbar... Einige Beamten liefen mit betroffenen Gesichtern an die Lokomotive; da Schaffener nicht mitgekommen zu sein schienen, wollten andere auf einen Wink des

Vorstehers die Thüren öffnen. Aber der Lokomotivführer machte ihnen bemerklich, daß der Zug ohne Ausenthalt auf den geräumigsten Fabrikhof der Nachbarschaft geführt werden solle. Der Stationsvorsteher legte die Hand an die Müge und sagte mit ganz verblüffter Miene: "Nun, gut..." Dann trat er kopfschüttelnd zurück.

Was war benn nur?

Der Zug rollte langsam aus den Berschlägen des Bahnhofes auf dem nach einer Fabrik führenden Geleise in den jenseits des Weges belegenen weiten öden Hof, den finstere himmelhohe Fabrikgebäude mit rauchenden Schloten und heulendem Innern umschlossen.

Hier verließen in lebhaftem Gespräch siebzehn, achtzehn elegante Herrn in modischer Kleidung, mit bligblanken Cylindern und verlebten Gesichtern die Wagen. Sie riefen einigen ihnen folgenden Dienern einen Besehl zu, worauf die Livreeträger in einer der Fabriken verschwanden.

Nach kurzer Zeit kehrten sie zurud, und obgleich ber rasselnde Larm in ben Gebäuden nicht verstummte, folgte ihnen eine große Schar von Fabrikarbeitern, die sich in einem Halbrund in gebührender Entsernung aufstellten, die gelben hageren Gesichter voll Spannung und Befremdung.

Gleich darauf entstand eine Bewegung in ihrer Mitte. Die Kette der bestürzten Zuschauer löste sich während eines Augenblicks, um sechs herkulisch gebauten Männern Platz zu machen, die krummgehend und schwer ächzend ein großes Eisenkreuz heranschleppten, das sie in der Mitte des Platzes niederslegten, worauf sie mit finstern Gesichtern eine tiese Grube auszuheben begannen.

Nachdem sie ihre Arbeit vollendet hatten und dufteren Blick ihre Arme auf den in die Erde gestoßenen Schauseln freuzten, als ob sie weiterer Anordnungen harrten, warf einer der plaudernden Herren lässig seine glimmende Cigarette in die schwarze Grube, schlenderte dem letten gefängnisartigen Wagen zu und öffnete dessen Thür.

In ihrem Rahmen erschien zwischen zwei Schergen eine wunderbare, hoheitsvolle Gestalt, um eines Hauptes Länge höher denn alles Volk umher. Mein Herz begann in stärkster Erregung zu schlagen und ich starrte die Erzicheinung unverwandt an. Das war kein Mensch, das war ein Gott, ein Gott, wie sie in uralter, verschollener Zeit vom Himmel gekommen waren. Langes lichtgoldenes Lockenhaar siel ihm auf das weiße linnene Gewand, das seine Glieder umhüllte; ein gelber feinlockiger Bart umrahmte die rosigen Lippen, weißliche glänzende Brauen wöldten sich über den Augen. — O diese Augen! Sie glichen verschwiegenen Waldweihern, tief und klar zugleich, in denen sich der Himmel und grünes Laub spiegeln. Und ein Lächeln lag auf dem Anklig, das wie die Sonne blendete, gütig, mild, frohsinnig . . .

Langsam schritt die Erscheinung heran; eine tiefe Bewegung des Staunens bemächtigte sich der Menschenmenge, über die ihre milden Blide hinschweiften; unruhiges Flüstern klang trot des Fabriklarms herüber, verstummte jedoch, als

der Glanz in den Augen des Gottes plötzlich erlosch und ein Zittern die Gestalt angesichts der wüsten Steinkolosse ringsum besiel. Wie suchend wandte der Gott das Gesicht, während ein hämisches Lachen von der Gruppe der eleganten Herüberscholl. Er aber achtete dessen nicht, sondern erhob Gesicht und hände zur Sonne.

Eine haßerfüllte Stimme gab einen scharftlingenden Befehl. Da schlugen die Schergen mit ihren Stäben dem Gott auf die hocherhobenen Hände und führten ihn an das Kreuz.

Er folgte ihnen gehorsam, doch schreckensvoll hatte sich sein Antlit verändert: unheimlich sah es aus, wie ein Waldweiher, wenn ein Gewitter über ben saufenden Wipfeln steht.

Wieder brachen die Herren in ein hämisches Gelächter aus . . .

Die sechs Spatenträger traten heran und ergriffen den weißen Gott, sie rissen ihm den Mantel von den Schultern, banden ihn mit Stricken, drückten ihm einen Kranz von Stacheldraht in das gelbe Haar, daß purpurne Blutstropfen über die weiße Stirn slossen, und warfen ihn nieder auf das schwarze Eisenkreuz.

Boll wilder Neugier, mit zudenden Lippen und glühenden Augen ftarrte die Menschenschar herüber.

Der Gott lag auf der Erde wie tot. Die Augen hatte er geschlossen. Seine Glieder bogen sich willenlos wie Wachs in den Händen seiner Beiniger. Sie legten seine Arme auf die Arme des Kreuzes und seine Beine auf den Stamm. Dann trieben sie lange Nägel durch die Hände und Füße. Unter Stöhnen und Aechzen, mit stemmenden Fäusten, richteten sie nach Vollendung der Blutthat das Kreuz in der Grube auf und stampsten ringsher die Erde sest.

Tiefe Erschütterung ging durch die Schar der Zuhörer; viele Beiber sanken ohnmächtig nieder; hier und da erklang fassungsloses Schluchzen . . .

Der Gott öffnete die Augen. Sie trasen seine Peiniger, die sich in besangener Scheu davon schleichen wollten, mit gütigem, verzeihendem Blick. Dann schweiften sie voll unendlich tieser Wehmut über die bleichen Zuschauer hin und wandten sich endlich der Sonne zu . . .

Ringsum heulten die Fabriken. Die Schlote stießen dide Rauchwolken bervor, als wollten sie die mittlerweile höher gestiegene Sonne verfinstern. Alls ob sie neugierig seien, hoben die Telegraphenstangen ihre weißen Porzellanstöpse, und die hohen eisernen Signalmasten streckten ihre roten Weiser wie Jungen aus.

Die Arbeitermasse löste sich auf. Ein vielfältiger Schrei erscholl — eine Gruppe stürmte heran, sie schien sich auf die Herren ftürzen zu wollen, die kaltblütig und befremdet diesem Aufruhr zusahen, — da regte der Gestreuzigte seine Lippen und milbe sprach der Gequälte:

"Richt über mich: über euch weinet!" Und nach einem Augenblich:

, v

"O Himmel, o Sonne, o Erde — fahrt wohl! Fahrt wohl für diesen Tag und für eine lange Nacht. Doch ein neuer Tag wird anbrechen . . ." Und neigte sein Haupt und verschied.

— Ich sah noch ein wildes Getümmel auf dem Hofe entstehen; die Herren flüchteten in ihre Coupés, der Zug setzte sich in Bewegung — dann übermannte mich ein surchtbares Grauen und ich eilte von dannen wie ein Gehetzter, nicht eher ausatmend, als bis ich die entsetzliche Stadt weit hinter mir geslassen hatte . . .

Meine Reise setze ich von einer kleinen Landstation aus fort, die ich am Nachmittag zu Fuß erreichte.



### Heimweh.\*)

Uon

#### Jeannot Emil freiherrn von Grotthuss.

Möcht' im tiefen Thale liegen, Wenn der Lenz das Bächlein weckt Und die Blumen all' erwachen, Süß vom Rauschen aufgeschreckt!

Möcht' mich in dem Kahne schaukeln, Gleiten auf dem stillen Fluß, Der des Ufers grüne Linden Grüßt mit sanstem Wellengruß.

Drüben spielt die Weidenflöte Schlichte Hirtenmelodei'n — Knabenträume . . . Lindenblüte . . . In der Heimat möcht' ich sein!

<sup>\*)</sup> Aus: "Gottsuchers Banderlieder" (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer).





## Gustav Cheodor Fechner.

(Geboren am 19. April 1801.)

Uon

#### Milly Pastor.

Am 19. April des Jahres 1801 wurde bem Pfarrer Fedner, Seelsorger ber Gemeinde Großsärchen in der Niederlausit, ein Sohn geboren. Jedes Leben, auch das unscheinbarfte, hat einen großen, einen heroischen Augenblick. Kein Lied, fein Helbenbuch hat sich den Namen des Großfärchner Pfarrherrn vermerkt. Dennoch, einen großen Augenblid, gleichfam einen bramatischen Sohe= puntt hat auch dieses einsame, weltabgewandte Leben fennen gelernt. Das war an jenem Sonntag, an bent hodmurben es magten, auf ber Rangel fich feiner Gemeinde - ohne Berude zu zeigen. Die unerhörte Neuerung brobte eine Revolution auszulöfen. Gin Pfarrherr, ein Prediger am Sonntag auf ber Kanzel ohne Berude — da begreift es sich wohl, daß man in Großjärchen fürchten mußte, die sittliche Weltordnung drohe aus allen Fugen zu geben. Doch bann ergriff der Pfarrer das Wort und sette der Gemeinde in seiner ruhigen felbstverftandlichen Art auseinander, der Herr Jesus habe auch beim Bredigen keine Perude getragen. Dan sah sich verdutt an, so recht eigentlich war das ja auch richtig, und wenn der Herr Jesus feine Berücke getragen hatte, brauchte ein Geistlicher das auch wohl nicht zu thun. So kam die Bellordnung in Großfärchen wieder in ihre festen Bahnen, und es ist wohl anzunehmen, daß ber perudenlose Pfarrer, ber fich außerlich von seiner Bemeinde nicht unterscheiden wollte, auch innerlich ein graderes Berhältnis zu den Seinen gewann.

Doch ich wollte ja nicht vom unberühmten alten Fechner reden, sondern bom berühmten jungen Fechner, dem Gustav Theodor, der am 19. April 1801 geboren wurde. Ze nun, man gefällt sich heute in Symbolen, und sollte ich sür das Verhältnis des großen Fechner zur großen Welt ein Symbol sinden, so wüste ich kein bessers als das des kleinen Fechner, des Vaters, zu seiner kleinen Gemeinde, wie es sich in jenem artigen Geschichtehen ausspricht. Was haben sie nicht alles auszusehen gehabt am Philosophen der "Nanna" und der "Zend-



avesta", wie heftig haben selbst die fortschrittlichsten Darwinisten sich gegen seine "Neuerungswut" gesträubt! Und was war schließlich alle Neuerungswut anders als — ein Ablegen alter Perüden?! Freilich, man hatte die Perüden lange Jahrhunderte, ja Jahrtausende getragen, und es war ein gar zu ungewohnter Anblick, sie nun plößlich verschwinden zu sehen. Aber nun haben wir auch Zeit gehabt, uns daran zu gewöhnen, nun wollen wir ums ehrlich fragen, ob die wahre Wissenichastlichseit und die wahre Frömmigkeit nicht immer so perüdenlos dahergekommen sind. Ich glaube, daß wir nach der Antwort auf solche Fragen uns darüber freuen können, wenn uns ein großer Philosoph so menschlich, so auf du und du entgegentritt, wie unser einziger Gustav Theodor Fechner.

Ja, sie liegen schon recht weit hinter uns, die natürlichen unverdilbeten Zeiten, auf die ein Fechner weist. Wie ein Märchen klingt es uns heute, versichert man uns, Wissenschaft und Kunst seien einmal eins gewesen, und sast wie Wahnsinn mußte die Forderung klingen, daß Wissenschaft und Kunst heute wieder eins werden müßten. Nicht genug mit der Forderung, jener merkwürdige Mensch machte Ernst damit, die Weltanschauung der graden, undeeinslußten Sinne wiederherzustellen. Kindliche Bölker hatten an eine beseelte Natur auch über Mensch und Tier hinaus geglaubt, jede Blume und jeder Banm war ihnen der körperliche Ausdruck eines seelischen Lebens gewesen: Fechner bewies, soweit man wissenschaftlich überhaupt beweisen kann, daß die kindliche Einsalt der Wahrheit näher gekommen war als all unser wissenschaftlicher Dünkel. Als "Engel", als lebendige Wesen hatte man einmal die Sterne empfunden, und auch mit dieser Anschauung konnte ein Mann Ernst machen, der in der mobernen Astronomie sich gut auskannte und bessen mathematische Begabung die nüchternsten Gelehrten in Erstaunen brachte.

Man bringt heute gerne die Bedeutung großer Gelehrter auf eine einzige Formel und nennt so Darwin den Mann vom "Kampf ums Dasein," Mayer den vom "Gesetz der Erhaltung der Energie", Nietziche den "Uebermenschen" und so weiter. Will man bei Fechner ähnlich versahren, so bezeichnet man ihn wohl am besten als den Mann, der uns das "Gesetz der Ergänzung"\*) brachte. Der Satz deutet die wichtigsten Lehren seines Systems an und zeigt auch zugleich die Aussicht, die Fechner uns über die Dumpsheit des Darwinismus hinaus gab. Seit langem war man darauf aufmerklam geworden, daß Tiere und Pstanzen, auf den Borgang der Utmung hin beobachtet, einander ergänzen. Die Tiere atmen Sauerstoff ein und Kohlensäure aus, die Pstanzen umgekehrt. Ein ähnliches Verhältnis, behauptet Fechner, ist auch im Verhalten der einzelnen Arten untereinander maßgebend. Wie im Körper die einzelnen Organe, so hat auf Erden sede einzelne Art ihre geordneten Funktionen, und die Funktionen

<sup>\*)</sup> Bei Fechner heißt es "bezugsweise Differenzierung"; ich wähle einen anderen, unmittelbar verständlichen Ausdruck, ba die von Fechner hier gebrauchte Ausdrucksweise nur denen zugängig ist, die sich auch in seine schwierigeren Schriften eingearbeitet haben.

sind hier wie dort untereinander geregelt durch die Funktionen des gesamten Menschen. Einen übergeordneten Gesamtorganismus aber, den wir beim Menschen unmittelbar wahrnehmen, haben wir bei der Erde gleichsalls vorauszusehen. Die Milieutheoretiker haben so hübsch klargelegt, wie das Thun und Treiben eines einzelnen bestimmt werden kann vom Thun und Treiben einer Gruppe; die hohe Politik zeigt, wie wir vom Ineinanderarbeiten ganzer Bölker reden können; ähnlich denkt Fechner sich die Arten in ihrem Sein bestimmt, bestimmt aber — darin unterscheidet er sich aus schäfsse namentlich von den Miliensabergläubigen — von einem übergeordneten bewußten Willen.

Sei es gestattet, hier Fechner mit einigen Sätzen selbst zu Worte kommen zu lassen. Sie entstammen einem seiner letten Bücher, einer Streitschrift gegen ben Botaniker Schleiben. "Das Auge bes Menschen", heißt es da, "hört nicht, was das Ohr, das Ohr des Menschen sieht nicht, was das Auge, ein jedes schließt sich sür sich ab in seiner Sphäre und tritt dem andern selbständig gegenüber; keines weiß etwas vom andern, keines vom ganzen Geist des Menschen. Doch über Aug' und Ohren schwebt ein höherer Geist, der zugleich um die Empsindungen von Aug und Ohren weiß. So hört und sieht und fühlt und benkt ein Mensch nicht, was der andere, ein jeder schließt sich ab in seiner Sphäre und tritt dem andern selbständig gegenüber; keiner weiß unmittelbar etwas von des andern Geist, noch von einem höheren Geist, doch schwebt ein solcher über allen Menschen, der um all ihr Empsinden, Fühlen, Denken, Wollen, Wissen zugleich weiß; der Menschengeist schwebt über niederen Sinnen, der Geist der Erde über Menschengeistern, der Geist Gottes über den Geistern aller Gestirne."

Der erste Einwurf, den der mit Fechners Leben nicht Bertraute hier erhebt, ist der: wie kann die Erde, um bei diesem Zwischenstadium zu bleiben, so viel verschieden Geartetes als eine Einheit benutzen? Ein bestimmtes Beipiel zu nehmen: wie vermöchte der Planet aus den Bildern unserer Augen ein einheitliches Bild der Gedanken zu gewinnen, da doch noch nicht zwei Augenpaare genau das gleiche Bild wahrnehmen?

Doch Fechner hält dem entgegen, daß nicht einmal ein einziges Augenpaar ein einheitliches Bild wahrnimmt. In jedes Auge fällt ein besonderes optisches Bild desselben Gegenstandes, und dennoch sehen wir ihn einfach. "Noch schlagender beweisen es die Insetten. Man hat sich durch direkte Berpiuche überzeugt, daß ein Gegenstand so viele Bilder im Auge der Fliege giebt, als Facetten darin sind; aber niemand wird glauben, daß die Fliege den Gegenstand so viel mal wirklich sieht.... Die Seele vereinsacht ja überhaupt und überall in der Empfindung das physisch Jusammengesehte, zieht es sozussagen zusammen; sehr viele Schwingungen z. B. in einen einsachen Ton."

Auf die Art, wie Fechner die einzelnen Teilorgane schildert, die im Gesamtorganismus der Erde ineinander arbeiten, können wir hier nicht näher eingehen. Das hieße die Bücher Fechners noch einmal schreiben. Nur ein

Kapitel darf nicht übergangen werden: Fechners Vorstellung vom Denkorgan der Erde. Hier hat Fechner am unermüdlichsten gegrübelt, von den drei Bänden des Zend-Avesta ist der dritte ausschließlich diesem einen Problem gewidmet.

Das Problem allein zu ftellen hat seine Schwierigkeiten. Die Erde denkt in uns, aber sie denkt auch über uns hinaus. Wo ist das Denkorgan zu suchen, aus dem heraus die großen Gedanken in unsere kleinen Schädel eintreten, um von dort, ins Kleinste hinein geformt und ungeformt, wieder hinauszugehen, Zwecken zu dienen, die unser kleines Seelenleben nicht zu fassen weiß?

Das Rätsel des Jenseits ift es, das Fechner mit diesen Fragen auf-Bwei den Pjnchologen geläufige Dinge werden zu Ausgangspunkten gewählt: die Begriffe Unichauung und Erinnerung. Ihr Gegensat wird uns entwickelt. Taufend und aber taufend Anichauungen gleiten an unferen Sinnen vorüber. Wir nehmen sie mahr und laffen sie uns verdrängen durch die neuen Anschauungen, die in nie erschöpfter Fulle ben alten folgen. Rede neue An= ichaumg aber, die unfere Sinne gefesselt halt, bedeutet den Tod der poraufgegangenen. Ein ewiges Sterben gieht so an uns vorüber. Doch dem ewigen Sterben entipricht ein ewiges Wiedergeboremverben, eine ftete Auferstehung. Was aufersteht, ift nicht das neue, unmittelbar unjern Sinnen sich aufdrängende Bild (das ift dem alten ja im Grunde fremd), sondern — die Erinnerung. Dief im Innersten unseres Beiftes fest die Erinnerung sich fest und führt bort ein gaheres Leben, als die Anschauung, ja vielleicht das Angeschaute selbst es fannte. Wir glauben "vergeffen" ju haben, Jahre lang icon, aber dann plöklich, unveranlagt taucht es wieder vor uns auf, in einer schlaflosen Racht, einer ftillen Feierftunde, einem Augenblid bes Schredens - Die Erinnerung ist nicht tot.

Anschauung und Erinnerung: das ift das Verhältnis des Diesseils zum Jenseits. Täglich, stündlich werden neue Menschen geboren; täglich, stündlich sterben alte. Sind sie darum tot für die Zukunst? Wenn es kein Jenseits hinter dem Diesseits gäbe, ja. Aber so sicher es eine Tradition giebt, in der die Vergangenheit ihre Hand hineinstreckt in das Leben unserer Gegenwart, so sicher giebt es ein Jenseits, dem unser seelisches Leben entgegemwirkt. Wie die Anschauungen an unseren Sinnen, gleiten wir selbst mit allen unseren Werken und Wesen vorüber am göttlichen Bewußtsein. Aber wie alle die vorübergeglittenen Anschauungen im Erinnerungsleben ihre Auferstehung seiern, so auch kann niemand unter uns, auch der geringste nicht, ganz sterben. Alls Erinnerungsbild, als Geist sührt er im göttlichen Hauper ein jenseitiges Leben. Und so viel mehr die Erinnerung abzusehen weiß von allen Zufälligkeiten des vor Zeiten Angeschauten, so viel reiner werden wir im Leben des Jenseits den Sinn unseres diesseitigen Lebens überblicken. Worin zugleich die Ethik dieses Lebens liegt.

Doch damit ift das Leben des Jenseits nicht erschöpft. Die Erinnerungen, in die unfer Geift die Anschauungen umformte, liegen nicht, als nutloses Mobiliar, gleichsam in unserem Junern umher. Der Geift fügt sie ineinander, die Seele ist auch hier in Wirksamkeit. Wie sie ihre große Kunst der Organisation der Organe an allem Materiellen bestätigt, organisiert sie auch die Eriunerungen und baut mit ihnen ihr inneres Reich aus. Unermüdlich bildet und sormt sie so das Wesen eines Menschen, seine Weltanschauung, dis schließlich jede kleinste seiner Thaten, jede Geste, jeder Blick wie eine bloße Erstäuterung jenes Innenreiches sich ausnimmt.

Und so das Jenseits. Mensch nach Mensch gleitet vorüber am Bewußtsein des irdischen Geistes (bleiben wir bei dieser Zwischenftuse zwischen Wensch und Gott). Sie ersüllen ihren Lebenszweck, sie bauen ihre Gehirnwelt aus und sterben — um im Jenseits ihre Auserstehung zu erleben. Mit den toten Menschen und lebendigen Geistern aber gestaltet die Erde ihre eigene große Gehirnwelt, und aus ihrer großen Welt schickt sie Gedanken in die kleinen Menschenköpfe, wie die Atmosphäre ihre Lust in die Poren der Pslanzen, die Lungen der Menschen und Kiemen der Fische preßt. Wenn dann ein ganz großer Gedanke in solch kleines Menschenhirn gelangt, dann sprechen sie von einer "Intuition". Und aus der Intuition heraus bauen wir unsere Phramiden und Dome, schreiben wir unsere Bücher, sassen Gedanken eines transeatlantischen Kabels — und haben ein Recht, uns gottbegnadete Wesen zu nennen, sosen wir intuitiver Momente teilhastig werden und der Krast, sie durchzusühren.

Fechner, sagte ich, geht über Darwin hinaus. Sein "Gesetz ber Ergänzung" macht den Glauben an einen "Kampf ums Dasein" hinfällig und beseitigt damit den schwersten Einwand, den eine streng monistlische Weltzanschauung gegen die Entwicklungslehre in der Darwin-Malthusschen Form immer wieder geltend machen mußte.

Das 19. Jahrhundert war, einen Ausdruck Friedrich Niehsches anzuwenden, die "klassische Zeit des Krieges". Einzig einer solchen Zeit konnte jenes
merkwürdige Prinzip genügen, nach dem alle Bervollkommnung der Welt eine
bloß zufällige Begleiterscheinung eines unerdittlichen Kampses war (nach der
Melodie Mephistos etwa, der stets das Gute thut und stets das Böse meint). Auch in diesen Dingen wird das 20. Jahrhundert, das steht zu hossen, weniger
dumps und weniger unsrei denken lernen. Ist man aber einmal so weit, so
wird man staunend gewahr werden, wie schlicht im Grunde die Weltanschauung
Gustav Theodor Fechners ist, die uns heute nur deshalb gesucht und originalität=
wütig vorsommt, weil — wir noch zu sehr die alten Perücken gewohnt sind.





### feuer.

Erzählung von H. Rantzau.

#### Erster Ceil.

I.

Die große Tragödin Jabella Rabenhorst hatte ihr Gastspiel in Dillburg beendet. Sie rüstete sich zur Abreise. In ihren Zimmern sah es bunt aus. Zahllose Koffer und Pakete standen und lagen umher, dazwischen eine Fülle von Blumen, die einen starken Geruch im Zimmer verbreiteten.

"Bünschen gnädige Frau die Blumen mitzunehmen?" fragte die Jungfer jett ihre Herrin, welche erschöpft auf einer Chaiselongue lag, einen offenen Brief in der Hand haltend.

"O bewahre," war die ungeduldige Antwort.

"Die Beilchen von Fräulein von Worleben sind aber noch so schön, es wäre doch schade."

"Worleben? hm," jagte die Schauspielerin nachdenklich, "sie schreibt mir eben, ich kann mir noch kein klares Bild von dieser meiner jüngsten Berehrerin nachen, nach diesen — lächerlich übertriebenen Briesen ist sie entweder ein Backsich von 13 Jahren, oder das Ganze ist der schlechte Wit eines Studenten, oder aber es ist etwas recht Interessantes, nämlich wahre Kunstbegeisterung, woran ich nicht recht glaube; Sophie — lassen wir die Veilchen hier verblühen, und jett möchte ich zur Bahn fahren. Besorgen Sie mir einen Wagen, aber einen geschlossenen, bitte; es ist ein eisiger Novembertag heute."

Balb darauf langte die Künstlerin mit ihrer Begleitung am Bahnshof an, sie hatte ihre Abreise geheim gehalten, um sich etwaigen Ovastionen, die ihr lästig waren, zu entziehen. Es war noch sehr früh, ihr Zug ging erst in einer halben Stunde. Sie ließ sich in einer ber

Nischen des großen Wartesaales nieder, und als der Raum sich alls mählich mit Menschen zu füllen begann, zog sie einen japanischen Schirm, der als Ofenschirm viente, vor sich und entzog sich so den unbescheis denen Blicken der Neugierigen.

Immer neue Menschen strömten herein, brängten sich burch bie Thuren und ans Buffett, lautes Stimmengewirr erfüllte bie Luft.

Jett hörte Jabella plöglich eine scharfe Stimme bicht hinter sich fagen:

"Aber, Gitta, die alte Nabenhorst hat doch kolossal abgenommen, ich begreife nicht, warum du sie so anschwärmst."

Isabella hob die Augenbrauen und erwartete lächelnd die Antwort. Sie war bergleichen gewöhnt. Es machte ihr Spaß.

"D," erwiderte eine andere leidenschaftliche Stimme, "sie ist die größte Künstlerin, die es je gegeben hat und geben wird."

"Angenehmes, brauchbares Organ," bachte bie also Beurteilte, "und Gitta? das ist ja meine Beilchenfreundin, das amufiert mich."

Sie ruckte unmerklich ben ahnungslos Sprechenben näher und nahm fo an der Unterhaltung der beiben Damen teil.

Die erstere, Frau von Packwitz, war eine starke, klug und spötztisch aussehende Dame, die andere ein junges Mädchen von auffallender Erscheinung. In ihrem schmalen, blassen Gesicht glühten ein Paar dunkler Augen, die, durch lange Wimpern verdeckt, einen verschleierten Blick hatten, um dann plöglich weit geöffnet in die Ferne zu starren; ihre biegsame Figur drücke in jeder Bewegung die Erregtheit ihrer Seele aus; jetzt blickte sie vorwurfsvoll auf ihre Freundin.

"Du bist immer so furchtbar ernsthaft, Gitta," lachte biese, "was hast du nun wieder für Dummheiten gemacht, du weißt doch, daß bein Onkel deine Theaterpassion haßt."

"Nicht einmal Blumen darf ich ihr schiden," sagte Gitta zornig, "und was sind diese wenigen armfeligen Blumen für das, was sie mir giebt!"

"Ach, hat sie dir etwas geschenkt, ihre Photographie?"

"Gisela, ich meine, was sie mir in ihrer Kunst giebt, das ist für mich eine ganze Welt, das ist das Größte und Schönste, was man übershaupt erleben kann."

"Dich mit beinen 18 Jahren so sprechen zu hören! Du ahnst ja gar nichts von Kunft, bu schwärmst eben für Jsabella, ich glaube, bu wärst im stande, ihr um ben Hals zu fallen und sie zu kussen. Sine Schauspielerin, Kind, Kind!"

"Warum nicht? Wenn ich sie sähe, würde ich vor Dankbarkeit gar nicht anders können, als ihr die Hand kussen, sie hat mich gelehrt, was wahre Kunst ist, ich — —"

"Aber was willst du denn mit dieser wahren Kunst?" gab Gifela ungemein belustigt zurück, "willst du zur Bühne gehen?"

Gitta schwankte einen Augenblick. Dann fagte sie mit zitternder Stimme: "Ja, ich will."

"Du bift zu amusant, mein Herz! Bravo, das giebt einen Hauptspaß, eine junge Dame aus der besten Familie, wohlhabend und hübsch — zur Bühne! Ich freue mich schon auf Onkel Rolfs Gesicht und deine Geschwister in Pölle, du fährst doch heute zu Bentheims, nicht wahr?"

"Ja, Onkel Rolf hat mich hingeschickt, er ist so bange, daß ich Isabella aufsuche, übrigens ist sie heute früh abgereist, und denke dir, damit ich nicht allein sahre, muß ich mich der alten Gräfin Katowsky anschließen und mit ihr erster Klasse fahren. Sie wird wohl nächstens antreten."

"Ich glaube, wir können schon einsteigen," sagte Gisela, "komm, ba ist die Gräfin, ich sehe sie braußen!"

"Gewiß" — wollte Gitta antworten, als Gifela sie plöglich am Arm faßte.

"Die Rabenhorft!" flufterte fie aufgeregt.

"Was, wo!" gab Gitta ebenfo zurud.

"Da geht sie, hat hinter uns gesessen, alles gehört; danke, die Geschichte ift gut!"

Sifelas Angen funkelten vor Vergnügen. Sitta begriff noch gar nicht, sie sah nur dicht neben sich eine imposante Frauenerscheinung, schwarzes Haar und ein Gesicht wie aus Stein gemeißelt, so klassisch schön die Züge, sie sah die wunderbaren grauen Augen, die jett leuchtend und fragend auf sie gerichtet waren, dann wurde sie von der nachtangenden Menge durch die Thür geschoben, und dann half sie der alten Gräsin Katowsky, die den Damen vorangeschritten war, ins Coupé.

"Also nicht abgereist heute früh," war alles, was sie bachte. In ber Thür bes Coupés stand Gisela und lachte vor sich hin.

"Glaubst du nicht, daß wir noch im Zuchthaus enden, Gitta, für unvorsichtiges Sprechen? — Himmel, da ist die Person schon wieder — Gitta, sieh sie dir doch an — da kommt sie."

"Erlauben Sie!" sagte in demselben Augenblick Fabellas tiefe Stimme neben Gifela.

Diese trat zur Seite, vor Sittas Augen verdunkelte sich jett der Eingang des Coupés, dann sah sie einen kostbaren Pelz, allerlei Decken und Schachteln, die von einer älklichen Jungser hineingelegt wurden, ein Geruch von Blumen verbreitete sich, und Sitta bemühte sich mit Ostentation um die Eräfin Katowsky, die längst auf ihrem Sityplatzur Ruhe gekommen war.

"Gitta!" rief Frau von Padwit, ber die ganze Sache ungeheuren Spaß machte, "sag mir doch adieu — glückliche Reise, adieu, Frau Gräfin, wenn Sie Theaternachrichten haben wollen, so fragen Sie nur Gitta, sie weiß alles und schwärmt für Frau Nabenhorst."

Da setzte sich der Zug in Bewegung, Frau von Packwitz winkte nit dem Taschentuch, bis er ihren Blicken entschwand.

"Ausgezeichnet!" murmelte sie vor sich hin, "bas war sehr scherzhaft."

In der Thür des Wartesaals traf sie mit einem sehr vornehm aussehenden Herrn zusammen, der sie ernst grüßte. "Guten Tag, Graf Siweden, Sie sehen immer so seierlich aus, daß ich mir neben Ihnen noch frivoler vorkomme, als ich bin, reisen Sie ab?"

"3ch habe ben Bug verpaßt," fagte er lächelnd.

"Und das sagt der Mensch so ruhig! Ist es Ihnen denn gang gleich?"

"Durchaus nicht, aber — ich fahre nun eben mit bem nächsten Zuge."

"Gben hätten Sie interessante Damenbekanntschaften machen können, das nuß ich Ihnen erzählen, begleiten Sie mich ein wenig?"

"Gewiß, sehr gern, ich wollte gerade fragen, wer die interessante Erscheinung war, die ich vorhin schon mit Ihnen zusammen sah."

"Das ist ein Hauptmäbel, Gitta Worleben, apropos, Graf, die sollten Sie nur schnell heiraten."

"Warum soll ich denn heiraten?" gab er mit seiner unerschütter= lichen Söslichkeit zuruck.

"D, Sie wären ber rechte Mann für Gitta, sie ist übrigens in zwei Jahren, wenn sie mündig ist, eine gute Partie, keine Schwieger= mutter, statt bessen —"

"Statt bessen?" sagte Siweben freundlich.

"Ja, ich bachte eben an meine lette Unterhaltung mit ihr — sie hat nämlich augenblicklich die Theaterpassion und schwärmt in einer Weise für Frau Nabenhorst, daß —"

"Mh, Frau Rabenhorft, eine vorzügliche Künstlerin, ich habe keines

ihrer Gastspiele versäumt, da würde ich wohl mit Fräulein von Wox-leben übereinstimmen."

"Herrlich, lassen Sie sich von Gitta erzählen, wie sie beabsichtigt, auch Schauspielerin zu werden, es ist zu reizend! Dabei hat das Mädchen ein großes Talent, ich habe sie oft bewundert."

"Junge Mädchen haben manchmal wunderbare Ideen," sagte Graf Siweden milbe, "das giebt sich nachher. Ich werde sehen, ob ich Zeit sinde, Woylebens aufzusuchen; da ich erst einige Wochen an der hiesigen Gesandtschaft bin, so war es mir bisher unmöglich —"

"Natürlich, lieber Graf, Hauptmann Bentheim in Pölle ist Gittas Schwager, ben kennen Sie boch?"

"Gewiß. Und nun muß ich mich Ihnen empfehlen."

Sie blieben fteben. Gifela blickte ihm nach.

"Er sieht ja ausgezeichnet aus," bachte sie, "aber er ist beinah — zu nett. Ich muß die beiben zusammenbringen."

#### II.

Das war eine merkwürdige Fahrt.

Die Gräfin und Jabella Rabenhorst hatten sich so ausgebreitet auf der einen Seite des Coupés, daß Gitta den beiden Damen gegensüber siten mußte.

Sofort begann die Gräfin in aller Harmlosigfeit:

"Also Sie schwärmen so für die Rabenhorst, liebes Kind?"
"Was fang' ich an!" bachte Gitta verzweifelt.

Sie war zu jung, um sich aus dieser verlegenen Situation herauszuhelsen. Unwillfürlich blickte sie angstvoll zu Frau Rabenhorst hinziber. Diese nickte ihr belustigt zu und machte ihr ein rasches Zeichen, sie nicht zu verraten, und dabei sah sie so freundlich aus, daß Gitta wieder Mut saßte. Sie fühlte sich plötzlich im Sinverständnis mit der Schauspielerin und hatte die Empfindung, daß diese Fahrt entscheidend sür ihr Leben sein würde. Num galt es, die eben nur durch Blicke angebahnte Beziehung sestzuhalten und weiter zu führen, und so bezann sie, der Gräfin mit Lebhaftigkeit von ihren Sindrücken zu erzählen, sie beschrieb die Stücke, die sie in der vergangenen Woche gezsehen hatte, und ließ mit jugendlichem Enthusiasmus ihrer Begeisterung für die Größe von Fabellas Kunst freien Lauf.

Amüssert hörte Gräfin Katowsky zu, es that ihr wohl, ein so frisches, natürliches Mädchen zu sehen, voller Lebendigkeit und Feuer. Jabella saß unbeweglich in ihrer Sche. Was sie sah und hörte, erzregte ihr gespanntes Interesse — aber sie schwieg vorläufig.

Dann hielt ber Zug, die Gräfin stieg aus, und dann waren sie allein. — Sine augenblickliche Stille entstand.

Mit der ihr eigenen Charme, die in einem Gemisch von Besangenheit und impulsiver Offenherzigkeit lag, trat Gitta vor sie hin und sagte:

"Sind Sie mir bose, Frau Rabenhorst? Ich konnte nicht anders!" Isabella ergriff ihre Sände und hielt sie sehr fest in den ihren.

"Bose?" antwortete sie mit ihrer tiefen Stimme, die wie Musik klang. "Wie sollte ich? Ich bin gerührt, ich bin dankbar — ich habe nicht umsonst gespielt in Dillburg."

Sitta fah fie wortlos an.

"Nun, bekomme ich meinen versprochenen Ruß?"

"Ich liebe Sie wirklich!" beteuerte Gitta und füßte sie. Fabella lächelte.

"Sie kennen mich ja gar nicht, aber ich fühle mich vielleicht ebenso zu Ihnen hingezogen, wie Sie zu mir. Sie möchten also gern Künstlerin werden? Was hindert Sie denn daran?"

"D," antwortete Gitta leidenschaftlich, "ich kann ja nicht, ich bin ja nicht frei!"

"Nun, dann macht man sich eben frei," sagte Jabella mit einem binreißenden Lächeln.

"Helfen Sie mir, Frau Nabenhorst, ich will Ihnen ewig danken!"

"Dazu muß ich Sie erst prüfen und sehen, ob das Talent der Lust entspricht — und nun erzählen Sie mir von Ihrem Leben und Ihrem Streben!"

Gitta war es, als ob die Pforten des Glückes sich ihr öffneten. Hier saß sie der großen Künstlerin, die ihr Borbild und Ideal war, gegenüber und durfte ihr Herz derselben öffnen! Sie that es rückhaltlos.

Frau Rabenhorst ließ ihr Auge fest auf Sitta ruhen. Sie fühlte sich angezogen, sie war gerührt über bas wahrhaft begeisterte Vertrauen, mit dem dieses ihr bis heute völlig unbekannte Menschenkind sich in ihre Hände gab.

Aber mehr noch, sie fühlte instinktiv, daß es sich hier um etwas Bahres, Bedeutendes handle. Spürte sie in Gittas Seele Funken von der eigenen, ihr innewohnenden Feuerkraft des Genies?

Es war ein bligartiges Erkennen und Verstehen. Sie hatte Gitta ihon auf bem Bahnhof scharf beobachtet, sie fand sie schön und voller Temperament und Natürlichkeit; sie kannte ihre eigene Macht über die Menschen zur Genüge, vielleicht war ihr die weitere Entwicklung eines

Der Türmer. 1900/1901. III, 7.

großen Talents jest in die Hand gegeben — follte sie es unbeachtet lassen, oder war sie dazu bestimmt, aus dem glimmenden Funken ein helles Feuer anzufachen?

Ihr Juteresse war im höchsten Maße angeregt, sie überschaute die Lage. "Ja," sagte sie jetzt plötlich, "ich will Ihnen beistehen! Suchen Sie mich im Februar in Berlin auf, ich gastiere daselbst dann und werde Sie prüsen. Bis dahin arbeiten Sie, studieren Sie die Klassifer und — vergessen Sie mich nicht!"

"D, niemals. Darf ich Ihnen schreiben?"

"Selbstverständlich, ber Bund ift nun geschlossen, nicht mahr?" Der Zug pfiff.

Nur eine halbe Stunde hatte diese Fahrt gedauert, aber wie bebeutungsvoll kann eine einzige halbe Stunde, ein einziges Gespräch sein für zwei Menschen, die sich sinden und darin die Entscheidung ihres Lebens ahnen.

"Auf Wiederfehen!"

Das war das lette Wort, das Gitta von Jabella hörte — bann sauste der Zug weiter, und sie starrte mit glänzenden, träumenden Augen ihm nach.

Wortlos und zerstreut begrüßte sie ihren Schwager, ben Hauptmann Bentheim, den Gatten ihrer einzigen, älteren Schwester, der jett eilig herankam, um sie zu begrüßen. Zu Bentheims hatte der Onkel sie geschickt, damit diese sie zur Vernunft brächten, wie er sagte. Wenn er geahnt hätte, wie sich die Reise nun gestaltet hatte!

Bentheims waren ausgezeichnete, verständige Leute. Andrea, der vollkommene Gegensatzu ihrer Schwester, nüchtern, praktisch, wohlserzogen. Gitta verstand sich mit ihrem Schwager besser als mit Andrea; er war wohl der einzige, von dem sie sich als Kind manchmal hatte leiten lassen. Seit ihrem fünsten Jahr war sie elternlos. Der Bruder ihrer Mutter hatte sie zu sich genommen, ein närrischer, alter Junggeselle, der das Kind ganz einer abwechslungsreichen Schar von Gouvernanten überließ, deren keine mit Gitta fertig werden konnte. Sin trotziges, stilles Kind, später übermütig dis zur Wildheit, voller Pläne und Abenteuerlust, der ganzen Welt ein Schnippchen schlagend, um dann in der ersten Jugend, einsam und verkannt, eingeengt von den Vornrteilen ihrer Familie und den strengen Sitten ihrer Zeit, dazustehen. Das war Gitta Worleben. Theaterspielen war seit jeher ihre liebste Beschäftigung, sie dichtete, sie schrieb Theaterstücke und rezitierte zum Entzücken ihrer Kameradinnen, aber seit sie Frau Rabenhorst zuerst als

Iphigenie gehört hatte, gärte es ganz gewaltig in ihr und ihre Ideen und Wünsche nahmen eine bestimmte Gestalt an.

"Wer war die auffallende Dame in beinem Coupe?" fragte ihr Schwager, während sie burch die engen Straßen von Pölle bem Bentsheimschen Hause zuschritten.

Gitta war noch wie im Traum.

"Das war — Isabella Rabenhorft!"

"Die Rabenhorst? Ich gratuliere! Da bist du ja eine interessante Persönlichkeit. Du bist wohl ganz von Sinnen vor Glück, mas?"

"Niemand darf meinen Bund mit Jabella erfahren!" hatte Gitta inzwischen überlegt, "selbst Rudolf noch nicht."

"Es war zu interessant!" sagte sie — "ich habe mit ihr gesprochen, Rubi!"

"Bravo, bravo — na, hat sie nicht in der Nähe ihren ganzen Bühnenzauber verloren? Alt, gelb, affektiert, wie?"

"Nein, Rudolf, sie ist nun doch einmal alt, warum soll sie nicht so aussehen? Aber sie war reizend, freundlich und —"

"Und der reine Engel natürlich. Fielst du ihr benn schluchzend um den Hals? Was wird Andrea sagen! Wußtest du, daß sie mit demselben Juge suhr?"

"Keine Ahnung. Geftern abend noch Jphigenie. D, Rudi, wie war es schön!"

"Glaub' ich! Ich bin auch großer Anhänger von ihr — die hättest du sehen sollen, als sie jung war — das war kolossal — ich, junger Leutnant, habe geheult, wenn sie die Jungfrau gab und da die letzte Rede hielt — wie heißt es noch —?"

"Nein, ich bin keine Zauberin —" fing Gitta an, "gewiß —"
"Jawohl, jawohl — du sagst es auch gut — na, das sagte sie
— mir läuft es jett noch kalt den Rücken herunter, und dann war sie schön, sage ich dir — schade, daß sie im Abmarsch ist, ein paar Jahre kann sie's noch machen, dann ist's aus mit ihrer Größe."

"Was einmal groß war, bleibt groß, Rudolf — ich finde es empörend, eine so große Künstlerin, wie sie, überhaupt zu bekritteln! — Was machen die Kinder?"

"Danke; bein Batchen, ber Schlingel, ift felig, baß bu kommft — ba sind wir ja." —

Gitta blieb einige Tage bei Bentheims. Ihr Schwager fand sie bieses Mal so merkwürdig und zerstreut, daß er zu seiner Frau sagte: "Gitta hat Pläne. Was mag es sein? Ich glaube, sie will nicht zu-

geben, daß sie von der Nabenhorst bei näherer Bekanntschaft gründlich enttäuscht ist, denn sie spricht ja kaum von ihr. Aber etwas ist da los, wahrscheinlich eine Liebesgeschichte, unvermeidlich bei jungen Mädchen in ihrem Alter; ich kriege es schon heraus."

"Ach, wenn sie doch erst glücklich verheiratet wäre," seufzte Andrea, "aber sie ist so wählerisch!"

"Zum Heiraten taugt sie eigentlich nicht, da ist etwas Fremdsartiges in ihrem Charakter, was uns armen Kerls bange macht. Otto Stratten möchte sie heiraten, ober richtiger ihr Geld, aber ben nimmt sie nicht — ich weiß wahrhaftig niemand für Gitta."

"Graf Simeben," antwortete Anbrea.

"Diefer alte Philister und Weiberfeind? Der thut's nicht, den kenne ich noch von früher her — diese Partie bürfte Gitta übrigens nicht ausschlagen — komisch, warum seib ihr alle so verliebt in Siweben?"

"Wer liebt Siweben?" fragte Gitta, ins Zimmer tretend, neugierig.

"Ich," antwortete Rudolf mit Nachdruck, "bu vielleicht auch?"

"Ich kenne ihn noch gar nicht, aber er interessiert mich, ist er so nett, wie man sagt?"

"Ein greulich langweiliger Kerl mit Kunstinteressen, schöngeistig — bir wird er nicht gefallen, er ist zu eingebildet!" warf Rudolf nachlässig hin, um ihren Widerspruch zu reizen. —

Als Gitta abgereift war, sagte Andrea:

"Möchte ber himmel doch diese She beschloffen haben, für Gitta wäre es bas Beste."

"Ob barin ihr Glück liegen wird?" meinte Rudolf nachdenklich. "Aber natürlich — wie kannst du nur fragen?" war die Ant= wort. —

Bu Hause angekommen, schlich Gitta in ihr Mansarbenstübchen hinauf. Es war so heiß in der Stube, sie trat ans Fenster und schaute in den Wintertag hinaus.

"Freiheit, Freiheit!" dachte sie, "ich ersticke, ich sterbe, wenn sie nich nicht lostassen."

Draußen war alles weiß beschneit, regungslos reckten die Bäume ihr totes Gezweig zum himmel auf, als flehten sie um Sonnenschein, Leben, Wärme, aber das eherne Antlig des himmels gab keine Antwort.

Gine tote, beklemmende Stille lag über allem. Auch über ihrem Serzen?

Nein, da regte sich etwas, das ihre augenblickliche Verstimmung sehr bald überwand. Frgendwo in der Ferne — da war es, das

Große, das Bunderbare — ihre Hände umspannten den Fenstergriff, sie stand regungslos, als lauschte sie auf die Stille, aber in ihr gärte es und um sie war ein Rauschen und Brausen, der Genius streiste sie mit seinem Flügel, und durch die dämmernde Zukunft sah sie ihr Ziel.

#### III.

Sitta faß in ihrem Zimmer.

Aufgeschlagene Bücher und Schriften lagen um fie herum, ihre bunklen Augen glühten.

Sie blätterte ziemlich planlos in Goethes Iphigenie herum, denn sie wußte es längst alles auswendig. Da klopfte es an ihre Thür und Frau von Packwig trat herein.

"'n Tag, altes Kind — blaß und abgespannt natürlich — warum studierst du dich zu Tode? Du kannst beinen Lex ja schon längst, und bis zur Aufführung ist es doch noch lange hin."

Gitta schob ihr einen Stuhl hin.

Gifela zündete fich eine Cigarette an.

"Mso, weswegen ich kan — wir muffen die heutige Probe auf morgen verschieben."

"Schabe, warum?"

"Ach, es thut weiter nichts, ich bin schon bei allen gewesen — es geht morgen, und du kannst natürlich kommen?"

"Ich kann immer."

"Gut, bas mare erledigt."

Frau von Packwit befaß neben großer Unternehmungslust ein ausgezeichnetes Organisationstalent.

Ihr augenblickliches Unternehmen hatte allerdings mit großen Schwierigkeiten zu kampfen gehabt, aber sie hatte ihren Willen durchgesett.

Es follte in ihrem Haufe gleich nach Weihnachten eine große Dilettanten-Theateraufführung stattfinden.

Ihr äußerer Zweck war — Wohlthätigkeit, ihre geheime Absicht babei: Gitta und Graf Siweben zusammen zu bringen.

Gitta kam nichts erwünschter als biese Aufforderung zur Mitwirkung. Graf Siweden aber hatte lange hartnäckigen Widerstand geleistet.

Erstens, warum sollte es etwas Klafsisches sein -- eine junge Dame aus der Gesellschaft "Jphigenie"? Haarsträubend.

Auf bem "Klafsischen" bestand aber Gifela. Gitta sollte wirken, und gerade als Jphigenie mußte sie wirken. So wurde Graf Siweben,

ber "zu seinem Unglück" einmal die Rolle des "Drest" sehr schön geslesen hatte, so lange gequält, bis er aus Höslickeit nachgab. Herr von Stratten, Gittas Better, der ihr Herz zu gewinnen hoffte, gab sich die größte Mühe, aus "Pylades" etwas recht "Fixes" zu machen. "Thoas" übernahm Herr von Packwitz selbst, und seit einigen Wochen bereits fanden jede Woche zweimal die Proben bei Frau von Packwitz statt. Hier war es, wo Gitta Graf Siweden kennen lernte.

Er gefiel ihr. Er machte ihr einen sympathischen Gindruck.

Sehr herablassend betrachtete er die "kleine talentvolle Woyleben" anfangs, aber Gisela hatte doch richtig tagiert — schon der Monolog würde genügen. Als Gitta ihn sprach, wurde Siweden ausmerksam, er konnte sich der Wirkung nicht entziehen, und nach der ersten Lese-probe war er voller Siser für die Sache. Auf sein eigenes Können bildete er sich ziemlich viel ein.

"Wir werden es schon machen," sagte er zu Frau von Packwiß. Doch seine ganze Siegesgewißheit schwand dahin, als Gitta ihm zum erstenmal auf der Bühne gegenüber trat. Was war das? Das war kein gewöhnliches Spiel, das Mädchen hatte wahrhaft Talent, mehr noch — es hatte Genie — er fühlte sich befangen, ungeschickt ihr gegenzüber, die so in ihrer Rolle aufging, daß die Personen ganz für sie zurücktraten und ihre Begeisterung alle Mitspielenden sortriß.

Auch ihn.

Er war ein bedeutender Mensch, und wenn es ihm ber Mühe wert war, so leistete er auch Bedeutendes. — Bei dieser Gelegenheit schien er nur sein Bestes geben zu wollen.

Frau von Padwit strahlte.

"Wie findest du Siwedens Spiel?" fragte sie und blickte von ihrer Cigarette auf Gitta.

"Ausgezeichnet, Gifela, und wie ernst er die Sache auffaßt!"

"Du spielst ja auch ganz nett — wenn die Aufführung gelingt, verhelse ich dir zu deiner Künstlerlaufbahn," lachte Gisela in der sicheren Ueberzeugung, daß die Verlobung Gittas und Siwedens den effekt= vollen Schluß der Komödie bilden würde.

Für Gittas geheime Plane und Ibeen konnte gar nichts günstiger sein als diese Proben unter Anleitung eines der tüchtigsten Schauspieler der Stadt. Sie fühlte sich so stolz und frei, wie noch nie im Leben. Und dann kam die Aufführung. — Sie verlief glänzend.

Es war Gittas erster öffentlicher Erfolg. Natürlich — ein voll= endetes Spiel hatte niemand erwartet, es fehlte ihr die schauspielerische

Routine, die richtige Anwendung und Beherrschung ihrer Stimmmittel, aber der Liebreiz ihrer Erscheinung, ihre vollständige Hingabe an ihre Rolle und ihre Auffassung riefen den lauten Beifall der Zuschauer hersvor, und über ihr Talent war nur eine Stimme.

— Jest stand sie, hochaufatmend, beide Hände auf die Brust gepreßt, im wallenden weißen Gewand der Priesterin, auf der kunstvoll arrangierten Dilettantenbühne.

Der Borhang war endgiltig gefallen.

Vor ihr ftand "Orest".

Er wollte ihr etwas fagen. Ihr banken. Aber fein Herz klopfte so, daß er kein Wort hervorbrachte.

Er war bezaubert.

Endlich wiederholte er leife:

"Darf ich wissen, wer mir gleich einer Himmlischen begegnet!" Sie sah ihn an — boch galt bas Leuchten ihrer Augen nicht ihm, als sie jest fagte:

"Nicht wahr, es ist schön, groß — o, es muß mir gelingen!" "Orest" kam zu sich und war in einem Augenblick wieder Graf Siweden.

"Es ist Ihnen ja gelungen, gnädiges Fräulein," antwortete er, erstaunt in ihr strahlendes Angesicht blickend.

Sie fuhr zusammen.

"Ja so — verzeihen Sie — ich bin noch ganz benommen davon — ich —" Sin leichtes, stolzes Neigen des Kopfes, und fort war sie.

Die ganze Stadt sprach von der Aufführung; man wollte, daß sie im Theater selbst wiederholt würde. Das scheiterte jedoch an dem eigensinnigen Widerstand von Onkel Rolf, der nun von der Sache genug hatte. Seine Nichte würde ihm ja total verrückt gemacht, sagte er, höchste Zeit, daß sie heirate — das wäre das Vernünstigste. Auch er hosste auf Graf Siweden. Man war es jeht schon ganz gewohnt, die beiden als Paar zu betrachten. Die einzigen Harmlosen waren das "Paar" selbst, Graf Siweden allerdings gesesselt, aber noch völlig unsentschosen, und Gitta ahnungslos.

Ziemlich erschöpft ruhte sie einige Tage nach ber Festvorstellung, in ihrem Zimmer auf der Chaiselongue liegend, aus. Sie erwartete Graf Siweden, der ihr ein Buch bringen wollte, über das sie gesprochen hatten. Da klingelte es schon. Sie sprang auf und wollte in das Wohnzimmer hinuntergehen, als Gisela ohne weiteres hereintrat.

"Renigkeiten," rief fie vergnügt, "hier, lies!"

Sitta nahm ihr eine Zeitung aus der Hand und las sofort in großen Lettern die Worte: "Jabella Rabenhorst."

Sie murbe gang blaß.

"Famos, nicht wahr?" fuhr Gisela fort, "einmaliges Gastspiel — schon übermorgen. Da müssen wir alle zusammen hin, sie ist auf der Durchreise nach Berlin und will auf allgemeinen Wunsch hier eine Wiederholung der Sappho geben. Freust du dich nicht?"

"Sehr!" antwortete Gitta gepreßt. Sie war tief überrascht.

Niemand wußte, daß sie in stetem Briefwechsel mit Jabella stand. Warum hatte diese ihr nicht mitgeteilt, daß sie, auf dem Wege nach Berlin, Dillburg berühren würde?

"Graf Siweden wartet im Salon," meldete das Mädchen.

Die Damen begaben sich Arm in Arm hinunter. Da stand er, mit einem bicken Buch in der Hand.

"D du meine Güte, nur keine tiefsinnigen Gespräche am frühen Vormittag," bat Gisela, "wir haben Besseres vor, Graf Siweden, Sie können gleich zum Theater lausen und uns Villette für übermorgen bessorgen — die Rabenhorst spielt."

Siweben war zu allem bereit. Gitta, die lieber allein gegangen wäre, konnte boch nicht recht nein fagen — und so geschah es. —

Am Nachmittag bes 14. Januar lief ber Kurierzug aus bem Süben in Dillburg ein, welcher bie fehnsuchtsvoll erwartete Frau Rabenshorst mit sich führte.

Als die Tragödin bald darauf ihr Zimmer im Hotel betrat, strömte ihr ein Duft von Beilchen entgegen.

"Ich wußte es, das liebe Kind," fagte fie. "Was schreibt fie denn?" In einem Korbe voll der schönsten Beilchen lag ein Brief Gittas. Isabella las und antwortete sofort:

"Wenn Sie morgen am Tage nicht kommen können, so kommen Sie abends, sieben Uhr, ich fahre mit dem Nachtzug weiter um 12. J. R."

Um sieben Uhr an bemselben Abend war das Theater bereits gefüllt, trozdem die Vorstellung erst um halb acht Uhr begann. In der Prosceniumsloge, der Bühne so nahe wie möglich, saß Sitta zwischen Frau von Packwiz und Siweden. Das Haus war ausverkauft. Sittas ganzer Bekanntenkreis war vertreten. Niemand wollte das Gastspiel der Frau Rabenhorst versäumen. Auf den Gesichtern lag freudige Erzegung. Die Operngläser waren in voller Thätigkeit, und die allgemeine Konversation schwirzte und summte durch das Theater.

Der Vorhang ging auf.

Das Stück begann, und bald ertönten hinter der Bühne die Rufe: "Heil, Heil, Sappho Heil!"

"Jest kommt sie gleich," bachte Gitta. — Da war sie schon, strahlend, königlich grüßend nach allen Seiten, im Purpurmantel, die golbene Leier in der Hand — Totenstille.

Und dann die weiche, tiefe Stimme: "Ich gruß' euch —"

Unwillfürlich beugte Gitta sich vor. Der Gruß der Dichterin an ihr Bolk war auch ein Gruß an sie, wie ein Ruf, dem sie folgen würde, mußte — das wußte sie jett. Sie gehörte mit dazu, es war ein Unding, daß sie noch hier oben saß unter den Zuschauern, außzgestoßen, fremd. Rein Auge wandte sie von der Bühne.

Und neben ihr, zurückgelehnt, saß Graf Siweben, seine Augen hingen an Gittas feinem Profil — wie schon sie war! Liebte er sie?

Das Spiel nahm seinen Fortgang. Als es zu Ende war, tobte ein wahrer Beifallssturm durch das Haus.

Gitta faß wie eine Statue, und "Sappho" grüßte und dankte mit ihrem unbeschreiblichen Lächeln.

"Teufel, muß bie Frau schön gewesen sein," sagte ein Offizier in Gittas Rabe.

Sie sah sich um. Freilich, Verständnis für ihre innersten Empfinbungen würde sie wohl kaum finden. Da begegnete ihr Auge Siwedens Blick. Unwillkürlich streckte sie ihm die Hand entgegen, er ergriff sie, und aus einem Munde sagten beide: "Es war schön."

So belebt hatte fie feine ernften Zuge noch nie gefehen.

"Bollen wir auch Schauspieler werden?" sagte sie leise mit einem halben Lächeln, mährend er ihr den Mantel über die Schultern legte.

"Nein," antwortete er mit einer Bestimmtheit, die sie frappierte, "das wollen wir nicht, aber zusammen —"

"Fertig, altes Rind?" Gifela ftand neben ihnen.

"Ja, ich bin fertig — abieu, Graf Simeben."

"Leben Sie wohl, darf ich morgen noch einmal mit den Büchern zu Ihnen kommen?"

"Morgen? Ja, am Vormittag, wenn Sie wollen —?"

"Ich werbe es versuchen."

Er verbeugte sich, und ber Wagen mit Radwigens, Gitta und hern von Stratten rollte burch die Strafen.

"Siweden sah ja ganz entzückt aus. Ich glaube, er will bie Rabenhorst heiraten," spottete Gijela.

"Famoser Gebanke!" rief Stratten. "Uebrigens kennen Sie ihn schlecht, Baronin, der heiratet nie und nimmer eine Schauspielerin."

"Ift er fo hochmutig?" fragte Gitta fast gegen ihren Willen.

"Altes Kind — beine Begeisterung in Shren — aber beine Anssichten sind kindlich — man kann sich dreimal in eine Schauspielerin verlieben, aber heiraten? 's wäre auch ein Jammer um Siweben, seine diplomatische Karriere, sein schönes Erbe in Schlessen, alles —"

"Alles futich!" beftätigte Stratten.

Gine Paufe folgte.

"Kolossal angreifend, so'n geistiger Genuß," begann Stratten aufs neue, einen Seitenblick auf Gitta werfend. "Uebrigens, unfere Jphisgenie war besser, wie, Fräulein von Wogleben?"

"Eine Rabenhorst kann überhaupt nie erreicht werben, herr von Stratten."

"Nanu, mein gnädiges Fräulein — erstens mal ist sie zu groß — kolossal groß, die Rabenhorst, die anderen neben ihr sehen aus wie, wie — Insekten, überhaupt so klein."

"Grashüpfer und Flöhe," lachte jest Gifela aus vollem Halse, "fie hätte sie alle in die Tasche stecken können — mir war den ganzen Abend Angst um die eine Coulisse, die so sürchterlich wackelte — eigentlich müssen wir Tante Nabenhorst zur Wiederholung von Jphisaenie einladen. Gitta, soll ich?"

"Laßt doch Jphigenie endlich einmal ruhen!" rief Gitta gereizt. "Da sind wir — gute Nacht."

Am nächsten Bormittag erwartete sie Siweben. Was hatte er gemeint mit dem "zusammen"? Nicht Schauspieler, aber zusammen? Gigentlich gehörten sie auch zusammen, das fühlte sie.

Sie kannten sich jett recht gut gegenseitig; das war eine wundersichöne Kamerabschaft gewesen während des Zusammenspiels — er war der erste Mann, der ihr imponiert hatte, gleich beim ersten Sehen, und das war so geblieben; sie rechnete ihn zu ihren Freunden — nein, er war ihr bester Freund, und warum sollte das nicht so bleiben?

"Alles brängt jett zur Entscheidung," sagte sie sich. "Aber zu welcher? Ich hätte ihn ganz gern gesprochen, warum kommt er nicht?"

Ja, da faß er in seiner Stube, ben Kopf in die Hände gestützt, und grübelte.

Was hatte er doch die vergangene Nacht geträumt? Immer diesielbe Geschichte — sie, als Jphigenie, stand vor ihm und wollte seine Ketten lösen, aber es ging nicht, und dann war sie es, die die Ketten

hatte, ganz umwunden war sie damit, es klirrte und raffelte bei jeder Bewegung.

"So geht es nicht!" hatte er traurig gesagt, und sie hatte geantwortet: "Nein, wir können sie gar nicht lösen, wir müssen warten, bis sie von selbst abfallen."

Krach — fielen sie zur Erde. Mit jähem Schreck erwachte er und war allein.

"Was für ein Unsinn ist das," dachte er, "von selbst abfallen? Als ob ich nicht könnte, was ich wollte!"

Sollte er hingehen und um sie anhalten? Hatte er Grund, zu glauben, daß sie seine Neigung erwiderte?

Nun, was er ihr zu bieten hatte, war nicht wenig: Er war der älteste Sohn einer vornehmen, reichen Familie, er hatte eine brillante Stellung, er stand im besten Mannesalter, ja, er konnte es sich schon zutrauen, ihr Jawort zu erringen, wenn es galt.

Sin bebeutendes, seltenes Mädchen. Das war sie. Ein großartiger, selbständiger Charakter. Und das gerade reizte ihn! Ihm mußte sie gehören, ihm allein! Gestern abend im Theater hatte er gedacht: Gitta hätte die Sappho noch schöner gegeben als Frau Nabenhorst. Gitta auf der Bühne überhaupt würde in kurzer Zeit die Welt zu ihren Füßen haben. Gitta Schauspielerin, widerlicher Gedanke! Einsach unmöglich. Wie kam er darauf?

"Sie wäre im stande —" bachte er plöglich, sprang auf und ging heftig auf und ab — die Hände auf dem Rücken — "nein, es durfte nicht sein; und da ist gottlob der Onkel, die ganze Familie, und da bin ich und sage: du bist mein! Nachher können wir ja Theater spielen, so viel sie will.

Jett ift es zu fpat, hinzugehen, aber — heute abend."

### IV.

Der Abend kam sehr früh um diese Winterszeit, um 4 Uhr war es bereits vollkommen dunkel.

Dichtes Schneegestöber.

Aus der Worlebenschen Villa huschte eine schlanke Gestalt im langen Mantel, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Durch verschiedene Straßen ging es in schnellem Schritt. — Da war das hellerleuchtete Kaiserhotel.

"Bringen Sie Frau Rabenhorst meine Karte!" sagte Gitta bem Kellner.

Im nächsten Augenblick stand sie der Schauspielerin gegenüber. "Nun," fragte diese, ihre Hände ergreifend, "Treue gehalten?" Statt aller Antwort umschlang Gitta sie.

"Ich muß mit!" rief sie außer sich, "noch heute abend."

"Ruhe!" bat Frau Nabenhorst, "das ist das erste — dann sprechen wir ernstlich."

Sie zog sie neben sich auf das Sopha.

"Mjo jest foll es Ernft werben," jagte sie, "Sie sind bei Ihrem Entschluß geblieben?"

"Es ift mein einziger Gedanke."

"Gut. Ich habe inzwischen durch Herrn Logt von Ihrer "Iphisgenie" gehört, er ist ein sehr guter Künstler, und er sagt, er würde Sie sofort engagieren. Wie steht's nun mit Ihrer Familie?"

"Ich muß mich — von ihr lossagen."

"Waren es Ihre Verwandten, die neben Ihnen im Theater jagen?"

"Nein — warum?"

"Ist der Herr, der den Plat an Ihrer Seite hatte, Ihr Freund?" "Graf Siweden? Ja — der hat vielleicht Verständnis für mich — das heißt --"

"Mit anderen Worten: Ift Ihr Berg frei?" "Gang."

"Das muß es auch, wenn man im Begriff steht, einen großen, ernsten Beruf zu ergreifen. Was ist nun Ihr nächster Gedanke?"

"Einfach fortgehen und die unvermeidliche Scene brieflich absmachen. Vielleicht holt Onkel Rolf mich polizeilich zurück— dann baue ich auf meinen Schwager, der Gegenvormund ist, und in zwei Jahren bin ich mündig. D, Frau Nabenhorst, helfen Sie mir, nehmen Sie mich mit, lehren Sie mich! Sobald ich eine Anstellung habe, sobald ich kann, will ich's Ihnen tausenbsach vergelten."

Frau Rabenhorst schwieg.

Plötlich fagte sie ganz unvermittelt:

"Nun, wie wär's mit einer Probe? Nehmen wir aus Maria Stuart den dritten Akt, vierte Scene. Sind Sie fertig, Fräulein Wogleben? Die Königin von England steht vor Ihnen."

Sollte die Chrfurcht vor der Meifterin sie lähmen? Nein, es galt ja das Leben.

Sie spielten die Scene.

"Ich weiß genug," fagte Frau Nabenhorst bann, "und ich bin

entschlossen. Kommen Sie, mein Kind, nun der Plan und dann die Ausführung."

Sie sprachen und beredeten fast brei Stunden, bann trennten sie sich. "Ich lasse sie nicht wieder los," bachte Ssabella.

Wo es einen Kampf, einen Gewinn für die Kunst galt, da war es ihre eigene Sache. Und Sitta mußte für die Kunst gewonnen wersben, und zwar sofort.

Keine langen Unterhandlungen mehr — zugreifen, handeln. Gitta als Persönlichkeit war ihr sympathisch, reizvoll. Gut — jest gehörte sie ihr. Ihre Geisteskräfte regten sich, und mit einem Eifer, der an Uebermut grenzte, nahm sie nun Gittas Sache in die Hand.

Die Gloden ber Kirchturme von Dillburg schlugen sieben, ba eilte Gitta nach Hause. Sie ging wie auf Bolken.

Als sie durch ihre Gartenpforte schlüpfen wollte, sagte Graf Siwedens Stimme neben ihr:

"Guten Abend, barf ich hineinkommen?"

"Bitte," antwortete sie sehr erschrocken und schritt ihm hastig voran ins Haus.

Er folgte langfam.

Wie sits sie aussah, sie war ganz mit Schnee bedeckt, nur die Augen leuchteten wie zwei Sterne aus der weißen Umhüllung hervor. Sie bat ihn einzutreten und verschwand in ihr Zimmer. Daß er nun noch kommen mußte! Sollte sie ihn bitten — nein, unmöglich.

Sie rief ihr Mädchen, erteilte wichtige, geheimnisvolle Befehle, bann ging fie zu ihm hinunter.

Der Onkel war ausgegangen. Siweden stand allein im Salon. "Wo waren Sie denn?" fragte er. "Mich wundert, daß Sie im Dunkeln allein gehen dürfen."

"Sie werben sich noch gang anders wundern," bachte fie, aber sie wußte nichts Rechtes zu antworten. Wenn er doch wieder fortginge!

"Denken Sie," begann er, "ich bin so begeistert von dem gestrigen Abend, daß ich heut' nachmittag fast Frau Rabenhorst aufgesucht hätte, um diese hervorragende Frau kennen zu lernen."

Jest fah Gitta ihn etwas fassungslos an.

Wenn er sie ba getroffen hätte!

"Ich bachte," antwortete sie stockend, "Sie möchten — Sie fänden ben Berkehr mit Schauspielern — nicht ganz —"

"Im Gegenteil, ich finde das höchst interessant — das heißt, Sie könnten natürlich nicht gut hingehen, aber ich —"

"Warum ich nicht? Frau Rabenhorst steht doch einzig in ihrer Art da."

"Ich habe auch nie speziell über Frau Rabenhorst etwas Nachteiliges gehört," antwortete er, "sie gehört vielleicht zu den wenigen Ausnahmen, die sich in dieser schweren Laufbahn einen tadellosen Ruf bewahren, aber hingehen, nein — das dürfen Sie nicht."

"Sie find - fehr ichroff."

Sitta drehte ihm den Rücken und ging ans Fenfter.

Es war so bunkel braußen. Der Schnee fiel noch immer.

Sie fühlte sich ungemütlich. Neben ihm erschien sie sich selbst plöglich so jung, er wußte doch wohl mehr vom Leben als sie. Hatte sie denn gar keine Angst vor der Zukunft?

Und jest — es war gewiß kindisch, aber sie konnte sich nicht helfen, sie warf ihm einen hilflosen Blick zu.

"Graf Siweben!" begann fie stockend.

Er ftand ichon neben ihr.

"Mein Gott, Sie sehen ja plötzlich ganz elend aus, was fehlt Ihnen? Setzen Sie sich, hier — so, soll ich weggehen? — ich hole Ihnen Wasser —"

"Nein. Bleiben Sie — es — ist schon wieder gut — ich — muß Sie sprechen."

Betroffen blickte er sie an.

Er hatte ja sprechen wollen, nun fing sie an, das war doch merkwürdig. Aber noch merkwürdiger war die Beränderung, die plötzlich mit ihr vorging. Sen noch saß sie schwach, matt auf ihrem Sessel, jetzt stand sie auf. Sie holte tief Atem, sie richtete sich gerade auf, stolz, kühn, Entschlossenheit in den Zügen, stand sie vor ihm — mein Himmel, was wollte sie!

"Graf Siweben!" fagte fie, "ich bin entschlossen, zur Buhne zu geben."

"Sie?" antwortete er, ohne recht zu wissen, was er sagte — "Sie — was? Warum?"

"Warum?" wiederholte sie, "weil ich nicht anders kann, weil ich nuß, weil es mich drängt und zwingt seit Jahren, ich muß— ich muß."

War sie bei Sinnen?

Er konnte ihre Worte nicht so schnell fassen.

"Ihren Onkel, Ihre Familie — bas wollen Sie alles aufgeben — haben Sie benn keine Liebe für —"

"Ich habe keine Liebe," unterbrach sie ihn, "als diese eine große Liebe zur großen — Kunft — es ist —"

Sie verstummte einen Augenblick. Er sah sie totenblaß werden, und bann fuhr sie fort, an ihm vorbeisehend:

"Es ist wie - ein Feuer."

Wieder eine sekundenlange Paufe, während er sie wie fasciniert anstarrte.

"Wie ein Feuer!" wiederholte sie, "und das glüht in mir, es verzehrt mich, es strömt durch meine Abern, es ist stärker als ich, es muß sich Bahn brechen — und sollte ich dran sterben. O, Graf Siweden, kann das denn niemand verstehen?"

Gerade auf ihn waren jest die brennenden Augen gerichtet.

Er war stumm. Er stand nur und sah nach ihr hin. Jett wußte er es, wie er sie liebte. Das war auch wie ein Feuer in seinem Herzen, aber keins, das ihn emporhob und zu Begeisterung fortriß wie sie — nein, es brannte und nagte an seinem Herzen, es verursachte ihm physische Schmerzen, und in diesem unbarmherzigen Flammenmeer verssank seine ganze Zukunft, sein stolzes Luftschloß brach krachend zusammen, Schutt — Rauch — und der Nest — tote Asche.

"Er versteht mich nicht," bachte sie. "Was steht er so steinern da? Berachtet er mich?"

"Antworten Sie mir boch!" rief sie zornig. "Werden Sie mich nun fünftig verachten?"

"Ich Sie? D nein, Fräulein Gitta."

Plötlich war er ganz ruhig, ganz klar und nüchtern. Sie mußte natürlich verhindert werden, vor allen Dingen beruhigt. An sich durfte er vorläufig nicht benken.

"Fräulein Gitta," bat er bewegt, ihre Hände ergreifend, "wir sind doch gute Freunde, nicht mahr?"

"Ich bachte es," antwortete sie unsicher.

"Nun denn — überlegen wir uns diese Sache — ich verstehe Ihren Enthusiasmus, aber Sie ahnen gar nicht, was Sie thun wollen."

"Er will mich von etwas abbringen, was unumstößlich ist," dachte sie, "bazu habe ich keine Zeit."

Sie machte ihre Banbe aus ben feinen los.

"Sie begreifen mich nicht," sagte sie, "ich weiß das — ich muß allein durch, mich durchkämpfen, allen zum Trotz, bis ich sie alle beskehrt habe."

Was follte er nun thun!

Bon bem Ernst ber Sache war er überzeugt. Zeit gewinnen — bas war bas einzige.

"Sie ist ja auch nicht mündig," dachte er schnell, "sie kann ja nicht ohne einen Groschen nur so auf die Straße laufen und Theater spielen?"

Er sprach zu ihr, wie zu einem Kinde, nicht ahnend, daß sie schon gar nicht mehr auf ihn hörte und längst nicht mehr begriff, wie sie dazu gekommen war, mit ihm zu sprechen.

"Graf Siweben," unterbrach sie ihn plöglich, Sie werden mein Bertrauen nicht mißbrauchen?"

"Wie sollte ich —"

Der Schritt des Onkels auf der Treppe.

"Ich muß jest fort," sagte er erregt, "ich komme morgen früh wieder, und bann beraten wir gründlich, nicht wahr, Sie unternehmen nichts, ohne es mich vorher wissen zu lassen. Wenn ich Ihnen — behilflich sein kann, nicht wahr, ich barf mich auf Sie verlassen?"

"Sie werben von mir hören."

Er ergriff ihre Hände. "Wie eisig kalt," bachte sie. Dann eilte er hinaus, an Onkel Rolf vorbei, der ihn verblüfft ansah.

Auf dem Mur blieb Simeden ftehen.

"Haft du bich mit Siweden verlobt?" hörte er ben alten Baron neugierig fragen, mahrend er seinen Pelz anzog.

Max hielt ben Atem an, er mußte die Antwort hören, und sie kam — heftig und bestimmt: "Onkel Rolf — ich benke gar nicht baran, mich zu verloben — ich —"

"Genug!" murmelte Siweben. Leise schritt er zur Thür heraus. "Das war also ein Traum!" sagte er sich.

Die Enttäuschung war bitter. Aber er konnte die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben.

Morgen werbe ich ruhiger sein und es ihr am Ende doch sagen, sie muß ja zur Vernunft kommen. —

Auch über ber Villa Worleben breitete sich allmählich die Stille der Nacht aus. Sine heftige Scene mit dem Onkel war der Schluß des Tages gewesen. Sitta hatte erklärt, sie wolle lieber betteln gehen, als einen Tag länger unter diesem Dache leben. Sin Wort gab das andere, und schließlich verbot ihr der Onkel, sich ihm in den nächsten Tagen zu zeigen. Er würde ihr die Mahlzeiten aufs Zimmer schicken und sie einschließen wie ein unartiges Kind. Damit trennten sie sich.

Onkel Rolf ging früh zu Bett, er schlief vor Aerger nicht sofort ein. Diese Gitta mußte wahrhaftig noch in eine Pension! Ging nicht

ba die Hausthür? Es war 10 Uhr. Ach so, sie wurde wohl geschlossen — die Leute machten ja heute kolossalen Lärm auf der Treppe. Dann war alles still. — —

Onkel Rolf schlief ein; er hörte noch einen Wagen unter seinem Fenster vorbeirollen — bann nichts mehr.

### V.

Mehrere Jahre waren verstrichen. Gitta Woyleben war Schausspielerin geworden. In jener Nacht, nach der heftigen Auseinanderssehung mit ihrem Onkel, war sie gestohen, sie hatte den Staub ihrer Laterstadt von den Füßen geschüttelt, sich Frau Nabenhorst angeschlossen und unter ihrer Leitung die ersten dramaturgischen Studien aufgenommen.

In Dillburg herrschte begreiflicherweise große Aufregung nach bieser unerhörten That best jungen Mädchenst. Alle Bemühungen der Familie Woyleben, Gitta zur Umkehr zu bewegen, blieben ersolglos, und so sagte man sich denn von ihr los, man strich ihren Namen, welcher sortan das reine Wappenschild der Woylebenst verunglimpsen würde, einsach von der Liste der Lebenden. Dagegen bildete sie mehrere Wochen den Gegenstand des lebhaftesten Stadtgesprächst. Das Interesse erreichte den Höhepunkt, als man erfuhr, der Gesandtschaftsattache Graf Siweden habe sich ihretwegen mit Herrn von Stratten, einem Vetter Gittas, geschossen. War sie verlobt gewesen? Mit wem? Es war nicht heraus zu bringen, und so legte sich die Aufregung allmählich und man ging zur Tagesordnung über.

Hinter Gitta lagen jest die ersten schweren Jahre ihrer Laufsbahn. Nach beendigtem Studium hatte Frau Rabenhorst ihr in einer mittelgroßen Stadt Süddeutschlands eine Anstellung an einem kleinen Theater verschafft. Dort war es, wo sie zum erstenmal öffentlich aufzgetreten war, und dort auch machte sie die bittersten Erfahrungen ihres Lebens, erfuhr die schweren Enttäuschungen, die gerade dieser Beruf so unabweisdar mit sich bringt.

Ihre bisherigen Lebensanschauungen standen in schnurgradem Widerspruch zu denen ihrer jetigen Umgebung, und wäre sie nicht ein wahrhaftiges Genie gewesen, so wäre sie wohl nie zum Ziele gelangt. Aber Frau Rabenhorst hatte sich nicht getäuscht, Gitta war ein Genie. Sie hielt an ihren Idealen sest, und so rang sie sich durch, ihr reines herz und ihr Feuergeist behielten den Sieg. Sie arbeitete unermüdlich, und dadurch errang sie sich, trot aller Gegenströmungen ihrer Kolleginnen und Kollegen, die von der "hochmütigen, prüden Worleben" nichts wissen

Der Türmer. 1900/1901. III, 7.

Digitized by Google

wollten, die Liebe ihrer Vorgesetzten. Denn der Direktor wußte: auf die Worleben konnte man sich verlassen, sie ließ ihn nie in Stich! Jede Rolle, die er ihr zuerteilte, faßte sie mit Siser auf und war so ganz bei der Sache, daß sie sich Achtung und Auerkennung erzwang. Der Direktor erkannte ihre Gaben, und so setzte er endlich ein Gastspiel Gittas in der Hauptstadt des Landes L. durch. Der Ersolg war über Erwarten gut, und bald darauf wurde sie an dem dortigen Stadttheater, demselben, an dem Frau Nabenhorst verpstichtet war, engagiert. Nun war der Sieg nicht mehr fern. Die Zeiten der "naiven Kammerskächen", der "Schwiegermütter" und "Tanten" war vorbei, größere Rollen wurden ihr zugeteilt, und mit der Aufgabe wuchs auch ihre Kraft. Sie regte ihre Flügel und wunderte sich, wie das Entlein im Andersenschen Märchen, über den brausenden Klang.

(Fortsetzung folgt.)



## König Traum.

llon

#### Maurice von Stern.

Ich weiß einen alten Opferstein Mitten in der Heide. Da schmilzt so goldig der Abendschein. Weit aus der Ferne klingen hinein Hundegebell und Gejaide.

Lila blühendes Heidekraut. Honigfüßes Summen. Im Dämmern dann, wenn der Stein ergraut Und der Mond über die Tannen schaut, Ein liebliches Verstummen.

Leise, ganz leise — man sieht es kaum — Schwankt die Cannenkrone. Der Vogel duckt sich in seinen Flaum. Im Monddust aber sitzt König Traum Auf seinem steinernen Throne.

Er trägt einen Schleier, spinnwebsein, Auf dem Goldgewande. Der zittert von Tau und von Sternenschein Und hüllt die Beide in Silber ein Und schwebt weit über die Lande.





# Der fremde Mann.

Eine Legende aus unsern Cagen.

Uon

## Paul Quensel.

ommerglut lag über dem Land. Die Luft zitterte auf den Bodenwellen, und die ferne Stadt rang sich mit ihren Essen und Türmen nur mühsam durch den Brodem.

Es war die Zeit der Ernte. Auf allen Feldern rührten sich die Arbeiter, das Rorn in Garben zu binden.

Da kam Jesus den Weg daher. Sein Auge hing schon von weitem sinnend an den werkenden Menschen, und um seinen Mund spielte troß der sengenden Glut ruhige Milbe.

Als er heran war, trat er einen Schritt auf das Felb und sprach: "Leute, habt ihr nicht einen Schluck Wassers"

Der Bauer, der zunächst dem Wege arbeitete, deutete nach dem Rain und antwortete ihm: "Dort hinterm Ginster, unter der Schürze, liegt noch ein Trunk."

Jesus öffnete die Thonstasche, trank einen Schluck und sagte: "Ich danke dir, Bruder! Du hast mir viel gegeben; denn ich bin weit gegangen im Sonnenbrand."

Indem sich sein Auge dankbar nach dem Angeredeten wendete, blieb es einen Augenblick auf einem Knaben haften, der unfern des Bauern stand.

Das Kind fing ben Blid auf, ftarrte ben Fremden erschrocken an und sprach ju feinem Bater: "Es ift Chriftus!"

Die Rebe ärgerte den Mann. Als er Jesus noch einmal mit den Bliden gemessen hatte, antwortete er dem Knaben: "Hast wieder deine Traumzeit, wo du tags die Sonnenharse hörst und nachts die große Harmonika?"

"Ja, Bater," entgegnete das Kind, "über taufend Tone hat fie; denn jeber Stern singt fein Stimmlein!"

Aber der Bater gebot ihm Schweigen und rief: "Jenes sind stumme Lichter, und dies ist ein fremder Mann. Gott weiß, woher."

"Es ift Christus!" beteuerte der Anabe noch einmal, fast weinend.

Der Bauer wollte hart entgegnen; aber Jesus legte ihm die Hand auf die Schulter und sprach: "Dein Knabe hat recht geredet. Ich bin's."

Da konnte sich ber Mann bes Lachens nicht enthalten. "Du, Andreus," rief er seinem Knecht, "bieser behauptet, er sei Christus!"

Der Gerusene wischte sich mit dem Handruden die Stirn und blidte unter den Brauen hervor scharf nach Jesus. Dann kam er herzu und sagte: "Bauer, er hält uns für Heiden, die nicht wissen, wie der Heiland aussieht!"

Auch auf den Nachbarfelbern schauten die Arbeiter auf, und viele kamen fragend herzu, Knechte und Mägde. Doch als sie den wunderlichen Vorfall vernahmen, schüttelten sie die Köpfe und sagten: "Fast alle, die wir auf diesen Feldern Garben binden, haben Bilder von dem Herrn. Aber es ist nicht eines dabei, das dir gliche. Willst du uns also vernarren?"

Damit ließen sie ihn stehen und gingen wieder an ihr Geschäft.

Jesus aber wandte sich ab und schritt weiter seines Wegs, der Stadt zu, die serne gebreitet lag.

Nur der Knabe schaute ihm nach, solange er ihn sehen konnte; dann warf er sich an den Rain, weinte ins Gras und schluchzte: "Er war es."

Und Jesus kam in die Stadt. Durch mühevolle Gassen wandelte er und hörte das Pochen in den Werkstätten und das Sausen in den Fabriken. Geschäftige Menschen eilten gleichgiltig an ihm vorüber, und aus den Fenstern musterten ihn fremde Blick.

Da hörte er aus einem schönen Haus fröhliche Zinken und Geigen; benn es ward allda eine Hochzeit geseiert. Er trat hinein, in der Rühle einen Augenblick zu rasten, stellte sich an die Pforte des Saals und ließ seinen nachtstellen Blick über die sröhlichen Menschen gleiten.

So sah ihn die junge Magd des Hauses, die eine silberne Platte voll töstlicher Speisen in den Saal tragen wollte. Sie schaute ihn lange nachdenklich an; dann lief sie eilends zur Hochzeitsmutter und slüsterte ihr mit froher Stimme ins Ohr: "Es ist Christus, der an der Thüre steht!"

Die Frau musterte Jesus durch ihre Brille und sagte zur Magd: "Bist du mir über dem sußen Wein gewesen? Sonst laß deinen unzeitigen Scherz!"

Aber die Magd sagte noch einmal: "Es ist Christus! Siehe, im Tisch= gebet ward er geladen, und nun kommt er zu Gaste."

Da lächelte die Frau und entgegnete: "Du sollst nicht umsonst gebeten haben. Gieb dem Fremden Speise und Trank im Flur, damit er fröhlich sei mit den Fröhlichen."

Die Magd trat scheu und demütig zu Jesus und entschuldigte sich mit stockender Stimme: "Berzeih mir, Herr! Aber sie wissen nicht, wer du bist, und ich soll dir im Flur zu essen."

Jesus strich ihr freundlich mit der Hand über das Haupt und sagte:

"O, daß du ihnen dein Herz geben könntest, damit sie mich erkennen! Denn ich bin's."

"Ich wußte es!" rief die Magd, halb im Beinen und halb im Frohloden. "Ich wußte es und will es durch den Saal rufen, damit fie hören."

Jesus wehrte ab und sprach: "Wahrlich, so du ihnen dein Herz nicht geben kannst, so werden sie nicht glauben!" Und er wendete sich und schritt zum Haus hinaus.

Die Magd aber hatte es inzwischen durch den ganzen Saal gerusen: "Es war Christus, der an der Thür stand! Es war Christus!"

Die Hochzeitsgäste schauten verwundert und unwillig von den Tellern auf; doch traten viele ans Fenster, um den Fremden zu sehen. Sie betrachteten ihn genau, wie er langsam durch den Garten zur Straße ging, und sagten: "Wir haben lange in der Schule gesessen, und vieles haben wir gelesen über Jesus, aber gewißlich, jener ist es nicht."

Jesus seinen Weg durch die Stadt fort. Und wieder sah er Menschen, die gleichgistig an ihm vorübereilten, und Gesichter in den Fenstern, die ihn mit fremden Bliden musterten.

Als er über einen weiten Plat gegangen war, stieß er auf ein großes Haus mit vielen Fenstern. Aus einem berselben brang laut eine lehrende Stimme; so trat er hinein und kam in einen Saal, wo hundert Jünglinge einem Greise horchten.

Der las also: "Dies ist das Gesetz des Nasiräers, der sein Opfer Jehovah gelobet während seiner Weihe; nach dem Verhältnis seines Gelübdes, das er gelobt, soll er thun neben dem Gesetz seiner Weihe."

Und dann hub er an zu deuten und zu klären, daß die Hörer recht erstannten Weihe und Leben der Rasiräer nach Moses Gebot.

Jesus stand eine Weile, aber keiner machte ihm Plag, daß er sigen konnte. Denn sie schrieben mit Fleiß, was der Lehrer verkündete, und hatten nicht Zeit, auf Jesus zu achten.

Rur einer saß abseits und träumte vor sich hin. Seine Gedanken weilten am heiligen Grabe, und in seinem Ohr klangen die Worte der zwei Männer mit glänzenden Kleidern: "Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?"

Dieser eine suhr empor, starrte den Eingetretenen an wie zwischen Traum und Wachen und bot ihm seinen Stuhl. Dann ging er leise zu dem Greis und sagte: "Meister, verzeiht — Christus ist unter Euren Hörern."

Der Lehrer blickte ärgerlich von seinem Buch nach dem Sprecher. Aber Jüngling ließ sich nicht abweisen, sondern bat von neuem: "Es ist Christus, der eben zu uns getreten. Wollt ihn doch willkommen heißen!"

Da wies ihn der Meister mit heftiger Gebärde von sich und sagte: "Uns ist not, zu betrachten Moses Weisheit und Größe, nicht Fremdlinge zu begrüßen. Was soll die Störung?" Und er bückte sich wieder über sein Buch und las und deutete.

Der Jüngling schlich zurud zu seinem Platz und senkte beschämt das Ange vor Jesus. Der aber nickte ihm milbe zu und sagte: "Gräme dich nicht. Es ist in diesem Saal kein Raum für Christus; jo laß mich weitergeben!"

Und er ging hinaus und verließ die Stadt und ging wieder durch weite, sonnige Felder bis an den Wald. Unter einer Wettertanne saßen seine Jünger. Sie aßen von ihrem Brot und hatten geschöpft aus einer Quelle.

Als er sich schweigend zu ihnen setzte, sprachen sie: "Weifter, warum bist du so traurig?"

Er antwortete ihnen: "Dieser Gang ward mir so sauer wie nichts in meinem Leben."

Sie glaubten, er habe unter der Glut des Tages gelitten, und sagten: "Warum mußtest du auch durch den Sonnenbrand wandeln? Aber du wolltest ja nicht mit uns die kühlen Waldwege gehen."

Er sagte: "Meine Lehre soll nicht um stille Baumkronen rauschen, sonbern klingen an den Straßen ber Menschen, in Werkstätten und Kammern. Nicht der Sonnenbrand macht mich so traurig, sondern daß sie ihren Freund nicht erkennen."

Sie wußten nicht, was er meinte, und boten ihm zu effen; aber er ließ ihnen ihre Speise und sprach: "D, hättet ihr mir Besseres zu bieten!"

Da drangen sie in ihn und baten: "Strase uns nicht, Meister; sondern sage uns, was dich so traurig macht!"

Er schwieg eine Weile; dann antwortete er ihnen: "Der Weg gen Golgatha war schwer, doch schwerer der Weg durch jene Stadt. Denn wisset: Ob ich auch unter ihnen war bei zweitausend Jahr, so blieb ich ihnen doch ein fremder Mann."

Die Jünger verstummten auf diese Rede; aber sie verstanden ihren Meister nicht . . .





# China gegen Europa.

Uon

### E. v. Hesse-Martegg.

Als im Januar vergangenen Jahres die ersten Nachrichten von dem Ausbruch ber Wirren in China nach Europa kamen, werden sich gewiß viele gefragt haben, wie es kommt, daß die Chinesen den Europäern wie der abendländischen Kultur überhaupt so feindlich gegenüberstehen.

Alle anderen Bölfer des Erdballs haben diese unsere Kultur in höherem oder geringerem Grade angenommen, alle haben, wenn auch nicht die ethischen Momente, so doch die Erzeugnisse des Abendlandes als zweckmäßig anerkannt und bei sich eingesührt, warum verschließt sich also China allein unseren Errungenschaften? Der Verkehr mit China datiert ja nicht von heute. Schon seit Jahr-hunderten treiben Europäer in den Hafenstädten mit diesem Lande Handel, seit Jahrhunderten haben die Chinesen die Europäer wenigstens zeitweilig sogar in ihrer Hauptstadt beherbergt und müssen eingesehen haben, daß die Europäer nicht jene "Varbaren" sind, als welche sie in chinesischen Werken bezeichnet wurden.

Dennoch begen sie die lebhafteste Abneigung gegen alles abendländische, und der Ausdruck "Barbaren" ist keineswegs aus den chinesischen Büchern verschwunden. Man sindet ihn noch in zahlreichen chinesischen Werken dieses Jahrshunderts, ja sogar bis auf die jüngste Zeit gebrauchte die chinesische Regierung in dem ofsiziellen schriftlichen Verkehr mit den europäischen Gesandten in Bezug auf die Europäer und Amerikaner den Ausdruck "fremde Barbaren", und es bedurfte erst einer energischen Kollektivnote des diplomatischen Korps, um diesen Ausdruck aus den Noten verschwinden zu lassen. Dafür ist er im Volksmunde noch immer üblich, und häusig genug wurde mir auf meinen Wanderungen im Inlande ein noch schäfferes Schmeichelwort — Pan-Kwai-ze, d. h. "fremder Teusel" — zugerufen.

Warum dieser Haß? diese Abneigung? diese Unzugänglichkeit der Chinesen? Zum großen Teil haben sich die Europäer dies selbst zuzuschreiben. Die Hand auf der Brust, könnten sie "mea culpa" rufen, denn wahrhaftig, die ersten Kausseute der kaukasischen Rasse, welche in srüheren Jahrhunderten, zunächst in Canton und auf dem Westsusse im Süden Chinas Handel mit den
bezopften Söhnen des Reiches der Mitte trieben, waren keine Hofmarschälle an
Höllichkeit. Die Portugiesen und Spanier, Holländer und Engländer der
damaligen Zeit, welche auf ihren Segelschiffen bis nach dem sernen Ostasien
gelangten, waren großenteils gewinnsüchtige Abenteurer, die ihr Gewissen nicht
besonders drückte. Konnten sie nicht friedlich gewinnbringenden Handel treiben,
dann versuchten sie auf kräftigere Weise Beute zu machen, nach dem Beispiel
jenes Quäkers, der auf dem Sterbebette seinem Sohne die Mahnung gab:
"Make money, my son, but make it honestly."

"But if I cannot make it honestly, father?" fragte der Sohn.
"Then make money, anyhow," antwortete der Bater, drehte sich um und starb.

Krawalle, blutige Kämpse, Betrügereien waren damals an der Tagesordnung, nicht nur mit den Chinesen, sondern auch untereinander, so daß der "Sohn des Himmels", der auf dem goldenen Drachenthrone in Peking saß, der Sache dadurch ein Ende machte, daß er diesen europäischen Abenteurern den Handel in den chinesischen Häfen überhaupt verbot. Wäre das Benehmen dieser Leute damals anders gewesen, wäre China nicht wieder den Europäern verschlossen voren, dann wäre China vielleicht schon seit zweihundert Jahren ebensosen geweshen, wie es seit einigen Jahrzehnten ist.

Aber wer kann sagen, ob dies Europa zu besonderem Borteil gereicht hätte? Es läßt sich das Gegenteil behaupten. Dadurch, daß sich China damals wieder verschlöß und bei seiner alten, in Traditionen gebannten Kultur verharrte, gewann Europa einen Vorsprung von zweihundert Jahren. Es ist China in vieler Hinscht weit vorangeeilt, so daß China es kaum mehr einholen kann, und Europa hat sich damit des drohendsten und gefährlichsten Rivalen entsledigt. Wie, wenn die Chinesen, dieses größte, zahlreichste, homogenste Volk der Erde, sich schon damals unsere Errungenschaften angeeignet hätten? Wenn sie mit uns gleichzeitig sortgeschritten wären und sich zu einem ähnlichen Industrievolk entwicklt hätten, wie die Völker Europas? Man denke nur an die ungeheure Zahl von vierhundert Millionen Menschen, um vierzig Millionen mehr, als ganz Europa Einwohner zählt, im Wettbewerb mit Europa!

Wenn man diese Gesahren in Betracht zieht, dann könnte man sich bewogen fühlen, in die Tasche zu greisen und zu einem Denkmal zu Ehren der portugiesischen und holländischen Abenteurer von damals beizusteuern. Das schönste Denkmal verdient indessen von seiten der Europäer Consucius, der große Lehrmeister der Chinesen, dessen Moral und ethische Anschauungen heute noch maßgebend sind bei allen Zopfträgern. Wäre er nicht gewesen, dann würden die Chinesen heute vielleicht Europa ebensosehr als Absahgebiet ihrer Waren, als Missionsseld ihrer Kultur betrachten, wie wir trachten, das chinesische Reich als unser Absahgebiet und Missionsseld zu erobern!

Aber auch später zeichneten sich die nach China kommenden Europäer nicht durch besondere Höslichkeit und Anspruchslosigkeit aus. Es wird wohl von niemandem bestritten werden, daß bisher kein Europäer — mit Ausnahme der Missionare — nach China kam, um den Chinesen etwas zu geben, sondern steis nur, um zu nehmen, um Geld zu verdienen. Vergnügungsreisen und Hochzeitsreisen unternimmt man nicht nach China. Die meisten Ausstände und Kriege, welche China im Lause der Jahre zu überstehen hatte, entstammen der Gewinzsucht der Fremden, sa selbst die Missionare sind in den Augen der Chinesen nur Leute, welche kommen, nicht um zu geben, sondern um den Chinesen ihrer Meinung nach ihren Glauben, ihre Seele, ihre Seligkeit, ihre Ahnen zu nehmen! Mehr noch als das: In vielen Gegenden sand ich den Glauben verbreitet, die Missionare suchen Chinesensinder nur zu gewinnen, um sie zu töten und ihnen die Augen auszustechen, aus denen sie allerhand Geheimmittel bereiten.

Die Engländer führten den groken Opiumfrieg nur, um eigennützige BanbelBintereffen zu verfolgen. Engländer und Frangosen überzogen in den jedziger Jahren Befing und bie Umgegend aus gleichen Intereffen und hauften dort fo vandalisch, daß sie den Ausdruck "Barbaren" und "fremde Teufel", nicht nur in den Augen der Chinesen, mahrhaftig verdient hatten. Alle Balafte, Sommerrefidenzen, Tempel und Rlöfter wurden ausgeraubt, vermuftet, verbrannt, und noch vor zwei Jahren fand ich in der Umgebung Befings traurige, obe Ruinen, Bermuftung und Berödung aus der damaligen Zeit. Selbst während des gegenwärtigen Rrieges wurde Tientfin von gewissen fremdländischen Truppen geplündert, und berlei Borfalle sind taum dazu angethan, die Chinesen von den Borgugen der frendländischen Rultur zu überzeugen und fie zu Freunden der Beigen ju machen. Ober find etwa bie Gesandten Leute, welche ben Chinesen etwas geben? Beting erschien mir wie ein großer Teich, um welchen die fremden Diplomaten mit ber Angel figen, um im truben Baffer gu fifchen. Sie lauern mit irgend einem Raufmann, einem Mijfionar ober Reisenden als Röber, und gieben bald eine Gifenbahn- ober Bergwerkstongession, bald einen Safen, bald eine Proving beraus. Gegeben bat den Chinesen noch niemals ein Europäer etwas, ftets wurde nur genommen.

Aber ganz abgesehen von den wenig ansprechenden Seiten, von welchen sich die große Mehrzahl der Fremden den Chinesen gezeigt haben, und der in den Augen der Chinesen abstoßenden Eigenartigkeit und Fremdartigkeit ihrer Kultur, sind die Söhne des himmlischen Reiches selbst stolz auf ihre eigenen Errungenschaften und halten ihre eigene Kultur viel höher, als die abendländische. Man setze sich nur einmal über unsere lokalen europäischen Bershältnisse ein wenig hinweg und denke sich etwas in die chinesische Kultur hinein, ziehe gewissermaßen das europäische Gewand aus und dafür das chinesische au. Besieht man sich dann das chinesische Bolt nicht mehr mit europäischen Augen, so wird man bei einigem Nachdenken sinden, daß die chinesische Kultur keine gar so schlechte sein kann, wenn sie das größte Bolk der Erde jahrtausendelang

in seiner ganzen Eigenart, unbeeinflußt durch das Ausland, zu erhalten im ftande war. Wir haben hier ein römisches, ein griechisches, ein byzantinisches, ein maurisches Reich gehabt: wo sind diese Reiche heute? Sie verschwanden, wie sie entstanden sind, und gehören vollständig der fernen Geschichte an. Das chinefische Reich ist alter, als alle anderen Reiche der Erde, und doch hat es alle diefe Reiche überdauert, ohne erhebliche Einbuße zu erleiben, ja es ift burch all biefe Jahrtausende das größte und volkreichste Reich der Erde geblieben! Kann eine Kultur schlecht sein, welche alle anderen Kulturen um solche Zeit= alter überdauert hat? Die Chinesen wissen dies sehr aut, es ist ihnen seit Sahr= tausenden von allen Nachbarvölkern Weihrauch gestreut worden, alle Nachbarvölker waren ihnen bis auf die jungste Zeit tributpflichtig, alle Nachbarvölker betrachteten die dinesische Rultur als die höchste, die beste. Die Japaner haben fie in Baufch und Bogen angenommen und steden heute noch trot des europäischen Firnisses mitten barin, ebenso die Mandschuren, die Roreaner, die Tibetaner, die Annamiten, Tonkinesen, ja es ist gar nicht lange ber, daß auch Siam einen Tribut an den Kaiser von China sandte. Als wir Deutsche noch Wilde waren und in Felle gekleidet in Söhlen wohnten, hatten die Chinesen bereits im wahren Sinne des Wortes "das Pulver erfunden", hatten ihre Seeschiffe, Ranale, Stragen, Banknoten, Zeitungen, gebrudte Bucher nicht nur, fic find auch die Erfinder des Porzellan, des Rompaffes, des Papiers u. f. w. Ich habe im mittleren Schantung, in bisber unbefannten großen Byramiben, Brongemungen gefunden, die über viertaufend Jahre alt find, und wo war das deutsche Bolf vor viertausend Jahren? Ebenso hatten die Chinesen ihre gewebten Stoffe, Seibe, Brongen, ihre Gisenwertzeuge, Glas u. f. w. icon bor undenklichen Zeiten.

Man lese doch die wunderbaren Schilberungen des großen Venetianers Marco Polo aus dem dreizehnten Jahrhundert. Venedig und Italien standen damals auf der Höhe der abendländischen Kultur, und doch kam Marco Polo aus dem Staunen über die damaligen großartigen Errungenschaften der Chinesen nicht heraus! Alles das hat sich bei den Chinesen bis auf den heutigen Tag erhalten; sie sind ganz unstreitig ein Kulturvolk, freilich recht eigener Art, aber es braucht unter diesen Umständen nicht wunder zu nehmen, daß sie ihre Kultur für besser halten, als die unserige.

Wir werden dagegen fragen: Und unsere Maschinen? unsere Eisenbahnen? unsere Telegraphen und Telephone, Elektrizität u. s. w.? Gewiß sind diese großartig, selbst in den Augen der flaunenden Chinesen. Aber die Chinesen sind von dem hohen Alter, der Zähigkeit und den Borzügen ihrer erhaltenden Kultur zu sehr überzeugt, als daß sie all die glänzenden, gleißenden Produkte unserer Kultur als vollwichtige Beweise anerkennen würden. Nehmen wir einen Taschenspieler oder Zauberkünstler. Wir besehen uns mit Staunen und Bewunderung ihre Vorsührungen, aber es würde doch niemandem einsallen, diese Helden der Schaubühne als vollbürtig anzusehen, sie in unsere

Häuser zu laden und gesellschaftlich auf demselben Fuße mit ihnen zu ver= kehren.

Nun denn: Ebenso wie wir die Zauberer und Taschenspieler, ebenso betrachten die Chinesen die Europäer mit ihren technischen Errungenschaften. Das sind Sapperlots-Rerle! sagen sie sich, aber sie betrachten uns in ihrem Zopsdünkel doch nicht als ebenbürtig, sie sehen auf uns als Händler und Beutelschneiber herab und knöpsen sich noch selter in ihren chinesischen Patriotismus.

Patriotismus? Haben die Chinesen auch einen solchen? Gewiß. Sak, den sie gegen die Ausländer hegen, hat ihn gezeitigt, und er scheint demnach viel mehr auf Eigennut als auf Liebe jum Baterlande ju fußen. Um nur ein Beispiel hervorzuheben: Bor einigen Jahren wurden die Ercellenzen, welche als Bizekonige oder Gouverneure die 18 Provinzen des Reiches verwalten, von der Bentralregierung in Befing aufgefordert, fich über die 3medmäßigfeit der Erbauung von Eisenbahnen in China zu äußern. Ich hatte Gelegenheit, in diese Berichte Einsicht zu nehmen, und in allen wird die Ausicht ausgesprochen, daß diese Gisenbahnen mit dinesischem Rapital, mit dinesischen Arbeitsfräften und mit dinefischem Material hergeftellt werden konnten, unter Ausschluß ber Europaer. Das bezeugen folgende Stellen: "Zum Bau der Bahnen fonnen wir dinesisches Material benüten, zur Ausführung ber Arbeiten konnen Leute aus unferm Bolte herangezogen werden. Die Gehälter ber etwa in Dienst zu nehmenden Europäer wurden boch nur einen gemiffen befchränkten Betrag ausmachen." — "Das nötige Eisenmaterial aus dem Auslande zu beziehen, wäre ju umftanblich und toftspielig. Unfer Gifen ift ju Schienenzweden gang tauglid, wenn auch vielleicht teurer, so ift es boch unser Landeserzeugnis." - "Nur für die erfte Strede wurde ich empfehlen, Gifenmaterial aus dem Auslande fommen ju laffen, bis bie Sochöfen und Suttenwerte für bie Fabritation unferer Schienen fertig find. Dann foll lediglich einheimisches Gifen verwendet werden, damit die Entwickelung des Gisenbahnneges unserer eigenen Industrie jum Borteil gereiche." - "Wir jollten für ben Gifenbahnbau feine ausländischen Gelber aufnehmen, sondern, ebenfo wie die dinesische Dampferaesellschaft 30 Millionen Taels im Lande aufgebracht hat, eine inländische Anleihe aufnehmen. Majestät möchte ich das allerunterthänigste Gesuch unterbreiten, alle Antrage, welche fremde Unleihen bezwecken, furzweg abzulehnen, um das Unwesen ber ausländischen Bantiers und Geschäftsvermittler, dieses Ratten= und Seuschredenungeziefers, bas uns aufzehrt, zu vermeiben." - "Wollen wir Bahnen bauen, jo muffen wir uns die Erbauer aus unserem eigenen Bolfe burch Schulen und ausländische Lehrer felbst heranziehen." - "Wir wollen fremdes Rapital und fremde Arbeit von unsern Gisenbahnunternehmungen ausschließen."

In ähnlicher Weise spricht aus bem Gutachten ber Gouverneure die Ansicht, daß die Eisenbahnen bem Handel und Wohlstand der Chinesen förderlich sein, aber die Ausländer von diesem Handel ausschließen werden. (!) Das zeigen u. a. folgende Stellen: "Der Handel, der jest auf fremden Schiffen

jur See und auf Flüssen ersolgt, würde den Landweg einschlagen und den Fremden den Berdienst wegnehmen zu Gunsten unserer Bevölkerung. Wenn aber den Fremden kein Berdienst mehr bei uns in Aussicht steht, so geben sie die Sache bald auf und kehren nach Haus zurück." — "Eure Majestät würden durch die Eisenbahnen und die durch sie ermöglichte Junahme der Aussuhr chinesischer Erzeugnisse nur den Staat und die Nation auf eine sichere Grundslage stellen, und nicht den fremden Händlern ein Mittel zur Konkurrenz und zu größerm Prosit verschaffen."

Wie man daraus ersehen kann, beruht der Patriotismus der Zopfträger einsach auf dem Grundsage: "China für die Chinesen". Das ist auch
die Parole, welche die Geheimbündler, die im Reiche der Mitte eine so große
Rolle spielen, zulett die berüchtigten Borer, auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Die Chinesen wollen keine Ausländer, sie bedürfen auch ihrer Waren nicht, ihr
eigenes großes und reiches Land befriedigt alle ihre Bedürsnisse, und der
Schlüssel der ganzen chinesischen Politik ist es bisher gewesen, die Ausländer
sich fern zu halten.

Ein ergötzliches Beispiel bavon hat die erste Gesandtschaft ersahren, welche ber König von England, Georg III., im Jahre 1793 nach China sandee, um die Eröffnung dieses Landes für den englischen Handel anzustreben.

Der Führer der Gesandtschaft, Lord Macartnay, wurde in der That vom Kaiser empsangen, er und sein Gesolge wurden mit Geschenken bedacht, aber es wurde ihm bedeutet, daß er in Peking keinen bleibenden Ausenthalt nehmen dürse, sondern sich nach Macao zurückbegeben müßte, das damals der einzige offene Hasen von China war. Der Kaiser ließ dem Gesandten auch sein Antwortschreiben an den König von England übermitteln, und dieses allein dürste hinreichen, um den Dünkel der Chinesen, der durch das Weihrauchstrenen der Gesandten nur noch erhöht wurde, zu kennzeichnen.

In dem Briefe des Raifers an den König von England tommen fol- gende Sage vor:

"Wir haben beine Ergebenheitsadresse, o König, geöffnet und gelesen; ihre Sprache ist ehrbar und ernsthaft, so daß sie für die Echtheit deiner ehrstürchtigen Ergebenheit Zeugnis ablegt ... Was deine Bitte, o König, bertrifft, einen deiner Nation angehörigen Mann zu entsenden, damit er am himmslischen Hof residiere und hier die Handelsinteressen deines Königs wahrnehme, so kann dies unter keiner Bedingung erlaubt werden. Es wäre dies ein zweckloses Beginnen, weil ein solcher Mann ... sich nicht frei umherbewegen und nicht regelmäßige Berichte in seine Heinen dürfte ... In Bezug auf den Hand verschafft sich das himmlische Reich alles innershalb seiner Grenzen; es giebt nichts, was wir nicht besigen ... und wir werden niemals der Erzeugnisse deines Landes bedürfen. Deine Gesandten sind verabschiedet worden, und du, o König, thätest am besten, unsern kaiserlichen Rat zu besolgen und weiterhin deine Aufrichtig-

keit dadurch zu beweisen, daß du dich bestrebst, immer respektvoll und unter= würfig zu sein . . . "

In einem zweiten Briefe des bezopften Raisers an den Herricher bes englischen Weltreiches heißt es:

"Du, o Ronig, bift vielleicht nicht im flande, die politischen Grundfage des himmlifchen Sofes zu verstehen, und begreifft nicht, was mutwillige Aufdringlichkeit ift. Aber wenn tributare Ronigreiche fich aufrichtig ber Zivilisation zuwenden, bewegt uns unser Mitgefühl immer, unsere gnädige Reigung zu bezeugen . . . In beinem Falle, o Ronig, der bu in einem fin= steren Winkel jenseits des Meeres thronft, und der du Tribut geleistet und beine Aufrichtiateit beteuert haft, haben wir über bich doppett fo viel Gnade ergehen laffen, wie über andere Länder . . . Bu beiner Belehrung haben wir, o König, unsere Meinung ausgesprochen, damit du uns . . . immer Gehorsam erweisest . . . Solltest du nach biefer beutlichen Erklärung ben Raufleuten unter ben Barbaren geftatten, mit ihren Schiffen nach anderen Orten unferes Reiches zu tommen. um Landungsversuche zu Sandelszweden anzustellen, so misse, daß die Gesete des himmlischen Reiches strenge sind, und daß die Behörden an jedem Orte bie fremden Schiffe auf die hohe See hinaus vertreiben werden . . . Sage nicht, daß man dich nicht gewarnt hat! Bittere und gehorche ohne Säumen biefem Befehle!"

Der Raiser, der diese "Besehle" an England erlassen hat, war Kiensung, einer der weisesten und gebildetsten Fürsten, welche jemals über China geherrscht haben! Und der König von England ließ diese beleibigende Herausforderung über sich ergehen, er "gehorchte dem Besehle", ja England sandte im Jahre 1810 noch eine zweite Gesandtschaft unter Lord Amhurst nach China, dem es aber ähnlich erging. Häte England damals das gethan, was es im Jahre 1841 aus Anlaß des Berbotes des Opiumhandels mit China that, d. h. China den Krieg erklärt, dann wären die chinessischen Machthaber über die wahre Stärfe und Bedeutung der Europäer nicht länger in Zweisel geblieben. Was sollten aber die Chinesen über eine Macht denken, welche so schrieden Beleidigungen ihres Königs und ihres Gesandten ruhig in die Tasche steckt, aber gleich mit Soldaten bei der Hand ist, wenn man ihre Handelsgeschäftsten bedroht?

Erst als nach dem zweiten Kriege 1857 und 1858 Umerika sich mit Frankreich und England, später auch mit Rußland, vereinigte, gelang es, die Zulassung der Gesandten nach Peking zu erzwingen. Aber welchen Demütigungen waren sie ausgesetzt, als sie die Reise nach Peking antraten! Man könnte vor Scham erröten, wenn man ersährt, wie beispielsweise der amerikanische Gesandte Ward behandelt wurde. Das Kriegsschiff, das ihn nach Tientsin brachte, durfte nur dis Ninghofu den Peiho auswärls sahren. Dort harrte des Gesandten ein großes Boot, auf welchem ein sensterloser, nur nach oben geöfsneter — Holze

fäsig stand! Der Gesandte und seine Begleiter glaubten sich nicht zu demütigen, wenn sie in diesem Käsig Plat nahmen. Bor den Thoren Pekings wurde dieser Käsig auf einen mit Ochsen bespannten Lastwagen gehoben, und so hielt der Gesandte der Vereinigten Staaten, ohne etwas von Peking oder der Umgebung zu sehen oder selbst gesehen zu werden, seinen Einzug in die Raiserstadt! Dort wurde er in einem ummauerten Hause eingesperrt, dis es dem Kaiser beliebte, ihn zu empfangen, und nach der Audienz wurde die ganze Gessandtschaft auf dieselbe schmachvolle Art wieder nach Tientsin befördert.

Was aber der Kaiser von China vor hundert Jahren an den König von England schrieb, gilt auch heute noch: "Es giebt nichts, was wir nicht besitzen" und "wir werden niemals der Erzeugnisse deines Landes bedürfen". Diese beiden Aussprüche werden auch heute noch von der großen Mehrzahl des chinesischen Boltes und seiner Machthaber geglaubt.

Freilich hat China wegen der von den fremden Mächten erzwungenen, immer lebhafter werdenden Beziehungen ein eigenes auswärtiges Amt gegründet, das den Titel besigt: Tsung-li-Pamen und aus zehn hohen Mandarinen mit dem in letzter Zeit vielgenannten Prinzen Tsching an der Spitze besteht. Auf der Pforte dieses aus einer Anzahl kleiner Gebäude bestehenden Pamens besinden sich die vier chinesischen Schristzeichen "China, Ausland, Friede, Glück". Als ich bei meinem letzten Besuche unseren guten Freund Li Hang Tschang über die Bedeutung dieser vier Worte befragte, antwortete er mir mit schlauem Gesichtsausdruck: Die Zeichen bedeuten: "Amt der friedlichen und glücklichen Beziehungen zwischen China und dem Auslande". In seinen Augen konnte ich aber lesen, daß er, ebenso wie gewiß alle anderen Mandarinen des chinesischen Reiches, die vier Worte "China, Ausland, Friede, Glück" im Grunde des Herzens solgendermaßen auslegen: "China bittet das Ausland, es in Frieden zu lassen, dann wird es glücklich sein."

Bu den genannten Ursachen des Fremdenhasses, der zu dem augenblicklichen Kriege geführt hat, kommt noch die krasse Unkenntnis der Chinesen in Bezug auf das Ausland. Es ist wohl hinreichend bekannt, daß unsere wichtigken Unterrichtsgegenstände in den chinesischen Schulen vollständig unbekannt sind — so Geographie, Geschichte, Arithmetik und alle praktischen Wissenschaften. Mandarinen müssen, um Stellungen zu erlangen, schwere Prüfungen ablegen, aber diese betressen nur die alten chinesischen Klassister, den verschrobenen Zopfstil, Poesie, die Lehren des Consucius und Menzius, Kalligraphie — alles andere wird als überstüssische betrachtet. Dadurch ist es erklärlich, daß manche Mandarinen, mit denen ich in China verkehrte, von dem Bestehen anderer Reiche als England, Frankreich, Rußland und Deutschland, gar keine Ahnung hatten. Ein Mandarin wußte nicht, daß die Erde rund sei, und konnte infolgedessen nicht verstehen, wie man, um von Europa nach China zu kommen, ebensogut in westlicher wie in östlicher Richtung reisen könne. Als ich ihm sagte, die Erde sein rund, blickte er hinaus in die vollständig slache Gegend — es war in der

Nähe des Hoangho — und schüttelte ungläubig den Kopf, mit einem Ausdruck, der besagte, daß er mich für einen kleinen Schäker ansah. Selbst bei den obersten Mandarinen, den Großsekretären des Reiches und Ministern herrscht eine kaum glaubliche Unwissenkeit. Mit Ausnahme Li Hung Tschangs hat keiner von ihnen jemals die Grenzen des chinessischen Reiches verlassen, einzelne sind sogar niemals über die nächste Umgebung Pekings hinausgekommen. Heute noch besteht das Geseh, daß jeder Chinese, ob männlichen oder weiblichen Geschlechts, welcher ohne Erlaubnis China verläßt, der Todesstrase versallen ist. Freilich giebt es auch in China Wege, um dieses uralte Geseh zu umgehen!

Unter diesen Umständen ist es erklärlich, daß die Regierenden des Reiches der Mitte bis in die jüngste Zeit auch von Deutschland und den Deutschen nur recht dunkle Vorstellungen hatten. Als beispielsweise die ersten deutschen Gesandten zum Abschluß eines Friedens= und Freundschaftsvertrags nach Peting kamen, wollte man sie anfänglich gar nicht empfangen. Die Gesandten mußten sich an ihren englischen Kollegen um Vermittlung wenden, und erst als dieser den chinesischen Machthabern versichert hatte, die Deutschen sein ganz respetztables, zivilissiertes Volk, ließ man sich herbei, mit ihnen zu unterhandeln.

Diefer Fremdenhaß ift der wichtigfte, ich möchte jagen, einzige Grund der Rriege, welche China gegen die abendländischen Mächte auszufechten hatte, und augenblicklich noch auszusechten hat. Sag und Unterschätzung der fremden Rultur find auch der Sauptgrund, warum die Chinejen bisher ftets den furgeren gezogen haben. Gewohnt, gegen ihre Nachbarvölfer zu siegen, find fie von den Borgugen ihrer alten Tattit, ihrer alten Waffen, Langen, Schwerter, Bogen und Pfeil, ju fehr überzeugt, als daß fie unfere alles bezwingenden modernen Waffen annehmen wurden. Wohl ift dies in manden Provingen unter einzelnen erleuchteten Gouverneuren, wie die Li Hung Tichangs, geschehen, aber folgt auf einen folden Gouverneur ein Stoddinese, fo werben die modernen Baffen wieder abgelegt, und es wird ju Bogen und Pfeil gegriffen. Man fann wohl fagen, aum Glück für die weiße Rasse, denn was wurde man den Chinesen gegenüber thun tonnen, wenn bort, europäischen Muftern entsprechend, einmal die allgemeine Behroflicht eingeführt und eine Armee von zwanzig Millionen Solbaten ebenso mit modernen Baffen verseben und ebenfo gebrillt wurde, wie die gehntausend Mann, welche bei den jungsten Rampsen in Tientsin sich so tapfer ge= ichlagen haben?

Diese Gesahr liegt aber noch in weitem Felde, denn um dazu zu gelangen, müßten die Chinesen ihre ganze Kultur, welche sozusagen das gerade Gegenteil der unserigen ist, auf den Ropf stellen, und bei dem Trägheitsmoment des ungeheuren chinesischen Kolosses ist dies in absehbarer Zeit unmöglich.





# Erinnerung,

llon

### Rudolf Presber.

Der Abend kam. Die Schatten fielen. Rings an den Fenstern ward es hell. Die Kleine, müd' von Lauf und Spielen, Lag, mir am Huß, im Bärenfell.

Die nackten Beinchen hochgezogen, Hielt sie in kleiner Hand den Stift Und füllte meinen schönsten Bogen Mit Bakchen einer Aunenschrift.

Rings war's so still, wie zum Gebete, Der emf'ge Stift nur raschelt' leis . . . Es schried kein Dichter und Prophete Sein Weisheitsbuch mit größ'rem Fleiß!

Da plöglich schmeichelnd mit den lieben Reuglein mein Kindchen zu mir schlich: "Weißt du, Papa, was ich geschrieben?" — "Ein Briefchen?" — "Ja." — "An wen?" — "An dich!"

"Goldkind, an mich? Was steht darinnen? Der Abend macht die Augen trüb . . ." Und sie nach lächelndem Besinnen: "Daß ich dich lieb hab', surchtbar lieb!"

Es floß ein letzter Sonnenschimmer Ums Köpfchen ihr mit goldnem Hauch — "Das schreibst du mir im selben Jimmer? Sag's mir doch laut, dann weiß ich's auch."

Da sah mich an das kleine Wesen Und reicht' das Blatt mir lächelnd hin: "Behalt's, Papa, dann kannst du's lesen, Wenn ich mal nicht im Jimmer bin."... ... O bittres Wort aus lieben Zeiten, Das du der Sehnsucht flügel leihst! Es schlug die Stunde längst zum Scheiden, Und dieses Zimmer ist verwaist.

Und dieses Herz, die Sorgen machen's Oft müd' und schwer auf banger Hahrt; Und kaum ein Echo beines Lachens Hat sich sein Kämmerchen bewahrt.

Von deinem Jauchzen, beinem Lieben, Von all dem, was sich nie vergißt, Ist nur ein Blatt zurückgeblieben, Das wirr und kraus bekrißelt ist . . .

Und in der Stille heil'ger Stunden Ruht lang mein Blick auf dem Papier; Dann brechen auf die alten Wunden, Und meine Seele weint nach dir.

Dann will ein heißer Duft mich streisen Aus meines toten Frühlings Gruft; Und zitternd meine Hände greisen In leere Luft.



Digitized by Google



# Coni.

Uon

### Guy de Maupassant.

I.

Auf zehn Meilen im Umkreise kannte man Papa Toni, den dicken Toni, den feinen Toni, Anton Mächeblé, genannt der "Brander", den Gastwirt von Tourneveut.

Er hatte das Dörschen berühmt gemacht, das in einem Winkel des meerwärts sich öffnenden Thals verstedt lag, das arme Dörschen mit seinen zehn normannischen Häuschen, die von Gräben und Bäumen umgeben waren. Da standen sie eingeklemmt in der von Gras und Ginster überwucherten Schlucht, gerade hinter der Biegung, die dem Ort seinen Namen Tournevent gegeben hatte. Sie schienen in diesem Loche einen Unterschlupf gesunden zu haben, wie die Bögel, die sich an stürmischen Tagen in die Furchen ducken, einen Schlupfwinkel vor dem mächtig, hart und salzig daherwehenden Seewind, der frißt und brennt wie Feuer, und zerstört und ausdorrt wie Winterscost.

Aber der ganze Flecken schien alleiniges Eigentum Anton Machebles, genannt der "Brander", zu sein, den man oft auch Toni, oder den "seinen Toni" rief, weil er unaushörlich den Sat im Munde führte: "Mein Feiner ist der beste in ganz Frankreich."

Mit feinem "Feinen" meinte er, wohl verftanden, seinen Cognac.

Seit zwanzig Jahren burchtränkte er die ganze Gegend mit seinem "Feinen" und seinen "Brandern", denn so oft man ihn fragte: "Was soll ich trinken, Papa Toni?" antwortete er unweigerlich: "Einen Brander, Schwiegersschn, der wärmt die Gedärme und kühlt den Kopf; für den Körper giebt's nichts Bessers."

Er hatte nämlich auch die Angewohnheit, jeden Menschen "Schwiegersjohn" zu nennen, obwohl er nie im Leben eine heiratsfähige oder verheiratete Tochter gehabt hatte.

Wahrhaftig, man kannte Toni Brander, den dickflen Mann im Bezirk, ja in der ganzen Provinz. Sein Häuschen schien komischerweise viel zu eng

und niedrig, um ihn überhaupt bergen zu können, und wenn er — was manchemal tagelang der Fall war — vor seiner Hausthür stand, fragte man sich, wie er je wieder in seine Wohnung hineinkommen wollte. Und doch ging er jedesemal hinein, so oft ein Gast sich sehen ließ, denn der seine Toni hatte von vornsberein das Recht, von allem, was bei ihm getrunken wurde, zunächst ein Glöschen sür sich zu nehmen.

Sein Case hieß "Zum Sammelplat der Freunde", und Papa Toni war, weiß Gott, der Freund der ganzen Umgegend. Bon Fécamps und von Montivilliers kam man, um ihn zu sehen und über seine Scherze zu lachen, denn der dicke Mann hätte selbst einen Grabstein zum Lachen gebracht. Er hatte eine Art und Weise, die Leute anzuulken, ohne daß sie sich ärgerten, und dabei durch ein Augenblinzeln alles anzudeuten, was er nicht aussprechen wollte, sich in ausgelassere Laune auf die Schenkel zu schlagen, daß man unter allen Umständen lachen mußte. Außerdem war es schon interessant, ihm beim Trinken zuzusehen. Er trank, solange ihm etwas angeboten wurde, von allem und jedem, und dabei blitzten seine spishälbischen Aeugelchen vor Lustzseit, denn ihm machte die Sache ja doppelten Spaß, einmal, weil er sich freihalten lassen konte, und zweitens weil er damit auch noch Geld verdiente.

Zuweilen fragte ein Spaßvogel ihn: "Warum trinkst du denn nicht auch Seewasser, Papa Toni?"

Und er antwortete: "Aus zwei Gründen, erstens, weil es salzig ift, und zweitens, weil ich es erst auf Flaschen ziehen mußte, denn mit meinem Bauch kann ich mich nicht mehr buden, um es so frisch weg vom Faß zu trinken."

Besonders aber mußte man hören, wenn er sich mit seiner Frau zankte. Das war eine Posse, bei der jeder gern noch besonderes Entree bezahlt hätte. Seit dreißig Jahren waren sie verheiratet, und sie zankten sich täglich. Toni machte nur Scherz, aber seine Frau ärgerte sich wirklich. Sie war eine große, hagere Bauersfrau mit langen Storchbeinen, und auf ihrem mageren, platten Körper thronte ein Kopf, ähnlich dem einer gereizten Nachteule. Ihre Beschäftigung war die Hühnerzucht. Sie zog ihre Psselsinge auf dem kleinen Hof hinter der Schenke groß, und ihre Kunst, die Tiere zu mästen, erfreute sich allgemeiner Anerkennung.

Wurde in einer Honoratiorenfamilie in Fécamps ein Essen gegeben, so galt das Menu erst als vollwertig, wenn darauf auch ein Psiegling von Mama Toni figurierte.

Aber sie war schon schlechter Launc zur Welt gekommen und sie blieb auch unzufrieden mit allem. Sie ärgerte sich über die ganze Welt, am meisten aber über ihren Mann. Sie ärgerte sich über seine gute Laune, über seine Beliebtheit, über seine Gesundheit und seinen dicken Bauch. In ihren Augen war er ein Taugenichts, weil er mit Nichtsthun Gelb verdiente, ein Schlemmer, weil er für zehn aß und trank, und es verging kein Tag, an dem sie ihm nicht wütend erklärte: "In den Schweinestall gehörtest du! Soviel Fett macht

einem ja übel!" Und sie schrie ihm ins Gesicht: "Warte nur, wart' nur 'n Weilchen, man wird's ja erleben, was passiert, man wird's erleben! Du platift noch mal auseinander, wie ein Sack Mehl, du Fettkloß du!"

Toni hielt sich den Bauch vor Lachen und meinte: "Na, Mutter Henne, mein Plättbrett, du müßtest beine Hühner auch so mästen. Versuch's nur mal."

Und er streiste den Aermel von seinem Riesenarm zurud: "Das wär' so'n Flügelchen, Mutter, das wär' so was."

Und die Gafte wollten vor Lachen fast plagen und schlugen mit den Fäusten auf den Tisch und trampelten auf die Erde und spieen aus, so wahn-finnig verquugt waren sie.

Die Alte keifte wütend weiter: "Warte nur, wart' nur 'n Weilchen! Man wird's ja erleben . . . Du platist auseinander wie ein Sack Mehl . . ." Und unter dem Gelächter der Gäste lief sie wütend fort.

Toni bot in der That einen ganz erstaunlichen Andlick, so sett und dick, so rot und ausgedunsen war er geworden. Er gehörte zu jenen gewaltigen Erscheinungen, bei denen der Tod mit allerlei Finten, Scherzen und mit schalkschafter Hinterlist sein lustiges Spiel zu treiben scheint, so daß sein langsam sortschreitendes Zerstörungswerk einen unwiderstehlich komischen Eindruck macht. Hier that der Schust sich nicht, wie sonst, durch weißes Haar, durch Runzeln, durch zunehmende Schwäche und Magerkeit kund, bei deren Andlick man schaudernd ausrust: "Teusel, hat der sich verändert!" — Nein, er sand ein Versynügen daran, ihn zu mästen, ihn kolossal und komisch zu machen, ihn rot und blau zu schminken, ihn aufzublähen und ihm den Schein übernatürlicher Gessundheit zu verleihen. Die Verunstaltungen, denen er alle Geschöpse unterwirft, wirkten in diesem Falle eher komisch, belustigend und lächerlich, als daß sie Grauen und Witseid erweckten.

"Warte nur, wart' 'n Weilchen," wiederholte Mama Toni, "man wird's ja erleben, was passiert."

II.

Eines Tages hatte Toni einen Schlaganfall und wurde gelähmt. Man brachte ben Koloß in dem Stübchen hinter dem Wirtszimmer unter, damit er hören konnte, was nebenan gesprochen wurde, und mit seinen Freunden plaubern, denn sein Geist war flar geblieben, während sein gewaltiger Körper, der weder zu bewegen noch aufzuheben war, zu völliger Unthätigkeit verdammt war. Zuerst hatte man noch Hoffnung, daß seine dicken Beine wieder einige Krast gewinnen würden, aber diese Hoffnung schwand sehr bald, und der seine Toni blieb Tag und Nacht in seinem Bett, das nur einmal wöchentlich in Ordnung gebracht werden konnte, und das auch nur mit Hilse von vier Nachdarn, die den Wirt an seinen vier Extremitäten in die Höhe hoben, während sein Stroßiack umgedreht wurde.

Tropdem blieb er vergnügt, aber seine Lustigkeit war nicht mehr dieselbe,

sie war schüchterner und unterwürfiger geworden, und oft fürchtete er sich wie ein kleines Kind vor seiner Frau, die den ganzen Tag um ihn herumkeifte.

"Da liegt nun der Schlemmer, da liegt er, der Taugenichts, der Faulpelz, der dice Saufaus! So ist's recht, so ist's recht."

Er antwortete nicht mehr. Hinter dem Rücken der Alten blinzelte er nur mit dem rechten Auge und drehte sich auf die andere Seite, die einzige Bewegung, die er noch machen konnte. Dies kleine Manöver bezeichnete er mit "Rechts um kehrt" und "Links um kehrt."

Seine hauptsächlichste Zerstreuung war jest, den Gesprächen in der Wirtsftube zuzuhören und, wenn er befreundete Stimmen erkannte, sich durch die Wand mit ihnen zu unterhalten. Dann rief er: "He, Schwiegersohn! Bist du's, Celestin?"

Und Celestin Maloisel erwiderte: "Ich bin's, Papa Toni. Kannst benn bald wieder laufen, alter Hahn?"

Worauf der feine Toni meinte: "Laufen noch nicht, aber magerer bin ich auch nicht geworden, das Gehäuse ist in Ordnung."

Bald ließ er seine näheren Bekannten zu sich in das Stübchen kommen und man leistete ihm Gesellschaft, obwohl er außer sich war, daß er nicht mittrinken durfte. Ost sagte er: "Schwiegersohn, es schmerzt mich tief, daß ich meinen "Feinen" nicht mehr kosten darf. Alles übrige ist mir einerlei, aber nicht trinken dürsen, das thut weh."

Und Mutter Tonis Gulentopf zeigte fich am Fenfter.

"Jest könnt ihr den Faulpelz waschen," schrie sie. "Ich muß ihn ja füttern, waschen und sauber machen wie ein Schwein."

Und war die Alte fort, dann sprang zuweilen ein rotgefiederter Hahn aufs Fensterbrett, sah sich mit seinen runden Augen neugierig im Zimmer um und frähte träftig. Hin und wieder slogen auch ein paar Hühner bis ans Bett und pidten die Krümel vom Boden auf.

Die Freunde des seinen Toni ließen die Wirtsstude sast ganz im Stich und sanden sich jeden Nachmittag ein, um am Bett des Dicken zu plaudern. Der lustige Toni wußte sie noch immer zu amüsieren, wenn er auch sestlag. Der Spizdude hätte selbst den Teufel zum Lachen gebracht. Drei kamen täglich: Celestin Maloisel, ein großer, hagerer Bauer, dessen Körper krumm wie ein Birnbaum war, Prosper Horslaville, ein kleiner, dürrer, mit einer Nase wie ein Wiesel und pfiffig wie ein Fuchs, und Cesar Paumelle, der zwar nie ein Wort sprach, sich aber trozdem vorzüglich unterhielt.

Aus dem Hofe wurde ein Brett geholt und auf den Bettrand gelegt, und dann spielten sie Domino, tüchtige Partieen, die oft von zwei bis sechs Uhr dauerten.

· Aber Mutter Toni zeigte sich immer unleidlicher. Sie konnte nicht außstehn, daß ihr dicer Faulpelz von Mann sich immer noch amusierte und im Bett Domino spielte. Jedesmal, wenn eine Partie begonnen war, stürzte sie wütend herbei, warf das Brett zu Boden, nahm die Steine mit, brachte sie in die Wirtsstube zurud und erklärte, sie hätte genug daran, den dicken, nichtsnutzigen Talgklumpen zu ernähren, sie wollte nicht auch noch sehen, wie er sich amusierte und sich lustig machte über arme Menschen, die den ganzen Tag arbeiten mußten.

Celestin Maloisel und Cesar Paumelle ließen sich das ruhig gefallen, aber Prosper Horslaville reizte die Alte noch und lachte über ihren Zorn.

Als er sie eines Tages noch wütender als gewöhnlich sah, sagte er: "He, Mutter, wißt Ihr, was ich an Eurer Stelle thun würde?"

Sie fah ihn mit ihren Gulenaugen erwartungsvoll an.

"Euer Mann, der gar nicht aus dem Bett herauskommt, ist heiß wie ein Bactofen," fuhr er fort. "Ich ließ' ihn Gier ausbrüten, Mutter."

Sie war starr und dachte, er wollte sich über sie lustig machen. Sie sah ihm daher scharf in sein kleines, verschmitztes Gesicht, während er weitersprach: "Ich würde ihm fünf Gier unter den einen Arm und fünf unter den andern legen, damit er zu gleicher Zeit mit der Henne zu brüten beginnt. Dann kämen auch die Kücken gleichzeitig zur Welt. Sind sie ausgekrochen, bring' ich der Henne die Kücken Eures Mannes, sie kann sie dann großsfüttern. Das gäb' eine Menge Gestügel, Mutter."

Erftaunt fragte Die Alte: "Geht bas benn?"

"Ob das geht?" fuhr er fort. "Warum foll das nicht geben? Wenn man Gier in einer warmen Kiste ausbrüten kann, geht's auch im Bett."

Das leuchtete ihr ein, und sie entfernte sich ruhig und nachdenklich.

Acht Tage später kam sie mit einem Korb voll Eier in Tonis Zimmer und sagte: "Die gelbe Henne hab' ich mit zehn Giern ins Nest gesett. Da sind zehn für dich. Daß du sie mir nicht zerbrichst!"

Berwirrt fragte Toni: "Was willst du benn?"

"Brüten follst du, du Richtsnut," erwiderte sie.

Zuerst lachte er, aber als sie darauf bestand, wurde er ärgerlich, wollte nichts davon wissen und weigerte sich entschieden, sich die Gier, die seine Wärme ausbrüten sollte, unter die dicken Arme legen zu lassen.

Aber die Alte erklärte wütend: "Nimmst du sie nicht, dann bekommst du nichts zu effen. Wollen ja sehen, was geschieht."

Toni wurde unruhig, aber er antwortete nicht.

Mis er zwölf Uhr schlagen borte, rief er: "He, Mutter, ist die Suppe fertig?"

Die Alte rief aus der Ruche: "Für dich giebt's keine Suppe, du Faulpelz."

Er glaubte, sie scherze, und wartete, dann bat er, flehte, sluchte, machte verzweiselt "Rechts um kehrt" und "Links um kehrt", schlug mit der Faust an die Wand, aber schließlich mußte er nachgeben und sich fünf Gier unter die linke Seite ins Bett legen lassen. Dann erst bekam er seine Suppe.

Ms seine Freunde kamen, glaubten sie, er fühle sich sehr unwohl, einen so merkwürdigen und ruhigen Eindruck machte er.

Dann spielten sie ihre Partie, wie alle Tage, aber Toni schien gar keinen Spaß dran zu haben und streckte die Hand nur sehr langsam und mit unend-licher Borsicht aus.

"Du haft dir wohl den Arm verftaucht?" fragte Horslaville.

"Ich fuble fo 'ne fleine Schwäche in der Schulter," erwiderte Toni.

Plöglich trat jemand in die Wirtsstube. Die Spieler wurden still. Es war der Bürgermeister mit seinem Abjunkten. Sie ließen sich zwei Gläser "seinen" Cognac geben und unterhielten sich über ländliche Angelegenheiten. Da sie ziemlich leise sprachen, wollte Toni Brander das Ohr an die Wand legen. Dabei dachte er aber nicht an seine Eier und machte so hastig "Rechts um kehrt", daß er plöglich in einer Eiersauce lag.

Während er noch heftig fluchte, kam Mama Toni herbeigelaufen, und böser Ahnungen voll, zog sie ihm mit einem Ruck die Bettbecke fort. Zuerst war sie vor Zorn ganz starr, so daß sie angesichts des gelben Pflasters, das auf der Hüfte ihres Mannes klebte, kein Wort hervorzubringen vermochte.

Dann stürzte sie sich bebend vor Wut auf den Gelähmten und prügelte ihn so hestig auf den Leib, als klopfte sie am Teich ihre Wäsche. Mit dumpfem Klatschen sausten ihre Hände herab, so daß es sich anhörte, als trommelte ein Kaninchen mit seinen Pfoten.

Tonis drei Freunde erstidten saft vor Lachen, sie prusteten und schrieen, während der Dicke dem Angriff seiner Frau ganz ängstlich und vorsichtig auszuweichen suchte, um nicht auch noch die fünf Gier zu zerbrechen, die er unter dem anderen Arm hatte.

### III.

Toni war besiegt. Er mußte brüten, er mußte auf seine Partie Domino und überhaupt auf jede Bewegung verzichten, denn die Alte entzog ihm rudsichtslos jede Nahrung, sobald er ein Ei zerbrach.

Er lag unbeweglich auf dem Rücken und starrte an die Decke. Die Arme hatte er wie Flügel ausgestreckt und wärmte an seinem Leibe die keismenden Hühnchen, die noch in ihren weißen Schalen eingesperrt waren.

Er sprach nur noch mit gedämpfter Stimme, als ware jedes Geräusch ebenso gesährlich, wie eine Bewegung, und voll Unruhe dachte er beständig an die gelbe Henne, die im Hühnerstall dieselbe Arbeit verrichtete, wie er.

Dann fragte er seine Frau: "Sat die Gelbe heut' abend gefressen?"

Und die Alte ging von ihren Huhnern zu ihrem Mann und von ihrem Mann zu ihren Huhnern, immer ganz erfüllt von dem Gedanken an die Kuden, die im Bett und im Nest beranreiften.

Die Leute im Dorf, die von der Geschichte erfahren hatten, kamen voll ernsthafter Reugier, um Nachrichten über Toni einzuziehen. Sie traten auf

den Fußspigen ins Zimmer, als machten sie einen Krankenbesuch, und fragten gespannt: "Nun, wie geht's?"

"Mit dem Gehen geht's so, so," meinte Toni, "aber die hite macht mich frank und es läuft mir manchmal wie Ameisen über die Haut."

Eines Morgens tam seine Frau gang aufgeregt herein und rief: "Die Gelbe hat sieben bekommen. Drei Gier waren schlecht."

Toni fühlte, wie ihm das Herz klopfte. — Wieviel würde er wohl bekommen? "Wird's bald soweit sein?" fragte er ängstlich, wie eine Frau, die bald Mutter werden soll. Mit wütendem Gesicht erwiderte die Alte, die einen Miß= erfolg befürchtete: "Wahrscheinlich."

Sie warteten. Die Freunde, die man benachrichtigt hatte, daß die entsicheidende Stunde nahe sei, kamen herbei und sie waren gleichfalls voller Unruhe.

In jedem Hause wurde der Fall erörtert und man erkundigte sich bei den Nachbarn, ob irgendwelche Neuigkeiten vorlägen.

Gegen drei Uhr schlummerte Toni ein. Er schlief jett halbe Tage lang. Plötlich wachte er auf, denn er fühlte ein ungewohntes Kiteln unter dem linken Arm. Er faßte rasch mit der linken Hand din und zog ein Tierchen mit gelbem Flaum hervor, das sich zwischen seinen Fingern bewegte.

Er war so aufgeregt, daß er laut zu schreien begann und das Rücken losließ, das ihm über die Brust lief. Die Wirtsstube war dicht gefüllt. Die Gäste stürzten herein und drängten sich um ihn, wie um einen Marktschreier-Die Alte war auch hereingekommen und nahm das Tierchen, das sich unter dem Bart ihres Mannes versteckt hatte, vorsichtig hoch.

Niemand sprach ein Wort. Es war ein warmer Apriltag. Durch das offene Fenster hörte man die gelbe Henne gluckfend ihre Neugeborenen locken.

Toni schwiste vor Aufregung, Angst und Unruhe und murmelte: "Eben hab' ich noch eins unter dem linken Arm bekommen."

Seine Frau fuhr mit ihrer großen hand unter die Bettdede und holte, sorgsam wie eine Bebamme, ein zweites Ruden hervor.

Die Nachbarn wollten es sehen. Es wanderte von einer Hand in die andere und wurde angestaunt wie ein Wunder.

Während der nächsten zwanzig Minuten wurde feins mehr geboren, dann machten sich gleichzeitig vier aus ihren Schalen frei.

Unter den Zuschauern entstand eine lebhaste Bewegung, und Toni lächelte. Er war zufrieden mit seinem Ersolg und wurde schon ganz flotz auf diese eigenartige Baterschaft. So etwas hatte man immerhin noch nicht häusig gesehen! Er war wirklich ein drolliger Kerl!

"Jest find's fechs," erklärte er. "Das wird eine Taufe werden!"

Die Umstehenden lachten laut auf. Neue Gäfte brängten in die Wirts= flube, andere warteten noch vor der Thur.

"Wieviel hat er jest?" wurde gefragt.

"Sechs find's."

Mama Toni trug der Henne die neue Familie zu, und die Henne gluckte ganz außer sich, sträubte ihre Federn und breitete ihre Flügel ganz weit aus, damit die stetig sich mehrende Schar der Kleinen darunter Plat fände.

"Da ist noch eins," rief Toni.

Er hatte sich geirrt, es waren ihrer drei! Das war ein Triumph! Das lette sprengte um sieben Uhr abends seine Hülle. Sämtliche Eier waren gut gewesen! Toni war ganz außer sich vor Freude, und erleichtert und strahlend tüßte er das gebrechliche Tierchen auf den Rücken und hätte es mit seinen Lippen sast erstickt. Er wollte dies eine dis zum nächsten Morgen im Bett behalten, denn er empfand richtige Mutterliebe für das Tierchen, dem er das Leben gegeben. Aber die Alte trug es fort wie die übrigen und hörte nicht auf die Bitten ihres Mannes.

Die Zuschauer entfernten sich ganz entzukt und plauderten noch lebhaft über das Ereignis. Horslaville ging zulett fort und fragte: "Hör 'mal, Papa Toni, zum ersten Hühnerfrikassee wirst du mich doch einladen?"

Bei dem Gedanken an Frikassee lachte Toni über das ganze Gesicht und erwiderte: "Natürlich lad' ich dich ein, Schwiegersohn."



## 用bseits.

Uon

### Melanie Ebhardt.

Der Regen strömt aufs Dorf herab, Zwei Männer stehn und graben, Bis sie ein schmales, bunkles Grab Mit Muh' geschaufelt haben. Wie eng ift diefes lette Baus Un der zerfallnen Mauer! Kein Priefter tommt zum Grab hinaus, Kein Freund in ernfter Erauer. Es schneidet tief ins feuchte Sand Und klafft wie Todeswunden, Die keine weiche Freundeshand Dem Sterbenden verbunden. Und sieh, da wird die Bahre schon Kaltherzig hergetragen. Kein Wort wird laut, fein Glockenton Und nicht Gebet noch Klagen. Ein Menschenherz, vor Weh erstarrt, Das haltlos unterlegen, Wird ohne Sang und Klang verscharrt, -- -Und drüber weint der Regen.





#### Moderne Romane.

S überkommt den Leser und zumeist wohl den Kritiker disweilen ein Grauen, wenn er sich dem uferlosen Meere der modernen Romanlitteratur gegensübersieht. Die hochentwickelte Technik, an sich ein erfreulicher Fortschritt, beginnt in so hohem Grade Gemeingut zu werden, daß es eines geübten Späherblickes bedarf, um in der Fülle des Guten und Beachtenswerten überhaupt noch das Berfönliche zu entdecken.

In Hans von Kahlenbergs (Pseudonym für Helene von Monbart) neuem Roman "Die Sembrigkys"\*) gelangt offenbar eine starke Persönlichsteit zum Ausbruck, ein Talent von beinahe männlicher Energie. Man thut aber, wie die Folge lehren wird, wohl baran, sich zu vergegenwärtigen, daß der Versfasser eine junge Dame ist.

Dieser Roman ist Hymnus und Notschrei der unechten Frauenemanzipation zugleich! Hymnus, weil der darin geschilberte Untergang der normalen Gattungszgestalten (Arnold Wigand und Susanne Sembrigky) von kann verhehlter, triumphierender Fronie begleitet ist, und Notschrei, weil die Zwittergestalt der Heldin zwar änßerlich über ihre Umgebung den Sieg davon trägt, dabei aber innerlich dis an die Grenze der Verzweislung verödet.

Man könnte vielleicht im Zweifel darüber sein, ob die Verfasserin eine Tendenz oder vielleicht nur die Absicht der Beschreibung oder Eintragung von Thatsachen verfolgt. Daß die brutale Strederei häusig Siegerin bleibt, ebenso daß der Feminismus in der Kunst heutzutage einen starken Einsluß ausübt, das wissen wir. Was jedoch trog aller deskriptiven Kraft und Ruhe die Tendenz hervorleuchten läßt, das ist der nicht zu unterdrückende Triumph siber die siegereiche Niederwerfung des männlichen Genies durch das raffinierte Känkespiel eines berechnenden Halbweides.

In der Thatsache an und für sich liegt allerdings ein gut Stück Wahrsheit. Jeder Phychiater wird bestätigen, daß Frauen dieser Spezies die gefährzlichsten Feindinnen des genialen und temperamentvollen Mannes sind, weil sie ihn unwiderstehlich anziehen und unausdleiblich enttäuschen und unglücklich machen. Es ist ihr Schicksal, sie können nicht anders. Sie sind und bleiben in Beziehung auf den Mann (unbeschadet ihrer absoluten Persönlichkeitswerte) die tauben Nüsse unter den Weibern. Sie hassen wann, weil sie das Bewußtsein haben, ihren Gattungszweck versehlt zu haben. In dieser Thatsacke liegt offendar das Ges

<sup>\*) 80. 211</sup> Seiten. Preis Mt. 3 .-. Berlin, "Bita", Dentiches Berlagshaus.

heimnis der Auswüchse der Frauen-Emanzipationsbewegung verborgen. Und nur diese handelt es sich hier.

Der Künstler hat sich über ben Sieg bes Feminismus (immer in bes Wortes üblem Sinne!) nicht zu freuen. Arnold Wigand, die große, herrische Mannesnatur, geht unter, und es siegt Lotte Sembrisch, die kleine, feminine, kalt berechnende, auch in Sachen der Kunst reslezive Mann-Weib-Seele. Das ist in äfthetischer Beziehung nur ein Schein-Sieg. Die Kunst trauert dabei in Sack und Asche. Was triumphiert, das ist der Dämon der Unnatur.

Man glaubt zuerst, es handle sich bei der Helbin um Aboration der Kraft. Das ist aber nur scheindar der Fall. In Wahrheit handelt es sich um Schadensfreude über den Fall der Kraft, besiegt durch die Schlauheit des Halbweides, das dem Genie nur seine Kleinen Kunstgriffe abgestohlen hat. Daher der Jubel über die Agonie Wigands.

Es muß übrigens der Gerechtigkeit wegen gesagt werden, daß dieser ansgeblich große Künstler, der mit so unerhörter Bereitwilligkeit und Geschwindigkeit herunterkommt, ein erdärmlich kleiner Mensch ist, wodurch allerdings der tendenziöse Wert seiner Besiegung durch die "neue Frau" beträchtlich heradgesett wird. "Die neue Frau, die kommen wird, die Diagonale von Messalina und der Doktorin der Mathematik, die siegen wird und die schrecklich sein wird!"

So charakterisiert die Verfasserin selbst diesen Thpus. Wir müssen gesteben, daß uns diese Drohung weniger bange gemacht, als heiter gestimmt hat. Es sind nicht vestigia leonis, sondern nur Kapenkrallen.

Die an den großen Muftern des französischen Naturalismus herangebildete Darstellungsweise Hans von Kahlenbergs ist von blendender Stileinheit. Mit der hochentwickelten Technik ift leider eine noch unreife Lebensanffassung gepaart.

In der Technik fast auf der gleichen Höhe, in seinen sittlichen und künstelerischen Tendenzen aber höher steht Leo hildecks (Pseudonhm für Leonie Meherhoff, Frankfurt a. M.) Roman "Bis aus Ende"\*). Dieselbe straffe, energische, sichere Linienssührung, aber mehr Licht und Wärme. Dieselbe unserdittliche Logik in der Entwicklung der Charaktere und Begebenheiten, aber mehr unter der Asch glimmendes Feuer, mehr Liebe.

Klaus Archner ift kassierter Offizier (es handelt sich um eine in der Heftigeteit begangene Gewaltthat). Im Joch einer armseligen Schreiberstellung beim Rechtsanwalt Brink in Berlin leidet er unsäglich unter der gesellschaftlichen Aechtung. Da lernt er bei einem Besuch der "Reichshallen" aus der Entsernung eine kleine Engländerin, May, kennen, eine hübsche, kleine Tänzerin, ein unsbedeutendes, gutmütiges, etwas leichtsinniges Ding von achtzehn Jahren mit schon stark zerknitterter Bergangenheit. Und er verliedt sich in sie, macht ohne viel Umstände ihre persönliche Bekanntschaft und heiratet sie. Hier zeigen sich sichon gewisse pathologische Sigentümlichkeiten Archners, der in allen Dingen "bis ans Ende" geht.

Die soziale Stellung bes alten Offiziers wird durch diese Heinat nicht fester, so wenig wie seine wirtschaftliche. Sie leben glücklich, aber er gerät in Schulben. Das merkt der Prinzipal, der ein Lebemann ift, er nähert sich Mah

<sup>\*) 80. 290</sup> Seiten. Preis Mt. 3.50. Berlin, "Bita", Dentsches Berlagshans.

und treibt den Chnismus schließlich so weit, Archner unter durchsichtigen Vorwänden Gelb anzubieten. Natürlich in Form eines Darlehens & jamais.

Archner, in dem schon längst ein namenloser Groll lodert, gerät in sinnslose But, beschließt, seinen Prinzipal zu ermorden und sich die Summe von tausend Mark, die Brink ihm "leihen" wollte, gewaltsam anzueignen. Er begeht den Mord, wobei ihm in der Gile statt eintausend zehntausend Mark in die Hände fallen. Er kann sich aber seiner That nicht freuen, da er sogleich als verdächtig verhaftet und nach erfolgtem Geständnis zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wird. Die arme, kleine May sinkt wieder auf die Straße sinab.

Der Wert dieses Romans liegt in der psychologischen Entwicklung. Immer erscheint die psychologische Stimmungsmalerei in feine Beziehung gesett zum äußeren Milieu. Die Begebenheiten überraschen einen nicht, sondern sie erscheinen durch die Schilberung der Seelenzustände genügend vorbereitet.

Gleichwohl wird der Lefer durch all das Furchtbare, durch diefe grauenshafte Verkettung eigener und allgemeiner Schuld, doch in so hohem Maße moralisch beprimiert, daß es zu einer ästhetischen Befriedigung trot der hohen Vorzüge der Darstellung dieses düsteren Gesellschaftsbildes durchaus nicht kommen kann. Grauen, Trauer und Empörung überwiegen zu stark, um die Freude über die künstlerische Tüchtigkeit auskommen zu lassen. Darin liegt natürlich auch der ästhetische Mangel des Werkes.

Ginen tiefen und nachhaltigen, wenn auch aufänglich nicht gerade blenbens ben Ginbruck hinterläßt Georg Wasners Roman "Seine Liebe"\*).

Ernst Wellberg, später Dr. juris und endlich kgl. preußischer Acgierungserat, ist der Sohn eines armen Dorfschullehrers irgendwo im Preußischen. Mit großen Opfern wird ihm der Besuch des Ehmungiums ermöglicht, das er mit glänzendem Erfolge absolviert, ohne sich bei seinen Lehrern oder Mitschillern ins bessen Freunde erworden zu haben. Er besteht das schriftliche Examen in so besseizender Beise, daß er vom mündlichen dispensiert wird.

Kennzeichnend für den Charakter Wellbergs ist der gewiß seltene Umstand, daß ihm der Schulrat zugleich mit der Mitteilung der Dispensation vor der ganzen Corona der Graminatoren und Craminanden eine Strafpredigt wegen seines hochmitigen, verstockten und ehrsüchtigen Wesens hält!

Damit find die Grundelemente des Charafters des Helden gegeben. Zieht man seine hohe Intelligenz und seine bedürftige Lage in Rechnung, so wird man die Bedingungen seiner späteren streberischen Laufbahn ermittelt haben.

Bellberg bezieht mit einem Symnasialstipendium von zwölshundert Mark für ein Jahr als studiosus juris eine süddeutsche Universität. Trotz freundschaft- lichen Abrateus seitens seines alten Symnasialdirektors tritt er in ein vornehmes Corps, die Bandalia, ein. Mit dem Fatalismus des echten "struggler of lise" hofft er auf den Ertrag von Privatstunden und auf sein gutes Glück.

Das Glück ift ihm auch wirklich hold. Durch seinen angestrengten Fleiß, burch regelmäßigen Kollegien- und Seminarbesuch und Semestralexamina erlangt er ein Fakultätsstipendium. Ebenso gelingt es ihm, trop bestehender Borurteile und scheeler Blicke seiniger vornehmer und reicher Corpsmitglieder, sich eine zuerst geachtete und zuleht dominierende Stellung im Corps zu erkämpfen.

<sup>\*) 80. 309</sup> G. Preis brofd. Df. 4 .- . Berlin, "Bita", Deutsches Berlagshaus.

Er entwickelt sich zu einem der besten und gefürchtetsten Schläger und wird zulett sogar Senior. Alles das erreicht Wellberg — und dies verdient, da es in hohem Grade prototypisch ist, festgehalten zu werden — ohne irgend welche Liebe oder innere Qualifikation zur Sache. Einzig durch die Macht des Willens zur Carriere.

Bis dahin wäre alles glatt verlaufen, da verliedt sich Wellberg in ein reiches und vornehmes junges Mädchen, Hilde Bernikow. Und nun beginnen für ihn die Komplikationen des Tragischen. Auch das verdient keftgehalten zu werden! Denn erstens ist es eine Thatsache der keinen Gerechtigkeit des Schicksals, daß die Streber straucheln, sodald sie einmal ihrem Herzen folgen — und irgend einmal thun sie dies sicher —; und zweitens ist es auch im Schicksal des Helben dieses Komans thatsächlich ein altruistisches Gefühl, nämlich die Liebe, was alle Früchte der Streberei zerstört und das tragische Ende herbeissisht.

Bellberg lebt von Stipendien und Privatstunden, vermutlich (abgesehen von der Repräsentation nach außen) recht dürftig, da er bei Prosessoren und alten Herren des Corps eirka tausend Mark Schulden kontrahieren mußte. Die Stellung im Corps und der Verkehr in den gesellschaftlichen Kreisen der Berniskows kosten indessen viel Gelb.

Und da streckt das Schickfal seine harte Hand zum ersten Mal nach Wellsberg aus. Der Kassenwart der Bandalia reist zu Weihnachten in die Ferien und übergiebt ihm die am 1. Januar an die Sachsen abzuliefernde S. C.-Kasse. Es sind zweihundertzehn Mark. Um zweiten Januar erwartet Wellberg seine Wechsel. Um Silvestertage wird er von Bernikows zu einer großen Schlittenspartie eingeladen. Da geht es nun hoch her. Es wird um Champagner gesknobelt u. s. w. Kurzum, Wellberg hat eine Rechnung von eirka 150 Mark. Da er selbst nicht genug Gelb hat und am 2. Januar, wie gesagt, seine Wechsel erswartet, so bricht er ohne Skrupel die S. C.-Kasse an.

Die Sachsen wollen aber schon am 1. Januar die Kasse in Empfang nehmen. Sie treffen Wellberg in der Kneipe und monieren ihn. Er nennt die Summe und verspricht Ueberbringung des Gelbes.

Nun beginnt der Leidensweg des Helben. Er geht auf die Gelbsuche. Es ist der erste Januar, also Feiertag. Die Universitätskasse, wo das Stipendiats-Betreffnis zu erheben wäre, ist geschlossen. Die Leute, bei denen er Stundensgeld zu fordern hat, sind für die Feiertage verreist, ebenso ein befreundeter Extraordinarius. Den wohlhabenden, aber filzigen Onkel versehlt er mehrmals.

Und die Sachsen wollen ihr Gelb! Um das Corps nicht zu blamieren, legt der Consenior der Vandalen, der Todseind Wellbergs, die Summe aus. Nun ist der sein Gläubiger.

Wellberg begeht die große Unsiberlegtheit, ihm in der Kneipe zu sagen, er habe das Geld zu Hause und wolle es holen. Er hofft, es doch irgendwo aufpumpen zu können. Aber es geht alles schief.

So entbeckt er sich benn bem reichen und vornehmen Consenior, ber ben Streber und Emporkömmling schon längst auf bem Strich hat. Der wirft ihm Lüge und Unterschlagung vor und schreibt sofort ein Chrengericht aus. Er selbst und ein Better gleichen Namens sigen darin.

Bellberg wird cum infamia cyklubiert. All seine Streberei hat ihm nichts geholsen. Eine im Liebesrausch begangene Thorheit warf alles über ben Hausen. Und nicht genug baran, giebt ihm hilbe mit hohn und Geringschätzung ben

Laufpaß. Sie liebte den eleganten, schneidigen, gefürchteten Senior der Bans balen. Der wegen lumpiger zweihundertzehn Mark geschwenkte Ernst Wellberg ist ihr ein Gelächter.

Bum Charafter hilbens ist hier zu bemerken, daß sie jung, unerfahren, unbändig leidenschaftlich, hochmitig und verschlossen ift.

Wellberg will sich zuerst erschießen. Der Hohn Hilbens und die freundliche Zusprache seiner — alten Hauswirtin lassen ihn sich wiederfinden. Er fängt an, mit Dampf zu arbeiten, macht den Doktor summa eum laude und wird vollswirtschaftlicher Redakteur an einem großen Berliner Blatte. Aber er ist gekennzeichnet, und das frist an ihm wie schleichendes Gift.

Darum vorwärts, vorwärts. Er hat Glück und wird, zuerst ohne Sit und Stimme, in ein großes Berliner Bankhaus berusen. Glückliche Operationen an der Börse verhelsen ihm zu einem kleinen Vermögen. Er wird Mitdirektor. Alls solcher nimmt er dank seinem Geschick und seiner erfolgreichen Kühnheit bald eine wirklich dominierende Stellung ein, die er durch tief wirkende publizistische Thätigkeit beseisten. Der Finanzminister wird ausmerksam auf ihn und berust den noch sehr jungen Mann in die Negierung. Er wird Regierungsrat mit eigenem Decernat, kriegt den roten Ablerorden u. f. w.

Auf der Höhe dieser seiner Erfolge trifft er Hilde wieder, die mittlerweile an einen reichen, aber versoffenen Gutsbesitzer, von Dolling, einen Berwandten des Ministers, sehr unglücklich verheiratet worden ist.

llub hier begeht der soust so geriebene Streber den zweiten großen Fehler. Unstatt diese Frau, trot ihrer Beziehungen zum Minister, jest zu meiden wie das Feuer, nähert er sich ihr, von Liebe und Mitleid hingerissen, und läßt sich von ihr in Fessell schlagen.

Dieses Verhältnis, durch welches alle die alten Bunden wieder aufgerissen werden, giebt dem Seclenleben Bellbergs offenbar einen starken Stoß. Er versiert seine frühere Sicherheit und verfällt in jene alten Leiden des Gekennzeichsneten Noch ehe indessen die sonst unvermeiblichen übeln Wirkungen auf die bezrufliche Thätigkeit eintreten oder sichtbar werden, wird Bellberg vom Minister mit einer ehrenvollen Nission im Orient betraut.

Jetzt glaubt er sich von den Fesseln befreien zu können. Seine Sachen sind bereits gepackt. Da erscheint Hilde in seiner schon ausgeräumten Wohnung und beschwört ihn, zu bleiben. Es giebt eine große Scenc. Sie gesteht ihm, daß sie ihn immer und nur ihn allein geliebt habe. Aber der Streber siegt in ihm; er bleibt hart. Hilde in ihrer rasenden Leidenschaft droht, ihn beim Minister wegen seiner vergessenn und verdorgen gebliebenen Jugendsünde zu denunzieren und so seine Carriere zu zerstören. Da übermannt ihn die Verzweissung und er schießt auf Hilde, sie schwer, aber nicht lebensgefährlich verwundend.

Hilbe läßt sich von Dolling scheiben und der Regierungsrat Dr. Wellsberg ftirbt im Irrenhause, wohin er ad observationem gebracht worden war.

Dies die Fabel, die offenbar irgendwie der Wirklichkeit entriffen worden ift. Die Darstellung ist eine vorzügliche. Die Charaktere entwickln sich folgerichtig und unterliegen nicht nur dem mechanischen Zwange des Weltgesetzs, sondern im tiefsten Grunde der unabänderlichen Dynamik ihres Ichs. Die Diktion ist knapp und ebel. Alles Phrasentum vermeidend, schreitet der Verfasser mit unabsenkbarer Energie seinem Ziel entgegen. Die Personen und die Dinge ge-

winnen bis in die Ginzelheiten der pfpcologifcen und pfpcopathifcen Cutwidlung und bis in die Details der Umgebungsbestandteile Leben und Bewegung.

Auch die Tendenz des Komans, die sich offendar gegen das akademische und gegen das Beamten-Strebertum richtet und gewiß zeitgemäß genannt werden muß, ist löblich. Auch fallen Schlaglichter auf gewisse llebelstände des Corps-wesens, dessen staußerliche Chrbegriffe, sowie deren Rückvirkungen auf das bürgerliche Leben, gegeißelt werden. Andererseits werden aber gerade durch diesen Roman auch die großen Vorzüge des Corpsstudententums in das richtige Licht geset, namentlich das treue Zusammenhalten auch über die Studienzeit hinaus.

Wenn der Koman trothem ein Gefühl tiefer Depression hinterläßt, so liegt dies daran, daß wir es zwar mit einer scharfen Autopsie bestehender sozialer Uebelstände zu thun haben, in Bezug auf deren Beseitigung aber keine irgendwie versöhnenden oder milbernden Ausblicke gewinnen können. Der Leser fühlt sich niedergedrückt, und nichts erhebt ihn, obwohl das Geset über die Materic den Sieg davon trägt.



## Die Weltlitteratur in zwanzig Bänden.

In England ist im vorigen Jahre ein großartiges litterarisches Unternehmen 3um Abschluß gekommen, dessen Idee wohl nur in einer von slachen Nützlichkeitstheorien beherrschten Geisteswelt geboren werden und in seiner glänzenden Ausstattung und Kostspieligkeit nur in England Erfolg haben konnte. Der Titel des aus zwanzig stattlichen Bänden bestehenden Werkes heißt: "Die internationale Bibliothek berühmter Litteraturwerke. Probestick aus den großen Schriftstellern der Welt, alten, mittelalterlichen und modernen, mit biographischen und erklärenden Anmerkungen, kritischen Essays und 500 Ilusstrationen."

Das Werk foll nach dem Prospekt sein "eine gewaltige Schapkammer ber ausgezeichnetften und intereffanteften Litteraturbenfmaler bon ber Morgenbam= merung ber Zivilisation herab bis zu ben Schriftstellern unferer Gegenwart b. h. von ber alten babylonischen Erzählung von Iftar und ber ägyptischen Gefcichte von den "Beiden Brudern", ben alteften ber vorhandenen Dichtungen, bis zu ben beften Werken ber lebenben Antoren, wie Tolftoj, Sardy, Mark Twain (?) ober Kipling (?)." — Wo bleiben Deutschland und Frankreich? — "Es enthält alles: die großen klassischen Dichtungen, wie die Slias und die Obhsfee; wundervolle Erzählungen, wie das Mahabharata der alten Inder; Boefie und Brofa von jedem Bolle, bas jemals gelebt und gefungen hat; bas Befte ber geschichtlichen Darstellungen von Schriftstellern wie Mommsen und Curtius, Freeman und Froude, Gibbon und Green; Proben von Abenteuern und bem Leben in ber Wildnis; ben Kerngehalt ber großen Philosophen wie Sobbes (?) und Lode und hume und Spencer; entzudenbe naturwiffenschaftliche Rapitel aus Schriftftellern wie Suglen und Darwin und Broctor; berühmte Briefe von beruhmten Brieffchreibern; rednerische Meisterwerke von Demosthenes und Cicero bis John Bright und Gladstone u. f. w. - von den folgenden Litteraturzweigen

nennen wir nur die typischen Vertreter; La Rochefoucauld, Dean Swift — Roussiau, Pascal — Kardinal Newman, Thomas & Kempis, Dean Farrar (?) — Heine, Ihien (!) — Charles Lamb, Bret Harte, Wendell Holmes — Lafontaine — Benjamin Franklin — Horaz, Sterne, Nabelais, Max O'Nell (??)."

Wenn wir dieses Ricsenbrogramm gegen den sehr endlichen Raum von 10 000 gewöhnlichen Oktavseiten halten, in denen es ausgeführt werden soll, so müssen wir den Sat: "Das Werk enthält alles" dahin abändern: Es enthält von vielem eine Kleinigkeit. Es ist eine dickleibige Chrestomathie von allem möglichen, von vielem zufällig Erhaschten, von manchem international Wertlosen und nur dem Engländer Interessanten. Das zeigt am besten die Bestrachtung eines einzelnen Bandes.

Der vierte Band beginnt mit Gibbons Schilberung der Einnahme von Jerusalem; daran schließt sich der entsprechende Abschnitt aus Tassos "Befreitem Jerusalem," hierauf ein Stück, das auf den dritten Kreuzzug Bezug hat: eine Seene zwischen Richard Löwenherz und Saladin aus — Scotts "Talisman"; dann eine von den burlesk-rohen "Ingoldsby Legends": "Ingoldsbys Buße", die trot des Nebentitels "Eine Legende von Palästina und West-Kent" für die Zeit der Kreuzzüge keine Bedeutung hat, sondern für ein lachlustiges und frivoles Publitum diese Jahrhunderts geschrieben ist; dann das Turnier aus "Ivanhoe", ein Stück aus dem Nibelungenliede, ein andres aus dem reizenden französsischen Fabliau "Aucassin et Nicolette" übersetz von Andrew Lang, eine Erzählung des vierten Kreuzzuges von Mrs. Oliphant (!) und eine Schilderung des Dorssebens in England vor 600 Jahren von Augustus Jessop. Derselbe Band enthält zum Schluß ein paar Balladen über Robin Hood, Stücke aus Dantes "Inferno", aus Boccaccios "Dekameron", aus Froissats Chronik, aus den Memoiren von Comines und einige von den aus dem Indischen des 5. Jahrhunderts überssetzen Fabeln des Arabers Pilpai.

Danach handelt es fich für den Herausgeber, Dr. Garnett, nicht allein barum, eine Anschauung von ber Litteratur eines Zeitalters ju geben, sondern burch eine Angahl moberner Schriften bas betreffende Zeitalter überhaupt gu illustrieren. Sierdurch wächst seine Aufgabe über den oben gegebenen Brofpett hinaus ins Grenzenlose. Die einzelnen Stücke der Sammlung haben denn auch meift nur einen Umfang von wenigen Seiten, hochstens 12; von den "Abentenern des Rapitans John Smith", eines virginischen Bionicrs, find allerdings 24 gegeben. Rann man nun eine Anschauung von dem Dichter Taffo erlangen aus einigen Seiten seines "Befreiten Jerusalem", ober von Chaucers herrlichen "Canterbury-Geschichten" daburch, daß der Prolog bazu abgebruckt wird, ober von Sall Caine, dem bedeutenoften ber lebenden englischen Romandichter, burch bie Biedergabe einer Gerichtsverhandlung aus ,The Shadow of a Crime'? Ober ist es möglich, Bhron tennen gu lernen aus einem guten Dutenb von Stellen meift aus ,Childe Harold', die fich auf die Bande von 2-18 verteilen? Das fonnte man nicht, auch wenn fie alle zusammenftänden. Bon ganzen Dichtungen Byrons ift nur der gewöhnliche Notbehelf der Chrestomathien, der Prisoner of Chillon', gegeben, natürlich nicht wegen seiner Bedeutung - die ist nicht hervorragend -, fondern wegen feiner Rurge.

Gine andere Brobachtung, zu welcher ber Profpekt-Band Beranlaffung giebt, ift bie, bag entsprechend bem, was ber Engländer unter feiner littera-

rifchen Bildung versteht, auf die klassische Litteratur ein Gewicht gelegt ist, das ihr heute nicht mehr gutommt. Auf den zwei Seiten des Inder, die darin abgedruckt find, beziehen fich mehr als ein Drittel der Artifel auf das klaffifche Altertum. Gbenfo offenbar ift es, daß die englischen Schriftsteller gegenüber benen ber anderen modernen Rulturvölfer unverhältnismäßig bevorzugt find; es werden Schriftsteller herangezogen, die außerhalb Englands unbefannt und auch in England schwerlich allgemein bekannt und objektiv wertlos sind. Wieviele Ausländer von umfassender litterarischer Bildung wissen etwas von Lewis Carroll. von Charles Bagot, Cahleh, John Alben, Captain Ethan Allen? Auch Arthur Selps ift für die Weltlitteratur belanglos. Und wie können ein Nichtbichter wie Sir Walter Raleigh und eine fo wertlose Romanfabrifantin wie Quiba in foldem Berke verewigt werben? Diefe Borliebe für englische Schriftsteller hat ja ihre nationale Berechtigung und wird außerdem ichon beshalb in englischen Sammels werken diefer Art zu Tage treten, weil die infulare Abneigung vor frembsprach= licher Litteratur fich auch bei den Höchstgebildeten in England verhängnisvoll bemerkbar macht. Den internationalen Charakter bes Berkes fest fie aber berab.

Das Interessanteste an dem Werke dürften die Original-Essays heutiger Schriftsteller über einzelne Gebiete und Fragen der Litteraturgeschichte sein. Es sind darunter Männer, deren Namen einen vortresslichen Klang haben, wie Brunetiere, Dowden, Andrew Lang, Vislari, Brandl, die den ihnen gestellten Aufgaben zweisellos gewachsen sein werden. Aber es ist nicht bekannt, daß die beiden bedeutendsten Novellisten Amerikas, Henry James und Bret Harte, zusgleich auch bedeutende Weltlitterarhistoriser und in der Lage sind, maßgedende Abhandlungen über die Entstehung des Romans oder der Novelle zu liefern. Auch dürfte das Anrecht Maeterlinds, über die Entwicklung des Dramas seit Shakespeare, und Baul Bourgets, über die Entwicklung der — also der gessamten, nicht bloß der französischen Litterarischen Kritik zu schreiben, recht zweiselhast erschienen.

Die Bilber, Porträts, Reproduktionen historischer Gemälde und kulturhistorisch-interessanter Augktrationen von alten Büchern und Handschriften sind tadellos. Das Werk kann natürlich nicht für die litterarisch gedildeten und gelehrten Kreise, sondern soll für solche Personen von Halb- und Viertelbildung berechnet sein, die Interesse an der Litteratur, aber nicht Geld und Zeit genug haben, um viele Bücher anzuschaffen und zu lesen. Diesen wird im ganzen für ihre Bedürfnisse viel zu viel, und im einzelnen nutzlos wenig geboten. Die Engländer thäten besser, endlich einmal eine iener dilligen Bibliotheken der Welktitteratur zu schaffen, wie wir sie fast seit einem halben Jahrhundert und gegenwärtig in großer Anzahl besitzen. Wenn ein Mann von mittlerer Bildung die 140 Mark, welche dieses Werk kostet, in der Leipziger Klassister-Bibliothek, in Cottas Bibliothek der Welktitteratur, in der Kollektion Spemann, oder gar in den Sammlungen von Reclam, Meher, Händel richtig anlegt, so hat er unendlich viel mehr für sein Geistesleben, als dieses Werk ihm bieten kann.





#### Graf Gobineaus Rassenwerk.

Bücher haben ihre Schickfale! Fast ein halbes Jahrhundert lang blieb das gewaltige Jugend= und Hauptwerk des "germanischen Franzosen" Gobineau "Essai sur l'inégalité des races humaines" so gut wic unbefannt: im Jahre 1835 begann der damals Neunzehnjährige sein, die ganze Geschichte der Mensch= heit umfassendes Werk und vollendete es in vierzehnjähriger, ungestörter Arbeit. Bon 1854—55 erschienen die vier Bände der ersten französischen Auflage, und erst 1884 ward ein Nenbruck im Baterlande des Berfassers nötig: weder das Frankreich des napoleonischen Emporkömmlings, noch das der modernen Republik, biefes demokratisierte, nivellierte, zerfahrene Frankreich, konnte Sinn und Berftändnis haben für die ftolzen Gedanken des normännischen Adelssprossen und Vertreters einer im besten Sinne aristokratischen Welt- und Geschichtsauffassung. Aus Deutschland wuchs biefem seltenen, tiefen Geift das erfte rechte Berftandnis entgegen: feit 1880 erhob Richard Wagner feine Stimme für den erstannlich vielseitigen Beift des frangösischen Künstlers und Gelehrten; die Glieder der engeren Bagner-Gemeinde nahmen zuerft das Studium feiner Werke auf und suchten die mannigfaltigen Aengerungen biefes genialen Mannes als ein Ganzes zu begreifen. Aus diesen Kreisen hat sich denn auch die "Deutsche Gobineau-Vereinigung" (Frühjahr 1894) gebildet, die für feine Weltanschauung und fein Werf wirkt und wirbt. Sie gählt beute eine 150 Mitalieder: Männer und Franen aus allen Ständen und Berufstreifen, Fürsten und Staatsmänner, fatholische Bürdenträger und protestantische Theologen, Gelehrte und Künftler, Kaufleute und Beamte u. f. w., — fie alle vereinigen fich in der Huldigung vor Gobineaus Beistesgröße und im Bekenntnis zu ben gewaltigen Grundgebanken seines Lebens= werkes. Der verdienstvolle Gobineau-Forscher Professor Ludwig Scheman hat weiteren Kreisen die großartigen historischen Scenen Gobineaus ("Rengissance" und "Affiatischen Rovellen"), durch deren Herausgabe bei Reclam zugänglich gemacht, lettere mit einem gehaltvollen Lebensbild bes Grafen und einer licht= vollen Charafteriftif feiner Berfe.

In erfter Reihe gelten die Bemühungen der "Bereinigung" dem Hanptwerke Gobineans, dem "Bersuch über die Ungleichheit der Menschen= rafsen": drei Bände liegen in meisterhafter Uebersehung L. Schemans vor. (Stuttgart, Frommann.) Vor zwei Jahren erschien der erste Band, und heute bereits kann der "Vierte Bericht der Gobineau-Vereinigung" sessstellen: "Um die Wende des Jahrhunderts hat sich der große, entscheidende Triumph Gobineaus angedahnt; die von ihm in die Bewegung der Geister hineingeworfenen Ideen beginnen sich immer mehr zu geistigen Mächten anszubilden." In der Tageselitteratur hat er Fuß gefaßt, in der wissenschaftlichen Welt beginnen seine Grundanschanungen geschichtlicher Betrachtung Wurzel zu schlagen, in einzelnen Höresälen deutscher Hochschulen hält sein Geist "ganz in der Stille" seinen Ginzug: fast fünfzig Jahre nach dem ersten Erscheinen des Buches in Frankreich, sast zwanzig Jahre nach dem Tode des einsamen Kämpfers! Ja, Bücher haben ihre Schicksale.

Die Zeit hat sich für ihn erfüllt, die Geschichte hat den Boden selber für die Aufnahme seiner Ideen bereitet: uralte Rassengegensätz sind wieder wirksam geworden, das Nationalitätenprinzip bescherrscht das Leben der modernen Bölfer, aus leeren weltbürgerlichen Fernen ist der schweisende Geist zu den trauten Stätten lebendigen Bolkstums heimgekehrt. Die Geschichte, die große Lehrerin, hat die Bölfer auf den Beg der Selbstbesimmung und Selbstprüfung, auf eine Auseinandersehung ihrer Eigenart mit dem Fremden hingewiesen; gegenüber gleichmacherischen Theorien und verirrenden Albstraktionen sordern das Blut und die wahre Natur der Bölker wieder ihre Rechte, und gerade jetzt, wo die sozials demokratischen Tendenzen uns in die Ocde allgemeiner Nivellierung führen wollen, leuchtet der aristokratische Nassegedanke auf den Beg des Lebens und der Gesundung. Ja, die Zeit sür Godineau ist gekommen, der seiner Zeit weit vorzauseilend die Bedutung der Rasse sich ein die Entwicklung der Bölker an der Geschichte der Meuschheit nach gewiesen hat.

Von der auffallendsten und zugleich dunkelsten aller geschichtlichen Er= icheinungen, bem Sturg ber Civilifationen, geht fein foricenber Weift aus. Janatismus, Aber- und Unglauben, Lugus und Sittenverderbnis, Migregierungen und Verfall der Religionen — alle diese gemeinhin angenommenen Ursachen des Berfalls find nur Glemente der Auflösung und selbst Folgen eines verborgenen, weit schrecklicheren Uebels. Wer fie als bie urfächlichen Beraulassungen ansett, gelangt zu einem Birkelichluß: eine Nation geht unter, weil fie begeneriert ift, und ift begeneriert, weil fie untergeht. Gobineau grabt tiefer, er sucht nach bem Berftorungspringip und findet es in dem Borgang ber Degeneration, ber Gutartung auf Grund fortwährender Bermifchung edleren Blutes mit wertlofen oder unedleren Beftandteilen. Der degenerierte Menfch, "und feine Civilisation mit ihm, wird unmittelbar an bem Tage fterben, wo ber ursprüngliche Raffenbestand sich berartia in kleine Teile zerlegt und in ben Ginlagen frember Raffen verloren erweift, daß feine Rraft fortan teine genugende Birffamteit mehr ausübt. Sie wird zwar nicht schlechterbings verschwinden, aber in der Praxis derart angefochten, bermaßen geschwächt fein, daß ihr Ginfluß immer weniger und weniger bemerkbar wird, und in diesem Augenblick wird die Degeneration als vollständig betrachtet werden können, und werden all ihre Folgen in die Ericheis nung treten."

Boraussetzung für biesen Sat ist die Annahme einer Ungleichheit der Menschenrassen, eines angeborenen, ursprünglichen, stark ausgeprägten und bleisbenden Wertunterschiedes zwischen den Rassen und Wölkern. Gegeben ist damit auch, daß die Anlage zur Civilisation verschieden, daß sie vor allem mit dem Blute verliehen ist: weder Gesetzeinrichtungen noch klimatische Verhältnisse,

noch irgendwelche anderen äußeren Ginflusse wirken auf den Fortschritt oder Stillsstand der Nassen; auch das Christentum kann die Anlage zur Civilisation weder schaffen noch verändern.

Drei große Rassen unterscheibet Gobinean: die schwarze, die gelbe, die weiße. Die oberste Stufenleiter nehmen die Bölker der weißen Rasse ein, und unter diesen stehen die Germanen am höchsten; nur die Bölker der weißen Rasse haben ursprünglich eivilisatorische Kraft, und Civilisationen haben die Glieder der anderen nur hervorgebracht, soweit sie sich mit "weißem" Blute vermischten: Die Anlagen und Leistungen eines Volkes hängen im wesentlichen davon ab, ob es in seinen Grundbestandteilen einer bevorzugten Rasse angehört oder ob die schlechteren Bestandteile in der Mischung überwiegen. Ganz reine Rassen giebt es geschichtlich nicht, der Zustand der Zusammensehung ist für die Menschenrassen der geschichtliche Zustand. Demnach stellt sich die Mischung der Rassen als der physiologische Hauptprozes der Weltgeschichte dar: körperliches und geistiges Schicksal der Völker sind aufs innigste miteinander verstochten, denn im Blut liegt nach dem alten Wort ja auch die Seele; die Geistesgeschichte der Völker erklärt sich aus ihrer Blutsgeschichte.

Aber beruht denn nicht gerade auf den Mischungen der sogenannte Fortidritt ber "Menschheit"? Findet burch ben Austausch bes Blutes nicht ein Ausgleich statt? Gobineau antwortet: "Wenn die Mischungen innerhalb einer gewissen Grenge für die Maffe ber Menfcheit gunftig find, fie beben und verebeln, fo geschieht dies doch nur auf Roften diefer Menschheit felbft, da fie fie in ihren ebelften Elementen berabbruden, entfräften, erniebrigen, entgipfeln; und wenn man felbst zugeben wollte, bag es beffer fei, ungablige Mengen von Befen niebern Ranges in Meniden vom Mittelichlage an verwandeln, als Fürstenrassen gu er= halten, deren Blut in immer neuer Teilung geschwächt, verfälscht, bei einer berartigen Berwandlung der entehrte Teil wird, so bleibt doch immer noch bas Unglud, daß die Mischungen nicht stehen bleiben, daß die mittelschlächtigen Menfcen, die soeben auf Kosten der vormals Großen gebildet worden, sich mit neuen Mittelmäßigkeiten verbinden, und daß aus diefen immer mehr und mehr ent= werteten Chen eine Berwirrung entsteht, die, gleich der zu Babel, mit der voll= kommensten Ohnmacht endet und die Gesellschaften zur Nichtswürdigkeit führt. wider die es keine Abhilfe giebt."

So etwa lauten in ihren Grundzügen die Thesen der Gobineauschen Geschichtkauffassuffassuffassuffassuffassing; ihre Richtigkeit wird auf einem weit ausholenden, tief einedringenden Gang durch die Weltgeschichte geprüft. Dieser geistige Geologe rechnet nach Jahrhunderten und Jahrtausenden; erstaunlich ist das Wissen und die durchedringende Erkenntniskraft des Denkers; erstaunlich in einem Zeitalter des Spezialistentums und der wissenschaftlichen Kleinkrämerei, dieser universale Wisse und philosophische, alles umfassende Geist, der Großes und Kleines, Nahes und Entserntes zusammenschaut und wechselseitig fruchtbar macht für die Erkenntnis. Und bei aller Gelehrsamkeit dieser frische Sinn für das Leben, dieses durch keinen Glanz und Schimmer beirrbare Gefühl für das wahrhaft Echte und Große! Dem weisen Denker hat hier der praktische Staatsmann, der Kenner der Mensichen und Länder, das Auge hell und die Seele staatsmann, der Kenner der Mensichen und Länder, das Auge hell und die Seele staatsmann. Mögen die "Fachsmänner" kommen und dem kühnen Finder der ewig waltenden Rassengesche etwas am Zeuge stieden, ihm neue Entdeckungen entgegen halten, ihm Widersprücke und

Irrtumer im einzelnen nachweisen, — gewiß, nicht alles, was Gobineau aufgeftellt hat, wird zu "halten" fein; aber halten und dauern wird fein Grundgedanke, daß die Raffenfrage den Schlüffel zu allen tieferen Problemen der Menschheitsgeschichte birgt. Auf alle Falle ift, wie Scheman fagt, Gobineau einer bon ben Denkern, welche, wenn sie eine Kardinalthese aufgestellt haben, eine folde Külle tiefer und geiftvoller Belchrung zu beren Deutung und Begründung beigubringen wiffen, daß am Ende ihre materielle Richtigfeit für den finnvollen Lefer gar nicht ein= mal ausschließlich in Betracht kommt. Und so beruht nicht auf ber Wissenschaft= lichfeit allein der Wert des Raffenwerfes: viel mehr auf der großen, geiftes= gewaltigen, organisierenden Runftlerperfonlichkeit, die folde Massen gu zwingen und zu ordnen, zu durchgeistigen und zu gestalten wußte. Es ift perfönlicher Behalt in diesem Beisteswerk: benn das Befühl "ber bewußten Jugehörigkeit zu reiner, ebler, herrichenber, ordnender Raffe" lebte und wirkte auch in diesem letten Sproffen des uralten Normannengeschlechts, — darum konnte er aus eigenem inneren Schauen und Erleben feine braugen in der wirren Welt ber Geschichte gemachten Erfahrungen und Beobachtungen bestätigen, beseelen und gestalten. Die Sohenluft lauterster, innerfter Wahrheit haucht erfrischend aus diesem fraftvollen Berfe! Gerade dem deutschen Bolle aber fann das Ergebnis der gesamten Erkenntniffe bes unerbittlichen Forfchers, daß in ber germanischen Raffe bie bochfte Blitte weltgeschichtlicher Entwickelung getrieben fei, zum Antrieb bienen auf seinem Wege in die bunkle Bukunft. Rarl Berger.



## Die moderne flugtechnik und die Ikarus-Sage.

hat Dadalos wirklich gelebt? Ift Ikarus wirklich auf künstlichen Schwingen über das Meer gestattert? Gewöhnlich werden diese Fragen von Philologen und Historikern gelöst, die aus alten Folianten Sprachvergleichung treiben, im ehrwlirdigen Sansfrit bedeutende Fingerzeige entbeden ober die Sieroaluphen auf ägpbtischen Rönigsgräbern enträtseln. Diesmal foll ber Techniker ben ihm naheliegenden Zweifel löfen! Für ihn reduziert fich bas Problem einfach auf die Frage: war es Dadalos möglich, mit ben technischen Silfsmitteln seiner Zeit Flugapparate zu bauen, um sich ben Strömungen ber Atmosphäre anzuvertrauen, ein tollfühner Schiffer auf luftigem Boote? Wenn dies bargethan werben tann, fo fpricht es fur die Bahricheinlichkeit, daß die Sage einen thatfächlichen Untergrund befige, und daß die Genialität der Erfinderthätigkeit durch cinen Zeitraum von Sahrtaufenden geruht habe, ehe der Dlenfch eines hochentwidelten technischen Zeitalters wieder Mut zum Bagnis fand, der Ibee von neuem Körper ju geben. Und warum follte ber Erfinbergeift nicht Sahrtaufenbe lang paufieren? hat benn China bas Schiegpulver, bie Papierfabrifation, bas Drudverfahren mit beweglichen Lettern nicht um Jahrtausende bor bem givili= fierten Europa voraus befeffen?

Die Kultur ist ähnlich bem Licht und dem Schall eine Schwingung, die Wogenberge des Fortschrittes sinken und vertiefen sich zu den Wellenthälern des Rückschrittes und der Stagnation; die Entwickelung ist ein Pulsschlag, der um Jahrtausende aussetzt.

Fassen wir vor allem die Dädalossage in wenige Worte zusammen. Dädalos ist der berühmteste griechtische Künstler der Mythen-Gooche, ein Zeitgenosse des Theseus und Minos. Als Baumeister, Bildhauer und Techniker allgemein bewundert, läßt er sich durch Künstlerneid hinreißen, seinen Schüler Taloszu ermorden. Er slieht zu dem Könige Minos von Kreta. Hier erhaut er Tempel
und Prachtgebäude, Bunderwerse, darunter das Labyrinth, in das er spätermit seinem Sohn Ikaros von Minos gesperrt wird. In der Gesangenschaft ersinnt der Künstler zwei künstliche Flügelpaare aus Bachs und Leinwand, oder
wie andere berichten, aus Bachs und Federn; auf diesen entslichen sie. Aberauf der Flucht steigt Ikaros entgegen der Barnung seines Baters so hoch, daß
durch die Wärme der nahen Sonne das Bachs der Flügel schmikt, und der
himmelan Strebende stürzt ins Meer, eine säkuläre Barnung allen Tollsühnen.
Dädalos aber entsommt nach Sizilien, wo er bei dem König Kosalos Ausnahme sindet.

Dädalos! Vielleicht ift dieser Name nur ein Gesamtname, auf den die ältesten Werke der Baukunft, Holzschneidekunft und die hervorragendsten techenischen Ersindungen einer sagenumwobenen dunkeln Vergangenheit zusammenegetragen wurden? (Wie ja auch Homer ein Sammelname hätte sein sollen, der alle die sieden Paar Göttinger Anachwürste aus dem bekannten Schillerschen Epigramm für sich in Anspruch nimmt, anstatt sie ehrlich unter die sieden mutmaßlichen Dichter des Epos zu teilen.) Wenn aber Dädalos wirklich eristiert hat, so war er unzweiselhaft ein so vielseitiges Genie, wie wir eines in Lionardo da Vinci dewundern, der neben seinem hervorragenden Wirken in Goldschmiedeskunst, Bildhauerei, Malerei auch Ingenieurfunst und Maschinendan psiegte. Auch dieser hat uns Projekte über das Flugproblem, und Zeichnungen über Fallschirme hinterlassen.

Es ift nun merkwürdig, daß auch unter den Flugtechnifern unserer Tage fich ein Itaros befindet, beffen jähen Sturg und Tob bie forichende und erfindende Tednif aufs tieffte beflagt: Der Berliner Maschinen= und Dampf= feffelfabrifant Otto Lilienthal. Er war ber erfte, ber Flügelflächen baute und fich ben tragenden Winden anvertraute. Mehr als zwanzigjährige Studien begleiteten feine Versuche. Sein Bruber unterftutte ihn in verdienftvoller Beije bei allen seinen Arbeiten. Er suchte das Geheimnis des Logelflugs zu ergrunben durch zahlreiche Meffungen und Experimente an ben Flügeln diefer Tiere fowie burch Berfuche aller Urt mit ebenen und gewölbten Flächen, mit fünftlichen Flügeln in Miniatur und in Naturgröße. Wie viel Phantasien sind nicht vor ihm verbrochen worden! Statt zu versuchen und zu forschen, verzichteten die Menschen im vorhinein, mit ber Erforschung ber Naturgefete ihre Zeit zu verlieren. Sie begnügten fich, willfürlich und vorurteilsvoll, den Flug als "außerhalb der menich= lichen Natur" liegend zu erklaren. Gin folches Borgeben beißt aber freiwillig der Bernunft und jeder Entwickelung entjagen. Da wurde benn alles mögliche vorgebracht. Die hohlen Anochen ber Wögel follten 3. B. eine luftballonartige Wirkung haben. Abantaftifche Schüler einer unglückseligen Physiologie faselten

fogar bom "himmelanstrebenden" Geist der Flugtiere, der sie durch die Lüfte trüge - anstatt einfach zu gefteben, daß wir in diefem Bunkte Ignoranten wären. So ber im übrigen mit Recht berühmte Argt Galenus. Sieht man genau au. so fällt ein großer Teil, ja, fallen fast alle vorgebrachten Ginwände in sich zusammen. Der Abler, mögen seine hohlen Anochen mitwirken ober nicht, mag er eine himmelanftrebende oder Aefer in Abgrunden suchende Seele haben, er trägt, gemeffener und gewogener Magen, etwa 5,6 Rilogramm pro Quabratmeter Aluaelfläche. Es tann jeder mit Leichtigfeit außrechnen, daß dementsprechend ein erwachsener Mensch von 70 Kilogramm Gewicht mit zwei Flügeln von zu= jammen etwa 13 Quadratmeter Fläche ebenjo sicher fich auf den Luftpolitern wiegen muß, wie der freisende Adler, der fast ohne eine Feder zu rühren, hoch über Relofpigen feinen brachtigen Bogen gieht. Dluft! Gbenfo ficher wie gwei mal zwei vier find! 13 Quadratmeter ift der Flächeninhalt der Wand eines mittleren Wohnzimmers. Wenn der Leser auf diese einen Blick wirft, wird er fich überzeugen, daß es eine verhaltuismäßig tleine Flache ift, leicht zu beherr= ichen, und die auch zu ihrem Bau fein befonders ftartes Material benötigt. In der That hat auch Lilienthal zu seinen Flügelflächen weder Stahl noch Alumi= niumbronze noch Aluminium verwendet, sondern einfach Beidenruten und höchstens etwas Draht. Mit wachsaetranktem Shirting übergogen waren bie Alügelgestelle. bie er gufammenlegbar fonftruiert hat, um fie leicht transportieren gu fonnen, wenn er seine Schwebeversuche in der Umgegend von Berlin machte. Das moderne Beitalter ber Technik hat ihm alfo nichts bazu geliefert, als höchstens ben ftarken Stahlbraht, den aber bas Altertum fehr gut durch Sanf= oder Baftichnure oder durch Tiersehnen ersegen konnte.

Was Lilienthal durch seine Beobachtungen in erster Linie als wichtig feststellte, war die parabolische Höhlung der Flügelstächen. Alle modernen Flugtechniker, auch die Amerikaner und Engländer, so Prof. Langlen und Hiram Maxim,
die anfangs ihre Flügelstächen eben gemacht hatten, wie Papierdrachenstächen,
bekehrten sich nach und nach zur Lilienthalschen Flügelwölbung: Er hat festgestellt,
daß der Austried einer gewöldten Fläche je nach der Wöldungshöhe bis etwa
zwei oder zweieinhald mal größer ist als der Austried einer gleich großen
ebenen Fläche.

Die von ihm gebauten Flügelslächen, mit denen er zahlreiche Schwebessüge unternahm, zeigen aber noch kleinere Verhältnisse als der Adlerflügel. Schon 10 Quadratmeter Fläche reichten hin, ihn schwedend zu erhalten. Da das Gesauntgewicht seines Körpers mit dem des Flugapparates zusammen rund 100 Kilosgramm ausmachte, so trugen die Schwingen 10 Kilogramm pro Quadratmeter, also etwa das Doppelte der Adlerschwingen. Denn die Tragfähigkeit hängt in erster Linie von der Windstärke, oder was dasselbe ist, von der Geschwindigkeit ab, mit der sich der Fliegende vorwärts bewegt. Man sieht daher die Vögel beim Auffliegen die Richtung gegen den Wind nehmen. Besonders ist das auffallend, wenn sie, vom Jäger gescheucht, sogar in der Richtung gegen ihn hin sich aufschwingen, also der drohenden Gesahr entgegen. Reiher, Kraniche und andere größere Sumpswögel, die bei Windstille emporstreben, suchen durch Jüpsen, das sie mit einigen Flügelschlägen unterstüßen, den Aufflug zu erleichtern. Andere, wie die Turmschwalbe, die sonst eleganter Sicherheit pfeilschnell durch die Lüste schießt und im graziösen Spiel die Richtungen wechselt, kann sich vom

ebenen Boden fast gar nicht erheben. Den Flug der aus Walblichtungen emporfteigenden Raubvögel schildert Lilienthal folgendermaßen: "Sie erheben sich mit mühsiamen Flügelschlägen, da in der Lichtung fast Windstille herrscht. Sowie sie aber die Höhe der Baumkronen erreicht haben, über denen der Wind ungehindert hinstreicht, beginnen sie ihre schönen Kreise zu ziehen. Sie halten dann die Flügel still und fallen nicht etwa wieder herab, sondern schrauben sich höher und höher, dis sie oft kann noch mit bloßem Auge erkennbar sind." Der Segelstug im Winde erfordert im wesenklichen weder Flügelschlag, noch bedeutende Muskelkraft, noch Motoren, nur Geschicklichkeit.

Ziemlich gewandt und mit auffallender Leichtigkeit sehen wir an den Häuserfassaden den Sperling nach Beute suchen, und in scheindar senkrechter Linie zu
den Balkonen und Dachgesimsen emporstattern. Nichtsdestoweniger sind Sperlinge,
die in einen Schornstein sallen, verloren, da es ihnen unmöglich ist, wieder in
die Höhe zu kommen. Ein Spatz, der in einen größeren Lichtsdacht selbst von
2 Quadratmetern Grundstäche fällt, ringt sich nur mit Mühe um einige Meter
in die Höhe; bald aber sinkt er wieder ermattet zu Boden. Ihm sehlt der Neigungswinkel im Aufstieg, die relative Luftgeschwindigkeit, oder wie es manche
meinen: "ein Wechsel der tragenden Luftsäule".

Das Dädalos-Problem zerfällt also, wie wir sehen, in zwei Teile: Kann ber Mensch sich auf Flügelstächen schwebend in der Luft halten? Und dann: Kann der Mensch aus eigener Kraft sich in die Luft erheben und vorwärts-bewegen?

Die erfte Frage hat ihre Antwort im Schwebeflug Lilienthals gefunden. Seine Untersuchungen find in seinem wertvollen Berke "Der Bogelflug als Grundlage der Fliegekunft", sowie in mehreren Artikeln niedergelegt. Schon die Flagge am Maft und bie an ber Leine gum Troduen aufgehängte Baide, Die im Binbe fich baufcht, geben ihm zu benken und leiten ihn barauf, in ben geblähten Segeln ber Schiffe und in ben Flügeln ber hollandischen Windmühlen die aerobynamischen Vorteile der Flächenwölbung zu erkennen. Sobann nimmt Lilienthal sich den Bogel als Borbild. Die Möbe ericheint ihm als eine ausgezeichnete Lehrmeifterin. 3hr schöner Flug, ihre große Zutraulichkeit, die fie veranlaßt, nahe am Beobachter porbejguftreifen, geben ihm Gelegenheit, ftundenlang am Meeresufer gu ftehen und ihren Segelflug zu studieren. Die Ausnützung des Windes lehrt ihn Die Storchfamilie, Die fich bei ihm einnistet und beren Jungen er beobachtet, wie fie auf bem Dachfirft die erften Flugversuche auftellen, anfange mit unschönen und wunderlichen Bewegungen, bis fie fich schon nach wenigen Tagen mit Sicherheit der Atmosphäre anvertrauen. "Erwägt man, daß die meiften Bogel nicht notbürftig, fondern verschwenderisch mit ber Flugfähigkeit ausgestattet find, fo muß um fo mehr die Ginficht Plat greifen, daß auch das fünftliche Fliegen bon Menschen bewirft werden kann, wenn es nur richtig angestellt wird, wozu aber besonders die Amvendung einer richtigen Flügelform gehört."

Diesen "Ueberschuß an Flügelkrast" beobachtet ber sinnige Naturfreund und Forscher am Naubvogel, der fast senkrecht auf seine Beute stürzt und sich mit ihr emporhebt, am Habicht, der die gerandte Taube, die fast halb so schwer ist wie er, wie sie sich auch winde, nicht aus seinen Fängen läßt; er stellt diesen lleberschuß fest, indem er einer Taube die Schwungsedern ihrer Flügel zusammenbindet, und so die Tragssäche bedeutend verringert. Die Tragsast der verschiedenen

١

Bogel= und Insekten-Flügel findet er benn auch verschieden: auf einen Quadratmeter Flügel kommen 4 Kilogramm Sperlinge, dagegen (wenn wir nicht irren) nur 21/2 Kilogramm Schwalben, während die Insekten unmäßig mehr Fläche benötigen, wie 3. B. die Libellen pro Quadratmeter nur 2/5 Kilogramm tragen.

Biel schwieriger war es, die Arbeit zu berechnen, die zum Heben des Bogelsleibes erforderlich ist. Nimmt man die in technischen Lehrbüchern gegebenen Formeln des Lustwiderstandes zu Hise, so müßte so ein armes kleines Bögelchen sekundlich mindestens das leisten, was ein wohlgemästeter, schinkenseister Gaul an einem schweren Lastsuhrwerk. Schensoviel müßte zum Emporsteigen ein Storch von nur 4 Kilogramm Gewicht und ½ Quadratmeter Flügelstäche aufwenden können. Die gläubige rechnerische Benütung der alten Lustz-Widerstandsformel, wie sie seit Jahrzehnten accreditiert erscheint, hat denn auch heute ziemlich nachgelassen. Man hat sich dis jest damit durchgeholsen, daß man sich für die Arbeitsleistung der Bögel eine unverhältnismäßig große Muskelkraft "gedacht hat". Ueberhaupt eine sehr bequeme Einrichtung "anzunehmen und sich zu denken", statt zu forschen! Ein Denkprozeß, der sehr geistreich und mit vielem Wit durchführbar ist und Besobachtungen, Experimente und Rechnungen überstüsssig macht.

Lilienthal war auch der Erste, der die Hubkraft des Menschen in der Lust gemessen hat. Er hatte auch seine Beweggründe hierzu, denn er war der Berfechter des sogenannten "inviduellen Kunstssuges", er wollte es dazu bringen, daß der Mensch den Flügelschlag der Lustriere möglichst ohne Unterstützung von Motoren nachahme. Mit einem sehr einsachen Apparat erzielte er denn auch ganz hübsiche Resultate. Auf seinem Fabritsgehöft ließ er unter dem Dach einer Scheune einen langen weit vorragenden Balken anbringen, an dessen äußerstem Ende sein Flugapparat an einem Seil hing.

Durch die Schläge mit den jalousicartig gebauten Flügeln erzielte nun Lilienthal eine ganz bedeutende Hubkraft. Er wog mit Apparat zusammen etwa 80 Kilogramm. Durch eine finnreiche Borrichtung balaneierte er die Hälfte davon aus. Er hatte bemnach noch 40 Kilogramm mittelft Flügelfchlags emborzuheben, was er auch erreichte. Die nach abwärts schlagende, also jeweilig bebende Mügelfläche belief fich auf 8 Quabratmeter. Allerdings war die Anstrengung Lilienthals (und feines beteiligten Bruders) eine fehr große. In gehobener Stellung hielt er fich beshalb auch nur wenige Sefunden. Die babei von einem Mann geleistete Arbeit schätt er auf nahezu eine Pferdefraft, also fieben- bis zehnmal mehr als die sekundliche Leiftungsfähigkeit eines Menschen, der einen gangen Tag gleichmäßig fortarbeitet. Die beiben Brüder nahmen gum Bergleich das ausnehmend fcnelle Ersteigen einer Treppe und glaubten, das hierbei gewonnene Refultat auf ihren Flugversuch übertragen zu können. "Jeder Fuß wurde ungefähr mit einer Kraft von 120 Kilogramm ausgestoßen und zwar auf der Strede von 3/10 Meter bei zwei Tritten in einer Sekunde, was eine Arbeit von 2 × 0,3 × 120 = 72 Kilogramm ergiebt."

Wenn nun der Mensch die Hälfte seines Körpergewichtes zu heben vermag, und das bei so unvollsommenen Hilfsmitteln, liegt da nicht die Wahrscheinlichkeit nahe, daß er bei vollendeteren Apparaten auch sein ganzes Körperzgewicht wird heben können? Besonders wenn er nicht, wie die Brüder Lilienzthal bei ihrem Experiment, oder wie der unglückliche Sperling im Schornstein, sich senkrecht in die Höhe hebt, sondern bei seinen Flatterübungen auch eine Vorz

wärtsbewegung eintreten läßt? Lilienthal berechnet, daß 1½ Pferdestärfen zur Hebung eines Menschen außreichen dürften. Das ist sehr viel und ohne Motor nicht zu bewältigen.

Allein versuchen wir einmal folgenden Gedankengang: Der Mensch kann zwar nur 1/10 bis 1/7 Pferdestärke sekundlich in achtstündiger Arbeit dauernd leisten, trotzdem hebt er sich auf Tausende von Metern, wenn er bergan steigt. Ein mittlerer Tourist steigt im Gedirge etwa 320 Meter in der Stunde. 360 würden 1/10 Pferdestärke entsprechen. Es läßt sich also wohl denken, daß der Mensch auf geeigneten Flugapparaten edenfalls stündlich 320 Meter in der Richtung gegen den Himmel zurückzulegen vermag, lediglich mit Hilfe seiner Beinsmuskeln. Denn sobald es ihm gelingt, edenso wie die Flugtiere die Luft unter sich in einen kesten widerstandssähigen Körper zu verwandeln, ist es ja für das Resultat gleichgiltig, ob er mit den Füßen auf felsigem Boden oder mittelst künstelicher Schwingen auf Luftpolstern in die Höhe kommt. Daß er aber in der Lage ist, die Luft unter sich, wenigstens theoretisch, in sesten Eranit zu verwandeln, wollen wir noch am Schlusse zeigen.

Wie brachte es Lilienthal dazu, frei durch die Luft zu schweben, ohne Auswendung von Motoren, die zu schwer gewesen wären? Lilienthal war zu dem Resultate gekommen, daß bei Wind von über 10 Meter Geschwindigkeit der "ansstrengungslose Segelstug" auch vom Meuschen aussihrbar sei, und daß "eine Flugstäche von 10 Quadratmeter dem Verhältnis der größeren Vögel entsprechen würde." Mehr brauchte aber auch Dädalos nicht.

Lilienthal wählte fich Sügel in der Rabe Berling, von denen aus er die Windwirkungen aut auswühen konnte. Die Unterarme in die entsprechenden Polste= rungen seines Schwingenpaares eingeschoben und die Sande fest um die Sandgriffe geschlossen, nahm er von der Spite des Hügels Anlauf und Absprung. Mit anderen Worten: Er erteilte feinem Körper ein gewiffes Mag von lebendiger Kraft, er fpeicherte in sich Arbeit auf, so, daß er mit einer bestimmten Geschwindigkeit sich vorwärts bewegen unßte, sobald seine Füße durch ein leichtes Abstoßen den Boden des Sügels verlaffen hatten. Die Luft übernahm dann die Aufgabe, ihn weiter zu tragen, und er schwebte auf seinen Flügelflächen einige Hundert Meter hin. Die in ihm aufaesveicherte Kraft und die Anziehunaskraft ber Erbe gogen ihn mit einer gewiffen Geschwindigkeit vorwärts, lettere allerdings zugleich niederwärts; der Wind half mit, ja oftmals hob ihn dieser mehrere Meter hoch empor. Die zwei Flügel- oder Segelflächen wurden als Sprengwerf aus Beidenstangen und Draht gebaut, um Festigkeit mit Leichtigkeit gu vereinigen. Sie waren an einer Mittelstange befestigt, an der Lilienthal während des Fluges mit den Unterarmen hing, und die er fo geschieft zu handhaben wußte, daß er tückifche Windftoge und andere Gefahren vermeiden, gunftige Strömungen bagegen ausnüten founte. Gine leicht zu regierenbe größere Schwangfläche berlich ihm Herrschaft über die Richtung, so daß er auch große Bogen zurücklegte. Indem er, wie ein Turner, der am Reck hängt, seinen Körper mehr nach rechts ober nach links ichob, unterftütte er die feitlichen Wirkungen des rechten ober linken Flügels. Anfangs war er mehrmals hart gestürzt, bis er die Herrschaft iiber den neuen Apparat erlangte. Er wollte seinen Schwebeflug als Sport be= trachtet wiffen, da damit viel körperliche Uebung und Ausbildung der Gewandtheit, des Beobachtungsvermögens und des Taftfinnes verbunden fei. Ich fehe ihn noch vor mir, eine elastische Gestalt im Sportkoftum, gerade gewachsen, die Muskeln turnerisch ausgebildet, ein bescheidenes und sympathisches Wesen.

Um Fuße des Gotenberges bei Stöllen war er einmal infolge der 11n311länglichkeit seiner Armstützen gefallen, ohne jedoch besonders Schaden zu leiden. Bei seinem letten Bersuche an derselben Stelle, zwei Jahre später, wollte er die Lenkbarkeit des Horizontalschwanzes durch Kopfbewegungen bewerkstelligen. Hatte er nun eine unrichtige Bewegung ausgeführt, hatte ihn ein von vorne kommensder Windsschrückt, oder war etwas am Apparat gebrochen? Im Schwebessug, 15 Meter über dem Boden (drei Stockwerk hoch) kippten die Segelsstächen nach vorne um, sausten pfeilschnell in die Tiese, und der verdiente Mann, der zuvor bei einem ähnlichen Sturze durch die Prellwirkung gestochtener Weidenspusser noch mit dem Leben davongekommen war, lag mit gebrochenem Genick zwissenden den zersplitterten Stangen und Ruten des Apparates.

Fragen wir uns, worin die tragende Birfung der Flügel besteht? Die natürliche Annahme ift, daß unter ben Flügeln die Luft elaftifch gufammengedrückt wird, und sich so gepreßte Luftschichten bilben, die einen größeren Druck nach aufwärts, einen Auftrieb ausüben, als die atmosphärische Luft in ihrer gewöhnlichen Spannung. Doch herrscht unter ben Mugtednifern auch die Meinung, baß fich beim Bormartsflug über ben gewöllbten Flügeln eine teilweise Luftverbünnung bilbe. Nehmen wir an, daß diese Annahme richtig sei. - so vermöchte man, allerdinas vorerst nur in der Theorie, mit der Tragfähigseit der Luft unglaublich weit zu gehen. Als ich einmal beim Ban eines Unterwaffer-Tunnels, der mittelst Bregluft getrieben wurde, in die Luftichleuse stieg, um mich nach dem Arbeitsraum "vor Ort" durchichleusen zu laffen, machte mich ber Betriebs= ingenieur barauf aufmerkfam, bag wir nicht mehr im ftande wären, die eiserne Thure zu öffnen, sobald hinter diese Prefluft eingelassen ift. Gine kurze lleberlegung mußte das fofort bestätigen. Die Thure war zwar fehr klein, fie hatte eine Fläche von, fagen wir 4/10 Quadratmeter. Wenn nun der Ueberbruck der Brefluft 1 Atmosphäre beträgt, so macht bas 1 Kilogramm pro Quabratcentimeter, also etiva 2,2 Kilogramm auf die Fläche eines Bfennigstückes. Da nun die Thure, oder richtiger gesprochen ber Verschlußbedel bes Manulochs trot seiner Meinheit eine Alache von 4000 Quabrateentimeter barbot, fo stemmte fich die Brefluft gegen die Thure mit einer Gewalt von 4000 Kilogramm ober 80 Zentner; Die hatte wohl auch der fraftigste Jahrmarttsriese nicht öffnen können. Der Drud der uns umgebenden atmosphärischen Luft beträgt pro Qubratmeter Fläche nicht weniger als 10000 Kilogramm. (Auf bie Oberfläche bes menfolichen Rörpers somit etwa 10500 Rilogramm.) Könnte man also einen gewölbten Wlügel jo rafch durch die Luft bewegen, daß über ihm ein vollfommen luftleerer Maum entstünde, jo murbe man an je einen Quadratmeter Flache, also ber Flache, Die der Salfte eines unferer großen Zimmerfenfter entspricht, eine Laft von nicht weniger als 10000 Rilogramm anhängen founen. Dies ift theoretifch ber außerfte Fall, das denkbare Maximum. Der Lefer ficht, daß man auf ber gewöhnlichen Luft ein dreiftodiges Saus errichten konnte, wenn man nur ein Mittel hatte, oberhalb des Saufes die Luft abzusaugen und einen luftleeren Raum zu fchaffen; die Luft trägt wie Granit.

Aber nehmen wir an, diese luftsaugende Wirfung über dem Flügel sei nur ein frommer Bunich, es wurden thatsächlich die Vogelfittige nur von der barunter hinftreichenden Luft getragen, die fich unter der Flügelwölbung verbichtet, fagen wir: zu Tragpolftern ballt. Rehmen wir ferner an, man könnte einer fünftlichen Segelfläche fehr große Fluggeschwindigkeit erteilen, fo daß die claftischen Luftpolfter eine Dichte bon 2 ober 3 Atmosphären erreichen! Dann hätten wir jene fabelhafte Tragfraft ober vielmehr jenen Auftrieb durch die Luft= leere, von der wir eben fprachen, nun auf dem Wege der Luftverdichtung nicht nur ebenfalls erzielt, sondern sogar um das Doppelte übertroffen. Allerdings handelt es fich hier um Zahlengrößen, welche die Pragis fehr fcwer ober niemals erreichen wird. Aber es ift boch icon von Wichtigkeit, festzustellen, mit welchen Rraftwerten rein theoretisch gerechnet werben kann. Den in die Mugen springenden Beweis aber, daß man Luft in das widerftandsfesteste Material umzaubern tann, liefert eine Dynamitvatrone, Die man frei auf einen Stein legt und explodieren läßt. (Natürlich nachdem man sich vorher vorsichtigerweise ent= . fernt hat.) Die Gase entwickeln sich mit so ungeheurer Schnelligkeit, daß die Luft nicht mehr weit genng gurudweichen tann, die Luft wird gepreßt, verdichtet fich, und ber Stein ift berjenige, ber als ber "Alügere" nachgeben muß: Er geht entzwei. Es ift dies der eklatantefte Beweis dafür, daß man die Luft zu einem kräftigen Stütpunkt machen kann. An der Luft liegt es nicht, und auch nicht am spezifischen Gewicht des menschlichen Körpers, daß der Flugapparat noch nicht erfunden ift.

So überfehen wir benn jum Schluß, wie die Wahrscheinlichkeit dafür fpricht, daß Dadalos und Staros, falls fie überhaupt jemals gelebt haben, wohl fämtliche Faktoren beherrschen konnten, die zu jener gewagten Flucht über bas Meer nötig waren: ben fo einfachen Apparat aus Beibenruten und Stoff, Die Benützung gunftiger Winde, Anlauf und Absprung von einem hohen Berge, ben hebenben und lenkenden Anderschlag. Diese Thatsache ware etwas beschämend für unfere Erfinder, die erft so viele Jahrtausende gebraucht haben, bis fie jene antifen Geifter wieder erreichten. Daburch fällt zugleich ein eigenes Licht auf jenen Mythus; er wird zur Allegorie und lehrt, daß was die Menfchheit fo lange lahmlegte, weniger Mangel an Talenten, als vielmehr bas ewig alte und boch ewig junge Sindernis ift: Die Semmung im eigenen Sirn, bas Borurteil. Zugleich erfahren wir aber noch eine zweite Lehre: Dabalos und Itaros, nach welch letterem bas Rarifche Meer genannt ift (vielleicht weil der Junge beim Spielen bort hineingefallen ift), galten uns vornehmlich beswegen als unthische Nebelgestalten, weil die Sage vom Flug sie ins bunkle Reich des Unmöglichen hinüberrückte. Min erfennen wir ben Irrtum, das Ungulängliche wird Greignis, das Ummögliche wird gethan.

Der Techniker der Neuzeit allerdings wird sich mit jener primitiven Form des Fluges, die für die Not einer Flucht wohl ausreichen mochte, nicht mehr begnügen. Er wird nach etwas Sicherem und Großzügigem suchen, nach dem durch Motore Bewegten, große Lasten Schleppenden. Die Größe der Aufgabe ist mit dem technischen Menschen gewachsen.

Leo Gilbert.



# Franz Liszt und die Fürstin Carolyne Sayn-Mittgenstein.

Pranz Liszt ift als Künstler und Mensch noch immer in mancher Hinsicht ein Rätsel. Und das auch für den, der sich liebevoll und eingehend mit ihm beschäftigt hat. Nur daß in dem letzteren der unbedingte Glaube an die Lösung dieses Rätsels ledt. Hat er doch die Ersahrung gemacht, daß bei näherem Zusehen, dei tieserem Eindringen so viele scheindar unvereindare Widersprüche sich als nur an der Oberstäche haftend ergeben, daß es nur des Kennenseren in ihren Brogrammen bringen, so wird zweisellos, wenn auch nicht die große Masse, so doch eine stattliche Gemeinde dem Komponisten Liszt die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Und je mehr die Forschung für die Kenntnisseines äußeren und inneren Ledensganges gethan haben wird, um so klarer, um so bewundernswerter wird der Mensch zuszt vor uns erstehen.

Lifzt felbft hat im Gegenfate zu feinem Freunde Richard Bagner es nie für angebracht gehalten, die Deffentlichkeit über sein Thun, seine Absichten aufzuklären. Boll des festen Glaubens an die Berechtigung feiner Aunstauffassung voll heiliger Liebe zu allem Schönen und Großen, war er auch voll ber ficheren Soffnung, daß feine Zeit einft tommen werde. Bewiß, fie wird tommen, fie ift fcon für viele gekommen, aber dieser steten Uebung der drei driftlichen "Rardingl= tugenben" hat er co boch jum guten Teil ju banten, daß fein Leben, bei allem äußeren Blange, bas eines Dulbers gewesen ift. Lifgt ein "tragifcher Belb", es flingt wie ein hohn auf die allgemeine Auffassung, und doch ist es die Bahrbeit. Ift es nicht tragifch, wenn ein Rünftler, ber als Birtuofe die gange Belt zu feinen Fligen niedergezwungen hat, als Komponist es nicht erreicht, zu Gehör zu tommen; daß er für einen Schritt der Entjagung auf äußeren Glang. petuniaren Erfolg, vergotternben Beltruhm, wie er in Lifgts Bertaufchen feiner Birtuofenlaufbahn mit dem Kapellmeisterposten in Weimar vorliegt - die Aunstgefchichte tennt faum feinesgleichen - nur Berfennung, wenn nicht Unterschiebung unlauterer Beweggrunde erntet; ift es nicht tragifch, wenn fein felbstlofes, ja mit großen Opfern verbundenes Gintreten für alles das, was er für groß und icon hielt, ihm ein unendliches Mag von Spott und Sohn und überdies ungezählte perfönliche Angriffe eingetragen hat?

Und der Mensch List, soweit er nicht schon im Künstler mitgetroffen wurde? Ist es nicht tragisch, daß er, dessen sämtliche, gewiß für den ersten Blick seltsame, Lebensschritte nur von der Liebe zum Nächsten eingegeben waren — es gilt das für seinen Anschluß an St. Simon, Lammenais, wie für seinen Einstritt in den Franziskanerorden und den Priesterstand —, daß allen diesen Schritten nur mit Unverständnis und Verkezerung begegnet wurde? Und das dem Küustler, der gegen jeden hilfreicher und wohlgesinnter war, als irgend ein anderer. Und ist es nicht tragische Ironie, daß der Mann, aus dem die "wohlwollende" Legende mit viel mehr Phantasie als Liebe einen "Don Juan" gemacht hat, nicht zu erreichen vermochte, was Kunz und Peter so leicht gelingt, nämlich die Vereinigung mit der über alles Gesiebten?

Bas ihn bei alledem aufrecht erhielt, ja ihm die humorvolle Ruhe des lleberlegenen gab, bas war bie Erkenntnis, daß die Wege, die er ging, nicht die abgetretenen Landstragen, fondern muhfelige Pfade gur fteilen Sohe ber Unsterblichkeit waren, und dann die Ueberzengung, daß feine Zeit kommen werde, wo er als Künftler und als Mensch nach Berdienst bewertet werden würde. Und in der That, die Stimmen derer mehren fich, die nach eingehendem Studium uns das ideale Bild des Rünftlers und Menschen Lifzt darftellen. Und fie erhalten die feste Unterstügung burch Beröffentlichungen, die bokumentarischen Bert befigen, die Herausgabe ber Briefe Lifgts nämlich, die in den letten Sahren bedeutende Fortschritte gemacht hat. Und gerade ber lette Band, ben uns das freundliche Entgegenkommen der Fürstin Marie Sohenlohe im Berein mit bem Fleiß ber unermudlichen La Mara beschert hat, ift zumal für ben Menfchen Lifzt von angerordentlichem Berte: "Frang Lifgts Briefe an die Fürstin Carolyne Sann= Bittgenftein". (Leipzig, Breitkopf und Särtel. Brojd. 8 Mf., geb. 9 Mf.) Richt nur jedem Musiker bietet biefer Band eine reiche Ansbeute, er ist vielmehr für jeden, der für Kunft, ja für menschliches Fühlen überhaupt Teilnahme hegt, von wahrhaft spannendem Intereffe. Diefe Empfehlung an alle ber fraugöfischen Sprache Mächtigen ist um fo dringlicher, als die Briefe felber auch ftiliftisch wirkliche Kunftwerke des Briefitils find. -

Muf 500 Seiten erhalten wir 361 Briefe aus ber Zeit vom Februar 1847 bis jum Dezember 1859, die wichtigfte und für ben Biographen schwierigste Beit aus Lifzts Leben. In ihrem Beginn 36 Jahre alt, stand er auf der höchsten Staffel ber Auhmesleiter, Die je ein Birtuofe erklommen. Und in Diefem Augenblid entjagte er all feinen bisherigen Erfolgen, um aus bem fleinen Beimar das Sanptquartier für den Feldzug zu machen, der der "nendentichen" Mufif 3um Siege verhelfen follte. Es folgen nun jene bofen Jahre, in benen die Tonwelt fast verschwand hinter dem Lärm, der ihretwegen gemacht wurde. Lift war gewiffermaßen ber Generalstabschof in biefem Kampfe, um ihn scharten fich alle die jüngeren Kämpfer, die als Komponisten, Virtuosen, Dirigenten und Schriftsteller jene raftlose, guweilen allerdings auch überhaftete Thatiakeit entfalteten, die wie ein reinigendes Gewitter für das gesamte Runftleben Deutsch= lands wirkte. Lifgt verließ in diesem Jahr die fleine Musenstadt an ber 31m meift nur, um bedeutsamen musikalischen Ereignissen beizuwohnen. Wohl war er bei folden Gelegenheiten durch fünftlerische und gesellschaftliche Verpflichtungen in fast unbegreiflichem Mage in Anspruch genommen, aber er fand doch beinahe täglich Zeit, an feine Lieben zu Saufe zu fchreiben. In diefer perfonlichen Schilderung der Ereigniffe, der gahlreichen Berfonlichteiten, mit denen er da gufammen= traf, liegt ber unfif- und fulturgefdichtliche Bert ber Brieffammlung.

Aber so hoch dieser auch anzuschlagen ift, viel bedeutsamer ist der rein menschliche Gehalt dieser Briefe. Es erhebt sich von unsern Angen eine Liebe von einer alles bezwingenden Innigkeit, einer selbst die Zeit überwindenden Glut der Leideuschaft, jener wunderbaren Reinheit, die auf dem Abel der beiden vers bündeten Seelen beruht. Und dazu kommt das völlige Miteinanders und Inseinanderleben zweier hochbedeutender Geister, die bei aller Gemeinsamkeit der Beranlagung doch so viel Verschiedenheit auswiesen, um sich immer von neuem auregen zu können. Für den Psinchologen ist es besonders wertvoll, aus diesen

Briefen das Zeugnis zu gewinnen, daß die mächtigste Triebseder in Lizits Charakter seine Religiosität war. Er ist durchaus nicht, wie so oft behauptet
wird, erst durch die Fürstin in die religiöse Thätigkeit gedrängt worden, die die Hauptbeschäftigung der letzten Jahrzehnte seines Ledens ausmachte; wohl aber
war es das heiligste Band, das ihn an die Gesiedte knüpste, daß auch in ihr
das religiöse Gesühl das machtvollste war. Ging es doch bei ihr so weit, daß
diese starkgeistige Fran sich auch von dem mehr äußerlichen Zwang ihres Kirchentums nicht frei machen konnte.

Ich entjage ber Versuchung, die schönsten und geistwollsten Stellen aus diesen Briefen hier aufzuzählen, um so leichter, als der Hauptreiz, den sie auf jedermann ausüben müssen, gerade in ihrer Gesamtheit beruht, in der unerschöpfslichen, stets neuen Bariation des Ausdrucks der Liede. Liszt hatte in den ersten Tagen seiner Liede an seinen Freund Lichnowsky geschrieben: "In politischen Berhältnissen mag die Leibeigenschaft aufhören, aber die Seeleneigensichaft in der geistigen Region, sollte die nicht unzerstördar sein?" Sie war in diesem Berhältnisse thatsächlich unzerstördar, wenn sie auch äußerlich später zerrissen wurde.

Noch wollen wir in aller Kürze den äußeren Entwicklungsgang des Romans kennen lernen, dessen innere Gefühlswelt in diesen Briefen sich offenbart.

Alls List im Februar 1847 die Fürstin Sahn-Wittgenstein in Kiew kennen lernte, war er 36, sie 28 Jahre alt. So waren sie beide über die Jahre hinauß, die man als die Blütezeit stürmischer Leidenschaft zu betrachten gewohnt
ist. Und doch ergriff die beiden eine unwiderstehliche Liebe auf den ersten Blick.
Und dabei war Lifzt ein Mann, der, wie wohl kein zweiter seiner Zeitgenossen,
mit den schöusten und geistvollsten Franen jener Tage zusammengetrossen war
daß er aber nicht nur rein künstlerisch ein Herzensbezwinger war, hat die Legende
ja überreichlich ausgeschmückt. Es mußte also wohl eine ganz eigenartige Fran
zein, die ihn so sehr zu kessellen verwochte.

Das war die am 8. Februar 1819 in Monasterzyska, einem im Gouvernement Kiem gelegenen Gute ihres Grofvaters, geborene Carolyne von 3manomska in der That. Gin Rind ber ungehemmt fich hindehnenden Steppe, bas keinerlei Zwang duldete. Boll unbändigen Freiheitsdrangs, willensstark bis zum Gigenfinn, ein glühendes Temperament voll weitschweifender Phantafie, von einem fast männlichen Macht= und Berrschaftsgefühl; babei burch und durch Ebel= raffe, - hatte es, wie beim Steppenroß, einer scharf zugelnden Sand bedurft, fie an die allgemein giltige, ruhige und fichere Bangart zu gewöhnen. Statt beffen erhielt fie eine "Erzichung", die eine minder edle Natur, als fie es war, weniger in absonderliche als in verhängnisvolle Bahnen getrieben hätte. Die Eltern lebten getrennt, waren fich aber einig in der Liebe zu ihrem einzigen Kinde, deffen Jugend, da keiner der beiden es lange entbehren mochte, ein beftändiges Sin und Ber zwischen zwei verschiedenen Belten war. Der Bater, Beter v. 3., eine philojophijche Ratur, lebte weltabgeschieden auf seinen Gutern nur feinen Studien und der Bewirtschaftung feiner ungeheuren Buter. beibem wurde ihm die Tochter frühzeitig Gehilfe und Ramerad. Sie war dem Bater bei seinen Arbeiten so unentbehrlich, daß sie, um sich wach zu halten, zu allen möglichen Mitteln griff; bas Rauchen schwerer Cigarren 3. B. hat sie fich nie wieder abgewöhnen können. Ganz anders die Mutter, Pauline v. Podoska. Eine Dame von Welt, der die Welt unentbehrlich war, reiste sie von Hof zu Hof, von Großstadt zu Großstadt, überall durch ihre Schönheit und ihre gesellsschaftlichen Talente bewundernde Huldigung gewinnend. Und auch sie reiste am liebsten in der Gesellschaft ihres Kindes.

War Caroline wohl zu ungebunden und schrankenlos aufgewachsen, jo erfuhr fie in dem Augenblick 3wang, als man ihr hatte Freiheit laffen muffen. Auf bes nicht nur verehrten, sondern auch gefürchteten Baters Befehl, heiratete fic fiebzehnjährig, nachdem fie ihn dreimal zurückgewiesen, den Fürsten Nikolans von Sann=Bittgenftein, ben jüngften Sohn bes Feldmarichalls, ber für seine zahlreichen Sohne um so mehr auf reiche Erbinnen bedacht war, als er selber ein armes Mädchen geheiratet hatte. Das einzige Glück, bas Carolhne in der aufgezwungenen Che fand, war die Geburt einer Tochter, Marie, auf die fie die Fulle ihrer Liebe übertrug. So lange die beiden Bater noch lebten, blieb bas Berhältnis wenigstens außerlich ein erträgliches; nachher brachen bie Difhelligkeiten offen zu Tage. Die eigenartige Frau fand eben bei ihrem Gatten. ber bislang Militar gewesen, auch nicht bas geringfte Berftandnis für ihre leiben= ichaftliche Teilnahme an allen Fragen der Kunft und des öffentlichen Lebens. Die Bericiebenheit bes religiösen Bekenntnisses trug auch noch bagu bei. Die Gegenfäte ber natürlichen Anlage zu verschärfen. Das Berhältnis war längft ein unhaltbares geworden, als Frang Lifgt ben Beg ber Fürstin freugte.

Um 13. Februar 1847 veranftaltete Lifzt, beffen Name damals die gange Belt erfüllte, in Riew ein Bohlthätigkeitstongert. Bie die meiften fübruffifchen Großgrundbesiger alljährlich um dieje Zeit, war auch die Fürstin geschäftehalber in ber Sanbelsstadt am Dujepr anwesend. Lifzt erhielt für fein Konzert von ihr eine hundertrubelnote. Die reiche Gabe machte auf ben wohlthätigften aller Rünftler einen folden Gindruck, daß er die ihm noch unbekannte Spenderin gu befuchen befchloß, gumal er von ihrer Absonderlichkeit jo viel gehört hatte. Schon biefe erfte Begegnung war entscheibenb. Sie fand in ihm alles bas verkörpert, wouach fie fich febute, er erkanute in ihr die ebenbürtige Frau, die, wie er felber. aus ber Maffe ber Gleichgiltigen heraus fich nach ruhigem Zusammen= und Sich= ausleben mit einem Gleichartigen fehnte. Denn Lifzt war, jeitbem er fich immer mehr bavon überzeugt hatte, daß auch das glängendste und künftlerischste Birtuofentum bis zu einem gewiffen Grabe unfruchtbar bleiben muffe, innerlich längft entschlossen, es aufzugeben. Ueberdies drängte der Komponist in ihm, der bisher eigentlich nur für den Birtuofen gearbeitet hatte, immer mehr gur Bethätigung. Wie mußte es nun auf ihn wirken, als biefe Frau nach Unhören bes einzigen "Baternofter" fo fehr von feinem Romponift en berufe, den fie ihm alle ftreitig machen wollen, überzeugt war, daß fie fich bereit erklärte, die 20 000 Thaler, die er für Dioramen zu einer Dantesymphonie nötig erachtete, zu bezahlen.

Nun ging es rasch. Nachdem List wiederholt zu Besuch gewesen war, entschloß sich die Fürstin, ihre Fesseln zu zerreißen und ihm fürs Leben anzugehören. Im April 1848 gelang es ihr noch unter dem Borwand einer Badereise über die bereits gesperrte russische Grenze nach Oesterreich zu kommen, wo sie auf einem Schlosse des Fürsten Lichnowskh sich mit dem Geliebten vereinigte. Nach mehrmonatlicher Reise kamen sie im Juni nach Beimar, wo Lifzt sein Amt als "Kapellmeister in außerordentlichen Diensten" antrat. Die Fürstin stellte sich unter den Schut der Großberzogin, denn inzwischen hatte der Gatte ihre

Scheidungsklage mit einer Klage wegen Entführung der Tochter und Beraubung aller Existenzmittel erwidert. Das legtere war unsinnig. Die Fürstin hatte von ihrem riesigen Vermögen nur eine Million, ihre Barmitgift, stüssig gemacht. Der Rest wurde, um das vorwegzunehmen, später auf den Ramen ihrer Tochter übersschrieben, der siedente Teil dem Gatten zugesprochen.

Da die Liebenden einschen mußten, daß sich ihrer ehelichen Berbindung ungeheure Schwierigkeiten entgegenstellten, bezog List nach einem Jahre einen Flügel der Altenburg, in der die Fürstin ihr Heim anfgeschlagen hatte. Und nun entwickelte sich hier jenes, in unserer Musikgeschichte einzigartige Treiben, das der kleinen Residenz einen Glanz verlich, der an den ihrer klassischen Zeit erimerte. Die Fürstin war aber nicht nur der Mittelpunkt dieser Stätte reinster Bildung, wo, nach Hebbels Worten, "das Gespräch von selbst zum Goldgewebe wurde, weil die Harmonie in der Luft war", sie war auch die getreue Hessen des Gesiebten, dem sie die Muße zu seinen künstlerischen Arbeiten durch kräftige und vielseitige Hise verschafter. Sie war aber auch seine Muße, Mitberaterin und Anregerin. Der Dank für ihre Liebe, für das Glück, das sie ihm brachte, sindet in diesen Briesen oft glühenden Ausdruck.

Ein Schatten nur verdunkelte ihr Blud, die Unüberwindlichkeit der Sinderniffe, die ihrer Berehelichung fich entgegenturmten. Diefe tamen nicht mehr von Rugland, sondern waren jest firchlicher Natur. Ihr protestantischer Gatte war langft wieder verheiratet, die katholische Rirche aber erkennt bekanntlich keine Scheibung an. Burbe bei ihr eine Ausnahme gemacht werben, wie fie für herrschende Familien wiederholt vorgekommen find? Die Fürstin ließ sich die Soffnung nicht rauben und arbeitete unabläffig baran, indem fie fich auf ben Standpunkt ftellte, daß die Ghe ihr aufgezwungen war. Um ihre Angelegenheit fräftiger betreiben zu können, begab fie sich im Frühjahr 1860, nachbem fie ihre Tochter mit dem Pringen Konftantin Sobenlobe-Schillingsfürst vermählt hatte, nach Rom. Und fie erreichte bas icheinbar Unmonliche. Die aunftige Ent= icheidung, die ihr Scheidungsprozeß in Rugland erfuhr, wurde von Bius IX. bestätigt. Aber fie wollte einen vollen Sieg, keine Dulbung. In Rom felbst follte die Trauung sein. Rene Mühen. Endlich war es so weit. Am 22. Oktober 1861 follte die Trauung stattfinden. Schon war die Kirche geschmückt. Liszt und Caro-Inne hatten am Tage vorher gemeinsam kommuniziert, da kam in letter Stunde die Weisung, die Hochzeit muffe verschoben werben. Es war ben ihr feindlich gefinnten Berwandten der Fürstin noch in ber letten Stunde gelungen, durch einen hohen Rirchenfürften ben Papft von neuem ichwankend zu machen.

Die Fürstin aber sah in dieser Entwicklung einen Fingerzeig Gottes: es sollte nicht sein. Und nun wollte sie es nicht mehr, wollte es auch nicht mehr, als 1864 ihr erster Gatte starb und sie völlig frei war. Aber sie war eben nicht mehr frei, sie gehörte jett der Kirche. Sie fühlte sich zu Hohem berusen und verpslichtet, ihre ganze Kraft der katholischen Kirche zu weihen. Und ihr rasteloser Geist trieb theologische Studien, ihr leidenschaftliches Herz weihte sich und alles, was sie liebte, nur Gott. Und auch Liszt sollte sich und seine Kunst der Kirche opfern. Er that es gern. Er hatte schon als Knade immer Priester werden wollen. So empfing er am 25. April 1865 die geistlichen Weihen. Die künstlerische Thätigkeit des Abbe Liszt gehörte von nun an der kirchlichen Komposition. Was er aber nicht opfern konnte, das war seine kün stlerisch e Ver Kurmer. 1900/1901. III, 7.

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Ueberzengung. Und beffen hätte es bedurft, um die Pläne der Gräfin zu erfüllen, die ihn als "Reformator der Kirchenmusik" sah. Liszt vermochte diese Enttäuschung ebensowenig zu verbittern wie alle früheren. Er schuf aus innerem Drange, das "heilige Feuer" erlosch niemals in seiner Seele. Und so war er heiter und friedlich dis an sein Ende, trozdem er auch als Greis keine Ruhestätte hatte. Am 31. Juli 1886 hörte sein großes, liebereiches Herz zu schlagen auf.

Anders, als er, die Fürstin. Verbittert schloß sie sich von der Welt ab und lebte nur der ihr von Gott gesetzen Thätigkeit. Sie arbeitete unermüblich, von früh dis spät, dis zur letzten Stunde ihres Lebens. Große Werke harren noch der Veröffentlichung, die nach ihrer testamentarischen Bestimmung erst 25 Jahre nach ihrem Tode stattsinden sollte. Dieser erfolgte am 2. März 1887.

Ist es nicht eine Tragöbie, das Leben der beiden? Das Zusammenleben hatten sie sich ummöglich gemacht und doch konnten sie nicht voneinander lassen. So verstehen wir recht die Worte, die auf ihrem Grabstein stehen: "Jeuseits ist meine Harl Storck.

Die ingwifden veröffentlichten neuesten Beitrage zu diefem intereffanten Rapitel werben in einem zweiten Auffate Berudfichtigung finden.



#### Berliner Kunstsalons.

or noch nicht zwei Jahrzehnten — so erzählte mir neulich ein alter Berliner — gab es nur alle zwei Jahre eine "große" Kunstaussstellung in der
jungen Reichshauptstadt. Und sie war klein im Bergleich zu unserer jetigen
allsommerlichen "Großen" mit ihren 3—4000 Kunstwerken und solchen, die es
sein sollen. In der Zwischenzeit aber befriedigten ein paar "Salous" mit mehr
oder weniger permanenten Ausstellungen, in die meistens nur der Käufer eine
Abwechslung hineinbrachte, das Kunstbedürfnis des Hauptstädters.

Und noch nicht gar lange ist's her, so etwa 5—6 Jahre, da ging man im Monat cinmal zu "Gurlitt" in der Leipziger Straße und einmal zu "Schulte" Unter den Linden. Dazwischen besuchte man noch zwei-, dreimal im Winter "Amsler & Ruthart" und die "Photographische Gesellschaft", um das Neueste und Beste auf dem Gediet der vervielkältigenden Künste kennen zu lernen, und damit — basta! Man hatte seinem Kunstbedürfnis Genüge gethan. Ganz im Erust. Man wußte, was man gesehen hatte; man hatte auch was davon — Nugen und Genuß. Man hatte was zugelernt und manch weisevolle Stunde erlebt. Kam dann der Sommer heran mit seiner "Großen Berliner", so war man noch immer empfänglich. "Man" ist natürlich das größere Publikum, denn der zünstige Ausstellungsbesucher, der für mich hier nicht in Betracht kommt, "muß" immer empfänglich sein. Man war also noch immer empfänglich; man freute sich aus der genüß und Nugen.

Das hat sich allmählich stark geändert. Seit einem halben Dutend Jahre, in bemfelben Maße, als die Zahl unserer Kunstsalons immer rascher anwuchs, wurde es immer mehr Modesache, in "Kunstfreude" zu machen und "Kunst-

verständnis" vorzuspiegeln. Zu jenen vier erstgenannten Aunste und Kunsthandelssalons sind im Laufe der letten Jahre noch sechs hinzugekommen, wo es in kürzeren oder längeren Zwischenräumen, meist in kürzeren, Ausstellungen giebt. Dazu kommen dann noch die "Künstlerhaus"-Ausstellungen und die des "Kunstzgewerbe-Museums", endlich noch die eine und andere Gelegenheits-Ausstellung in der K. Akademie und in der Nationalgalerie.

Man kann heute die Zahl der Kunstausstellungen, die dem Berliner im Herbst, Winter und Frühling geboten werden, auf dreist 60 schätzen. Und dann kommt der Sommer und bringt jetzt zwei große, nachdem sich 1899 die "Berliner Sezession" aufgethan hat.

Ist das nicht ein bischen viel? Kommt diese Menge von Ausstellungen einem wirklichen Bedürfnis entgegen? Ist's nicht vielsach Modes und Geschäftssfache? Haben wir es hier nicht mit einem Ueberangebot zu thun, das, wenn auch nicht gerade schäblich, so doch auch nicht nüglich ist?

Wie einst die selteneren großen Sommerausstellungen immer Renes bieten konnten, d. h. nicht neue Bilder schlechtweg, sondern viele Bilder, die wirklich was Reues zu fagen hatten, jo erfüllten die beiben altesten vornehmen Salons feiner Zeit geradezu eine Mission. Unvergeffen bleibt, was einft Gurlitt für bie Einbürgerung moderner Runftanschauungen und namentlich für die Einführung einiger deutscher erstklassiger Künftler gethan hat: Leibl, Thoma, Unselm Feuerbach, Bödlin find bem Berliner burch biefen Salon näher gebracht worden. Und was das Austand betraf, fo fpielte er ihm gegenüber die Rolle, die jest Reller & Reiner und die Gebrüder Caffirer übernommen haben, indem er uns das Neueste im Sinne des Modernsten brachte. Andererfeits übermittelte Schulte das Befte bes deutschen Angebots und einiger namhafter Ausländer, die nicht an der fieberhaften "Evolution" ber 80er und 90er Jahre teilnahmen. Aber mitunter bereitete auch er leberraschungen. Ich erinnere daran, daß die Borläufer der Berliner "Sezeffion", wenn man will, unsere eigentlichen Sezeffionisten, bei Schulte eine Beimftätte fanden: ber Verein ber "XI", ben Liebermann ins Leben rief, und ber fortichrittliche "Weftklub". Die fpater unter bem Ramen Sezeffion aufammengetretenen Runftler haben ihren Berband ja gu einer Zeit begründet, als die große Kampfbewegung ihren Söhepunkt ichon längst hinter sich hatte.

Heute hat nun jene Kampfesströmung längst aufgehört, wenn auch nicht eine Kunstbewegung. Gine Errungenschaft bes heißen Streites war ja eben die Anerkenmung des Individualismus in dem Kunstschaffen. Heute sind wir, wenigsstens theoretisch, so weit, daß jeder melen und modellieren und meißeln kaun, was und wie er will, ohne daß es darum großes Gezeter gäbe. Es hat das Neue und die Ueberzeugung, daß auch zuklinftiges Neues seine Daseinssberechtigung hat, sich Bahn gebrochen, Berständnis, Anerkennung gefunden.

Die vielen Salons haben heute also eine derartige Asplmisssion kaum mehr zu erfüllen. Sie verfolgen denn auch fast durchweg in erster Linie Kunsthandelzwecke. Daraus ergiebt sich aber, daß sie, in gewissem Sinne, keinem wirklichen Bedürfnis entgegenkommen, daß sie vielmehr oft erst eines zu wecken bemüht sind. Das ift nun gewiß sehr erfreulich und dankenswert; bedeutet es doch eine Hebung des gesamten Bildungsniveaus. Aber die Sache hat doch einen kleinen

Haffen. Das Massen die Mittel, die angewandt werden, um das Bedürfnis zu wecken und großzuziehen, nicht immer sehr wählerisch. Nicht immer giebt die Kunst den Ausschlag — oft genug ist's das Geschäftsprinzip. Man überdietet sich gegenseitig, "Neues" und "Sensationelles" auf den Markt zu bringen, und man preist es wohl um so mehr an, je weniger es das verdient. Das macht den Laien und den Novizen verwirrt und hat es dahin gedracht, daß das Wort "Modern" auf große Kreise schon einen förmlichen Zauberdann ausübt. Nament-lich auf dem Gediete des Kunstgewerdes. Nirgends sonstwo wird so im Namen der "Woderne" gesündigt, wie dort. Mit gutem Grunde: nirgends sonstwossindet sich das große Publikum so schwer zurecht, denn der "Kunstgewerde» verstand" steht in der Masse noch ganz und gar im Anfangsstadium der Entwicklung. Bon einem selbständigen Geschmack, von der Fähigkeit selbständigen Prüsens kann hier am wenigsten die Kede sein. Aussschlag giebt die Etisette "modern".

Namen tauchen auf und schwinden wieder, und wer heute gepriesen wird, hat morgen vielleicht schon einem anderen Platz zu machen, nicht im Wesen seiner Leistungen natürlich — sind die was wert, bedeuten sie was, so verlieren sie Wert und Bedeutung nicht — wohl aber in der Nachstrage.

Wer weiter herum kommt, wer Gelegenheit hat, sich umzuschauen an den Quellen, der überzeugt sich oft davon, kann sich wenigstens davon überzeugen, daß das dei uns oft so laut Gepriesene in Wahrheit gar nicht so preiswert ist. Der Name muß die Ware decken. Warum dieser und jener Name aber so gepriesen wird, das wird einem erst klar, wenn man in der Heimat seines Trägers Werke von diesem zu Gesicht bekommt, die gar nicht ins Ansland gelangen, weil sie einstweilen in sesten Handen sich besinden, im Angenblick nicht auf den Markt gelangen können. Das habe ich u. a. namentlich auch mit vielen der bei uns so gerühnten französischen Impressionisten erlebt: was ihren Ruhm begründet hat, das ist zumeist drüben, in Frankreich nur zu sehen.

Ich meine, daß man die Bedeutung unserer Kunstsalon-Ausstellungen vielsach überschätzt. Das soll kein Borwurf für ihre Beranstalter sein. Gewiß nicht. Sie sind und bleiben doch in erster Linie Geschäftsleute, und dabei in einer Branche, wo man mit viel Anlagekapital arbeiten muß und viel Risiko zu gewärtigen hat. Auch pflegen Kunstgelehrte und Galeriedirektoren nicht Mitglieder solcher Firmen zu sein. Wo sollen sie also tieferes Wissen und begründetes Urteil hernehmen? Wenn sie als Geschäftsleute handeln, so kann man es ihnen also nicht übel nehmen. Aber ebensowenig dürsen sie es einer ernsten Kunstkritt übel nehmen, wenn diese in dem Lobposannenkonzert nicht mitswirken mag.

Und das Publikum? Ja, das kommt eben dem wahl= und planlosen Angebot im Zeichen der "Moderne" mit ebenso plan= und wahlloser Nachfrage entgegen. Gin verhängnisvoller Kreislauf. Besserung ist zu erwarten erst, wenn die Kunftgelehrten immer mehr und mehr auch für das Bolk zu schreiben besginnen werden, wobei ich keineswegs nur an die unteren Gesellschaftsklassen denke. Ich meine die große gebildete Masse. Die Kunstschriftseller, die sich an diese wenden, sind heute noch zu zählen. Da das Angebot in den allermeisten Fällen

naturgemäß nicht in erster Linie kunsterzieherisch wirken will und kann, so ist eben nur von der Nachfrage für das Angebot ein höheres Nivean zu erhoffen; von einer Nachfrage, die nun ihrerseits durchaus idealere Zwecke im Ange haben wird, sobald sie aus wirklichem Kunstverständnis und Kunstbedürfnis hervorgeht . . .

Doch es darf die Bedeutung unserer zahlreichen Kunstsalons auch nicht unterschätzt werden. Wir danken ihnen ohne Zweisel viel Anregung und Beslehrung. Das muß ebenfalls gesagt werden, hier, wo an dem Wendepunkt zwischen der winterlichen und sommerlichen Kunstsalon ein flüchtiger Rücklick auf die Darbietungen in den hinter uns liegenden Monaten geworfen wird.

Bornehmlich find ce brei "Salone", die mancherlei Anregendes und Belehrendes boten. Schulte, ber neuerdings eine ftarte Schwenkung nach links gemacht hat, auch bem Auslande gegenüber, vermittelte uns u. a. die Befannt= schaft eines so eigenartigen und starken Talents, wie das des jungen Spaniers Ignacio Buloaga. Gin Naturalift etwa im Geifte Bastien Lepages uud Besnarbs und babei boch ein birekter Nachkomme feiner großen Landsleute Belasques und Gona, und ein Gegenstud ju ber großen Gruppe ber in Rom schaffenben Spanier, benn er ift unendlich schlichter und wahrer als biefe. Das war ein haupttreffer. Daneben gab's bort wiederholt fehr ichone Proben moderner englischer und schottischer Malkunft, wie von Albert Dabin Gihon, E. A. Walton, John Lavery, hubert von herkomer, Auften Brown, Whiftler, James Gutrie, Harrington Mann u. a. In Thorolf Holmbor lernten wir einen jungen Norweger von großer Empfindungstiefe, feiner bekorativer Auffaffung und leibenschaftlicher Phantafic tennen, was alles er in ben Dienft ber Darftellung ber Lanbichaft bes hohen Norbens ftellt. Gin Kreis von Brachtschillern, ber Jagbmalerverein, der "Berein Berliner Aquarelliften" und gahlreiche andere deutsche Gruppen= und Souderausstellungen zogen ebenfalls bie Aufmerksamkeit auf sich . . . Die Gebrüder Bruno & Baul Caffirer, die Gefchäftsführer ber Berliner "Sezeffion", haben ichon burch bie Wahl ihrer Ausstellungsräume in ber ftillen Vittoriastraße im Tiergartenviertel bewiesen, daß fie auf das große Bublifum Und fie haben auch ein gang feftstehendes Programm: fie treiben funftgeschichtlichen Unschauungsunterricht. Die Schulen von Barbizon ober Kontainebleau, die ganze moderne französische Landschaftsmalerei bildet eine ihrer Spezialitäten. Dank ihren Berbindungen mit Durand-Ruel in Baris find fic immer wieder in stand gefett, auf diesem Gebiet Reucs zu bieten. Recht schens= wert und lehrreich waren auch die Kollektivausstellungen des alten Weimaraner Führers der impressionistischen Naturalisten unter den deutschen Landichaftsmalern, des Freiherrn v. Gleichen-Rugwurm, ferner Louis Corinths, Rarl Strathmanns, por allem auch Daumiers, bes großen Rarikaturiften, ben man als nicht minber großen Maler jest in Paris gelegentlich ber "Jahrhunderts-Ansstellung" fozufagen aufs neue ausgegraben hatte. Auch Degas, wohl ber eigenartigfte ber frangofifchen luminiftischen und impressionistischen Figurenmaler unserer Tage, hatte man Gelegenheit bort gründlicher kennen zu lernen, als je zuvor. Dagu find die Mappen der Brüder Caffirer immer mit allerlei feltenen Sehenswürdigkeiten, Zeichnungen, Lithographien von Thoma, Liebermann, des früh verstorbenen Segantini 2c. gefüllt . . . Reller & Reiner legen den Haupts nachbrud auf bas Runftgewerbe, wenn fie auch in ihrem schönen Oberlichtsaal

immer wieder bedeutsame Bilderausstellungen bringen. Man kann sie durchaus als Vorkämpfer des modernen kunftgewerdlichen Stils in Berlin nennen. Aus ihren immer reichgefüllten Salous mit Importware aus deutschen Kunstecutren und dem Auslande, und aus ihren jüngst begründeten eigenen Werkftätten und Musterzimmern ist viel Anregung ausgegangen, und was der Belgier van de Belde ihnen zu danken hat, die seinem ganzen Stil in Berlin so recht eigentlich die Wege geednet haben, das ist bekannt. Keinen Zweig des Kunstgewerbe giedt's, den sie nicht psiegen, wenn auch mitunter etwas spstemlos. Also Anregung in Masse. Nur frage ich mich immer wieder: dringt diese Anregung auch wirklich in die Kreise, wo sie am notwendigsten ist, in die Kreise des für die große Masse arbeitenden Kunst gewerbes? Nein. Denn es ist tenerste Luzusstunst, sür die reichen Luzusstreise bestimmt.



#### Hus dem Durchschnitt.

(Von den Berliner Bühnen.)

Geht ber bramatische Winter schon zu Ende? Fast scheint es so. Die großen Schlachten sind geschlagen. Die beiden Matadore, Hauptmann und Sudermann, stiegen in die Arena und holten sich ihr Kränzchen, das nicht frei von Stachelblättern war. Große Spannungen und Ueberraschungen stehen kaum mehr bevor. Wie ein letztes Ausschütten der Repertoirvorräte, um zu räumen, wirkte der versiossen Theatermonat.

Seine äußere Signatur: Namen von Klang; seine innere: Durchschnitt, und bas auch nur eubhemistisch.

Ein neues Stück von Ludwig Fulba ward von Agnes Sorma mit Glück ans Licht gezogen, "Die Zwillingsschwester". Da es die dankbare Möglichkeit bietet, die Sorma nicht nur in einer, sondern gleich in zwei Rollen zu sehen, so hat es bei den Berlinern, die praktischer Erwägung nicht unzugänglich sind, entschiedenen Erfolg. Der kritische Betrachter, der einen strengeren Geschmacksmaßstab anlegen muß, vermag in diesem Spiel keine Bereicherung unserer Dichstung zu erkennen.

Merkwürdige Wandlungen hat Fulbas litterarische Konduitenliste im Lauf ber letten zehn Jahre erfahren. Als zu Beginn ber Neubewegung die Wogen

hoch wallten. lärmende Broklamationen und tobende Beacisterung den Markt erfüllten, da nahm man die gute Gefinnung für die That. Und da Fulda für die "Freie Buhne" war, für Ibsen, ba er Fran Rosmers "Dämmerung" zur Aufführung brachte, da er Molière übersette, so wurde, ohne genauer hinzusehen, auch fein Schaffen, bas in biefer Zeit natürlich ein gesellschaftsfritisches sein, ber Frauenfrage und dem fozialen Broblem mit "Geistes Mut und Kraft" zu Leibe gehen mußte, für litterarisch tiefernst und bedeutsam genommen. Damals stand er in der Reihe der dramatischen Kronprätendenten hoch obenan, und wenn er auch nicht gerade Brimus war, fo faß er jedenfalls nicht weit davon. Jugwischen hat sich das Blatt aber sehr gewendet, und das enfant gåte der theatralischen Klasse ist von den oberen Bänken sanft aber entschieden heruntergerutscht. Man konnte sich doch der Erkenntnis nicht verschließen, daß die Art, wie dieser vielseitig sich um die mannigfachsten Probleme gereimt ober ungereimt bemühende Erfolgsmann etwas kurz von Atem sei, daß seine gefällig-vermittelnde Art manchen Aufgaben gegenüber, bie anbern bergensichwer ericbienen, wenig von fünftlerifcher Tiefe zeuge, daß fein Horizont klein und seine dichterische Anschauung mager und trocken. Als die dichterische Position wankend wurde, schuf man ihm ein neue. Er wurde nun für einen wigigen Geift ausgespielt, für einen sprühenden Caufeur, ber gar nicht den Ehrgeiz habe, tieffinnig ober stimmungslyrisch zu sein, der mit frangofischer Leichtiakeit zwischen ben Broblemen tange und voll Charme jongliere.

Wollte man auch das nicht zugeben, so kam als letzter Trumpf die Grazie und der geschliffene Glanz der Form, die geistreiche Bointierung der Verse. In Fuldas Chranosibersetzung ist davon freilich manchmal ein heiterer Schimmer, doch in seinen eigenen Spielen kann man auch von diesem Trumpf nicht allzuviel entdecken.

Auf diesen Trumpf aber scheint er jest alles setzen zu wollen. Er hat das bürgerliche Kleid des Volksredners längst abgelegt, die undankbare Prosa mit dem Klingreim vertauscht und statt herber Birklichkeitsspiegelung sich der Phantasie ergeben. Er hatte ja immer klug die Konstellation erkanut. Er war gesellschaftskritisch mit den Gesellschaftskritikern und romantisch mit den Komanztischen. Fehlte ihm aber für das eine die tiefere Anschauung, so fehlt ihm für das andere die blühende Vorstellung, die spielende, klingende Musik und Lyrik.

Die Sehnsucht geht jest auf Sommernachtsträume und Waldweben und Elsenspiel, auf romantische Fernen und auf den holden Trug der Maskenzüge. Doch in der herben Schule der Wirklichkeitskunst haben wir schärfer zu erkennen gelernt und zu unterscheiden, und wir verlangen heut auch von dem romantischen Spiele mehr als bunte Lappen und gekreuzte Reime. Innres Leben muß leuchten, zwingende umschmeichelnde Stimmung muß uns anwehn wie von alten Vildern, wir müssen und unseren Alltag vergessen und ganz dem lieblicheschwelgerischen Wahne hingegeben rufen: "Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter, gebt mir volles Maß."

Der Fulbasche Karneval aber zieht uns nicht in seine Kreise. Er wirkt wie ein Maskenball, auf dem die Leute gerade für einen Abend ein Kostüm geswählt mit sparsamen Mitteln und nicht allzufreudig, gerade nur soweit es nötig, ihre Rolle schlecht und recht zu Ende bringen. "Rach neune ist alles vorbei."

Fuldas Hauptmotiv ist ein Motiv der Weltlitteratur, das Thema der frappanten Aehnlichkeit zweier Zwillingsschwestern. Durch sie wird einer Frau,

bie ihren Cheherrn in dem monotonen Ginerlei der Häuslichkeit erkalten fühlt, die Möglichkeit gegeben, ihn zurückzuerobern. Sie spielt ihm die Komödie vor, sie wäre ihre Schwester, und der brave Ritter, der sich bei seiner Frau, der er sicher ist, langweilt, fällt prompt auf diese Frau hinein, weil sie ihm nicht gehört, weil sie trot der ungemischen Achnlichkeit für seine Vorstellung eine andere bebeutet. Die Zeit natürlich die Renaissance, der Schauplatz natürlich das Land, wo die Zitronen blühn, und Ende gut alles gut.

Eigentlich ift bas ein nachdenkliches Thema:

Der Mann, den Gott geschaffen hat, Das Auge von dem Teufel hat, Sein Weib sei schön wie keins der Welt, Ein andres Weib ihm doch gefällt

fagt ein altferbischer Spruch.

Boll Tragitomit ift biese Unfähigkeit, im dauernden Besith glücklich zu sein, und voll Schicksahohn, einer neuen Erscheinung nur deshalb zu unterliegen, weil sie neu ift.

In biesem Licht hätte das Thema gesehn werden können, als eine psychologische Komödie voll seinster Reize, voll Herzensironien, "die Komödie unserer Seele, unseres Fühlens heut und gestern", triste amore mit schwerzlichem Lächeln um die wissenden Lippen. Solch subtiles Unterfangen hat Fulda klüglich unterlassen. Doch ganz ohne psychologischen Ehrgeiz ist er auch nicht. Er macht Motivierungsversiche. Nicht sehr glücklicher Art. Statt den allgemeinen Ueberdruß durch das Eleichmaß des Zusammenseins, durch die in nichts unterbrochene und gereizte sichere Auhe des Besitzes als zureichenden Grund zu nehmen, greist er einen speziellen heraus. Frau Giuditta lebt nur ihrem Kinde und ist als Mutter stiller und uninteressierter sier die Welt geworden. Das langweilt den Mann, der seinen Jungen erst als verwandt anerkennen kann, wenn er seinem Wassenwerk gewachsen ist.

Da Fulda die Abkühlung des Mannes durch die stille, eintönige Mütterlichkeit, durch das Unerotische, Hausfräusliche der Frau motivirt hat, mußte er sie in ihrer Metamorphose als verführerische Zwillingsschwester in das Gegenteil verwandeln, schasshafte und zierliche Geister mußten sie umflattern, ein Kodold voll bezaubernder Launen mußte sie werden. Um diese Verwandlung durchzusühren, sehlt aber Fulda die spielende Leichtigkeit. Er bringt für die Pseudozwillingsschwester mühsam zwei Gigenschaften auf, daß sie morgens mit bloßen Füßen auf kostbaren Teppichen tanzt und daß sie sich aus Kindern nichts macht.

Im übrigen birigiert ber bramatische Regisseur seine Marionetten weniger nach psychologischer Notwendigkeit als nach der theatralischen Zwedmäßigkeit. Sie mussen sich so gebärden, wie es für das Stück vorteilhaft ist.

Noch eine andere Ausgestaltung, ganz frei von Pseudopsychologie, ließe sich für den Stoff denken, als einen heiteren Berwechslungsreigen, als ein Situationsballett voll geistreicher Figuren und eleganter Strategie im Geschmack des Moreto.

Das müßte ein Versteckspiel geben, ein Vorüberhuschen, ein Eskamotieren, immer auf Messers Schneiben, ein kedes Intriguenspiel, dem immer die Entsbeckung droht und das durch eine geschickte Wendung immer wieder sich rettet, ein dramatisches Florettieren, ein Jou d'esprit, bei dem der Autor sich selbst die Hindernisse türmt, um sie nachher desto eleganter zu nehmen. Für die Juschauer

wäre das reich an leichter Spannung und Geschicklichkeitsfreude, eine Belustigung des Verstandes und Wißes, die, im richtigen Stil gesührt, konsequent, ohne aus der Rolle zu fallen und nach einer anderen Gattung zu schielen, durchaus Verechtigung hätte. Fulda, der statt einen Stil durchzussühren, sicherheitshalber aus jedem Topf etwas nehmen wollte, hat zu seiner mageren psichologischen Dosis auch etwas von jener Situationsakrodatik prositieren wollen. Aber das ist ihm noch weniger geglückt. Behend und geschmeidig ist er gar nicht, er tanzt nicht auf leichten Füßen. Die Scene, die im Beschauer die Gesahrspannung wecken soll, den Erwartungsreiz, daß das ganze Verwandlungsspiel entdeckt wird, verpusst daburch, daß die Rolle des Gesährbenden einem Burschen ausgetragen wird, der schon im ersten Akt als stotternder, vergeßlicher, unklarer Dümmling, auf dessen Worte niemand achtet, exponiert wird. So kann man in dem Stilck nichts heiter nehmen und ernst auch nicht. Wen es erlustiert, der hat's sich selber zuzusschreiben oder vielleicht der belebenden Kunst der Sorma.

Ein laues, flaues Stück aus bem Durchschnitt ist auch Max Drehers Schauspiel "Der Sieger". Auch hier hat man nicht die überzeugende Jussion — und sie allein zwingt volle Teilnahme —, daß sich Ereignisse, Schickfale, Entwicklung aus den handelnden Personen ergeben, daß voll Notwendigkeit sich Ring an Ring schließt. Wir sehen vielmehr den Mann am Schreibtisch mit dem dramatischen Schachbrett und der Rechenmaschine als Geduldsspiel vor sich Situationen und Möglichkeiten ausprodieren, immer die Hand dazwischenschieden und zurechtrücken. Statt daß die Handlung aus den Menschen resultiert, müssen hier die Menschen wohl oder übel der vorhergefaßten "Generalidee" Meister Autors folgen.

Max Dreher hält es seit dem Probekandibaten mit der dramatischen Ersolgs-kraft der unentwegten Ueberzeugung und der Kämpfe um die Treue gegen sich selbst. Diesmal aber geht er nicht in die Schulftube, sondern in das Künstleratelier, und er verlegt die Konstilte in die Seele eines Bilbhauers.

Der aber wird — Abwechslang muß fein — nicht innerer Sieger über Bersuchungen und Lockungen, sondern ein Abtrünniger, der um äußerer Borteile willen sein Glaubensbekenntnis verleugnet und die Shrgeiziagd mit Erfolg, als "Sieger" mitmacht.

So bachte sich Dreher seine "Generalibee"; als es nun aber galt, sie zu verkörpern, sie in Menschen umzusehen, da fand er nicht den reinen Ausdruck dafür, er vergriff sich, tastete unsicher, er korrigierte, er retouchierte, und schließelich kamen thatsächliche Entstellungen heraus. Der Kardinalmißgriff war, daß er seinen Abtrünnigen von anfang an viel zu bedeutungslos anlegte. Sin Mensch, der abfällt, muß doch vor allem etwas haben, wovon er abfällt. Dreher aber hat außer der Mitgist des schönen Bornamens Heinz nichts weiter für seinen Bildhauer gethan, er hat ihn absolut nicht als einen hingestellt, der etwas zu bedeuten hat und von dem ein Preisgeben künstlerischer Ideale zu gunsten der Brotarbeit überhaupt ins Gewicht fällt. Bon dramatischetragischem Interesse sinn, dafür hungert, leidet, kämpft, und schließlich mürbe, nach einer Verzweislungskriss, seiner Ausgabe untreu wird und lohnende Aufträge, Arbeiten "nach Mah", annimmt.

Der gute Herr Brinker aber hat gar keine Gigenart, für die er kampfen könnte. Im ersten Akt ift er Urlaubs- und Sommerfreiluftmensch auf Rügen

und freit sich eine blonde germanisch hohe Hertha, und im zweiten hat er ein ganz unpersönliches, bedeutungsloses Frödeldenkmal gemacht, an dem nur etwas auffällt, die Kinderreliefs, und die sind von seiner Frau. Es ist durchaus konsequent und eigenklich sogar ehrlich, daß dieser Mensch, der im Lager der freien und persönlichen Künstler gar nichts zu suchen hat, den lohnenden Anträgen folgt, die ihm von dem Hof gemacht werden. Gigene Ersindung hat er nicht, aber schlecht und recht in gedundner Marschroute wandern, das wird er können, hier kann er seine Psslicht ersüllen, dort wäre er ein Betrüger. Das ist die logische Betrachtung des bedeutungslosen Falles. Dreher aber, der aus theatralischen Gründen eine eause celedre braucht, dauscht alles auf. Er läßt Heinz Brinkers Freunde, die nach ihrer Anlage innerlich gar nichts mit ihm gemein haben könnten, die, wenn es in diesem psychologischen Bezierkabinett konsequent zuginge, zusrieden sein müßten, von einem unsicheren Kantonisten ihr Haus gereinigt zu haben, ein Lamento anstimmen, ja einer muß ihm sogar einen Dolch schieken, daß er sich selbst den Enabenstoß gebe. Wozu der Lärm?

Das ist Konstruktion. Schlimmere Konstruktion noch und bewußt grelle Uebertreibung herrscht auch an anderen Ecken des Stückes. Sehr baufällig ist die Motivierung dafür, daß der Hof darauf brennt, Heinz Brinker als Plastifer zu gewinnen. Ein merkwürdiger Onkel von Heinz spielt dabei die Hauptrolle. Er ist auch ein Abtrünniger, und seine Lebensaufgade wird, seinen Nessen nun gleichfalls zu seiner Beruhigung und Genugthuung in die Hosuft zu schleppen. Sonderbar, höchst sonderbar. Ein würdiger Geheimrat geht zu diesem Zweckals Menschenfischer wechselnd auf und unter.

Gin Apparat ift das, als gelte es, eine glänzende, gefährliche, radifale Feber für die Regierung zu gewinnen, aber nicht einen mäßigen Bilbhauer zur Uebernahme einer fürftlichen Vorfahrenstatue.

· Auch die ganze Auffassung dieses Auftrages, wie sie Dreher hier im Interesse einer Tendenz und einer brusttönenden Wirkung vertritt, hat wieder etwas
Schiefes. Daß Brinker dieses Denkmal eines Unverdienten überniumt, das wird
als Abfall und Verrat stipuliert. Eine sehr unkünstlerische Auslegung. Könnte
der Bildhauer etwas, so würde er auch aus dieser Aufgabe etwas machen. Von
den Siegesalleedenkmälern ist gerade das Standbild, das als menschliches Material
einen sehr mäßigen Stoff hatte, das Bildnis Ottos des Faulen, künstlerisch hervorragend in Arbeit, Charakteristik, Auffassung. Und man kann sich gar nicht
vorstellen, daß jemand so kleinlich und abgeschmackt seine könnte, dem Schöpfer
daraus einen Vorwurf zu machen, daß er diese Statue übernommen. Wie er
sie gemacht, darin liegt seine künstlerische Ehre.

Alfo Schiefheiten aller Orten in diesem Ueberzeugungsbrama und eigentlich eine Begriffsspielerei, ber man icharf auf die Finger paffen muß.

Das Stud wird nicht beffer badurch, daß mit bem Hauptmotiv sekundar ein zweites verkuppelt wurde, die kunftlerische Eifersucht zwischen Mann und Frau.

Damit dies Motiv sich auswachsen kann, werden wieder Hilfskonstruktionen gebaut. Hertha macht im ersten Akt für die Bootsbammeisterei ihres Vaters ganz hübsche Holzschnitzereien. Als der Vorhang über dem zweiten Akt aufgeht, ist sie, was weniger verwundert, Mutter; was aber höchlich frappiert, sie hat nicht nur ein lebendiges Kind, sie hat auch thönerne, sie ist plöglich eine ganz reise Bildhauerin. Nicht zu ihrem und der Menschen Wohlgefallen ward ihr diese

Begnabigung. Bir sehen vielmehr Dreher als grinsenden Dämon seinem unglücklichen, stillehaltenden Opfer die Danaergade zuerteilen. Bekommt er doch dadurch
eine große Szene, in der Hertha ihr gelungenes Werk freiwillig zerstörend der mißgünstigen Kritik ihres Mannes zum Opfer bringt, und so die Seelenhoheit
des Weibes und die niedrige Boshaftigkeit des schlimmen Mannes im schönsten Theatersicht dem teilnahmsvollen Publikum offenbart. Wer aber nicht zu den Leichtgländigen gehört, der sieht in allem Absicht und wird dementsprechend
verstimmt.

Künstlertum und Ueberzeugung sind noch in einem anderen Drama die Angeln, dem — das Referat wird diesmal ganz zur üblen Nachrede — leider leider auch nicht viel Gutes in sein langgegrabenes Grab nachgerufen werden kann.

Es handelt fich um Georg Sirfchfeld und fein Schauspiel "Der junge Golbner". Georg Birichfeld ift ber Benjamin unferer bramatischen Litteratur. Als vor sche Sahren feine schmächtige Knabengestalt sich nach ber Aufführung ber "Mütter" verbengte, hatte er einen unbestrittenen Sieg erfochten. Dies Bühnenwert verband in feltener Beife tiefes, echtes Gefühl mit virtuofer Beherrschung der äußeren theatralischen Mittel. Georg Sirschfeld gablte sofort gu ben Bratenbenten. Doch ber bramatifche Rraug ift ein Wanberbreis, ber immer wieder im aufreibenden Kampf verteidigt werden muß. Das lette Stud hat ihn nicht befestigt. Die Feinheiten, die diesem jungen Dichter eigen, sind auch hier verstreut zu finden, ein schwingender Takt für alle Situationen, ein sicheres Gefühl für Abtonen und Stimmen, die Kähigkeit, durch Alltagsfbrache Gehobenheitsstimmung flingen zu laffen, brennendes Runftgefühl, feelische Berschämtheit allen großen Worten gegenüber. Man merkt beutlich: biefer Mensch weiß, auf was es im Fühlen und im Schaffen ankommt. Doch seine Organe haben keine Ausbehnungs= traft, fie bleiben im engsten Rreis gebannt und fie probieren ihre Feinfühligkeit an Rleinlichkeiten.

Bom Künftlertum und von der Ueberzeugungstrene wollte er handeln. Sein Goldner ist ein Kritiker, der konfequent jede Konzessionsmacherei, jegliche Interessenditik verwirft. Das ist sehr schön, es wäre dramatisch und menschlich interessant, zu sehen, wie sich dieser Heißsporn von echtem Feuer und leidenschaftlichem Fanatismus im Wirbel des Lebens herumschlägt, wie er, ein Don Duizote edler Art, unterliegend siegt, oder wie ihn auf dorniger Wanderung allsmählich Abendschatten und resignierende Erkenntnis der Unzulänglichkeit menschlicher Plane und Entwürfe umfängt.

Das hat hirschfeld nicht gemacht. Sein junger Goldner ist bonquizotest und eigensinnig, aber sich zu bewähren, sich zu erproben, dazu wird ihm keine Gelegenheit gegeben. Er ist kein Don Quizote des eigenen Thuns, er ist ein Don Quizote des Forderns. Ilm ein Theaterstück, das er gemacht, dreht sich der Handel. Es ist anonhm eingereicht, von dem Direktor eines großen litterarischen, demnächst zu eröffnenden Theaters angenommen und zur Einweihungsvorstellung bestimmt worden. Die Sache wird aber kritisch, als der Verfasser sich deconvriert. Hauptaktionär und Komiteevorstand ist nämlich ein einslußreicher, schöngeistiger Stadtrat, dessen Verse und Nomane Goldner zur Zielscheibe ditterböser Elossen gemacht hat. Der Direktor läßt sich — gäbe er nicht nach, so würde das ganze Unternehmen gefährbet — dazu bestimmen, von der Aufführung am ersten Abend

abzusehen, die Annahme des Werkes aber hält er aufrecht und sie wird ihm auch nicht ftreitig gemacht.

Der junge Golbner aber sieht barin nur eine Charakterlosigkeit, einen Treubruch, er zerreißt bas Band zwischen sich und bem Direktor, seinem Freund, und verursacht auf dem Bankett eine Provokation durch eine höhnische Rede.

Rein als objektive Figur hätte dieser Unreise, der uns eigenklich nur in Eigensinn und Mangel an menschlichem Verstehen vorgeführt wird, kaum interessieren können, nun aber hat Hirschseld sogar noch für ihn in dem Stück Partei genommen. Statt in frei überlegenem, humorvollem Spiel die Gegensätz auf einander treffen zu lassen, nachdenklich lächelnd menschlich Kleinlichkeit und freiheitzliches Ningen zu betrachten, tritt er für den unreisen Gläubiger, der an alle andere ideale Forderungen stellt, ohne selbst gemahnt zu sein, neigungsvoll ein, und die Personen, die nicht für ihn sind, werden nicht aus ihrer Lebens= und Wesensbedingung heraus erklärt und verstanden, wie z. B. der Stadtrat, sons dern sie werden mit unverhohlener Abneigung behandelt und dementsprechend in der Charakterequivierung bedacht.

Ein weiser bramatischer Geschickelenker nuß aber über Gerechte und Unsgerechte gleichmäßig seine Sonne leuchten lassen. Bollmenschliche Beziehungen kommen dann erst zum Ausdruck, wenn jeder Thpus mit gleichem Interesse an seiner Art erfaßt und hingestellt wird. Berliebt sich ein Dichter in eine Gestalt, bekommt er Antipathie gegen eine andere, dann verliert er sicher die Distanz der Charakteristik. Es kommen Schiesheiten und Berwirrungen, statt eines tren erfaßten Weltausschnitts heraus.

Für solche Auffassung ist viel von Hebbel zu lernen, der nicht nur im Drama wollte, daß jede Person von ihrem Standpunkte aus Recht habe, und ihr dies Recht ungeschmälert erhalten bliebe, sondern diese Anschauung auch ins Leben übertrug: "Ich betrachte und behandele den Menschen ungefähr so, wie die Charaktere, die in einem Drama auftreten, und es fällt mir, mögen sie mir vorstragen, was sie wollen, so wenig ein, sie auf andere Meinung zu bringen, als mir der Gedanke kommt, dem Hamlet, dem Lear oder dem Othello durch den Sinn zu fahren." Und als er einmal einen Prediger eine seiner Meinung ganz entgegengesetzt vortragen hörte, hat er ganz starke ästhetische Freude daran, "weil es mit Leben, Geist und Konsequenz geschah; der dramatische Dichter, dem es immer nur um das Wie und nie um das Was zu thun sein soll, zeigte sich in seiner vollen Toleranz".

Diesem Toleranzeditt wären in Leben und Dichten viel gläubige Jünger zu wünschen. Felix Poppenberg.



# Stimmen des In- und Huslandes.

#### ¥,

#### Die Kunst der Tiere.

Daß die Kunftgeschichte der Gegenwart es sich nicht versagen darf, den Anfängen der Kunst bei den schlichten Naturvöllern und den vorgeschichtlichen Urvöllern nachzuspuren, weil gerade die Kunst der Ur- und Naturvöller oft unsgeahnte Streislichter auf das innerste und ursprünglichste Wesen der Kunst wirst, hat schon Ernst Große vor einigen Jahren in einem besonderen Buche der Kunst- wissenschaft ans Herz gelegt. Daß wir aber, um zu den wirklichen Anfängen der Kunst zu gelangen, noch einen Schritt weiter thun und uns, wie bei der Urgeschichte und der Völlerkunde, so auch möglicherweise bei der Naturgeschichte Nat holen müssen, ist ein neuer Gesichtspunkt, den der Verkasser der eben im Bibliographischen Institut, Leipzig, erscheinenden "Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker", Karl Woer- mann, in der Einleitung zu seinem auf drei Bände berechneten Werke erörtert.

"Brennend tritt die Frage auf unsere Lippen," so führt Woermann aus, "ob nicht noch andere Lebewesen als der Mensch einen wirklichen Kunsttrieb besitzen und bethätigen, ob insbesondere die Tiere, die vielsach schärfere Sinne haben als wir und im Wachen und im Träumen Lust- und Leidempfindungen ausgeschtstind wie wir, denn wirklich ein für allemal ausgeschlossen sind von dem Erden- paradies des künstlerischen Schaffens und Genießens?" Schon ältere Forscher, wie Kennie und Harting, haben Bücher über die "Baukunst der Tiere" geschrieben, und noch neuerdings Gesehrte wie Wood, Büchner und Komanes sich eingehend mit dem Kunsttriebe der Tiere beschäftigt; und so mitssen wir uns darüber klar werden, "wie weit sich im wirklichen oder angeblichen Kunstleben der Tiere nicht wenigstens besachtenswerte Vorstufen der künstlerischen Thätigkeit des Menschen nachweisen lassen.

"Daß die Tiere den Spieltrieb, den manche als den Urantried zu jeder Kunstüdung ansehen, mit den Menschen teilen, ist allgemein bekannt; aber der Spieltried und der Kunsttrieb haben doch nur das miteinander gemein, daß beide einen gewissen Ueberschuß an Kräften nach der Befriedigung der auf die Erhaltung des Einzelwesens und der Art gerichteten Triede voraussehen. In beiden sehen wir ein in freie Thätigkeit umgesetztes Erholungsbedürfnis. Erkennt man aber, daß die Kunst in unserem Sinne erst mit jener schöpferischen Thätigkeit beginnt, die greisbare und sichtbare Erzeugnisse hervorbringt, so ist zwischen jenem Spieltrieb und dem wirklichen Kunsttrieb noch ein weiter Abstand.

"Richtig gestellt, lautet die Frage auch hier, ob es Tiere giebt, die, um sich oder ihresgleichen zu gefallen, eine eigene, bewußte oder unbewußte Thätigsteit entfalten. Daß der Gesang vieler Lögel in der That mehr oder weniger hierher gehört, läßt sich nicht in Abrede stellen. Mhythmus und Bohllaut, die sich in dem Liede der Nachtigall erkennen lassen, sind die Grundlagen jeder Tonkunst; und daß diese Grundlagen für das Bogelohr keine anderen sind als für das Menschenohr, zeigen z. B. die Dompkaffen, die, richtig geleitet, von Menschen komponierte Weisen im gleichen Ahhthmus und Tonfall nachpfeisen lernen.

"Auf bem Gebiete der bilbenden Runfte aber liegt die Sache doch etwas anders. Bon einer Bilbnerei oder Malerei der Tiere, furz von einer Kunftubung,

bie auf die Nachdilbung von sichtbaren Gegenständen gerichtet wäre, finden sich, um es gleich zu sagen, nirgends Spuren. Diese in mancher Beziehung wichtigsten und eigentlichsten Gebiete der Kunft im engeren Sinne sind den Tieren also in der That verschlossen. Was einige Tiere dagegen auf dem Gebiete der Baukunst leisten, ist so wunderbar, daß es uns an allen hergebrachten Anschauungen über den Untersschied zwischen den Fähigkeiten der Tiere und der Menschen irre machen könnte."

Erstaunliches leiften bekanntlich einige Insetten im Wohnungsbau, wie Befpen und Bienen, befonders die Stockbienen, mit dem wunderbar fünstlichen Gefüge der Baben oder Scheiben von regelmäßigen Sechseckzellen. Ober wic bie Ameisen, beren Wohnungsbau fich von außen freilich nur als unregelmäkiger Erdhaufen barftellt, im Innern aber, bas fich manchmal metertief unter bie Erdoberfläche erstreckt, als ein kunftreiches Bebaube von 30-40 Stockwerken; bie einzelnen Stockwerke sind durch Pfeiler und Tragbalken bis zur Länge von 3chn und mehr Centimeter geftügt, die Decke des die Mitte des Labyrinthes bilbenben großen Saales wird burch ein Geruft freuzweise gelegter Balten getragen. Bollends die Termiten Afrikas, die durch gemeinfame Arbeit 3-6 m hohe, kegel= förmig gefuppelte Wohnungsbauten errichten. Schon von manchen Reisenben wurden diese Bauten aus ber Verne mit den runden Sutten ber benachbarten Regerstämme verwechselt, die fie oft an Große, stets an innerer Gliederung und Ausgestaltung übertreffen. Sie find aus Erde, Lehm, Steinchen und Pflanzenteilchen zusammengetragen, die durch ben gummiartigen Speichel ber Tierchen gu einer dauerhaften Maffe verbunden werden. Go entstehen feste Bande, die fich ju gahlreichen, gegen jede von außen tommende Berletung gefchütten Bangen, Rammern, Gemächern und Salen aller Art fügen, wie fie das wunderbar geordnete Staatswesen biefer merkwürdigen Insetten erheischt.

Aber fast noch erstaunlicher ist das Bauwesen einiger Nagetiere, z. B. der Zwergmaus, die ihre fast kreisrunden Halmennester ins Schilf hängt, vor allen Dingen aber der Biber, wenigstens der nordamerikanischen, die ihre Wohnungen aus Stöcken, Reisig und Schlamm am Wasserrande erbauen. Die annähernd runde oder ovale Hütte erhebt sich slachgekuppelt über dem Erdboden. Von den beiden unregelmäßig gewölbten Zutrittsgängen führt der eine so tief ins Wasserhinein, daß er auch im streugsten Winter nicht einfriert. Diese Erdbaukunst der Biber wird aber durch ihre eigentliche Wasserbaukunst noch völlig in den Schatten gestellt. Um sich einen gleichmäßigen Wasserhaukunst noch völlig in den Schatten gestellt. Um sich einen gleichmäßigen Wasserstand neben ihren Bauten zu sichern, legen sie künstliche Teiche an, die sie durch wirkliche Abdämmung höher gelegener Gewässer, schleusenartige Durchlässe und lange Kanäle speisen. In Nordamerika hat man Dämme von nahezu 200 m Länge beobachtet, die als das gemeinsame Werk unzähliger Bibergeschlichter erscheinen. Keine anderen Werke der Tiere gleichen so sehr wie diese den Werken von Menschenhand.

Das Allererstaunlichste leisten indes einige Vögel im Wohnungsbau. So bie indischen Webervögel mit ihren Hängewohnungen, die aus harten Halmen richtig gewebt sind und, wie Darwin sagt, "beinahe der Kunst des Webers spotten". Ferner die geselligen Webervögel Südafrikas, deren gewaltige Nestpaläste ganzen Sippen zum Wohnen dienen. Die Schneidervögel wiederum nähen ihre Nester nach allen Negeln der Kunst aus großen Blättern zusammen, wobei sie sich natürlicher Pflanzensassen oder zufällig gefundener, von Menschenhand gesponnener Fäden bedienen und die Enden sogar durch einen Knoten befestigen

follen. Der oftindische Schneibervogel gar fpinnt fich auch noch feine Faben felbft, indem er mittelft Schnabel und Klauc Baumwolle zusammendreht. Der italienifche Schneibervogel benutt bagu Spinngewebe. Um bemerkenswerteften in dieser Sinfict find die auftralischen Laubenvögel mit ihren "Lufthütten" ober "Spielhäufern", die nicht einmal Wohnungsnester im eigentlichen Sinne zu sein scheinen: auf einem Fußboden von fest burcheinandergewebten 3weigen werben nach oben leicht zugewölbte Laubengänge errichtet, beren Langfeiten geschloffen. beren Schmalseiten geöffnet find. Mit Bedacht wird barauf gesehen, bag bie glatten Enden der Zweige nach innen gerichtet find, um inwendig alle Unebenheiten zu vermeiben. Rad außen aber werden die Baufer aufs reichfte gefcmudt. bunte Rebern anderer Bogel, farbige Lappen menfchlicher Serfunft, glangende Steine und Schneckenhäuser werben ins Altwerk verteilt, vor allem aber vor bem Gingang auf bem Boben verstreut. "Saben biese Lufthauschen, die in der Regel bon den Männchen gebaut werben, nach der Ansicht der meisten Naturforscher, die fie beobachtet haben, auch keinen andern Zweck als die Anlockung der Weibchen. fo läßt fich boch auch hier fagen, daß fie ihren 3weck verfehlen würben, wenn die Tierchen keine Freude an diesen bunten Schöpfungen der Einbildungskraft So scheint hier, wenigstens bei ben Laubenvögeln, ber "Erhaltungsund ber Spieltrieb in einen wirklichen Kunfttrieb überzugehen". Und bie Bertreter ber Darwinschen Entwicklungslehre haben benn auch auf bieje auftralifchen Bögel sich ganz befonders berufen, um zu beweisen, daß, wie alle Eigenschaften bes Menschen, so auch sein Kunsttrieb in tief unter ihm stehenden Wefen bereits vorgebilbet ift. Woermann freilich will das nur als Ausnahme gelten laffen. die gerade die Regel bestätigt, um so mehr, "als die menschenähnlichsten Tiere, die Affen, trop ihres Nachahmungstriebes nicht die geringsten künstlerischen Anlagen verraten". Bielmehr find alle jene scheinbar von einem Kunsttriebe ein= gegebenen Bohnungsichöpfungen "reine Bebürfnisbauten", die in ber Regel fogar jener Anfangsgründe künstlerischer Raumgestaltung entbehren, ohne die auch die Bauthätigkeit der Menschen nicht als Kunst anerkannt werden kann. Die Gesetze ber Regelmäßigkeit, der Symmetrie, der Verhältnisse sind, wenn überhaubt, nur annähernd und zufällig gewahrt. Gine wirkliche Ausnahme machen bie freisrunden Spielpläte und Nefter einiger Bogel, wenngleich gerade hier die Rreisform burch bie Bewegung der Tiere um sich selbst auf ganz natürliche Weise und unabsichtlich porgebilbet wird; und eine icheinbare Augnahme nur find auch bie fechsseitigen Bellen ber Bienen. Bon ben tüchtigften Naturforschern, die beren Regelmäßigkeit hervorheben, wird anerkannt, daß von einer bewußten oder unbewußten Absicht der Bienen, die mathematische Form aus Wohlgefallen an ihr herzustellen, nicht die Rebe sein fonne. Der Trieb ber Bienen scheint vielmehr nur babin qu geben, wie Büchner fagt, möglichst viele Zellen bei möglichst viel Wachs-, Raum- und Arbeitsersparnis ancinanderzufügen; und dies wird eben am besten durch die sechsseitige Form mit phramidalischem Boden erreicht. Bitus Graber nimmt sogar an, daß die Bellen ursprünglich eine mehr chlindrische Form gezeigt und nur durch ihre Auseinanderdrängung von selbst jene regelmäßige prismatische Gestalt erhalten haben.

Endlich führt Woermann an, daß nie die Arbeitsleiftung eines Ginzeltiers "ein selbständiges, von dem Kunstsinn feiner gleichartigen Mitgeschöpfe unterscheibbares Gepräge zeigt, sondern, einem blinden Naturtrieb folgend, unter densselben äußeren Berhältnissen immer nur wiederholt, was Millionen von gleichen

Tieren seit Sahrt aufenden ebenso gearbeitet haben; daß daher auch von einer Entwicklung der "Aunst der Tiere", wenngleich eine folche in urzeitlicher Ferne stattgefunden haben muß, im Sinne künstlerischer Freiheit nicht gesprochen werden kann.

So kommt er zu dem Schluß, daß "die künstlerische Kraft der Tierwelt, gelegentlich regelmäßige Formen zu erzeugen, jedenfalls nur ein Teil jener fünst= lerischen Kraft der Natur ift, die ein gutes Stud der von der Kunft der Menschheit fibernommenen regelmäßigen Linienspiele ber geometrischen Ornamentik in noch weit wunderbarerer Beise im Mineralreich und im Pflanzenreich als im Ticrreich vorgebildet hat. Man denke nur an die Formen der Kristalle, der Schneeflocken, der versteinerten Ammoniten, Gebiniten und Belemniten, an die regelmäßige Bilbung vieler Blätter, Blütenfelche und Stengelburchschnitte, an bie wunderbaren, oft mit mathematifcher Genauigfeit ausgeführten Zeichnungen, mit benen bie schöpferische Ratur besonders manche Arten der niederen Tierwelt geschmückt hat." Die Ornamentik ist das ABC ber Kunstgeschichte, und barin ist bie Ratur bie größte Rünftlerin. "Insofern wir die Runft aber der Natur als besonderen Begriff gegenüberstellen, fest fie nach wie vor eine freie menschliche Thatiafeit, beren Entwicklungsgeschichte wir berfolgen können, voraus. Berade von ber Runft im Sinne ber Runftgeschichte alfo konnen wir nach wie vor mit bem Dichter fagen: "Die Runft, o Mensch, haft bu allein"."



### Zukunftsträume.

Die "Humanite nouvelle" brachte in ihrer letten Oftobernummer einen Auffat aus ber Feber bes Soziologen Novicow, ber in fehr anregender Beife eine Reihe Charaftermerkmale unferes Zeitalters unter bem Titel: "Die Erweiterung bes geiftigen Gefichtstreifes" zusammenftellt. Diese Betrachtungen werden unabsichtlich zu einem Bukunftstraum; eine jede berartige Abrechnung führt zu ber Frage, wohinaus die Menschheit ftrebt. Wir find es heutzutage gewöhnt, an die Wiffenschaft diefe Frage zu richten, und fie felber hört fie nicht unwillig und betrachtet eine Antwort als ihre Pflicht: hat boch Selmholy, der Vertreter des eratteften Biffenszweiges, von einer "Prophetie ber Biffenschaft" gesprochen, bie ihr innerstes Befen ausmache. Sie fei unfruchtbar, wenn fie nur gu fagen vermöge, was gewesen, und nicht, was in alle Bukunft sein muffe. Novicow macht in feiner Arbeit, die übrigens nur ein Abschnitt aus einem größeren Buche: "Die Berbundung Guropas" ift, barauf aufmerkfam, daß die wichtigften Erfindungen und Entbedungen bes 19. Sahrhunderts banach ftreben, die Menfchen einem Zustande zuzuführen, den er geistige Allgegenwart (ubiquité mentale) nennt. Während 1793 die Nachricht von der Hinrichtung Marie Antoinettes neun Tage brauchte, um nach Wien zu gelangen, die größtmögliche, wenn wohl auch faum oft erreichte Geschwindigkeit, etwa 528 Kilometer innerhalb 24 Stunden betrug, fo fann heute auf der längsten bestehenden Telephonlinie eine Entfernung bon 3057 Kilometer für zwei Menschen völlig aufgehoben werben, und fast jeder Bunkt ber Erbe kann mit den großen Centren ber Zivilisation in höchstens 24 Stunden Meinung und Nachricht austaufchen. Die Zeitungen, die hente bis 70 000 Eremplare in einer Stunde herstellen, ermöglichen jedem ihrer Lefer gleich=

fam einen Spazieraang über die gange Belt. Die Photographie trägt ihr Teil dazu bei, seine Allgegenwart zu ergänzen, u. f. f. Wie nun aber Heinrich bon Treitschke einmal bemerkte, kommt es nicht barauf an, auf wie weite Entfernungen Menichen miteinander Gebanten austaufchen können, sondern was für Menschen und mas für Gedanken berartig Raum und Beit in irdischen Grengen überwinden. So erscheint cs nun auch Novicow wesentlich, auf die bereits bemerkbaren fogialen Folgen biefer fteigenben Allgegenwart hinzuweisen. Sie lassen fich turg in bem Sabe gusammenfassen: Die gefamte Menschheit ift auf bem Bege, fich zu einem gewaltigen Gefamtorganismus auszugestalten. Man fieht: bier fest ber Aufunftstraum ein; benn biefes aufs ankerfte gu munfchenbe Riel foll erft erreicht werben. Erft wenn bie Menfchen, Die Bolker einander aang fennen und verstehen, können sie eine organische Ginheit bilden, und wenn wir von biefem Buftanbe auch noch entfernt genug find, fo lägt fich bas allerdings nicht leugnen, daß die Menschheit sich ihrer Ginheit mehr und mehr bewußt wird, und bie berührten Erfindungen, sowie die wachsende Kenntnis des Erdballes dazu beitragen und in ihrer Weiterentwicklung beitragen werben. Daß dies Sinstreben auf Bilbung eines Gesamtorganismus vorhanden ift, beweisen gahlreiche Thatfachen aus bem Gebiete des wiffenschaftlichen, kunftlerifchen, litterarischen, ja fogar politischen Lebens, beren Anführung wir uns hier ersparen können. Gins fei erwähnt. Novicow weist mit freudiger Verwunderung darauf hin, wie selbst der Krieg von 1870, der anscheinend alle Sympathien Frankreichs für Deutschland auf lange hatte zerstören muffen, diese Entwicklung nicht aufgehalten hat. Beweis bafür bie gablreichen . von Frankreichs litterarischer Belt ausgebenden Bersuche ber geiftigen Unnäherung, beren auch wir an eben biefer Stelle mehrfach Erwähnung gethan haben; Beweis bafür Novicows eigener Zufunftstraum und bie gange Richtung ber Monatsschrift, die ihn veröffentlicht.

Novicow nennt an einer Stelle Bellamps allaemein bekannten "Rückblick aus dem Sahre 2000". Mir fiel bas feltfame Buch ein, das der phantafievolle und icharf beobachtende Dichter und Sittenschilderer Mercier im Jahre 1768 begann und 1771 unter bem Titel "Das Jahr 2440" veröffentlichte. Diefer Borganger Bellamps ift außerhalb ber Kachfreise wohl kaum befannt, und boch ift es fehr lehrreich zu sehen, wie fich ein kluger Ropf die Weiterentwicklung der Welt vor 130 Jahren gedacht hat. Ja, Auseinandersetzungen wie die Novicows finden an einer folden Schrift gemeffen einen gang befonderen Wert. Es ift junachst hervorzuheben, bag auch Mercier bereits annahm, die Menschheit ftrebe einer organischen Zusammenfaffung qu; biefe Annahme ift einem driftlich er= jogenen Denfer natürlich. Nur mußte Mercier 1771 mit Rummer eingesteben. baß gerade das Christentum sich verschiedene Male fähiger gezeigt habe, die Welt zu spalten, als zu einigen. Das einzige, worauf er hoffte, war, daß die fteigende sittliche Läuterung ber Menschheit endlich bennoch zum Biele führen und alle Menfchen fich als Brüber fühlen wurden. Um biefen iconen Glauben fah er sich bann in ber Revolution betrogen und schaute vergebens nach einem neuen Bunbesaenoffen für bas Chriftentum aus. Diefen Bunbesaenoffen erblict nun Novicow in bem, was die Naturwiffenschaften leiften, sowohl burch ihre Raum und Zeit überwindenden Grfindungen, als auch badurch, daß fie die Grenzen bes Irrtums und Dunkels überhaupt mehr und mehr gurudichieben. Davon hat man bor 130 Jahren allerdings feine Ahnung gehabt. Mercier ift burchaus nicht Der Türmer. 1900/1901. III, 7

blind gegen die Bedeutung naturwissenschaftlichen Erkennens für den Fortschritt der Menschheit. Aber in dem Paris vom Jahre 2440, in dem ihn sein Traum wandeln läßt, spürt man thatsächlich nichts von dem, was unserem Zeitalter den äußeren Stempel ausprägt. Er berichtet im Gegenteil, daß man im Jahre 2440 auf die Wagen als Beförderungsmittel für Gesunde ganz verzichtet habe; denn die zufriedene Menschheit habe Zeit und brauche nicht mehr nach materiellem Gewinn zu streben. Wie er sich ohne gesteigerte Verschrömittel die allgemeine Versbrüderung der Menschheit denkt, darauf bleibt sein überhaupt an manchen uns heute in die Augen fallenden Widersprüchen leidendes Buch die Antwort schuldig.

Novicow ferner glaubt fest, daß wir dereinst jenen Zustand gänzlich überwunden haben werden, wo Kriege als Lösungsmittel brennender Fragen erscheinen. Alle unsere Kriege würden unseren Nachsommen wie "einfache Kinzderein" vorkommen gegenüber der großen einzigen Frage, an der man dann mit vereinten Kräften arbeiten werde, der Beseitigung des sozialen Elends. Diese Schnsucht nach dem ewigen Frieden, die heute so weit verdreitet ist, daß man sich bereits offiziell mit dem Gedanken ihrer Berwirklichung beschäftigt hat, ist vor 130 Jahren noch eine absonderliche Seltenheit. Fürsten und Bölker bestrachten den Krieg als notwendig, dals ein notwendiges Uedel, dals ein unentbehrliches Gut. Es gehörte Merciers damals noch durch die Kriege Napoleons nicht erschütterter Glaube an die Menschheit dazu, um, wie er es thut, gegen diese kalfche Auffassung zu predigen und geradezu die Haager Friedenskonferenz, freilich in noch erfolgreicherer Wirksamkeit, zu prophezeien. Sinen Schritt scheinen wir also thatsächlich vorwärts gekommen zu sein.

Auch einige andere Bünsche, die Mercier in das große Desideratenbuch der Menschheit eingetragen hat, haben sich gleichfalls erfüllt. Wie würde er jubeln, wenn er die großartigen Einrichtungen sehen könnte, die getroffen sind, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu heben. Was er an solchen in dem Paris des Jahres 2440 wahrnimmt, ist bereits geschaffen, ja schon übertroffen. In dem Kampse des "unendlichen menschlichen Mitselds mit dem unendlichen menschlichen Elend" hat das erste glänzende Siege davongetragen. Nur sein Wunsch, Kassec, Tadak, Thee und Alkohol verbannt zu sehen, hat sich nicht verwirklicht, wenn wir auch bereits die von ihm verlangte Staatsaufsicht über die Nahrungsmittel haben.

Bum Schluß kann ich mir nicht versagen, auf bas 12. Rapitel Merciers hinzuweisen, wo er den Parifer des Jahres 2440, der ihn herumführt, fragt: "Lehrt ihr noch Griechisch und Lateinisch, an dem die Kinder meiner Zeit (1771) vor Langeweile umtamen? Widmet ihr noch zehn der schönften und koftbarften Sahre ihres Lebens bem Bemühen, ihnen eine oberflächliche Renntnis von Sprachen zu geben, die fie nie sprechen werden ?" Und lachend berichtet ihm ber Barifer, daß man bas längft aufgegeben habe und ftatt beffen Italienisch, Englifch, Deutsch und Spanisch lehre. Bor allem sei Lateinisch als Gelehrtensprache und Verkehrsfprache auf ber gangen Welt bis nach dem überhaupt allen modernen Elementen zugänglichen Japan (!) durch — Frangösisch ersett. Nun, so weit haben wir's ja allerdings noch nicht gebracht. Aber wenn Mercier fich gewiß barüber freuen würde, daß man im Unterricht trot Latein und Griechisch bas nationale Element allerorten in einer Beise betont, die er damals nicht ahnen fonnte, so murbe er ce auch hinnehmen muffen, daß Frangofisch benn boch nicht eine so allgemeine Weltherrschaft erlangt hat. €. \\ \\ \\ \\ \\ \.



# Bemerkungen zu dem Artikel von Emil Schlegel "Ueber Krebsleiden".

die von E. Schlegel im Kebruarheft des Türmers geäußerten Ansichten über Archeleiden halte ich in allen wesentlichen Bunkten für durchaus unrichtig und fühle als Argt mich verpflichtet, ihnen im Interesse ber Rrebstranken ent= gegenzutreten. Soweit rein medizinische Fragen in Betracht kommen, halte ich eine Erörterung in einer nichtmedizinischen Zeitschrift für unangebracht, stehe aber herrn Schlegel zu diesem Zwecke perfonlich zur Verfügung. Erwähnt fei nur, daß die Gründe, die Herrn Schlegel gur Anwendung des hombopathischen Brundgesetes bei ber Beilung von Rrebsleiden geführt haben, mit den wiffenschaftlichen Thatsachen sämtlich in direttem Gegensate fteben. Schlegel findet zunächst eine Stütze für seine Ansichten in ber "allgemeinen Bernunft" und bem "Allgemeingefühl ber Laien". Bas biefe Dinge bei einer rein wiffen= schaftlichen Frage wie der der Arebsheilung, zu deren Lösung es ausgedehnter und genauester klinischer und anatomischer Forschung auf Grund einer um= faffenben medizinischen Bildung bedarf, ausrichten follen, ift mir unfagbar. Ebensogut könnte beispielsweise ber Sanskritforicher, wenn er fich über die Deutung einer fcwierigen Stelle nicht im klaren ift, anftatt an feine Fachgenoffen fich an die allgemeine Bernunft und das Allgemeingefühl ber Laien wenden. Schlegel fpricht fodann "von gahlreichen Bortommniffen in der Pragis, wo ein bekanntes, feit Sahren ober Monaten bestehendes Krebsleiden durch ein Geheimmittel, ein Sausmittel oder auch durch eine arztliche Argneiberschreibung wunderbar, aber unleugbar geheilt worden ift". Er verschweigt, daß fast alle diese Falle einer genaueren Kritik nicht stand halten, daß es fich fast immer entweber gar nicht um Rrebs gehandelt hat, ober die Befferung nur eine scheinbare, vorübergehende war. Gine Heilung echten Arebses nach inneren Mitteln ober ohne jede Behandlung kommt allerdings vor, ift aber so felten, daß man praftisch nicht mit ihr rechnen barf.

Was nun diese Zeilen eigentlich veranlaßt, ift die Behauptung Schlegels, daß sich biele herrliche Arebsheilungen, manchmal selbst in schon vorgeschrittenen Fällen, durch innere, homöopathische Mittel erzielen lassen. Belege für diese allen bisherigen Anschauungen in der medizinischen Wissenschaft direkt wider-

fprechende Behauptung bringt er in feinem Auffate nicht vor, wohl aber finden fich folde in seinem hauptfächlich für Merzte geschriebenen früheren Werke "Innere Heilkunft bei fogenannten dirurgifden Krankheiten". hier teilt Schlegel eine gange Reihe von Krankengeschichten mit, welche eine Rrebsheilung burch innere Mittel bezeugen sollen. Jeder, der auch nur einigermaßen mit der Materie ge= nauer vertraut ift, wird nach der Lektüre diefes Werks alles andere glauben, nur das nicht, daß es Herrn Schlegel wirklich gelungen ift, Krebs durch seine Mittel au heilen. Zunächft follte man erwarten, daß, wenn jemand die Frage der Rrebsheilung ju lofen berfucht, er mit ber größten Stepfis und unter Benutung aller Silfsmittel alle Falle auszuschließen sucht, Die nicht ficher Rrebs find. Bei Durchficht ber Schlegelichen Rrankengeschichten brangen fich einem nun bei ber großen Mehrzahl die schwersten Zweifel auf, ob überhaupt Krebs vorlag. In keinem ein= zigen Falle wurde ber Versuch gemacht, die Diagnose durch das ganz ungefährliche Entfernen eines Studchens ber Geschwulft mitroftopijd ficher zu ftellen, in vielen Fällen lagen offenbar vollkommen andere Erkrankungen vor; Schlegel muß das für einige Rranke felbst zugeben, hilft sich aber mit ber gang unbewiesenen Behauptung, daß diese Dinge allerdings nicht ohne weiteres frebsig waren, aber es vielleicht hätten werden können, wenn sie chirurgisch angegriffen worden wären. Bezeichnend ift auch, daß Schlegel in einigen Fällen, nachdem er lange feine Mittel ohne jeden Erfolg gegeben hatte, es felbst für richtig hielt, seinen Kranken die Operation anzuraten. Fernerhin halt Schlegel Erscheinungen, wie fie häufig im Berlaufe eines Krebses beobachtet werden, 3. B. die Erweichung ber Geschwulft burch Zerfall ber Rrebszellen ober Vereiterung, ohne weiteres für Befferungen burch feine Mittel, obgleich in Wirklichkeit bas Gegenteil richtig ift. Mit berfelben Aritiklosigkeit werden Aranke als geheilt oder gebessert hingestellt, die überhaupt nur wenige Wochen ober Monate in der Bcobachtung Schlegels ftanden, mahrend man erft nach jahrelangem Stillftand ober Beseitigung einer Geschwulft mit einiger Sicherheit von Befferung, refp. Beilung reben barf. Bezeichnend ift ferner, bag bas hauptfächlich angewendete Mittel, bas Marsiche Rrebsmittel, ein gang untontrollierbares Geheimmittel ift, beffen Bufammenfegung ber Erfinder, ein Bastor in Sübafrika, sorgfältig bor seinen leibenben Mitmenschen geheim hält. Als Unterstützung seiner Kur empfiehlt Schlegel die Kur jeues erft kürzlich gelegentlich seines Brozesses gebrandmarkten, gemeingefährlichen Kurpfuschers Louis Ruhne in Leipzig! Beitere Proben aus den Rrankengeschichten, die noch vieles Bunderliche enthalten, mitzuteilen, nutf ich mir verfagen. Schließlich bleiben nur einige wenige Fälle übrig, welche einer Kritik beffer ftandhalten, aber auch noch zu manchen Zweifeln Anlag geben. Alles in allem wird man, felbst wenn man zugeben will, daß bösartige Geschwülfte überhaupt durch homoopathifche Mittel zu beeinfluffen find (was id) perfonlich für gang unerwiesen halte), und felbft bei weitgehendem Entgegenkommen aus Schlegels Berfuchen nur das ichließen durfen, daß es ihm in einigen wenigen Fallen vielleicht gelungen ift, vorübergebenben Stillftand und Befferung des Leidens gu erreichen. Man fann anerkennen, daß Schlegel im beften Glauben gehandelt hat, als er die besprochenen Fälle als Krebsheilungen burch homoopathische Mittel veröffentlichte, aber andererfeits geht aus bem Gefagten für mid hervor, daß er weber die nötigen Renntniffe noch die nötige Schärfe ber Rritik befigt, welche bagu gehören, eine neue Behandlungsmethode zu prüfen. Solange Schlegel feine

besseren Beweise für seine Behauptungen beibringt, fühle ich mich als Arzt berpflichtet, die Krebsfranken auf das nachbrücklichste por einer Methode zu warnen. welche nicht die geringste Sicherheit auf Erfolg bietet, wohl aber die ungludlichen Leidenden verleiten fann, ihre Rrantheit zu verschlebben. Denn fo fern es mir liegt, herrn Schlegel, bessen wissenschaftliches und menschenfreundliches Streben ich vollauf anerkenne, mit jener Sorte von Rurpfuschern zu identifigieren, bie in betrügerifchen Annoncen ben Rrebsfranten fichere Beilung verfprechen, fo macht er sich boch berselben Tobsünde wie jene schulbig, indem er bie granken abhalt, sich rechtzeitig, das heißt möglichst frühzeitig zur Operation zu stellen. Denn die trot aller Belehrung nicht auszurottende Meinung im Bublifum, daß Rrebs überhaupt unheilbar fei, ift grundfalfc. Man barf es bei bem heutigen Stande ber dirurgischen Tednit ruhig aussprechen, daß, abgesehen von einigen beftimmten Formen bes Archfes (3. B. Sig in ber Leber ober ber Speiferohre), ein Rranker, bessen Leiden frühzeitig erkannt und operativ behandelt wird, in sehr vielen Fällen Aussicht hat, dauernd wieder gefund zu werden. hier mögen nur einige ber in ben letten Sahren veröffentlichten Statistiken über bauernbe Heilungen burch eine Operation folgen. Im allgemeinen kann man bon einer Dauerheilung ibredien, wenn minbeftens brei Rahre feit ber Oberation berfloffen find, ohne daß die Geschwulft von neuem erschienen ift. Nach Statistiken, welche bie verschiedensten Krebsformen umfassen, und gwar leichte und sehr schwere, fortgefchrittene Erfrankungen, werden 20-30 Brog. aller Operierten dauernd gefund. Für Krebie bes Gesichts und bes Oberfiefers beträat bie gleiche Riffer 26-38 Brog.; bon Rehlkopffrebsen werben bei frühzeitiger Operation 44 Brog., bei borgefchrittenen Fällen 20-30 Brog, geheilt. Bon Bruftfrebfen werben 28-33 Brog., von Lippenfrebsen im Unfangoftabium 66 Brog., in späteren Stabien 20 Brog. wieder bauernd gesund. Für Mastdarmfrebse, welche meist fehr spat zur Obergtion sich einstellen, beträgt die gleiche Biffer 30 Brog. Bei biefen gablen ift gu beruckfichtigen, bag fie Erkrankungen in allen Stadien, barunter auch fehr ichmere, hart an der Grenze der Operabilität stehende, umfassen. Burde man nur die rechtzeitig oberierten Rranken gufammenftellen, fo wurde ber Brogentiat ber Beilungen für die meiften Formen ein beinahe doppelt fo hoher fein.

Leiber kommen nun thatsächlich fast 75 Proz. aller Arebskranken, welche sich operieren lassen, erst in einer Zeit zum Chirurgen, wo der Erfolg der Operation schon kein ganz sicherer mehr sein kann. Für diese traurige Thatsache ist in erster Linie die vorgefaßte Meinung von der Unheilbarkeit des Arebses und die oft unglaubliche Indolenz mancher Menschen verantwortlich zu machen. Hiezu kommt, daß eine gewisse Charakterstärke erforderlich ist, um die natürliche Messerschap die im Menschen liegt, zu überwinden. Dann aber wird ein großer Teil der Kredserkrankungen durch Aurpfuscher, und leider auch in einzelnen Fällen durch unwissende Aerzte so lange verschleppt, dis es zu spät ist.

Angesichts dieser Thatsachen würde es jeder Arzt, und besonders der Chirurg, auf das freudigste begritzen, wenn wir eine sich ere Methode innerer Krebsbehaudlung kennten, durch welche wir unseren Kranken die Gefahren und Schrecken einer Operation, und uns die wenig befriedigende Behandlung eines unheilbaren Krebskranken ersparen könnten. Aber leider sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt, und herr Schlegel hat uns dabei nicht weiter gebracht. Allerdings sind nun von der bei herrn Schlegel übel angeschriebenen "Schuls

medizin", b. h. der ofsiziellen medizinischen Wissenschaft, vielkache Versuche bereits lange vor Schlegel angestellt, um dem Krebse durch innere Behandlung beizustommen, und man hat in der That einige Erfolge erzielt. Lassar hat z. B. durch innere Verabfolgung von Arsen bei bestimmten Formen von Hautkrebs Besserungen, und selbst Heilungen erreicht; ebenso hat man durch Injektion eines bestimmten Serums (Streptokoksensterilisate) mikroskopisch sicher gestellte und der Operation unzugängliche Sarkome, d. h. kredsähnliche bösartige Geschwülste, zur Heilung gedracht. Seitdem die neuesten Forschungen es immer wahrscheinlicher gemacht haben, daß wenigstens für einen Teil der Krebse als Ursache ein Parasit (Vlaskomhees) anzuschuldigen ist, hat man Versuche mit einem spezifischen, auf ähnlichen Prinzipien wie das Diphtherie-Heilserum beruhenden Serum angestellt, und französische Chirurgen haben mit diesem Mittel, das sich als ganz unschädzlich erwies, in einigen Fällen Besserung des Allgemeinzustandes und Kückgang der Geschwulst erreicht. Aber leider waren alle diese Erfolge nur vorüberzachende.

Alle diese Methoden sind zur Zeit noch viel zu unsicher und zu wenig erprobt, als daß man sie ohne weiteres empschlen dürste. Sie können vorläusig ebenso wie die übrigen inneren Mittel nur als Unterstützungsmittel neben und nach der Operation, nicht als Heilnittel gelten. Sie verdienen außerdem Anwendung bei nicht mehr, oder überhaupt nicht operierbaren Krebsen.

Man wird in Zukunft bestrebt fein muffen, durch Bervollkommnung dieser Methoden eine sicherere Allgemeinbehandlung ber an Säufigkeit immer mehr gunchmenden Arebsfeuche zu gewinnen. Wie Professor Czerny auf bem letten Chirurgenkongreß näher ausführte, kann uns nur eine instematifch centralifierte Arbeit in dem Kampfe gegen die bogartigen Geschwülste vorwärts bringen, und es ift baber febr erfreulich, daß fich jüngft in Berlin eine Gefellschaft für Krebs= forschung unter ber Aegibe bes Rultusministeriums fonstituiert hat. Dem Beispiele Englands und Amerikas folgend, muffen wir mit hilfe aller ärztlichen Rreife, der Verwaltungsbehörden und mit Zuzichung wohlwollender Brivathilfe in allen Provinzen und großen Städten eigene Arebshofpitäler, Beil- und Pflegeanstalten für hilfsbedurftige Rrante errichten, geleitet bon jungen, auf der Sobe moderner Schulung und mit ben großen medizinischen Unterrichtsanftalten in bauernbem Konnex ftehenden Aerzten. Dann wird es im eblen Bettstreit ber Nationen vielleicht gelingen, ber taufenbjährigen Sphing der Arebefrantheit ihre grinfende Maste zu entreißen und die Leiden, welche fie der gequalten Menfch= heit bereitet, zu vermeiden oder doch erfolgreicher zu bekämpfen, als es bisher möglich gewesen ift. Dr. med. Keinrich Mohr in Biclefeld.



### Pessimismus.

Im Anschluß an den Artikel "Jur Psinchologie des Bessimismus" (Dez.=Heft S. 293) sei es mir gestattet, die nachstehenden Bemerkungen, sowie eine "Selbstanzeige" zu machen.

Wenn ich auch mit manchen Gingelheiten bes in Rede ftebenben Artikels cinverftanden bin, so möchte ich boch bezweifeln, ob die veffimistische Belt= anschauung durch subicktive Anlagen und besondere äußere Berhältnisse in so hohem Grade bedingt ift, wie es nach jenen Ausführungen ben Aufchein hat. Daß die Summe der Unluft und des Schmerzes auf Erden die Menge der Luft und der Freude überwiegt, burfte ein objektib Denkender ohne weiteres jugeben, beziehungsweise die namentlich von Schovenhauer und E. v. Hartmann dafür erbrachten Beweise - bie freilich feine mathematischen fein können - als richtig anerkennen. Es ift ferner eine auffallende oder, wenn man will, gang natiir= liche Thatsache, daß die großen Geifter aller Zeiten mit verschwindenden Ausnahmen sich pessimistisch geäußert haben. Daß aber alle Beistesheroen an ber Leber oder fonftwo leidend maren, oder auch von besonderen außeren Schickfalen verfolgt wurden, wird man faum aufrecht erhalten können. Dem wiber= sprechen g. B. gwei in jeder Sinficht fo bevorzugte Menschen, wie es Goethe und A. v. humboldt waren. Goethe aber fagte: "Wir leiben alle am Leben". Und zu Edermann hat er an feinem Lebensabend geäußert, bag er in feinem ganzen Leben keine vier Wochen eigentliches Behagen gehabt; ce fei das ewige Balgen eines Steines gewesen, ber immer von neuem gehoben sein wollte. Ferner hat Goethe in Gegenwart des Kanglers Fr. v. Müller das harte Wort fallen laffen: "Ich habe keinen Glauben an die Welt und habe verzweifeln gelernt." Und Humboldt wiederum schrieb in seinen Memoiren: "Ich sehe es voraus, daß unfere Nachkommen noch weit unglücklicher sein werden, als wir -; follte ich nicht ein Sunder fein, wenn ich trot biefer Anficht für Nachkommen. b. b. für Ungludliche forgte?" Und ferner: "Das gange Leben ift ber größte Unfinn. Und wenn man achtzig Sahre strebt und forscht, so muß man sich boch endlich gefteben, daß man nichts erftrebt und nichts erforscht hat. Bußten wir nur wenigstens, warum wir auf diefer Welt sind! Aber alles ift und bleibt bem Denker ratfelhaft, und bas größte Blud ift noch bas, als Flachtopf geboren au fein."

Aus dem übereinstimmenden Urteil der großen Geister geht zweifelsohne hervor, daß die pessimistische Weltanschauung mit einer hohen Ersenntnisstuse Hand in Hand geht. Hier hätten wir nun freilich eine subjektive Veranlagung, bezüglich welcher nur noch zu entscheiden wäre, ob sie der Beurteilung unseres Vroblems nicht schwerer ins Gewicht fällt, als die Veranlagung geringerer Köpfe. Will man aber bei der Entscheidung der Frage: Optimismus oder Pessimismus? jedermann dasselbe Recht zugestehen, dann läßt sich die Frage von diesem Standpunkte aus allerdings nicht definitiv beantworten, sondern es gilt dann eben — sonst gleiche Verhältnisse vorausgeset — im allgemeinen Schopenhauers Sat, daß der Mensch um so mehr leidet, je intelligenter er ist.

Daß sich nun aber bie großen Geister nach ben verschiedensten Richtungen bin peffimistisch geäußert haben, bafür glaube ich mit meinen beiden Anthologien

"Perlen ber pessimistischen Weltanschauung" (München 1886, Th. Ackermann, Mt. 1,50) und "Pessimistische Weisheitskörner" (München 1901, Fr. C. Mickl, Mt. 1,50) ben Beweis erbracht zu haben. Jede ber beiben Sammlungen enthält rund 700, meist kurze und prägnante Citate aus Werken der hervorragenbsten Denker und Dichter aller Zeiten und Völker. Dabei ist, was manche modernen Christen überraschen dürste, auch die Bibel gut vertreten; serner ist, was wiederum für viele unerwartet kommen möchte, nächst Schopenhauer — Goethe am meisten, nämlich mit 109 Beiträgen beteiligt.

Die Ibec, nur auf pessimistische Gedanken Jagd zu machen, mag sonderdar und für die Veranlagung des Jägers recht bezeichnend erscheinen. Inzwischen war es mir ursprünglich keineswegs bloß um pessimistische Citate zu thun, sondern ich hatte mir, um bei Mangel an längerer Muße konzentrierte Weisheit bequem zur Hand zu haben, eine Sammlung von überhaupt bedeutungsvollen "Gedankensplittern" angelegt. Daß die allermeisten derselben pessimistisch gefärbt waren, dafür kann ich nicht allein verantwortlich gemacht werden, wie ich denn auch überzeugt din, daß ein ebenso umfangreiches, von gleich großen Namen getragenes, optimistisches Pendant zu meiner Doppelsammlung ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Bei der Herausgabe meiner "Persen" und "Körner" habe ich mich auf die pessimistischen beschränkt, teils der Einheitlichkeit halber, teils um meine Verehrung für Schopenhauer durch den Hinweis zum Ausdruck zu bringen, daß er sich mit seinen vielsach verketerten Ansichten von der Schlechtigskeit der Welt in der besten Geschlichaft besindet.

Daß der Peffimismus auch feine Borzüge hat, ist bereits von Herfier Dr. Gisler anerkannt worden. In der That ist sehr vieles Große von Pessis misten ausgegangen, während das "laissez faire, laissez aller" durch die Ansicht von der Vortrefslichteit der Welt naturgemäß befördert wird. Aber freilich, als heilsam kann der Pessimismus sich nur erweisen, wenn er nicht als absoluter, sondern nur als irdischerelativer erfaßt wird, der in einen jenseitigen Optimismus einmündet. Hat es aber mit dem jenseitigen Leben seine Richtigkeit und handelt es sich im irdischen Dasein um einen Entwicklungs= und Läuterungsprozeß, dann ist die Vorherrschaft des Uedels in der Welt geradezu eine Notwendigkeit und jedenfalls etwas mehr als der "Ausdruck subjektiv=individueller Tendenzen". Auch hätte ja, wenn dem Uedel nicht eine sehr allgemeine Verdreitung und obsiektive Giltigkeit zukäme, die Erlösung von ihm, wie sie von Christentum und Buddhismus angestredt wird, gar keinen Sinn.

Roch Eines. Wenn Herr Dr. Eisler nicht irrt, bann hätte Goethe in Schopenhauers Stammbuch sich zweimal verewigt; benn nach Gwinner ("Schopenshauers Leben") lautete ber von Goethe gewidmete Stammbuchvers:

"Billft bu bich beines Bertes freuen, So mußt ber Belt bu Bert verleihen."

Minchen=Bafing.

Max Seiling.





Das "Attentat" und die Gelegenheitspresse. — Liebedienerei. — Fürst und Volk. — Von moderner "Sittlichkeit".

🔽 as angebliche "Attentat" auf den Kaifer in Bremen hat sich nach den neuesten Ermittelungen als ein zwar bedauerlicher, aber boch nur als ein Unfall herausgestellt, ber jeglichen politischen Charatters entbehrt. Teilnahme an der schmerzlichen Berletzung der Person des Monarchen wird barum in ihrer Berglichkeit nicht gemindert, wohl aber konnen wir erleichtert aufatmen, da es sich nun auch in diesem zweiten Falle nicht um Symptome im Finstern schleichender politischer Berirrungen handelt, sondern um die That eines einzelnen mehr oder weniger unzurechnungsfähigen Individuums. Man jollte meinen, eine berartige Feststellung mußte auf allen Seiten und gerade von denjenigen Vertretern der öffentlichen Meinung mit Freuden begrüßt werden, die sich als die einzig berufenen Suter des Thrones gebarden. haben aber das sonderbare Schauspiel erlebt, daß man auf dieser Seite geflissentlich bestrebt war, das traurige Ereignis zu einem hochpolitischen aufjubauschen und fich nur widerwillig dazu herbeiließ, die immer klarer fich heraus= ichalende Thatfache bes Gegenteils anzuerkennen. Auf Die Echtheit und Tiefe ber monardischen Gesinnung jener Rreise wirft bas boch ein eigentümliches Licht. Man wollte also lieber eine ständige latente Gefahr für die Berson des Monarchen tonftruieren, als sich der Gelegenheit berauben, unbequeme politische Gegner und Mahner als intellektuelle Urheber versuchten Königsmordes zu brandmarten. Gine gemiffe Art von Blättern ift nicht bavor jurudgefdredt, bie Freunde ber gerechten Burenfache für bie an-Scheinend bewußtlose That eines Epiletiters verantwortlich ju machen. Die Thatsache muß aber für fünftige Fälle wohl im Bedächtnis aufbewahrt werben. Sie bestätigt wieder einmal die alte Erfahrung, daß Servilismus und Bygantinismus allemal mit einer ihnen sonft entsprechenden Gefinnung Sand in Sand geben, und bag fie nicht Eigenschaften, sonbern Begenfage echter Ronigstrene und Baterlandsliebe find. Wer nach biefer Glangnummer fich noch weiter von

den pseudopatriotischen und pseudomonarchischen Tiraden einer strupellosen Gelegenheitspresse benebeln läßt, dem ist nun einmal nicht zu helsen.

3d lefe im "Reichsboten":

"Bas liebedienerische Febern im offiziofen Lager alles für Unheil anrichten, das zeigt wieder folgende Leiftung von ihnen. Der Raifer hatte feiner= zeit ins goldene Buch der Stadt München den Spruch eingeschrieben: Regis voluntas — suprema lex, des Königs Wille ift das höchste Geset. einem gemissen Gegensatz bagu ftand die neuerliche Widmung des baperifchen Bringregenten: Salus publica summa lex est, das öffentliche Wohl ist das höchste Geset. Beide völlig unabhängig voneinander stehende Aeußerungen suchte nun eine bekannte Stimme in ber ,M. Allg. 3tg.' bamit zu verknüpfen, baß ber Raiser mit jener Einzeichnung gar nicht auf sich selber, sondern auf den --baberifden Ronia habe hindeuten wollen; bas gehe icon baraus berbor. daß er nicht von dem Willen des Raifers, sondern von dem Willen des Rönigs geschrieben habe; es bestände baber gar fein Widerspruch u. f. w. Auch uns fiel biese Sophistit, die noch über die ber alten Athener ging, icon auf die Nerven; für den Bormarts' ift fie aber eine gefundene Sache, denn er weist nun hohn= lächelnd barauf bin, daß der Raifer bemgemäß bie geflörten Ginfalle und Wahnibeen des geiftestranten Ronigs Otto von Banern zum oberften Gefek habe erheben wollen. Das fommt von diesen offigiosen Barendiensten."

Den Teufel merkt das Bölfchen nie, und wenn er fie beim Rragen hätte!

Das rechte Berhaltnis zu ihren Fürften zu finden, icheint vielen Deut= schen doch immer noch recht schwer zu fallen. Knechtichaffene Unterwürfigkeit auf der einen, prokenhaft geschraubter und beshalb unechter, frampfhafter "Männerstolz" auf der anderen Seite. Dazu scheint noch eine neue Gattung, eine Art ängstlicher Vermittler zu kommen, die das Königtum gern schüken, aber dabei auch die "Gefühle" seiner Gegner "nicht verleten" wollen. Daß solche Salbheit nichts Gutes bewirken kann, hat kurglich das große hessliche "Ereignis". bie Unterredung des Großherzogs mit dem fozialdemotrati= ichen Abgeordneten Ulrich auf dem parlamentarischen Abend in Darmstadt gelehrt. Herr Ulrich versichert jest in seinem Blatte, daß er erft bann gugesagt habe, an jenem parlamentarischen Abend teil zu nehmen, nachdem ihm die bundige Barantie gegeben worden fei, daß teine monarchifche Ovation gebracht, daß feine höfische Bracht entwidelt werde. Erfreut versichert bann ber Artifel, daß biefe Berfprechungen "gang und voll gehalten" worden seien. Allerdings foll es den Teilnehmern an jenem Abende fehr auffallend gewesen sein, daß tein Trintspruch, tein Boch auf den Landes= herrn ausgebracht wurde, daß die Hoflakaien und Diener, welche fervierten, entgegen allen sonstigen Gewohnheiten teine Livree trugen, sondern wie Rellner erschienen. Da hat doch das "Frankf. Volksblatt" recht, wenn es die Frage

auswirft, ob es im Interesse ber monarchischen Gesinnung liegt, daß den beliebten Landesherrn tieses Schweigen empfängt, nur um die Herren Sozialdemokraten nicht zu kränken! Es ist noch nicht lange her, da trug man den Onkel des regierenden Großherzogs zu Grabe. Er war Mitglied der Ersten Kammer. Man hatte nie etwas davon gehört, daß er jemals ein Feind des Bolkes gewesen, ganz im Gegenteil, man rühmte sein allezeit gutes Herz. Es war deshalb nicht mehr als billig, daß der Präsident der Zweiten Kammer dem hohen Herrn, dem "Kollegen" aus der Ersten Kammer einige Worte widmete. Die Gerren Sozialdemokraten aber verließen den Sitzungssaal.

Die Sache wird aber immer interessanter. Wie sich jetzt herausstellt, ist das vom hessischen Kammerpräsidenten den sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten gemachte Zugeständnis, im Falle ihrer Beteitigung an dem parlamentarischen Abend keine hösischen Ovationen zuzulassen, nicht ohne Verständigung des Plenums der Zweiten Kammer erfolgt. Der Präsident hat vor einiger Zeit während einer Sitzung die Tribünen mit der Begründung räumen lassen, daß er den Abgeordneten etwas mitzuteilen habe, was nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt sei, und ihnen dann eröffnet, das Bureau des Landtages habe den Tozialdemokraten die obige Zusicherung gegeben. Weiter wird berichtet, daß der Präsident der Kammer, Geh. Regier.-Rat Habe, auch neulich des Attentats auf den Kaiser erst am Schlusse der Sizung gedacht habe. Auch diese Maßregel soll aus Rücksicht auf die Sozialdemokraten geschen sein, die sich erst nach Schluß der Debatte entsernten.

Diefe "Rüdfichten" geben benn boch eiwas fehr weit, weiter jedenfalls, als mit dem monarchischen Gefühl verträglich ift. Es ift boch wirklich nicht einzusehen, warum die Anhänger der Monarchie freiwillig und geduldig ihre aufrichtigen Gefühle, ihre ehrliche Ueberzeugung verlegen laffen follen, nur damit die ihrer Geaner geschont werden! Und es handelt sich hier für die Sozialbemofraten vielfach nicht einmal um Bemiffensfragen, sondern um bloge Brokenhaftigfeit, die großmächtig bort mit Prinzipien raffelt, wo nur Fragen des Tatts, ber Gefittung und ber Menichlichfeit vorliegen. Ober ware ben Sozialbemofraten etwa eine Berle aus ihrer Krone gefallen, wenn sie durch Erheben von den Sigen ihre Teilnahme an dem doch icon rein menschlich betrübenden Unfalle bes Raifers ober an dem Sinscheiben des Onkels des regierenden Großbergogs ausgedrudt hatten? Im burgerlichen Leben nennt man Leute, die gegen folche rein menjdlichen Rudfichten, folche ichlichten Gebote bes Tatts und ber guten Sitte verftogen, einfach - Bootier, und es wird feinem einfallen, selber schlechte Sitten anzunehmen, felber roh und unmanierlich fid gu betragen, nur um die "Gefühle" des Bootiers nicht gu "verlegen".

Wenn einige Blätter ihr Unbehagen darüber nicht verhehlen können, daß ber Großherzog überhaupt mit dem Sozialdemokraten und noch gar freundlich mit ihm gesprochen hat, so ist diese Engherzigkeit ebenso wenig am Plate, wie jene übertriebene, den eigenen Standpunkt verleugnende "Weitherzigkeit". Was

will man benn mit ber Sozialbemofratie beginnen, nachdem ber Bedante, fie unter ein Ausnahmegeset zu ftellen oder fämtliche Anhanger der Bartei einzusperren oder zu beportieren, nicht mehr ernstlich diskutiert werden kann? Da muß man doch irgend einen modus vivendi mit ihr finden und das weitere von der Entwicklung erwarten. Diese wird aber nur gunftig beeinflußt, wenn bie Herren Genoffen burch eigene Erfahrung gezwungen werden, öffentlich wie es Herr Ulrich that - Zeugnis davon abzulegen, daß auch Fürsten fehr aufgeklärte und wohlwollende Leute sein können, mit benen man sich also bei einigem guten Willen auch verständigen könnte und müßte. Die Zeichen für die Rechtsentwicklung der Sozialdemofratie namentlich in Suddeutschland haben sich in letter Zeit berart gehäuft, daß nur noch boser Wille ober Mangel an Einsicht diesen "Mauserungsprozeß" leugnen tann. Die Partei wächst immer mehr in das burgerliche Gewand einer rein demofratischen Opposition hinein, baran ändert auch der rote Aufput nichts, den fie ja noch einige Zeit aus nabeliegenden Bründen gur Schau tragen wird. Oppositionsparteien aber hat es gu allen Zeiten gegeben und wird und muß es auch in Zufunft geben, ohne daß Staat und Gefellicaft deshalb gleich aus den Fugen geben mußten. Nur ruhig Blut.

Daran fehlt's aber gar oft. Eine besondere Eigentümlichkeit unseres nervösen Zeitalters scheinen jene "Aufgeregten" zu sein, die überall den Untergang der Welt wittern und sich an permanenter "sittlicher Entrüstung" nicht genug thun tönnen. Diese Leute scheinen die "sittliche Entrüstung" geradezu sportmäßig zu betreiben. Ein Fall statt vieler möge den sonderbaren "Betrieb" beleuchten. Er hat zwar schon in der Presse die gebührende Würdigung gesunden, darf aber hier als eines der mit Recht so beliebten "Zeichen der Zeit" nicht übergangen werden.

In einer Sigung des preußischen Abgeordnetenhauses hat der Bizepräsident Freiherr v. Heeremann in seiner Gigenschaft als Bertreter bes Zentrums gegen die Leitung der Königlichen Porzellanmanufaktur die Anklage erhoben, daß dieses Institut zu sehr ber "modernen" Richtung hulbige und bas "Nachte", welches das Schamgefühl gröblich verlete, ebenfalls kultiviere. Wenige Tage vor der betreffenden Sigung mar in ber Manusaftur in ber Leipzigerstraße ein Schutmann ericienen, der die Entfernung einer im Schaufenfter fteben= ben Bafe verlangte, an ber ein älterer, vornehm gefleibeter Serr Unftog genommen habe. Den Namen bes "Gefrankten" wußte der Befekeshüter leider nicht. Um Sugende Diejer, von dem preisgefronten Bildhauer Wegener modellierten Base war eine klaffisch schöne weibliche Figur dargestellt, die von einem Umor auf den Mund gefüßt wurde. Damen ber beften Befellichaft hatten ihre Unerkennung bem iconen Runftwert gezollt, felbft bie Raiferin, eine regelmäßige Besucherin ber Bertaufslotale in ber Leipzigerftraße, hatte fie mit Worten bes Lobes und großem Intereffe befichtigt, aber feinen Unftog baran genommen. Das aleiche Schicffal der Beanftandung ereilte eine von dem Bilbhauer Rlimfch= Dregden modellierte weibliche Geftalt von wunderbarer Grazie.

Der Borfall bedarf keines Rommentars, es fei denn des — von Sr. Majestät dem Raiser gelieferten. Man hat ihm nämlich über die Aussührungen des Herrn von Heeremann Bericht erstattet, worauf der Monarch die Grundsähe des Instituts als vornehme bezeichnete, nach denen auch weiterhin gesichaffen werden solle.

Auf der Bobe ber sittlich-afthetischen Anschauungen jenes "vornehm gekleideten älteren Herrn", dessen Schamgefühl gröblich durch Darstellungen verlett wird, für welche eine Dame, wie Ihre Majestät die Raiserin, nur Worte der Bewunderung findet, steht der grobe Unfug, den sich gemisse besorgte "Erzieher" mit den beliebteften Schöpfungen unserer Dichter erlauben. Es ift seiner Zeit genugsam gerügt worden, daß ein allzu vorsichtiger Schulmann in einer Liedersammlung in bem ichonen Cichendorffichen Lied "Das gerbrochene Ringlein" aus dem dritten Berfe "Mein Liebste ift verschwunden" "Der Onfel ift verschwunden" gemacht hat, damit die Mädchen und Knaben ja nichts von einer Liebsten erfahren. Nunmehr wird eine andere Berballhornung eines Bedichtes befannt, bag ju ben Berlen und jum eisernen Beftande unferer Litteratur gehort. Sie findet fich in "Lieber und Gebichte fur hohere Maddenichulen (Dberftufe!) nach ben preußischen Bestimmungen vom 31. Mai 1894 ausgewählt von Dr. R. Rehorn (Frankfurt a. M. 1895)" S. 209 und betrifft Nepomut Boals Gedicht "Das Erfennen". Richt nur, daß hier gablreiche Gingelheiten willfürlich geandert find ("bestaubt" ftatt "bestäubt", "lehnet" ftatt "lehnt just", "ber Bollner" statt "Freund Zollmann", "von der Rirche" ftatt "von dem Rirchfteig", "Mutterherz" statt "Mutteraug"), es sind auch die schönsten Berje durch die plattefte Broja ersett; so heißt es "Oft sagen die beiden fruher vereint", mahrend das Original so charatteristisch hat "Oft hatte der Becher die beiden vereint", ferner lieft man "Benett von Thränen die bleiche Wang'" ftatt des so poetischen "Ein Thränlein hängt ihm an der braunen Wang'". Die Strophe:

> "Und weiter wandert nach furzem Gruß Der Bursche und schüttelt ben Staub vom Fuß"

ist ganz weggelassen worden. Das Tollste aber ist, daß statt des Liebchens die Schwester eingesetzt wurde. Das Original hat:

"Da schaut aus dem Fenster sein Schätzel fromm: "Du blühende Jungfrau, viel schönen Willsomm!" Doch sieh — auch das Mägdlein erkennt ihn nicht, Die Sonn' hat zu sehr ihm verbrannt das Gesicht."

Dafür giebt ber Berfifer, ber dem Gedicht diesen Tort angethan:

"Da thut seine Schwester ihr Fenster auf, Und er winkt mit dem herzlichsten Gruße hinauf. Doch sieh, — auch die Schwester erkennt ihn nicht, Die Sonn' hat zu sehr ihm verbrannt das Gesicht!" Nachträglich erzählt der Herausgeber, daß sies Berballhornung nur in der ersten Auflage seiner Sammlung befinde, wo er das Gedicht, statt aus dem Original "aus einer anderen nicht hinreichend kontrollierten Quelle in dieser verderbten Fassung abgedruckt" habe. In der zweiten Auflage sei es in seinem ursprünglichen Wortlaute eingestellt. Das entlastet zwar Herrn Dr. Rehorn bis zu einem gewissen Grade, nicht aber den Urheber der thatsächlich verübten "Berssittlichung". Und der Fall ist ja auch leider nicht vereinzelt. Ist doch auch die Kaiserhymne durch Ausmerzung des "freien Mannes" 2c. "gereinigt" worden.

Statt aufrechter Königstreue — Byzantinismus, statt Sittlichkeit — Prüberie: das scheint "modern" im Zeitalter ber Surrogate.

Warum aber wohl gebraucht man Surrogate? Weil sie — billiger sind!



## "Komm, Herr Jesu, sei unser Gast!"

Oelgemälde von Fritz von Uhde.

Dinter und Arbeiterfamilie hat sich zum Mittagsmahle versammelt; Bater, Minter und Kinder umstehen den Tisch, auf dem ein einsaches Gericht in irdener Schüssel dampft. Mit Dankbarkeit ist das tägliche Brot begrüßt und voll aufrichtiger Frömmigkeit das Tischgebet gesprochen worden: so bereinigt sich diese Familie auf den Namen Jesu zu einer kleinen Gemeinde, und siehe: auf einmal tritt Jesus, mit leisen Schritten, mitten unter sie. Er ist geladen worden, er ist da. Seine Gegenwart entsett niemanden, denn der Gläubige fühlt sich als ein liebes Kind zum lieben Bater, vertraut mit der Nähe Gottes; aber freudig und demiltig wird er empfangen von alt und jung, und ein Stuhl wird ihm angedoten, damit er als willsommener Gast durch seinen Segen die Gabe heilige, die er beschert hat.

Wohl selten ist dieser Gegenstand, das Tischgebet, in seinem Sinn als Berknüpfung des irdischen Lebens mit der überirdischen Fürsorge und Hise, so schlicht und so ergreisend gemalt worden, wie hier von Uhde. Mag man das Bild, wie in unserem Heft, auch nur in einer kleinen und farblosen Wiedergade sehen, die nicht alle seine Vorzüge erkennen läßt, ja mag man sich mit des Künstlers Grundsah, die heiligen Geschichten in modernen Gestalten und auf deutschen Boden versetzt zu erzählen, durchaus nicht einverstanden erklären: in dieser Varstellung überwindet das tiese, mächtige Gestühl, die weihevolle Stimmung jeden Widerspruch, und der kühle Verstand, der sich gegen die Verdindung einer gewissernaßen historischen Christuserscheinung mit den Leuten unserer Tage sträubt, wird zum Schweigen gebracht durch die Stimme des Herzens, die ihm zuruft: Hier ist gebetet worden, wie man beten soll, und das Gebet ist erhört worden.





T. Freiin v. P.-E., P. — W. N. L., B. — A. A., L. — E. B., B. — H. M., S. i. M. — A. O., T. i. H. — A. J., T.-S. i. B. — H. v. L., D. — H. B. 22. — A. v. W., E. i. Kr. Ar. A. — L. Sch., E. — E. E., J. Berbindlichen Dant! Bum Abdrud im T. leiber nicht geeignet.

5. v. R., G.=R. b. B. Der E. glaubt allerdings, daß fich bier der "Bater über feine Rinder getäuscht" hat. Bewahren Gie diese "bergilbten Blatter" immerhin als alte liebe Jugenderinnerungen. Warum auch gleich ben Flammen übergeben wollen, was fich für Die weitere Deffentlichkeit nicht eignet? Den Erinnerungswert behalten Diefe Bedichte für Sie ja auch, wenn fie ungebrudt bleiben. Bo bas Rlammlein ber Erfenntnis glimmt, bag nicht alles gedrudt werden muß, was geschrieben und gedichtet wird, da bedarfs der "lauternden Flamme" des Vernichtens nicht mehr. — Für Ihre warme Zustimmung herzlichen Dant und Gruß!

G.=D. Dr. B., N.=A. Berbindlichen Dant für Die gutreffende Berichtigung. Der Berfaffer, herr Dr. Erich Meber, ichreibt uns: "In meinem Auffat über die neueste Shulreform in heft 4 b. 3g. ift mir, wie man mich aufmertfam macht, ein Digberftandnis begegnet. Die Bestimmung, ,überall neben bem Griechischen englischen Erfahunterricht gu gestatten,' foll nicht eine neue Ginrichtung ichaffen, fondern nur eine feit 1892 bestebenbe in Erinnerung bringen. In Städten, die fein Realghmnafium befigen, konnen Schuler bes Symnafiums, die bon bornberein entichloffen find, nach IIb abzugeben, ftatt bes Briechischen drei Sabre lang Englisch treiben."

St., Soeft. Rantes Gefcichte ber Papfte ift ausgezeichnet, fest aber gute allgemeine hiftorifche Renntniffe voraus. Geringere Bortenntniffe verlangt : B. Wattenbach, Gefchichte bes rönischen Papfttums. (Berlin 1876. Es find fpater mohl noch weitere Ausgaben erichienen.) — Dr. Anton Ohorn ift Professor an der Agl. Gewerbe-Atademie zu Chemmig. Er ift am 22. Juli 1846 gu Therefienftadt in Bohmen geboren, hat die tatholifden Briefterweißen empfangen, trat aber nach der Unfehlbarteitsertlärung des Papftes jum Broteftantismus über. Sein Buch "Das neue Dogma" ift bem I. nicht befannt. Es icheint aber nach Ihren Andeutungen ftart tenbengiöß zu fein.

3. B., 3. Dağ Sie fo wenig mit der Kirchbachschen Erzählung einberstanden find, ift ja bebauerlich. Aber bisher find Sie in der That ber einzige, der bon ihr "geradezu peinlich berührt" wurde. Und wir find egoiftifch genug, ju wünschen, bag Sie es in biefem

Falle bleiben. Freundl. Gruß.

M. C. v. L., B. Der T. brudt Ihrem maderen Brieftrager und Feuerwachtmann bie Sand. Bom Abdrud bes Befprachs wie auch bes Bebichts muß er leider, trot bes guten Bwedes, abfehn. Es fonnte, wenn es fich überhaupt machen liefe, nur in ber Offenen Salle geschehn, und bas entspräche dem Zwede ber Dienftbarmachung bes tleinen Manuftripts für Ihre Buren-Baifen-Spartaffe ja boch nicht.

R. B. v. D., Schlof B., Boft T. Findet Ihr Epos vor bem fritischen Auge unferes Referenten Berudfichtigung, fo erhalten Sie, refp. Ihr Berr Berleger auch f. 3. ein

Belegeremplar bes Beftes, in bem bie Rritit gum Abbrud gelangte.

Gin neuer Türmerfreund, B. Erich Schlaitjers Bucher "hinrich Lornfen" und "Schönheitsmanderer" find im Berlag von & Kontane & Co., Berlin W., Lutowftr. 84 b, erfchienen.

C. S., S. i. S. Das geht benn doch nicht an, daß wir den Autoren, die ihre Bucher im T. besprochen wünschen, diese Besprechung vor Abdruck zur Begutachtung, gar dur Benehmigung vorlegen. Bir tonnen unfere Referenten nicht einmal dabin beeinfluffen, daß fie die ihnen überwiesenen Bücher nun auch wirklich der Besprechung wert erachten. Alles, was wir in Shrem Kalle thun konnten, war, daß wir unsern Mitarbeiter besonders auf bas Wert aufmerksam machten. Kommt er zu bemselben Urteil wie Sie, so wird uns das im Anteresse des Dichters aufrichtia freuen. Glauben Sie, unserm Referenten auf alle Fälle nähere Mitteilungen über die Bersönlichkeit des Autors machen zu müssen, so find wir gern bereit, folde meiter zu geben.

A. K., D-d. herzlichen Dant für das sympathische Schreiben, deffen Empfang ich ber Ginfachbeit und Gile wegen an biefer Stelle beftätige. Dem freundlichft in Aussicht gestellten Beitrage sehe ich mit Spannung entgegen, wünsche Ihnen aber zunächst aufrichtig Erholung und gute Befferung. Ihre Ausführungen betr. "Nitobemus" find überzeugend. Ber Nitodemus aus folden Gründen ift, gegen den läßt fich wenig fagen.

Frdl. Gruß!

G. M., Aurora, Ju., U. S. A. Ihre Buftimmung "aus bem fernen Beften Ameritas" hat ben T. herzlich erfreut. Seien Sie überzeugt, daß er nach wie bor fein Beftes thun wird. — Bewiß, Joh. v. Müller hat recht: "Es giebt unempfängliche Zeiten, aber was ewig ift, erlebt immer feine Zeit." Schon und wahr find auch die andern von Ihnen angeführten Kernfate. L. C. v. St. Martin, le Philosophe inconnu, jagt in der Borrede jum "Dienft des Beift-Menfchen": "Du fannft die Gewalt eines lauteren, bon Buberficht genährten Gifers nicht berechnen. Und welcher Fischer mit ber Angelrute in ber hand erwartet wohl, alles, was im Strome fowimmt, ju fifchen? Wenn er einige Fifche, fein Dahl zu halten, gefangen bat, geht er vergnugt beim." Und Chamiffo giebt feinem Schlemihl mit auf ben Beg : "Es giebt für bie gedruckten Bucher einen Genius, ber fie in bie rechten Bande bringt und, wenn nicht immer, boch febr oft, die unrechten babon abhalt. Auf allen Kall hat er ein unsichtbares Borbäugeschloft vor jedwedem echten Geistes- und Gemütswerfe und weiß mit einer gang untruglichen Befchidlichfeit auf: und zuzuschließen." Es ift für alle Teile gut, fich folder Bahrheiten von Zeit zu Zeit zu erinnern. — Ihren Bunfc bezüglich des II. und III. Jahrgangs haben wir an den Verlag weiter gegeben, der

bas Beitere veranlaffen wirb. Berglichen Gruß aus ber beutichen Beimat.

R., R. Heber folche haarspaltende Abstraftionen, wie z. B. als habe ber Raifer "nicht ben Burenbefieger, fondern ben englischen Bochftommandierenden ausgezeichnet", und was dergleichen formalistische Zwirnsfäden mehr find, strauchelt ein so robustes Bolksgemiffen, wie das beutiche, Gott fei Dant noch nicht. Es mare fehr traurig, wenn es fein gefundes, einfaches Befühl burch fold Jonglieren mit Begriffen verwirren ließe. Es fieht bie Dinge nicht mit den Augen des Zeremonienmeifters, fondern fragt einfach nach bem Rern, nach dem Befen, und der lag hier in der Thatsache beschloffen, daß der felbe Roberts foeben von einem fluchbelabenen Raubkriege gegen die Buren heimgekehrt und als "Sieger" gefeiert worden war. Daß Se. Majestät beabsichtigt hätte, in der Person des Roberts gerade den Burenbesieger auszuzeichnen, hat niemand, auch der T. nicht, behauptet. Dag aber die Auszeichnung im deutschen Bolte unter den obwaltenden Umftanden fo gewirft bat, wie es der Kall war, ift -- erfreulich. Denn es ift viel notwendiger, daß der aufrechte, gefunde Sinn des Bolfes erhalten bleibt und sich fräftig regt, auch wenn er einmal objektib irren follte, - als daß alle Sandlungen und Borte des Mongreben um jeden Breis mit stereotypen hurra begrüßt werden. Man kann fehr wohl den eigenen abweichenden Standpunkt in einzelnen Fragen vertreten und dabei doch volles "Bertrauen" zu seinem Kürsten haben. — Nehmen Sie dem T. seine Offenheit nicht übel, nachdem Sie sich selbst unumwunden ibm ausgesprochen haben, wofür er Ihnen nur dantbar ift. — Einige weitere, bon Ihnen aufgeworfene Fragen bezw. Einwände zu beleuchten, wird fich wohl später einmal Gelegenheit finden, an diefer Stelle wurde das ju weit führen. Nur für die Segnungen unserer Chinapolitit wollen Sie bei mir teine Gegenliebe erwarten. Rinnt barüber boch felbft unferen "Berantwortlichen" ber Ungftichweiß von der Stirn. Selten find wohl bie Musführungen eines armen Artitelfcreibers fo fonell und wuchtig burch bie Thatfachen beftätigt worden, wie — leider! — die damaligen im Tagebuch. Jest hat ja Bulow felbst

fcon fast das Gleiche geäußert. Freundlichen Gruß und "darum teine Feindschaft"! v. H., H. – H. T., S. b. St. – J. T., N. (Oftfr.). – H., Dr. — D. A., W. – F. W. S., L.-N. Berbindlichen Dank für die freundlichen Zuschriften! Die Be-

antwortung fann wegen Raummangels leider erft im nächften Beft erfolgen.



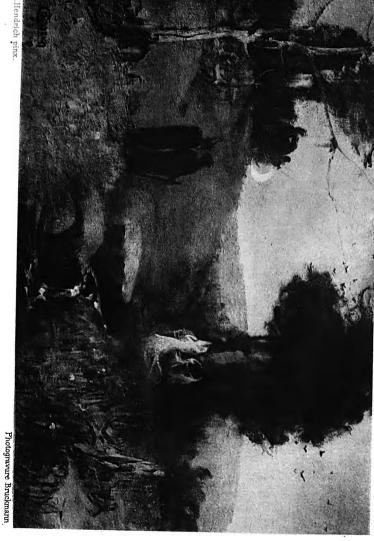

Beilage zum TÜRMER 1900/1901 Heft 8

Digitized by Google



# Die menschliche Seele in den Upanishads.

Uon

Dr. Max Dressler.

S war einmal — da wir von uralten Geschichten zu melden unternehmen, dürsen wir wohl im Ton des Märchens beginnen — es war einmal ein allmächtiger König, der beherrschte die ganze Welt, und es war nichts, was nicht sein war; "die Feuer waren seine Rede, die Sonne sein Auge, der Mond sein Ohr und der Blig war sein Wille; Licht war seine Gestalt, sein Katschluß Wahrheit, sein Selbst die Unendlichseit. Allwirkend war er, allwünschend, allsehend, das All umsassend, schweigend, unbekümmert." Da geschah es, daß ein Zauber ihn verwandelte in einen armen Knecht unter Knechten; sein Geist ward gebannt in einen ohnmächtigen Leib, den Hunger und Durst quälten, Schwerz und Krankheit bedrohten, die glühende Sonne sengte; seine Hütte stand den Bligen zum Kaub, und seinen Wünschen traten die anderen Knechte rauh in den Weg; und keiner glaubte ihm und ließ es ihm zu, daß er sei, als was er im tiessen sich sühlte und wußte: als Herr, als König aller Dinge; denn die Erinnerung an seine wahre Größe hatte ihn nicht verlassen.

Der Türmer. 1900/1901. III, 8.

Digitized by Google

Wir alle, alles was lebt, — und alles lebt auf seine Weise, — sind dieser König. Es ist dieses angestammte Königtum, und nichts anderes, in uns, was uns aum Leben ruft, aum Leben wadonet und im Leben traat; was ung befeelt und befeuert; mas unferen Willen gur Macht und Berrichaft treibt; was die Quellen der Hoffnung nie versiegen läßt, und was in unsere Bruft bie emige Sehnsucht gepflanzt hat. Wenn ber Epheu feine garten Burgelchen fdmiegend in die Wand preft, bis die Mauer brodelt und die Steine weichen : wenn das Rind mit kleinen Sandchen fassend, jupfend und zerreißend, neu fügend und formend, alle Dinge in sein Spielzeug verwandelt; wenn der Cafar Die gepanzerte Rauft über den Erdfreis gebietend ausstreckt: - fie folgen alle bem Willen gur Macht, der ihres mahren königlichen Wejens Grundtrieb ift. Und ob das märchensinnende Gemüt Wald und Söhle, Wind und Bach mit feinem Beift befeelt, fein Fühlen, seine Sprache ben frembartigen Mächten einhaucht: ob der Maler die gange Welt der farbigen Geftalten in feine Stimmung zwingt; ber Dichter, jum Schidfal angewachsen, Menfchenglud und -leid ausgießt aus feines Beistes Fülle und Schöpferkraft; ob forschend und ivähend der Denker mit klarem Auge das Dunkel verworrener Berhältnisse erhellend durchdringt, und aus fremdem, unabhängigem Stoff Beichöpfe feines Wiffens tnetet; ob endlich bas liebende Berg all ben Reichtum feiner Bute und forgenden Teilnahme hinausströmt auf seine Mitgeschöpfe und die Fremden bie Seinen werden läßt: - ju tausend Blüten, liebend, traumend, bichtend, erkennend, entfaltet fich ber eine innerfte Rern ber Menichenseele, ihre königliche Art, voll brennender Sehnsucht, den Zauber zu löfen, der fie bannt in Rot und Fesseln, und zu werden, was sie war und in Wahrheit ist, frei, alles und einzig.

Den Zauber, der uns aus Königen zu Knechten, aus freien Herren zu Kindern der Not macht, bricht nur eine Beschwörung, die wahre Erkenntnis, die Erkenntnis der Wahrheit. Können wir, im Zauber Geborene, die Wahrsheit immer nur ahnen, dichtend erträumen, liebend erstreben, ersehnend sühlen, und nimmer, den Zauberkreis kühn überschreitend, Wahrheit von Angesicht zu Angesicht schauen? Die heiligste Frage des Menschengeschlechts! Verzweiselnd, das Nätsel der großen, unerschütterlichen Sphing jemals zu lösen, haben sich die einen sür immer abgewandt; Sehnsucht und Hossmung treibt die andern immer wieder zu ihr hin. Die ehrwürdigen Versasser der Upanishads\*) haben es gewagt, vor sie zu treten, und haben Antwort auf ihre rätselvollen Fragen gesunden. Die Frage, in der sich das Lebensrätsel sür jene Weisen ausssprach, lautet:

Wie entsteht und worin besteht jener Zauber, jenes Blendwerk, bas uns aus Herrichaft zu Knechtschaft, aus Freiheit zu Not, aus Wonne zu Leid brachte?

<sup>\*)</sup> Die Upanishabs sind die philosophischen Kommentare zu der alten indischen, brahmanischen Religionslehre. Ihre Entstehung fällt — im wesentlichen — in die ersten Jahrhunderte des ersten Jahrtausends v. Chr. "60 ausgewählte Upanishads" hat Paul Deußen aus dem Sanstrit ins Deutsche übertragen; die im vorliegenden Aufsah in Ansführungszeichen stehenden Stellen sind wörtliche Citate aus dem genannten Werke.

Ihre Antwort lautet: In der trügerischen Erkenntnis des gemeinen Bewußtseins, als dem Grund aller "Zweiheit" und des Verlustes der Einheit. "Wahrslich, diese Welt war am Ansang Brahman (All-Seele); dieses wußte allein sich selbst. Und es erkannte: Ich bin Brahman. Dadurch ward es zu diesem Weltall." — "Indem es seine Gedanken auf sich selbst richtete, schus es die vielen Geschöpse." — "Zu schmecken Wahrheit und Täuschung ward zweiheitlich das große Selbst." In unsere Sprache übersetzt, heißt das: Dadurch, daß der All-Geist sich selbst zu erkennen trachtete, machte er sich sich selbst gegenständlich, spaltete sich in das Subjekt des Erkennens und das Objekt des zu Erkennenden. Damit stellte er sich sich selbst gegensüber, entfremdete sich sich selbst, schus die Zweiheit, das andre, die gegenständliche Welt, die Natur, die Materie, die vielen Dinge, die irdischen Geschöpse.

Dies die Antwort auf die Frage der Weltentstehung, eine Antwort, die uns um so mehr interessiert, als Jahrtausende später Fichte sie mit sast denselben Worten erneuert hat. Es ist eine That jenseits des menschlichen Bewußtseins, die hier erörtert ist. Dagegen die Frage nach dem Wesen der bestehenden Welt aus der menschlichen Erkenntnis selbst zu lösen ist.

Es ist charafteristisch für das menschliche Bewußtsein, daß seine Ertenntnis immer auf etwas Seiendes geht, auf den Gegenstand ober Inhalt bes Bewußtseins, nicht auf das lebendige Subjett des Bewußtseins felbft; ja, diefes gieht fich, je mehr wir es felbft zu erkennen trachten, von Stufe zu Stufe gurud, uns affend wie eine Fata morgana; es läßt sich nicht haschen. Was unsere Erkenntnis vom eignen innerst=thätigen Selbst ergreift, wird ihr unter ben Sanben jum außern rubenden Sein; wie ber Marchenfigur alles ju Gold wird, was sie mit ihren Sanden berührt, so dem erkennenden Subjekt alles jum erkannten Objekt; fie ift bas Licht, bas Gegenstände fichtbar macht, aber sich selbst nicht seben tann. Die durch Sinne und Berftand, als ihre Organe, vermittelte Erfenntnis ift eine unentrinnbar objettive, die von einem Subjett ausstrahlt, aber nur Objette trifft. "Nicht sehen tannst du ben Seher bes Sehens, nicht hören den Sorer des Sorens, nicht versteben den Berfteber des Berftebens, nicht erkennen ben Erkenner bes Erkennens. Es ift beine Seele, die allem innerlich ift." Dieses innerste, thatige Prinzip ist aber das allein Birkliche, mahrend die außeren Dinge, die gegenständlich erscheinenden, lediglich Wirtung einer besonderen Form der Thatigteit der Seele sind, nämlich der finnlich-verftandigen Ertenntnis.

> "Ein Bagenfahrer ist, wisse, Die Seele, Bagen ist der Leib, Bagenlenker die Lebensgeister, Der Zügel, wisse, ist der Verstand. Die Sinne, heißt es, sind Rosse, Die Sinnendinge ihre Bahn."

"Woraus bestehend wandern diese Sinnesorgane in die Ferne? Wer ist es, der in ihnen auszieht und sie zügelt?: Aus der Seele bestehen sie; denn die Seele ist es, die in ihnen auszieht und die sie zügelt. Nämlich da sind die versührerischen Objekte, und da sind die von der Seelen-Sonne ausgehenden Lichtwellen; und mit sünf Strahlen derselben (fünf Sinnen) zehrt sie an den Objekten." Die sinnliche, vom Verstand geordnete Erkenntnis geht also auf ein unwirkliches Sein, nicht auf das wahrhaft Wirkende, auf eine geschaffene Welt, nicht auf den weltschaffenden Geist. Dieses Wahre, in ihr selbst Thätige, das Prinzip der Erkenntnis ergreist sie gar nicht, und was sie ergreist, formt sie, nach ihrer Eigenart, in äußere, gegenständliche Erschinungen.

Der Materialismus aller Zeiten, der das den Sinnen und dem Berstand zugängliche objektive Sein als wahrhaft seiend, als Prinzip der Welt nimmt, beweist burch feine Ohnmacht, allen Seiten bes Lebens gerecht ju werden, eben die tiefe Wahrheit des Idealismus, dem die Upanishads feit Menichengedenken die erste, zugleich fühnste Feste errichtet haben. flärtefte Materialismus tommt nicht über ben toten Begriff ber Bemegung förperlicher Massen hinaus; und macht ihm schon die Erklärung des Lebens größte Schwierigfeiten, fo bleibt er vor dem Ratfel ber höheren feelischen Er= icheinungen ratlos und ichweigend fteben. Das macht: er geht vom Bebingten aus, ftatt von der Bedingung, vom Toten ftatt vom Lebendigen, vom Begenftand ftatt von ber ihn erzeugenden Rraft, vom Sein bes Bilblichen ftatt von ber That des bildenden Geiftes. Die finnlich-verftändige Erkenntnis liefert nicht nur fein vollständiges Wissen vom mahrhaften Sein; das Bild, das sie liefert, ift fogar ein trugendes, die Wahrheit verhüllendes; jur mahren Selbfterkenntnis ungeeignet, unfähig jum unmittelbaren Erfaffen bes in uns lebenden mahren Wesens, jaubert fie eine Welt außerer fremder Objekte, die gar kein mahrhaftes, selbständiges Sein außerhalb der Seele hat; denn sie hängt ab und ift bewirft durch die Thätigkeit der Seele, und zwar durch eine Form der Thätig= keit der Seele, die Frrtum, Blendwert an Stelle der reinen Wahrheit ichafft. "3mar besteht des Menschen unfterbliche Seele unvermischt fort, wie der Wassertropfen auf der Lotosblute, aber doch wird diese Secle überwältigt vom Leib-Nun durch diese Ueberwältigung gerät fie in eine Bermirrung, und vermöge diefer Berwirrung (ber finnlich=objektiven Erkenntnis) erkennt fie den in ihr felbst stehenden, hehren, heiligen Schöpfer nicht, sondern vom Strom des Leiblichen fortgeriffen und beflect, wird fie haltlos, schwankend, gebrochen, begehrlich, und in den Wahn des Ichbewußtseins verfallend, wähnt fie: Ich bin dieser, Mein ist dieses, und bindet sich selbst durch sich selbst wie ein Bogel durch das Nek."

Um zur Wahrheit zu gelangen, muffen wir uns freimachen von den Irrtumern der finnlich-verständigen Erkenntnisform und dem Glauben an die Wirklichkeit der durch fie gezauberten Objekte. Unser Wissen muß aus einem äußeren, auf Gegenstände gerichteten, mittelbaren, ein inneres, auf unseren Wesenstern gerichtetes, unmittelbares werden.

"Die fünf Objekte der Sinne, Und der Berstand, der regsame, Sind nur der Seele Ausstrahlung; Dies wissen, heißt Zurückzichung.

Schau' an die Formen wie Blinde, Wie Taube höre an den Schall! -Das Denten, faat man, ift zweifach. Entweder unrein ober rein, Unrein, wenn Bunfche vorstellend, Rein, wenn es frei von Bunfchen ift. Das Denken also ift Urfach' Der Bindung und Erlöfung uns: Der Bindung, am Objekt hangend, Der Erlöfung, wenn frei bavon. Weil denn durch das objektloje Denken bedinat Erlöfuna ift. Darum foll, wer nach ihr trachtet. Sein Denten bom Objett befrei'n. Ber frei bon Sinnenwelthaftung Sein Denten ichließt im Bergen ab, Und fo gur Gegenstandlofigfeit Belangt, ber geht gum Sochften ein." -

"Schaut icon hienieden bas reine Sein, und daß alles andre nicht feiend ist; benn es ift die Wahrheit! Also ist das von jeher, als Ursprung= lofes, in sich felbst Rubendes, gang aus Wonne und Denken Bestehendes, bewiesen durch Innewerdung, ba es boch unbeweisbar ifi" (durch den Berftand). Unter jener Innewerdung, Burudziehung ift zu verstehen ein Buftand tief-innerlichster Bersentung, in bem die Sinne und der auf außere Erkenntnis gehende Berftand ruben, ein Tiefichlaf-ahnlicher Zuftand, in dem die Seele unmittelbar fich in ihrem mahren Befen begreift als Gines Befens mit der allmächtigen, allichöpfenden Weltfeele; der Zauber, den beengend die finnlichverständige Erkenntnis um sie wand, sie zwingend in eine fremde kalte Welt ber Not und des Leidens, der Begierden und unerfüllter Bunfche, die Ronigliche knechtend, fallt wie ein Schleier bon ihrem lichtwerdenden Auge, und fie erblidt fich sclbft als ber allwaltende Beift: "Diefer ift meine Seele im innerften Herzen, kleiner als ein Reistorn ober Gerftentorn, ober Senftorn ober hirsetorn, ober eines Birsetorns Rern, - diefer ift meine Seele im innersten Bergen, größer als die Erde, größer als der Luftraum, größer als der Himmel, größer als biefe Welten."

> "Benn seine Seese blind ist durch die Maha (das Blendwerf der sinn-Bewohnt den Leib er und betreibt die Werke, [lichen Welt), Durch Weiber, Speise, Trank und viel Genüsse Erlangt er Sättigung im Stand des Wachens;

Und auch im Traume Luft und Schmerz genießend, Schafft eine Welt durch Selbstbetrug die Seele; Jur Zeit des Tiefschlafs schwindet alle Täuschung, Umhüllt von Dunkel geht in Lust die Seele."

Diefer Zuftand, in dem die Menschensele, die irdische, objektive, Erfenntnis verschmähend, den Rreis des gemeinen Bewußtseins überschreitend, fich unmittelbar Eins fühlt mit der Weltfeele; in dem fie begeiftert ausrufen tann: "Wahrlich, wer jenes höchste Brahman kennt, der wird zu Brahman", — dieser Buftand absoluten Wiffens wird von steptischen Gemütern belächelt und mit dem Begründen abgelehnt, daß, da einmal die Welt der Sinne und des Berstandes, die anschauliche gegenständliche Natur der Dinge das einzig Positive im menschlichen Geiste sei, die Aufhebung dieser ganzen Sinnenwelt den Geist in jene "Nacht" versetze, "in welcher alle Kühe schwarz sind". Aber dieser Borwurf ift nichtig; was in jenem "dunklen" Zustand erreicht wird, ist eben nicht Berneinung aller Dinge ichlechthin, sondern Berneinung ihrer Wirklichkeit in dem Sinn, wie sie dem gemeinen Berftande imponiert; die Welt der Sinnendinge wird nicht vernichtet, aber sie wird in eine ideale Sphäre erhoben, sie wird neu gedeutet, neu verftanden; es wird nicht Richts gefehen, fondern es wird anders gesehen; es wird vom Gesichtspunkte der Freiheit, nicht mehr vom Standpunkte der Notwendigkeit, es wird vom Gesichtspunkte des ichaffenden Beistes, nicht mehr vom Standpuntte ber toten Materie gesehen. Rein, der Weg ber "Zurudziehung" führt nicht ins Dunkel einer Sachgasse; er führt ben Beift ins Dunkel, aber nicht um ihn in Tobesichlaf zu versenken, sondern um ihn, gestärkt durch die Berührung mit seinem ewigen wahren Elemente, befreit von Trübung, hindurchzuführen zu mahrem Licht. "Der Leib ift der Bogen, die Silbe Om (ein myftisches Erlösungswort) der Pfeil, das Denken seine Spige, die Finsternis des Nichtwissens das Ziel; indem man die Finsternis durchbohrt, gelangt man zu bem nicht mit Finfternis Behafteten; und wer fo das mit ihr Behaftete durchbohrt hat, der hat geschaut, einem schimmernden Funkenkreis vergleichbar, das sonnenfarbige, krafterfüllte, finskerniß-jenseitige Brahman, welches in jener Sonne, sowie im Monde, im Feuer und im Blite erglangt; und indem er dies geschaut bat, geht er gur Unfterblichkeit ein." -"Sein (bes Brahmanen) Reid ift der Weltraum. Für ihn giebt es tein Sicht= bares und fein Unfichtbares, fein Gesondertes und fein Ungesondertes, fein Ich, kein Du und keine Welt. Allerwärts weder am Schönen noch Unschönen hängend, ist er ohne Haß und ohne Begierde. Aller Sinne Regung ist zur Rube gekommen, nur in ber Erkenntnis verharrt er, festgegründet in ber Beltseele. Sein Bewußtsein ist erfüllt mit dem, dessen einziger Geschmack voll= tommene Wonne ift. Diefes Brahman bin ich, fo weiß er, und hat das Riel erreicht." --

"Bu feinen Füßen hinrollend, In Jahr und Tagen geht die Zeit. — In dem der Wesen fünffach Heer Mitsamt dem Raum gegründet stehn, Den weiß als seine Seele er, Unsterblich den Unsterblichen."

Was der deutsche Idealismus des 19. Jahrhunderts mit den Waffen des wissenschaftlichen Geistes, die Kants Erkenntniskritik geschärst hatte, verteibigt und bewiesen hat, haben jene alten indischen Philosophen durch Intuition unmittelbar geschant und gefühlt: daß die Welt ihrem wahren Wesen nach Ein Geist ist, Jeit, Raum, Materie, alse Vielheit, kurz die sinnlich-verständliche Welt Anschauungssorm eben dieses Einen Geistes, der sich selbst als Natur erscheint, wenn er sich anschaut.

Wie die Kunst überhaupt für den Menschen das Surrogat ersehnten absoluten Wissen ist, so haben jene Alten poetisch ausgedrückt, was die heutige Philosophie in mathematisch klaren Sägen darlegt.

"Wie der Duft ist in der Blume, Wie die Butter ist in der Milch, Wie das Oel ist im Oelsamen, Wie das Gold in den Erzen ist, So sind, wie an der Schnur Perlen, Alle Weien am Brahman fest."

"Eine ist die Geschöpfsele, Sie weilt in jeglichem Geschöpf, Einheitlich und doch vielheitlich Erscheint sie wie der Mond im Teich." —

"Der ba im Feuer weilt, Und der im Herzen weilt, Der in der Sonne weilt, Die find nur er, der Eine allein."

"Was hier ist, das ist auch dorten, Was dorten ist, das ist auch hier; Bon Tod in neuen Tod stürzt sich, Wer hier Verschied'nes meint zu sehn. Im Geist soll man das merken: Nicht ist hier Vielheit irgendwie."

"Das Licht, als eines, einbringt in den Weltraum, Und schmiegt sich dennoch jeglicher Gestalt an; So wohnt das eine innre Selbst der Wesen Geschmiegt in jede Form und bleibt doch draußen.

Die Sonne, die des ganzen Weltalls Ange, Bleibt rein von Fehlern außer ihr der Augen; So bleibt bas eine innre Selbst ber Wesen Rein von bem Leiben außer ihm ber Welten." —

"Dort leuchtet nicht die Sonne, Nicht Mond noch Sternenglanz, Noch Blibe, geschweige irdisch Feuer. Ihm, der allein glänzt, nachglänzt alles andre, Die ganze Welt erglänzt von seinem Glanze." —

"Die Weltseele (die auch die unfre ift), wird fie nun wohl gesehen von sich selbst als dem zweitlosen? Gewiß nicht! Denn sie mare ein zweites, mare nicht ihr felbit! Burbe fie von euch geschaut, jo wurdet ihr nicht die Seele erkennen. Denn die Seele ift ohne Weltanhaftung. Darum feid ihr felbst fie, und das Licht, mit dem ihr leuchtet, ift euer eignes. Ja, diese Welt, da fie gang aus Sein und Bewußtfein befteht, ift nur ihr felbft. Aber nicht einmal aus Sein und Bewußtsein beftehend feid ihr. Denn diefe zwei sind nur das Brahman, wie es vor Zeiten herrlich aufleuchtete, in Wahrheit aber ist es unfaßbar, zweitlos; — fürwahr, dieses Zweitlose, von dem Großsein Brahman genannte ift ewig, rein, weise, erlöst, mahrhaft, fein, voll= ftanbig, zweitlos; nur aus Sein, Wonne und Denten bestehend, ift die Seele felbst und unfagbar für jeden; ift das herrlich strahlende, mit eins erglangende, vor dieser ganzen Welt herrlich aufleuchtende, zweitlose - feht, ich bin es und es ift ich!" Muten uns diese Worte nicht an, als ob sie aus der Mitte unfrer eigenen Zeit, nicht aus grauer Borzeit stammten, verseten sie uns nicht mit einem Schlag in den jugendlich lebensvollen Beift der Schellingschen Identitätsphilosophie!?

Doch darf uns die große theoretische Uebereinstimmung nicht ver= führen, einen gar wesentlichen Unterschied zwischen dem Idealismus ber Upanishads und demjenigen der Neuzeit zu verkennen. Was jenem völlig fehlt, ift ber notwendige Begriff einer Entwidlung innerhalb der Erscheinungswelt, und damit, auf praktischem Gebiet, die Forderung sittlichen Strebeng. Richt, daß die Philosophie der Upanishads den Menschen nicht zur Tugend und zur Büte erzöge, den Menschen, der "wesensvereint dem Einsamen Gier, Berblendung, Furcht, Hochmut, Born, Bunfc und Sunde abgethan", ber überzeugt ift: "bas allen Wesen Wohnstätte, bem Wohnstätte bie Wesen sind, bas alle liebevoll einschließt, bas bin ich", und ber in heiliger Entzudung ausruft: "Fürwahr, ich bin Brahman; ich habe entsagt, ich habe entsagt, ich habe ent= fagt; vor mir haben Frieden alle Wefen, denn von mir ift alles erschaffen worden." Man wird einer Philosophie nicht absprechen, daß fie den Menschen erhebe und veredle, die jolde Sage ausspricht: "Wer, die Elemente (aus benen sein Leib besteht), die Sinnegorgane und die Sinnendinge dahinten lassend, den Bogen ergreift, beffen Sehne Pilgerschaft und beffen Bügel Charakterstärke heißt, und, indem er mit dem Pfeil Eigenduntellofigkeit jenen ursprünglichen Bersperrer der Pforte zu Brahman niederschlägt, der auf dem Haupt die Krone der Verblendung trägt, in den Ohren die Ringe der Begierde und des Neides, in der Hand den Stad der Schlafsheit, Trunkenheit, Arglistigkeit, der des Eigendünkels Oberherr ist, und, indem er den Bogen ergreist, dessen Sorn und dessen Padgel Habgier heißt, mit dem Pseil des Verlangens seine Mitgeschöpfe mordet, — wer diesen niederschlägt und — (zur wahren Einsicht gelangk) frei auf seine eigene Größe sich gegründet sieht, blickt gleichwie auf ein dahinrollendes Rad auf das Rad des Samsara (des Erdentreibens) hin." Das wesentliche ethische Moment der Lehre, die eine Entwicklung innershalb der erscheinenden Welt nicht kennt, und der deshalb auch krastvolle Besthätigung innerhalb derselben ohne Sinn sein muß, bleibt aber schließlich doch die mehr negative Tugend des Verzichts, der Entsagung. Da "diese Welt überhaupt niemals ist, sondern nur die in ihrer eignen Majestät ruhende, unbedingte, einzige, Juschauer seiende, selbstleuchtende Seele", so hat der Mensch keinen Grund, irgend etwas in der Welt zu leisten:

"Das ist des Brahmanfreundes ew'ge Größe, Die nicht durch Werke zunimmt oder abnimmt, Man folge ihrer Spur; wer sie gefunden, Wird durch das Werk nicht mehr besteckt, das böse."

Der Brahmane steht in ruhiger, unerschütterlicher Gelassenheit der wosenslosen Welt gegenüber, ihm "ift der Vater nicht Vater, und die Mutter nicht Mutter, die Welten nicht Welten; er steht unberührt vom Guten und unberührt vom Vösen; ihn qualen nicht mehr die Fragen: Welches Gute habe ich unterlassen? Welches Vose habe ich begangen?"

Jenseits von But und Bose ift ber Standpunkt bes Brahmanen; bas ift nicht mehr ein Standpunkt ber ethischen, sondern recht eigentlich die Boraussekung einer afthetischen Beltbetrachtung. Der Beift ichaut sich selber an durch das Medium der Sinne; da erscheint er sich selbst als die vielgestaltige Welt, die zauberhaft aufleuchtet vor seinen Bliden. "Wenn das Auge fich richtet auf ben Weltraum, jo ift es die Seele, die da ficht, das Auge dient nur jum Sehen; und wer da reden will, das ift die Seele, die Stimme dient nur jum Reden; und wer da hören will, das ift die Seele, das Ohr dient nur jum Boren; und wer verftehen will, bas ift die Seele, ber Berftand ift ihr gottliches Auge; mit diesem gottlichen Auge erschaut sie jene Benuffe und freut fich ihrer." Beder die Sinne noch die Sinnenbinge haben irgend welche Realität an sich; es giebt fein Ich und fein Du; baber schweigen alle Leibenschaften beim Betrachten ber Welt, die den Blid des für sich fürchtenden, für fich begehrenden Ich sonst trübten. Die Seele, eins geworden mit bem Ginfamen, ber Weltfeele, ift im beschaulichen Betrachten ihrer felbst verfunten; ihre "Wonne" ift es, "Zuschauer bes MUS" ju fein, das nichts andres, als ihre eigne prächtige Entfaltung barftellt.

Das ift die afthetische Besitzergreifung der Welt durch die Seele; das ist ihre Erlösung im Beift, das heißt, in der Wahrheit; so erobert sich der Ruecht sein geraubtes Ronigreich jurud, den Zauber bannend durch mabre Erfenntnis; so erhebt sich die Seele aus Leid und Not zu Freiheit und Luft. "Die Luft besteht in ber Unbeschränktheit; in bem Beschränkten ift teine Luft; nur die Unbeschränftheit ift Luft. — Wenn einer außer sich tein andres sieht, fein andres hört, fein andres erfennt, das ift die Unbeschränftheit; wenn einer ein andres sieht, hört, erkennt, das ift das Beschränkte. Die Unbeschränktheit ift das Unsterbliche, das Beschräntte ist fterblich. Sie gründet sich auf ihre eigne Broke, ober, wenn man will, nicht auf die Broke. Denn unter Broke versteht man in dieser Welt viel Ruhe und Roffe, Elefanten und Gold, Stlaven und Beiber, Feld und Land. Aber das meine ich nicht, benn ba grundet fich eines immer auf das andre. Sie aber, die Unbeschränktheit, ift unten und ift oben, im Weften und im Often, im Guben und im Norben; fie ift biefe gange Welt. - Daraus folgt für die Seele: ich bin unten und oben, im Westen und im Often; im Suben und im Norden; ich bin bieje gange Belt. Ber alfo fieht und benkt und erkennt, an der Seele fich freuend, mit ihr fpielend - berselbige ift autonom und ihm ift in aller Welt Freiheit; die es aber aubers als fo ansehen, die find heteronom (unter fremdem Geset stehend), verganglicher Seligkeit, und ihnen ift in aller Welt Unfreiheit."

So die alten Upanishads.

"Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt" — so unser Schiller.



### Mein Glück.

Otto Chörner.

Es kam so zag und war nicht hell Und war nicht laut, wie viele sind, War wie ein stiller Segensquell Und wie ein reiser Sommerwind.

Und nicht am Tag und nicht zur Nacht, Es kam so außer Sang und Zeit — Und als ich drüber nachgedacht, War's wieder sort, weiß Sott wie weit.





# feuer.

### Erzählung von H. Rantzau.

(Fortfegung.)

#### VI.

ren Gaftspielreise nach L. zurückgekehrt. Zwischen ihr und Gitta bestand eine innige, immer fester sich gründende Freundschaft. Gitta hing mit leidenschaftlicher Liebe und Dankbarkeit an ihrer Lehrmeisterin, und diese blickte mit Stolz auf das Werk ihrer Hände. Seit Gitta nach L. übergesiedelt war, verging kaum ein Tag, an welchem sie nicht zur Villa Nabenhorst eilte, um mit der mütterlichen Freundin die Freuden und Nöte ihres Lebens zu bereden.

Isabella bewohnte ein eigenes Haus außerhalb der Stadt. In dem Blumenerker ihres Salons stand ein großer, tiefer Sessel. Dort ruhte sie jetzt behaglich hingestreckt, ihr zu Füßen Gitta. Ihre Hände ruhten lässig im Schoß. Sie blickte in die bunten Blumen. Liebkosend glitt Isabellas Hand über das Gesicht ihres Liebklings. Wie schön Gitta war! Die dunklen, scharfen Brauen stachen so seltsfam ab gegen das schimmernde blonde Haar, die gerade Nase, der ausdrucksvolle, etwas große Mund und dann die klaren, siegesfrohen Augen.

"Nun, geht's gut vorwärts?" war Jabellas erste Frage. "Was war beine letzte Rolle?"

"Glisabeth, Glud im Winkel."

"Du haft beine Sache brav gemacht?"

"Ja, Madonna." — Wie weich, wie füß klang Jsabella dies "Madonna" in den Ohren. Sie zog Gitta zu sich heran.

"Ich war recht einsam ohne dich, Mignonne, und ich habe besschlossen, daß du ganz zu mir ziehen wirst. Wir gehören doch zustammen."

"O, gleich morgen kündige ich meine Wohnung!" rief Gitta stürmisch.

"Gut, ich habe auf dieser Reise auch meine Erfahrungen gemacht, und mir wurde plöglich so bange um dich, Kind; das wirst du mir doch nie anthun, daß du deinem Beruf untreu würdest!"

"Nie, Madonna! Wie kannst du so etwas benken, ich verstehe nicht —"

Jabella war aufgestanden. "Ich würde es dir niemals verzeihen," sagte sie langsam. "Gieb mir beine letzen Kritiken."

"Hier find sie." Gitta zog einen Saufen Zeitungen aus ber Tasche. "Dies ist die einzige verständige," sagte sie, "Doktor Hirsch."

"Ja, ber schreibt wahr und ist unbestechlich. Und Niemann? Schwärmt er seinen Götterliebling wieder an? Möchtest bu ihn heisraten?"

"Ich danke bestens, Madonna!"

"Schau, schau, so hochmütig? Denkst du an beinen alten Freund, ben Grafen, wie er im Buch steht?"

Gitta machte eine abweisende Sandbewegung.

"Ich verachte ihn, was gebe ich um folche Freundschaft! Und babei heuchelte er solch warmes Kunstinteresse, und nun?"

"Es ift eben eine andere Welt, mein Kind."

"Das foll aber nicht sein, die Kluft muß überbrückt werden, Graf Siweben soll auch noch bekehrt werden."

"Ich wurde diesen Namen aus meiner Erinnerung streichen. Haft bu nichts von beiner Familie gehört?"

"Doch," sagte Gitta nachbenklich, "Rubolf schreibt mir manchemal, er allein hat mich nicht vergessen, die anderen — alle. Aber, was thut's!" Sie warf den Kopf zurück. "Ich habe neue Brüder und Schwestern gefunden, Tom Voigt und Ina Raisdorf, und ich habe dich, Madonna."

"Ja, mein Herz, und nun laß mich allein, morgen kommst bu boch wieder? Gut, und bann ziehst du ganz zu mir."

Als Gitta fort war, fank Jabella ermattet auf ihren Sessel zurück. Diese lette Gastspielreise hatte sie sehr angegriffen, ein dunkles Gefühl sagte ihr: nicht mehr lange, nicht mehr lange! Doch still bavon, jett konzentrierte sich ihr ganzes Interesse mit einer wahren Leibenschaft auf Gitta, ihre Schülerin, in der sie gewissermaßen die Erbin und Vertreterin ihrer ganzen Kunstrichtung und somit ihrer höchsten Ibeale sah.

Gittas Name begann bereits wie ein Zauber zu wirken. Wo er genannt wurde, da horchte man auf, da war das Interesse sofort wach. Gitta Worleben! Habt ihr die noch nicht gesehen? Gehört? Es ist ein Wunder, etwas Außerordentliches, sie ist eine Schülerin der Raben-horst, sie soll aus den besten Kreisen stammen, und sie spielt, sie spricht unvergleichlich. Sie elektrisiert alle. Sie ist der neue Stern am Firmament der Kunst.

"Madonna!" sagte Gitta einige Wochen später, von einer Probe heimkehrend und bei ihrer Freundin rasch eintretend. Sie wohnte seit acht Tagen ganz bei Isabella.

"Ja, mein Rind?"

Gitta fank auf einen Stuhl. "Ich kann nicht spielen, ich habe Angst! Es wird verunglücken! Ich muß Baron Amberg bitten, Don Carlos aufzuschieben, er muß mir einen andern Partner geben als Herrn Kluth, ich glaube, es liegt an dem."

"Gitta, was haft bu? Du bist so sonderbar! Bas ist dir zu= gestoßen? Du kannst nicht spielen?"

"Madonna!" Gitta nahm die Hand der neben ihr stehenden Fabella und lehnte ihren Kopf daran.

"Nun, es ist nicht Kluth allein, ber bich intimidiert, etwas anderes bedrückt dich, was ist es?"

"Ach, eigentlich gar nichts — wie doch diese Menschen sind, es ist empörend! Also, ich ging mit Ina Raisdorf und Tom Boigt einen Augenblick ins "Café royal", Ina wollte absolut etwas trinken. Da saß eine ganze Gesellschaft, denke dir, lauter Bekannte von früher — die Dallbergs und Sophie Woxleben waren auch darunter — alle glotzen sie uns an, als ob wir wilde Tiere wären, aber niemand wollte mich kennen, es ist mir auch gleich — nur —"

"Doch nicht einerlei, wie es scheint."

"Doch, von denen allen, aber — ich glaube — Graf Siweden war auch drunter — ich sah nur seinen Rücken freilich —"

"Und ber Ruden eines Herrn genügt, um biefes Närrchen aus ber Fassung zu bringen?" lachte Jabella.

"Ja, es kränkt mich, weil ich ihn nicht begreife. Er war mein Freund, er spielte selbst meisterhaft — warum beleibigt es ihn dann, daß ich —"

"Mein Schatz, er wollte bich wohl heiraten, eine brave Haus- frau aus bir machen, und bas mißlang ihm."

"Heiraten, ben? Das ist ausgeschlossen." Gitta sprang auf und ging hin und her. "Da möchte ich lieber sterben, Madonna, denn er — er ist ein solcher Mensch — er dulbet nichts neben sich."

"So lassen wir ihn allein stehen mit seinem breiten, Aergernis erregenden Rücken. Daß du wegen einer solchen Bagatelle dich gleich an den Intendanten wenden willst, ist einfach lächerlich. Ich merke, daß er dich grenzenlos verwöhnt! Du hast ja schöne Erfolge in der letzten Zeit gehabt, aber nun verdirb dir deine Stellung nicht!"

Es gelang ihr, Gitta allmählich zu beruhigen. Sie gab nach, und die Proben nahmen ungestört ihren Fortgang. Aber als dann der Tag der Aufführung kam, lag es wieder wie ein Stein auf Gittas Herzen — es war ihr ein ganz neues Gefühl — sie konnte es sich nicht erklären. Ob es wirklich Siweden war? Ebenso gut konnte es eine Täuschung sein. Was ging er sie an? Nichts.

"Schon so spät?" bachte sie. "Gs ist gleich halb sieben, um sieben muß ich im Theater sein."

Bußte fie ihre Rolle?

D ja.

"Und ich schätze keinen Mann mehr," sagte sie unwillkürlich, während sie ihre Toilette ordnete. Da war er schon wieder. Sie konnte noch die Siseskälte seiner Hand fühlen, als er damals so hastig von ihr Abschied nahm — den Abend, als sie gestohen war.

"Es ist unerträglich," rief sie plöglich laut, "wo ist mein Genius beute abend!"

Um sieben Uhr fuhr sie mit Frau Rabenhorst ins Theater.

Isabella hatte ihren festen Plat im Stadttheater, an dem sie seinigen Monaten zum Chrenmitglied ernannt war, da sie kein festes Engagement mehr annehmen wollte.

Sie ließ jest ihr Auge wohlgefällig durch das vollbesette Haus schweifen. Die Tragödie nahm ihren Anfang. Als Gitta erschien, wurde sie von den Zuschauern jubelnd begrüßt. Alles schien gut zu gehen. Frau Rabenhorst war sehr hefriedigt. Aber, was war das?

Wurde Gitta unsicher?

Nicht möglich.

Doch.

Ihre Stimme, fonst so hell und klar wie eine Glocke, verschleierte sich, ihre Bewegungen stockten — sie spielte nicht mehr — sie sprach nur noch mechanisch, trocken — und nun verstummte sie?

Nicht möglich.

Doch, auch bas.

Was hatte sie nur, was geschah? Frau Rabenhorst, ganz außer sich, beugte sich vor, versuchte Gitta mit ihrem Blick zu magnetisieren, zu fassen. Umsonst. Gittas Augen waren in den Zuschauerraum gerichtet, und da, im Parkett, hart an der Bühne, da stand er, mit versschränkten Armen. Diesmal zeigte er nicht seinen Rücken, sondern sein auffallendes, hochmütiges Gesicht. Jadella erkannte ihn sofort; sie vergaß nie ein Gesicht, das sie einmal gesehen hatte, auch dieses erskannte sie — die hohe, weiße Stirn, den brünetten Teint und den langen, dunklen Schnurrbart. Neben Gitta hatte sie es gesehen im Theater, als sie selbst in Dillburg die "Sappho" gab.

Und Gitta?

Schon etwas zerstreut durch das übertriebene Pathos des Herrn Kluth als Don Carlos, fühlte sie mitten im Spiel seine Augen auf sich gerichtet, vorwurfsvoll, traurig. Sie stand hart an der Nampe, und plöglich sah sie ihn.

Und da geschah das Unerhörte.

Sitta, bas heißt Königin Elisabeth von Spanien, die sprechen sollte — verstummte.

Fräulein von Woyleben blieb stecken. Sine unheimliche Stille lagerte über der versammelten Menschenmenge. Die Stimme aus dem Souffleurkasten wurde vernehmlich; man erwartete jeden Augenblick, daß der Vorhang fallen würde. Man bemerkte, wie Frau Nabenhorst, ganz weiß im Gesicht vor Aufregung, sich in ihre Loge zurücklehnte. Man war auf alles gefaßt. Da — wie eine Erlösung war es — sie sprach wieder, leise, schlecht; sie versprach sich sogar, aber das Stücknahm doch seinen Fortgang.

Enblich, endlich war es zu Ende. Dicht verhüllt bestieg Gitta ihren Wagen. Stumm blickte sie in Jsabellas blasses Gesicht, und stumm legten sie die Fahrt nach Hause, nebeneinander sitzend, zurück.

"Gitta," sagte Frau Rabenhorst gepreßt, als sie sich bann im Wohnzimmer gegenüber standen, "wir wollen morgen barüber sprechen — bann magst bu bich entscheiben."

Das war alles.

Gitta sah sie wortlos an, dann hörte sie den festen, wohlbekannten Schritt auf der Treppe — und dann suchte auch sie ihr Zimmer auf. Aber sie ging nicht zur Ruhe; sie saß auf der Kante ihres Bettes und versuchte sich klar zu machen, was ihr eigentlich passiert war. Sie hatte sich blamiert.

Morgen würde man ihr mitteilen, daß sie sich am Stadttheater zu L. unmöglich gemacht habe. Mit ihr war's vorbei. All ihr Ruhm, ihre bisherigen Ersolge, ihre Kunst — Strohseuer.

"Das ist nicht wahr, nicht möglich," stöhnte sie und schlug bie Hände vor bas Gesicht.

Wie war das gekommen? Wie kam er dazu, solche Macht über sie zu haben?

"Er ift mein Unglück!" fagte fie fich.

Warum? Das begriff sie noch nicht. Alles andere ging gut und glatt, alle ihre Bünfche waren in Erfüllung gegangen, und da kam er ganz plöglich und hinderte sie, widerstand ihr mit einem einzigen Blick.

Durfte bas so fein?

Nein, und taufendmal nein.

Was hatte Isabella gemeint mit bem Entscheiben?

Ja, sie verstand es wohl. Die Kunst will nichts Halbes, sie beansprucht den ganzen Menschen oder sie schreitet unbarmherzig über seine Leiche hinweg.

Ihre Runft — ihr Leben ober ihr Tob.

Sie kauerte auf ihrem Bett und ftarrte auf bas fladernbe Licht.

"Ich muß es ausproben, aussechten," dachte sie dann weiter. "Isabella hat recht — ,entscheiden". Ist die Kunst zu groß für mich, dann will ich sie lassen, dann foll sie durch keinen solchen Stümper, wie mich, mehr entweiht, gehöhnt werden. Aber habe ich die Kraft, so —"

Sie erhob sich, neuer Mut beseelte sie plöglich. "Meine Kunst," schrie es in ihr, "meine Kunst!" Nein, sie konnte sie nicht lassen. Und dann wurde sie ganz still und ruhig. Mit einem Läckeln auf dem Gesicht kleidete sie sich aus und löschte das Licht. Was war er ihr gewesen? Nichts. Und daß sie ihn heute so plöglich wiedergesehen hatte, das durfte auch für sie nichts bedeuten. Fast froh war sie, daß sie durch die heutige unerwartete Niederlage so recht zum Bewußtsein gekommen war, wie hoch, wie heilig in ihren Augen die Kunst war; da lohnte es sich schon, Sindernisse aus dem Wege zu räumen, und — da war auch schon aar kein Sindernis mehr.

Damit schlief fie ein.

Sehr früh den andern Morgen war sie beim Theaterintendanten Baron Amberg.

"Ich muß die Scharte wieder auswetzen," flehte sie. "Ich war gestern frank, unfähig, jetzt habe ich Mut wie nie — biegen oder brechen. Geben Sie mir bald, bald eine große Rolle!"

"Es ift gewagt," meinte er zweifelnb, "Sie riskieren dabei alles. Aber eigentlich haben Sie recht. Wir müssen ber Strömung, die jetzt gegen Sie sein wirb, energisch entgegentreten. Was meinen Sie, Monstag Jphigenie — ohne Herrn Kluth?"

"O, banke! Ja, Iphigenie, auch mit Herrn Kluth, wäre es nur erst so weit."

"Das ist tapfer gesprochen. Gut, lassen Sie uns das Nähere besprechen; ich begleite Sie nach Hause."

Er bot ihr den Arm und geleitete sie durch das dichte Straßensgewühl nach Hause. Bei einer scharfen Ece stießen sie mit einem Herrn zusammen.

Graf Siweben.

Ganz gefaßt und fragend blickte Gitta ihn an. Konnte er an ihr vorbeigehen?

Er stutte, dann stieg das Blut ihm zu Kopf. Er warf einen Blick auf Amberg, dann auf sie, griff halb nach seinem Hut und wollte weiter geben.

"Warten Sie einen Augenblick," sagte Gitta zu dem Intendanten, "ein alter Freund —"

Dann ftand sie neben ihm.

"Guten Tag," fagte fie.

Er blieb fteben und nahm ben Sut ab.

"Sie haben mich wohl nicht erkannt," sagte sie weiter, "ober habe ich Sie überhaupt nie gekannt?"

Ihre Stimme wieder zu hören!

Es that ihm weh.

Und wie stolz sie da vor ihm stand und so einfach ihn fragte, ob er sie vergessen hätte? Alles an ihr war einfach und wahr —

"Fräulein von Worleben," fagte er stockend, "was wollen Sie von mir?"

. "Daß Sie nächsten Montag ins Theater gehen!" erwiderte sie rasch und bestimmt.

Ginen Augenblick zögerte er.

"Ja," antwortete er dann fest, "ich komme, ich nehme den Kampf auf!"

"Kampf?" wiederholte sie, bann lachte sie. "Gut, fämpfen wir." Sie trennten sich.

Erhobenen Hauptes trat Gitta bei Jabella ein, die sie noch gar nicht gesehen hatte.

Der Türmer. 1900/1901. III, 8.

"Es entscheibet sich, ich war schon bei Amberg. Montag gebe ich die Sphigenie. Nun, alte Madonna, sei nicht mehr bose!"

"Wie ein Kind kannst du fein, Gitta. Ob ich bofe bin ober nicht,

ift gang gleich."

"Gar nicht, komm, so'n trauriges Gesicht sollst du nicht machen." Sie schmiegte sich an sie und streichelte leise Jabellas Wange mit ihrer schmalen Hand.

"Kind, ich habe die Nacht nicht geschlafen vor Sorge um beine Zukunft. Sieh mal, dieser Graf Siweben, wenn du ihn liebtest, hättest du nie zur Bühne gehen follen."

"Und wenn ich ihn liebte, ich hätte doch spielen müssen, Madonna, doch, doch — das ist in meinem Blut, das kann kein Mensch, das kann ich selbst am allerwenigsten ändern. Es ist die fremde, geheimnisvolle Macht, die mich treibt — es ist fast etwas Dämonisches dabei. Findest du nicht auch? Ich fürchte mich oft vor mir selbst, wenn ich fühle, wie das in mir kocht und wogt und sich Lust machen muß — im Traum sogar. Ich wache oft zitternd auf und komme mir vor wie eine Maschine, die sich selbst nicht in der Gewalt hat, und es rollt und rollt — es ist ein Zauber dabei, dämonisch, sage ich —"

"Ober göttlich. Ich habe ja nichts bagegen, daß du fpäter heisratest, Kind, aber einer beinesgleichen muß es sein — nicht dieser starre Mensch Siweben, sondern ein Künstler. Nur was sich gleicht, begreift sich, und gerade bei der Kunst bedeutet das Tod oder Leben."

"Gerade so dachte ich biese Nacht. D, wenn sie das Feuer ahnten, die anderen Menschen, doch sie wollen es nur leuchten sehen. Aber wer fühlt es, wer begreift es?"

### VII.

Es war nicht Siweden, sondern sein jüngster Bruder, den Gitta im "Café Royal" gesehen hatte. Er selbst traf erst den Tag darauf in L. ein, um eben diesen Bruder zu besuchen.

Bon einer langen Orientreise zurückkehrend, wollte er in L. Station machen, um nach dem Kleinen zu sehen. Er ahnte nicht einmal, daß Gitta an dem dortigen Theater engagiert war, und ebensowenig ahnte sein Bruder von den Beziehungen zwischen Max und Gitta, und so nahm er den "Alten" sofort am selben Abend mit ins Theater.

Erst auf dem Theaterzettel traf sein Auge auf den Namen: "Brisgitta von Worleben." Er fuhr auf von seinem Platz, er wollte fortstürzen, doch es lag wie Blei in seinen Gliedern und hielt ihn gebannt

fest. Er konnte seine Augen nicht von dem Vorhang wenden, der sich in der Zugluft hin und her bewegte, und hinter dem sich Gitta befand.

Guter Gott, sollte er sie so wiebersehen? Auf den Brettern? Die kalten Schweißtropfen standen ihm auf ber Stirn.

"Mar, mas haft bu, bift bu frant?" fragte fein Bruber.

Er winkte ihm mit der Hand, zu schweigen, dann preßte er die Arme gegen die Bruft, um das unsinnige Herzklopsen zu bezwingen; er mußte sie sehen. Und dann sah er sie, mit einem Herzweh und unsäglichen inneren Qualen. Ja, das war sie, jetzt in der vollen Reise ihrer Schönheit. Das war ihr süßes, schmales Gesicht, das ihre Hände, ihre Stimme — wie konnte sie sich so preisgeben! Mußte er nicht auf die Bühne springen und sie in seinen Armen wegtragen, weit weg, an das Ende der Welt, und an sein Herz sie reißen, das sie immer noch liebte trot allem! Er lehnte sich gegen die Wand. Wozu war er gekommen, er wußte ja, daß sie gut spielte, daß sie dieses verteuselte Talent hatte, dieses Talent, das zwischen ihm und ihr stand. Wenn er es vernichten könnte!

Immer schwerer ging sein Atem, hochaufgerichtet stand er da und verschlang sie mit seinen Blicken. Und so sah sie ihn, so trasen sich ihre Augen, und, als hätte er wirklich die Macht über ihre Kunst, die er sich wünschte — so geschah es, sie verstummte.

"Du bist mein!" durchfuhr es ihn.

Dann sprach sie von neuem. Aber jett teilte ihre Unsicherheit, ihre Bewegung sich ihm mit; er fühlte sich schwach werden, er konnte es nicht mehr tragen.

"Du bleibst sigen!" raunte er seinem Bruder zu, und dann eilte er in sein Hotel.

Die ganze Nacht tobte ber Sturm in seiner Seele. Die Liebe war also nicht erloschen.

Was follte baraus werben?

"Abreisen?" dachte er, als er endlich seine Ruhe wieder ge= wonnen hatte, "das ist das einzige."

Er fühlte sich ganz elend am anderen Morgen, als er, durch die Straßen schlendernd, die Wohnung seines Bruders aufsuchen wollte. Natürlich, alle Augenblick sieht er ihr Bild im Schaufenster, und dann das Unerhörte, bei einer Straßenecke — sie selbst.

Nie würde er es vergessen. Wie sie da vor ihm stand! Und noch mehr. Sie hatte ihn angerebet und sie hatten zusfammen gesprochen. Er hatte sich ihr gegenüber beschämt, schulbig gefühlt. All bas konnte er nicht begreifen, als er jetzt am Freitag morgen in der Wohnung seines Bruders saß und auf bessen Erscheinen wartete.

Wie konnte ich ihr versprechen, ins Theater zu kommen!

Wie kam ich nur dazu!

Wer war der Mensch gewesen, mit dem sie gegangen war — Arm in Arm, wenn er recht gesehen hatte — einer von der Bande natürlich — ihr Mann vielleicht?

Siebend heiß schoß ihm das Blut zum Herzen. Er griff in die Rocktasche — da steckte noch der Theaterzettel von gestern, ganz zersknült. Mit zitternden Händen glättete er das dünne Papier, da — ihr Name: Brigitta von Worleben. Ja, das konnte ihr Künstlername sein — aber es war doch kein Doppelname da — Brigitta Worlebens Boigt, oder so. Mein Gott, es war ja alles möglich!

Und bieser Dame, dieser Schauspielerin hatte er versprochen, bis zum Montag zu bleiben, um sie spielen zu sehen —

"Ich muß ja einfach verrückt sein," beschloß er seinen Gebankensgang. Da kam der Junge. Er hörte lärmende Schritte auf der Treppe — rasch verschwand der Theaterzettel wieder in der Tasche. Er warf sich in einen Armsessel und schlug die Beine übereinander. Der junge Student Hans Siweden stürmte ins Zimmer.

"Was, du hier? Was war los mit dir gestern abend, Alter?" "Ermübung, Reisestrapaze — sprechen wir nicht bavon. Was treibst du denn hier in L.?"

"Ich? Erst mein Korps und dann die Worleben. Ich bin wütend, daß du sie gestern zuerst sahst, ich hatte dir ja noch gar nicht von meiner Flamme erzählt. Findest du sie nicht schön zum Toll-werden?"

"Recht schön — aber die Sache klappte wohl nicht ganz gestern. Gilt sie für eine — Klinstlerin?"

"Na und ob — sie ist ein Stern erster Klasse. Gestern soll sie fast umgefallen sein vor Migräne, das arme Wurm, und die verswünschten Leute wollten deshalb nicht klatschen, Lolewsky und ich allein trampelten den ganzen Fußboden entzwei. Du mußt hier bleiben, Max, und sie noch einmal sehen. Wir wollen heute hin, Petition, daß sie wieder spielt, solange du noch hier bist."

"Bans - fennft bu fie perfonlich?"

"Ich bin ja erst 14 Tage hier. Die anderen haben alle Karten bei der alten Rabenhorst abgegeben. Bei der verkehrt alles, sie ist hier riesig angesehen, du."

"So, und das Fräulein von Worleben lebt bei ihr?"

"Ja, dicke Freundschaft, glaube ich. Die Worleben hat man übrigens noch nicht zu sehen bekommen bei der Rabenhorst. Sie will wohl erst festen Fuß fassen auf der Bühne; das sinde ich samos. Ich will gleich heute nachmittag zum Billeteur gehen und hören, was nächstens gegeben wird. Unser Korps hat beschlossen, ihr eine Ovation zu bringen."

Siweden blies den Dampf seiner Zigarette stoßweise in die Luft und lauschte den Reden seines Bruders.

"Ich glaube nicht," sagte er, "daß die Eltern sehr erfreut sein werden, wenn sie erfahren, daß du hier den Schönen vom Theater ben Hof machst."

"Ums himmels willen, alter Philister, warte nur, bis du selbst in die schöne Worleben verliebt bist, und bann sprechen wir uns wieder."

Max stand auf und nahm seinen Sut.

"Ich verbitte mir folde Thorheiten."

Der jüngere Bruder blickte ihn erstaunt an.

Sine gewisse Shrfurcht vor May, der als Aeltester und als ansgesehener Diplomat eine sehr große Stellung in der Siwedenschen Familie einnahm, verschloß ihm den Mund.

"Ich erwarte bich morgen zum Diner in meinem Hotel, Hans. Bringe von beinen Kameraben mit, wen bu willft — auf Wieberfehn!"

In der Thur wandte er sich um.

"Apropos — wenn ihr alle Billette für Montag abend nehmt, besorge eins für mich — ich will eure allgemeine Flamme doch noch einmal sehen." Damit ging er fort.

Graf Siweden sah Gitta die nächsten Tage nicht wieder, trothem er sich viel in den Straßen herumtrieb, nachdem er durch seinen Bruder ersahren, wo sie wohnte.

Er befand sich in großer innerer Aufregung. Er haßte sich, daß er so schwach war, zu bleiben, daß er sie überhaupt noch einmal auf der Bühne sehen wollte. Es war ja auch nur, weil er ihr sein Wort gegeben hatte.

Was würde sie am Montag geben? Das fagte ihm sein Bruber, ber am folgenden Tage mit dem Billet zu ihm kam.

Iphigenie.

Das niußte es also fein!

Gerade das!

Was für Jahre lagen bazwischen, seit er als "Orest" vor ihr stand! Er bachte an ben Augenblick zurück, als ihre weißen Finger die Kette von seinen Händen lösten —

"Unglücklicher, ich löse beine Banbe," hörte er ihre Stimme sagen — es war ihm ein so wunderbarer Augenblick gewesen, unvergeßlich und entscheidend, benn ba fielen mit ben Ketten zugleich auch die Schuppen von seinen Augen.

Da liebte er sie zuerst.

Jest vergegenwärtigte er fich bas alles noch einmal.

"Unglücklicher, ich löse beine Bande zum Zeichen eines schmerzlichen Geschicks. Die Freiheit, die das Heiligtum gewährt, ist wie der letzte lichte Lebensblick, der schwer Erkrankten Todesbote."

Bei bem Wort blieb er fteben.

Für ihn war der glückbringende Gott Amor ein Todesbote gewesen, denn diese Liebe war ja das Unglück seines Lebens. —

Der Tag ber Aufführung war ba.

"Gitta! es ift Zeit. Du mußt fahren."

"D, Madonna, warum kommst bu nicht mit?"

Frau Nabenhorst blickte ihre Schülerin an, die vor ihr stand, strahlend, mutig.

"Gott geht mit bir," sagte sie sehr ernft, Gittas Ropf zwischen ihre Hände nehmend.

"Küsse mich, Madonna, und sage mir, daß du an mich glaubst, das wird mir Kraft geben."

"Wenn du heute abend als Siegerin zu mir zurücksommst, dann will ich nicht wieder an dir zweiseln, wie ich es doch seit neulich muß. Ich werde dich hier erwarten." —

Der Wagen mit Gitta rollte fort.

Ifabella mar allein.

Sie fühlte sich bedrückt und mutlos.

Reine Bitten Gittas hatten sie zu bewegen vermocht, heute abend mit ins Theater zu fahren.

Würde Gitta siegen?

Liebte sie diesen Grafen Siweben und würde er sie abermals hindern?

Ein tiefer Seufzer hob ihre Brust. Sie ging langsam im Zimmer hin und her.

Gedankenlos blieb fie vor diesem ober jenem Bilbe stehen, bann ging sie wieder hin und her, hin und her.

Das Mädchen brachte die Lampe. Sie schickte sie wieder fort, sie wünschte kein Licht. Es war schon so heiß und beklommen genug in der Stube. Sie rückte sich einen Stuhl ganz dicht and Fenster und da saß sie. Eine Stunde verging und noch eine, Jabella saß noch immer auf demselben Platz, regungslos. Ein schwacher Lichtschein siel von einer nahen Straßenlaterne herein und beleuchtete ihr weißes, uns bewegliches Gesicht.

Bilder aus ihrer Jugend zogen an ihrer Seele vorüber.

Wie lange her, wie lange!

Eine heitere Kindheit, dann mit dem Erwachen des Geistes dersselbe Thatendurst, derselbe Kampf wie Gitta — ausgestoßen von der Familie, allein sich durchmühend in rastloser Arbeit. Dann die große Zeit, wo jeder sich glücklich fühlte, der sie nur sehen und hören durste, wo ein großer, schöner Tag an den anderen sich reihte und sie auf der Höhe des Lebens stand, von Lorbeeren überschüttet; heute nun rauschten die welken Blätter zu ihren Füßen.

Ihre geistige Kraft hatte nicht abgenommen, aber ihre Stimme. Diese Zaubermusik, mit der sie einst die Welt erobert hatte, war im Verklingen, ihre physische Arbeitsfähigkeit versagte mehr und mehr, bald würde man sie nicht mehr brauchen, und das einsame Alter einer abzgesetten Größe stand ihr bevor.

Einfam, aber nicht arm.

Ihren Geift würde man nicht zur Ruhe bringen können, der würde sich immer bethätigen und nur in reicher Arbeit seine Befriedisgung sinden --- darin war sie bevorzugt vor anderen ihresgleichen, denn in ihren Händen lag eine Aufgabe, die interessanteste vielleicht, die es gab — Gittas Entwicklung zu leiten und zu überwachen. Sie versjüngte sich in ihr, denn ihre Kunst lebte weiter in Gitta.

Wie lieb sie dies Kind gewonnen hatte mit der Zeit, fast wie ihr eigenes. Sie hatte nie Kinder gehabt, den Gatten nach kurzer, glücklicher Ehe verloren, und nur Arbeit und wieder Arbeit war ihr Leben gewesen.

Nun hatte sie Gitta.

Sie konnte sie gar nicht mehr entbehren. Ob es schon spät war? Eine Kirchenuhr schlug zehn. Noch konnte sie nicht kommen. Sie wußte genau, wie weit sie jetzt waren — sie mußte noch weiter warten. Dunkelheit und Stille um sie herum. Eine große Unruhe bes mächtigte sich ihrer. Sie stand auf und ließ die Lampen kommen. Dann trat sie ans Fenster, sie stieß es auf. Es war ein milber Herbstsabend. Sie trat auf den Balkon hinaus und konnte nun die Straße übersehen, die Gitta kommen mußte.

Gin Wagen jagte heran.

Er fuhr vorbei.

Noch einer, immer mehr. Die Vorstellung war also zu Ende. Nun würde sie bald kommen. Wie konnte es so lange dauern!

Sie ging wieder ins Zimmer und ließ sich schwer atmend an ihrem Fensterplatz nieder.

Da, was war das! In weiter Ferne vernahm sie ein wunderbares Tosen, das sich näherte. Es war, als ob ein Regiment einzöge, und dazwischen Singen und jauchzende Zuruse. Was war es? Es kam immer näher. Sie wollte sich wieder erheben, aber jett zitterten ihre Kniee so start, daß sie nicht konnte. Mit weit vorgebeugtem Oberskörper saß sie da und lauschte. Ja, jett verstand sie schon, ganz beutlich unterschied sie das Rollen eines einzelnen Wagens, der nur langsam sich fortbewegte und von zahllosen Menschentritten und jauchzenden Menschenstimmen geleitet wurde. Deutlich hörte sie den Rus: Hurra sür Sitta Worleben, und immer wieder hurra, hurra — es nahm gar kein Ende. Jett hielt der Wagen, den die Studenten auszesespannt hatten, um ihre Künstlerin nach Hause zu sahren, und unsablässigt tönte das Geschrei: "Hoch Gitta Worleben!" zu ihren Fenstern hinauf.

Und dann ging die Thur ihres Zimmers auf und Gitta stand auf der Schwelle.

Hinter ihr standen andere Gestalten mit aufgeregten Gesichtern, mit Blumenkörben und Sträußen. Aber sie alle sah Jabella nicht, sie sah nur Gitta, die einen Augenblick stehen geblieben war. Sie sah den leuchtenden Glanz auf Gittas Angesicht, den schweren Lorbeerskranz, den sie in der Hand hielt, und sie wußte es — Gitta hatte aesieat.

Und jest kam diese langsam, lächelnd auf sie zu. Sie ließ sich anmutig auf ein Knie nieder und legte den Siegerkranz Jabella vor die Füße.

"Da find beine Lorbeeren, Madonna."

Hoch auf richtete sich Frau Rabenhorst. In ihren Augen glänzten Thränen. Wortlos, in großer Bewegung, schloß sie Gitta in die Arme.

Währendbessen hatte Jsabellas großer Salon sich im Nu mit Menschen gefüllt. Da war Baron Amberg und ließ Gittas Hand gar nicht los, da war der Direktor, viele Schauspieler, Künstler, Gelehrte, Studenten — alle hatten sie Gitta das Ehrengeleit gegeben und wollten nun noch einen Händedruck, einen Blick von ihr erhaschen. Worte wie: großartig, glänzend, noch nie dagewesen, größtes Genie schwirzten durchseinander. Und draußen tobte die Menge: "Hurra, Gitta Worleben heraus, heraus —"

Da war sie ja schon; einen langen, weißen Mantel leicht über bie Schultern geworfen, stand sie auf dem Balkon. Sie hatte einen riesigen Strauß weißer Rosen in der Hand und warf die einzelnen Blüten unter die lustig ihr zujubelnden Studenten herunter.

Sie war ganz außer sich vor Glück.

Wie eine Erscheinung stand sie da in der dunklen, rauschenden Herbstnacht, umstrahlt von dem Glorienschein ihres Genies.

Manch einer der Anwesenden wird dieses Bild bis an sein Lebensende im Gedächtnis bewahren und noch im Alter daran zurückenken, wie er in seiner Jugend mit unter denen war, welche die berühmte Boxleben am Abend ihrer unvergleichlichen Darstellung der Jphigenie auf dem Balkon stehen sahen, Rosen unter das Volk wersend.

Sinen Augenblick verschwand Gitta, kehrte aber fofort mit Frau Rabenhorft an ber Hand zuruck.

Run ging der Tumult erft recht los. Da hörte man Gittas Stimme; sofort entstand Totenstille.

"Meine Lehrmeisterin," fagte sie, "unsere geliebte, größte Künstelerin, ber ich alles danke, was ich bin."

Brausender Jubel folgte diesen Worten. Dann zogen die beiden Schauspielerinnen sich zuruck und die Menge verlief sich allmählich. — Aber drinnen kam man noch lange nicht zur Ruhe. Champagnerpfropfen knallten, Herr von Amberg hielt eine kurze, zündende Rede auf die Kunst, und die Wogen der Begeisterung wollten sich gar nicht legen.

Frau Rabenhorst verlangte schließlich energisch Ruhe für Gitta. Es war nach Mitternacht — und endlich verließ ber lette Gast bas Haus.

"Gesiegt!" dachte Gitta und strich sich die Haare aus der heißen Stirn.

Sie mußte noch einmal Luft schöpfen, ihr war so wunderbar zu Mut. Sie trat noch einmal auf den Balkon hinaus. Die Sterne glitzerten am Himmel.

"Wie schön und groß ift alles!" bachte fie.

Plöglich fagte jemand leise unter ihr:

"Dreft bittet auch um eine Rose!"

Wie ein elektrischer Schlag traf es sie. Sie beugte sich vor und nun starrten sich in die Augen: Orest und Jphigenie.

"Nun," antwortete sie ebenso leise, "find Sie überzeugt, Graf Siweden?"

Warum antwortete er nicht gleich?

Wie es rauschte in den Bäumen, in der Luft, wie funkelten die Sterne!

"Ja," sagte er mit erstickter Stimme, "ich bin von Ihrer Kunst überzeugt, und doch, es ist so schade —"

"Was ift schade?"

Sie beugte sich tiefer ju ihm nieder.

"Daß es nun aus ist."

"Aus? Warum das?"

"Ich meine — das Spiel heute abend. Wollen Sie mir keine Rose schenken, wie ben anderen Menschen allen?"

Sie hatte keine Rosen mehr. Aber in ihrem Haar hing noch ein kleiner Lorbeerzweig vom Kranz ber Priesterin.

"Hier," sagte fie mit einem Versuch, zu scherzen, "ein klein bischen von meinem Ruhm will ich Ihnen schenken."

Schwer legte sich eine Hand auf ihre Schulter.

"Gitta, du wirst dich erkälten. Diefer ganze Abend ist übershaupt unverantwortlich für deine Gesundheit. Rach einer solchen Arbeit heißt es: marsch, ins Bett. Mit wem sprachst du noch?"

"Mit Graf Siweben, Madonna. Ich habe ihn heute abend bestehrt, ber arme Mann wollte auch eine Rose haben."

"Gabst du ihm eine?"

"Nein, ich hatte nur noch einige Blätter, die gab ich ihm." Sie lachte auf.

Und doch kostete es sie Anstrengung, nicht zu weinen.

"Gute Nacht, Mabonna. Bift bu mit mir zufrieben?"

"Ja, mein Liebling."

"Haft du mich auch recht lieb?"

"Das weißt bu boch, Mignonne. Nun schlafe bich aus bis morgen. Zu vier Uhr habe ich all bie lieben Menschen von heute eingeladen. Gute Nacht." Sie füßte sie. "Wie mübe das suße Kind aussieht —"

"Ja, Madonna — ich möchte mich zu Tobe schlafen — auf ber Höhe sterben, bas benke ich mir so schön."

"Träume von dem großen Leben, das vor dir liegt, nicht vom Sterben, du Künftlerin von Gottes Gnaden!"

Ein Kuß auf die Augen weckte sie am nächsten Tag. Isabella faß neben ihr.

"Ich muß dich wohl wecken, mein Kind, es ist heller Mittag." Gitta richtete sich schlaftrunken auf.

"Nicht möglich!" sagte sie. "Wie konnte ich so lange schlafen? Ach so — weißt du, Madonna, erst träumte ich so merkwürdig und dann schlief ich erst gegen Morgen wieder ein. War es erst gestern alles? Jehigenie und das alles?"

"Geftern bift bu ein großes Stud vorwärts gekommen auf beinem Wege, aber nun ailt es tapfer weiter streben."

"Ich bin so mude, Madonna, ich möchte ein paar Tage schlafen, so ganz still liegen, und du müßtest immer neben mir sigen."

"Kind, morgen früh um zehn ist Probe für Donna Diana, und in acht Tagen Maria Stuart. Weißt du, wer Königin Elisabeth geben wird? Amberg hat es mir heute früh erzählt!"

"So? Ina Raisborf?"

"Nicht ganz — Jabella Rabenhorst."

Mit einem Sat war Gitta aus bem Bett.

"Das ist großartig!" rief sie und umschlang Isabellas Hals.

"Ja, Kind, wir wollen unsere Sache gut machen. Hier, dies wollte ich dir geben zur Erinnerung an gestern."

Sie streifte ein schweres goldenes Kettenarmband von ihrer Hand und ließ es über Gittas Arm gleiten.

"O, Madonna, bein Armband vom Kaiser von Rußland!" sagte Gitta gerührt.

Ja, nun bist du angekettet, kleiner Bogel, und nun mache bich schnell fertig!"

Um vier Uhr fand eine größere Gefellschaft bei Frau Raben= horst statt.

Gitta war die Königin des Festes. Mit vornehmer Grazie und strahlendem Lächeln nahm sie die Hulbigungen der Welt entgegen.

Man fand sie auch als Persönlichkeit bezaubernd. Liebenswürdig, interessant, zurüchaltend, ohne je hochmütig zu sein, eroberte sie im Sturm die Herzen.

Niemals wagte sich ein freies Wort an sie heran, das Noli me tangere stand ihr auf der Stirn geschrieben, und das Feuer, mit dem

sie sprach und handelte, galt immer der Kunst und drängte alle persönlichen Gefühle von vorne herein in den Hintergrund. Ohne daß sie es ahnte, übte sie, so jung sie war, durch ihre Herzensreinheit und völlige Hingabe an die große Sache einen völlig veredelnden Einfluß auf ihre Kollegen und Kolleginnen vom Stadttheater aus.

Sie stand gerade in ein Gespräch mit mehreren Herren vertieft, da wurde ihr eine Karte überreicht.

"Max Graf von Simeden," las fie.

"Der Herr wünscht das gnädige Fraulein allein zu sprechen." "Nach oben — in mein Arbeitszimmer!" sagte sie kurz.

"Herr Boigt," wandte sie sich dann lachend an den neben ihr stehenden Schauspieler, "bitte, sprechen Sie etwas anderes, bis ich wiederkomme — ich muß den Disput über "Gubrun" zu Ende hören."

Alle Herren verbeugten sich, ebenfalls lachend, und Gitta verließ das Zimmer.

Dben, in Gittas Schreibzimmer, ftand Graf Simeden.

Was er hier wollte? Nur adien sagen, ehe er weiter reifte. Er sah leidend aus.

Was hatte er auch alles durchgemacht in den letzten Tagen!

Ganz unterlegen war er in dem heißen Kampf. Seit er sie als Jehigenie sah, wußte er es: Welten lagen zwischen ihm und ihr. Er hatte sie nun auf der vollen höhe ihres Könnens gesehen, und er mußte sich sagen: da ist ihr Plat. Aber in seinem Herzen schrie eine Stimme: nein, da ift er nicht.

Er hatte gesehen, wie sie herausgerusen war nach jedem Akt mit Johlen und Schreien, und wenn sie dann kam und dankend den Kopf neigte — dann hatte er die Hand vor die Augen gehalten, weil er es nicht aushalten konnte. "Es ist eine Entwürdigung, sie dürfte da nicht stehen," rief die Stimme in seinem Junern wieder. Dann sah er sie, wie sie in der großen Pause in die königliche Loge gerusen wurde, in der fürstliche Herrschaften sich befanden. Er sah, wie man herablassend und gütig mit ihr sprach und wie ein Beisallsgemurmel durch das Publikum ging über die außerordentliche fürstliche Huld.

Warum empfand er allein all diese Shrungen als Schmach, als Kränkung? Dann sah er sie im Wagen sitzen und die Studenten toll und wüst um sie herum, sein eigener Bruder mit dabei — und durch die Straßen ging der wilde Zug. Wie konnte sie Freude haben an all dieser Wirtschaft? Das war doch alles so äußerlich, so fade und klein, so hohl das laute Bravogeschrei; da war doch niemand, der ihre

Seele begriff, außer ihm, und er allein stand draußen, außerhalb ihrer Sphäre.

In diesem Augenblick kam sie zu ihm herein. Sie trug ein engsanliegendes Sammetkleid, hatte Maiblumen im Gürtel und soeben ershaltene Rosen in der Hand.

Sie reichte ihm die Hand und bat ihn freundlich, Plaz zu nehmen. Und dann waren sie beibe stumm.

"Ich kam nur," sagte er plötlich rasch, "um Sie zu fragen — ich reise nämlich nach Dillburg — soll ich Grüße mitnehmen?"

"D, in die Heimat!" erwiderte sie. Ihre Augen blickten traurig, ernst. Sie legte die Rosen gedankenlos auf den Tisch, ihre Finger spielten mit einer dicken goldenen Kette, die sie am linken Arm trug.

Er fah alles. Jede ihrer Bewegungen.

"Sie sind noch nicht wieder zu Hause gewesen?" begann er mit Anstrengung aufs neue.

"Nein, aber ich möchte wohl, ich habe eigentlich Sehnsucht, viel- leicht Weihnachten —"

"Weihnacht werde ich bieses Jahr auch in Dillburg sein. Ich bin so viel gereist, daß ich unmöglich bann schon wieder fort kann."

"So? Sie sind viel gereist?"

"Ja, lange und weit. Zulett war ich in Bergeshöhe bei ben Eltern." "Geht es Ihren Eltern gut?"

"Danke, recht gut."

Wieder eine Baufe.

Sie mußten nichts zu fprechen.

Das Zimmer lag über bem großen Salon. Bon unten herauf brang Stimmengebrause und fröhlicher Lärm.

Sie stand plötlich rasch auf.

"Kommen Sie mit hinunter, Graf Siweben, Sie können viele interessante Menschen kennen lernen."

Er erhob sich auch.

Wie berauschend dufteten die Maiblumen an ihrer Brust. Aber zwischen ihnen lag die Kluft größer benn je.

"Ich passe ba nicht hinein," sagte er ernst. "Jest muß ich geben. Sehen wir uns vielleicht Weihnacht in Dillburg wieder?"

"Bielleicht, wenn mein Beruf mich nicht in Anspruch nimmt."

"Macht Ihr Beruf Sie — glücklich?"

"Was verstehen Sie unter Glück?" sagte sie nachbenklich und fuhr bann rasch fort, immer mit ber blitenben Kette spielend: "Sehen Sie,

ich lebe das Leben, das ich leben muß. Fragen Sie den Bogel, warum er fliegen muß und singen? Ob er dabei glücklich ist? Das weiß ich nicht. Ich würde ohne meine Thätigkeit verlöschen wie eine Flamme ohne Nahrung, aber Glück —"

Ein rasches Klopfen an der Thür unterbrach sie, und herein trat ein breitschultriger, schöner Mann mit dem unverkennbaren Schauspielertypus, glattrasiertes Gesicht, selbstbewußtes Auftreten.

"Frau Rabenhorst schickt mich," begann er im tiefsten Baß. Dann machte er Siweben eine elegante Berbeugung.

"Boigt," fagte er würdevoll.

"Siweden," antwortete Max kühl, und der Schauspieler wandte sich wieder direkt an Gitta.

"Weber ist eben gekommen. Er will die ersten Scenen seiner "Gudrun" vorlesen. Das giebt eine vorzügliche Rolle für Sie, alles wartet sehnsuchtsvoll auf Ihr Erscheinen."

Gitta stand zwischen ben beiben Männern.

Bürde sie eine Rolle in dem neuen, viel besprochenen Drama "Gubrun" bekommen? Die Hauptrolle?

Ja, bas mare Glud.

Wie hochmütig Siweben ihrem Kollegen, ihrem Kameraden gegenüberstand. Sie kniff plöglich die Augen zusammen, wie sie in Momenten großer Erregtheit that.

"Abieu, Graf Siweden! Wie freundlich, daß Sie kamen — auf Wiedersehn!"

Herr Voigt hatte schon die Thür aufgerissen. Sie grüßte Max leicht und schritt rasch den beiden Herrn voran die Treppe hinunter. Max sah sie noch in der Thür verschwinden. Tom Voigt wollte ihm noch behilflich sein beim Ueberziehen des Paletots.

"D, bitte sehr!" sagte er höflich abweisend, und bann stand er auf der Straße. Allein.

Gitta lauschte mährendbessen ber interessanten Vorlesung bes dramatischen Dichters, aber sie war zerstreut. Was ist Glück? dachte sie immer. Dann wurde sie genötigt, das Parzenlied zu sprechen. Und da erst fand sie sich selbst wieder, und als dann schließlich Frau Rabenshorst aus der Jungfrau von Orleans recitierte, vergaß sie Graf Siweden vollständig. Nur einmal noch am Schluß des Abends kam eine schwersmütige Stimmung über sie. Sich über Frau Rabenhorsts Stuhl lehnend, slüsterte sie dieser zu: "Madonna, es ist wohl ausgeschlossen, daß ich jetzt auf ein paar Tage nach Hause stimmte?"

"Ganz ausgeschlossen!" gab Jabella erstaunt zurud. "Was fehlt bir, Gitta?"

"Gin bifchen Beimweh - weiter nichts."

### VIII.

Der Klang ber Weihnachtsglocken in ber Luft.

Weihnachtsstimmung überall.

Im Bentheimschen Hause waren die Lichter am Christbaum fast heruntergebrannt, die drei kleinen Kinder waren zur Ruhe gebracht, ber Hauptmann und seine Frau saßen in einer Sofaecke.

Sie fprachen von Gitta.

"Schabe, daß sie keine Zeit hatte zu kommen."

"Ja schabe, bas heißt, Rubolf, etwas ängstigte ich mich vor biesem Wiedersehen, benn wenn ich ihr auch verzeihen möchte, sie ist und bleibt doch eine Schauspielerin."

"Das ist sie, und zwar eine ganz berühmte, einzig in ihrer Art; die letzte Kritik, die sie mir schickte, war ganz vorzüglich!"

"Ich sehe es ein," seufzte Andrea, "daß ich nichts mehr bei der ganzen Sache machen kann, — meine große Angst ist, daß sie plöglich eines Tags einen Schauspieler heiratet. Das wäre zu furchtbar."

"Wenn er ein anständiger Kerl wäre, lange nicht das Schlimmste. Ich möchte die Kritik über Maria Stuart noch einmal lesen, hast du sie? Auf beinem Schreibtisch? Schön, ich werde sie noch einmal vorlesen."

"Gestern", schrieb das L.er Tageblatt, "hatten wir zum zweitenmal Gelegenheit in dieser Saison, den neuen Stern an unserer Bühne, Fräulein Brigitte von Worleben, als Maria Stuart zu bewundern.

"Die junge Dame entsprach allen Anforderungen der Titelrolle; die Rolle der Königin Elisabeth lag in den Händen der unübertrefflichen Frau Rabenhorst, Herrn Boigts Leistung als Leicester war außzgezeichnet, ebenso sei Fräulein Raisdorf als Kennedy rühmlich erwähnt. Alles in allem war die Aufführung eine mustergiltige, und es ist keine Frage: das besondere Interesse richtet sich momentan auf Fräulein von Worleben.

"Sie ist eine Schülerin der Frau Rabenhorst, und ebenso, wie bei dieser, scheint ihre Größe in der klassischen Darstellung zu liegen; gerade für die Rolle der unglücklichen schottischen Königin scheint sie wie geschaffen.

"Ihr Auftreten ist ebel, frei von jeder Manier, ihr Organ ift hell und klingend, wie Metall, ihr Hauptreiz liegt in der großen Natürlichkeit, mit der sie spielt, und die sie niemals, selbst nicht in den Momenten des höchsten Pathos, verläßt; Fräulein von Worleben stellt die Wirklichkeit dar, und darum ist sie so ergreisend. — Man sagt, daß sie alle äußeren Hilfsmittel einer Schauspielerin verschmäht. Sie braucht weder Schminke noch Puder, sie wird rot, sie wird blaß, sie weint natürliche Thränen, und niemand vermag sich der großen Wirkung ihres Spiels zu entziehen.

"Ich erinnere nur noch an ihr wahrhaft verklärtes, totenblasses Gesicht, als sie den letzten Monolog der Königin sprach: "Wasklagt ihr, warum weint ihr?" — und ich glaube, es war niemand in dem vollbesetzten Hause, der nicht seine Augen naß werden fühlte. Fräulein von Worleben —"

Es flopfte jemand an die Thur.

"Herein!" rief Bentheim, ungeduldig, daß er bei der interessanten Lektüre gestört wurde.

Die Thur öffnete sich und -

"Gitta!" riefen Rubolf und Andrea aus einem Munde.

Da stand sie, im schlichten, dunklen Reisekleid, zaghaft, bittend —! Ihr Schwager stand schon neben ihr.

"Das ift aber eine Freude, hier, Andrea!"

"Darf ich auch hereinkommen?" fragte Gitta leise. "Andrea, ich weiß, du hast mir viel zu verzeihen —"

"Du hättest ja vorher mit mir darüber sprechen können," antwortete Andrea, sehr rot werdend. Das war nämlich der Punkt, der sie am tiefsten gekränkt hatte, daß Gitta nur so fortgelaufen war, ohne mit ihr, der älteren Schwester, zu beratschlagen.

"Na, Kinder, das Aussprechen nütt nun nichts mehr," mischte Rudolf sich herein, "kommt, umarmt euch — so, und damit basta! Jett mache ich Gitta noch eine Bowle; Andrea, sieh nach Gittas Stube, und nun fangen wir von vorne an zu feiern." Sie verschwanden beide für einen Augenblick und Gitta stand unter dem Tannenbaum.

Weihnachtsabend! Sie war wieder ganz Kind, und die letten Jahre ihres Lebens lagen plöglich wie ein langer, stürmischer Traum hinter ihr.

Sie blickte zu den kleinen Weihnachtsflammen auf. "Das ew'ge Licht scheint da herein, Giebt der Welt einen neuen Schein, Es leucht't wohl mitten in der Nacht Und uns zu Lichtes Kindern macht" bachte sie. — Ein kleines Licht am Weihnachtsbaum flackerte ängste lich auf und nieder, bald ganz erlöschend und dann doch wieder hell in die Höhe flammend. —

"Wie tapfer," bachte fie, "es glüht bis zum letten Atemzuge." Und ba war fie wieber in ber Gegenwart.

"Ein Feuer muß scheinen," bachte sie weiter, "jedes Feuer, und wenn meine Kunst auch nur ein armseliges Erdenfeuer wäre, es brennt in mir, so lange wie ich selbst bin."

"Romm, Gitta, nun erzähle uns, wir lasen gerade beine lette Kritik."

Sie saßen noch die halbe Nacht miteinander auf, und es war ein Fragen und Erzählen ohne Ende.

Anfangs sprachen nur Rubolf und Gitta zusammen; Anbrea fühlte, daß ihre Schwester ihr eine Fremde bleiben würde, und bestrachtete sie voller Scheu. Allmählich jedoch besiegte Gittas Harmlosigsteit ihre stille Entrüftung, — später sagte sie zu ihrem Mann allein:

"Du, wenn man sie so sieht und hört, könnte man ganz vergessen, daß sie eine Schauspielerin ist."

Er lachte nur.

Gitta hatte vierzehn Tage Urlaub. Ihre Absicht, den Onkel ebenfalls zu versöhnen, scheiterte daran, daß der alte Herr verreist war.

Tropbem fuhr sie am ersten Weihnachtstag nachmittags nach Dillburg. Es trieb sie hin.

Sie wollte ihre Stube wiedersehen; dann die alte Trine und Krau von Bacwis.

Ihr war ganz eigen zu Mut, als sie auf den wohlbekannten Wegen fuhr. Wie kannte sie jeden Laden, jede Straße, so manche Gesichter, die nun fremd in das ihrige blickten.

Jett ging's burch die Windallee und dann — da lag die kleine, halbversteckte Billa Worleben.

Sie hatte ben Onkel nie geliebt, er war der Tyrann ihrer Kindsheit, und seine lieblose, nie auf ihre Persönlichkeit eingehende Erziehung hatte in ihr kein wärmeres Gefühl für ihn aufkommen lassen.

Und boch, wenn er da gewesen ware, — sie hätte sich heute gern mit ihm versöhnt.

Still war das Haus.

Auch die alte Haushälterin war ausgegangen, Gitta schlich um bas Haus herum, es war keine Möglichkeit hineinzukommen. Sie stand brauken.

Der Türmer. 1900/1901. III, 8.

Es blickte sie an wie das Grab ihrer Jugend; die hatte sie allerdings weit zurückgelassen, ein einziger Sprung hatte sie mitten ins Leben gesetzt damals, — was für Erfahrungen hatte sie gemacht in den kurzen Jahren, die seitdem verslossen waren! Nein, jung war sie nicht mehr und mit keinem Schritt konnte sie in ihre frühere Existenz wieder zurücktreten. Da waren Kindheit, Jugend, Familienbande, übershaupt alle alten Beziehungen, scharf abgeschnitten. Sie gehörte einer anderen Welt an, noch nie war ihr der Kontrast so scharf entgegenzgetreten, wie jetzt, da sie zum erstenmal den Fuß wieder in die alte Heimat seinen sehre.

Neugierig hatte man sie betrachtet am Morgen, als sie mit ihren Geschwistern aus der Kirche gekommen war, unsicher, ungewandt waren die Begrüßungen gewesen mit einigen früheren Bekannten. Sie geshörte jetzt nicht mehr zu ihnen, — es war etwas Besonderes, wenn die vornehme Welt sie höslich behandelte. Zugeschlossen waren die Herzen und Häuser, wie jetzt ihr eigenes früheres Heim, vor dem sie stand.

Das war vorbei.

Sie zog sich einen Schleier vor bas Gesicht und ging fort, lang- famen Schrittes.

Sie dachte daran, Gifela Paciwit aufzusuchen, aber sie hatte den Mut nicht mehr.

Plöglich fuhr sie zusammen, jemand klopfte sie auf die Schulter und mit dem wohlbekannten: "Donnerwetter, altes Kind, bist du es, oder dein leibhaftiger Geist?" stand Frau von Packwitz vor ihr.

Die frische, freundliche Stimme nahm Gitta einen Alb von der Seele. "Gifela," rief sie, "wie schon, daß ich bich treffe!"

"Ja, die Brotfrau schwor, sie hätte dich durch die Windallee fahren sehen, da machte ich mich sofort auf meine mageren Stelzen, wo wolltest du hin?"

"Gigentlich zu dir, aber —"

"Das trifft sich gut, mein Mann ist in einer Sitzung, — er hat einen heillosen Respekt vor Künstlern, weißt du, aber komm jetz nur ruhig zu mir."

"Laß uns in ben Seegarten gehen," fagte Gitta.

"Ach was, dummes Zeug, ich führe am liebsten mit dir im Trara durch die ganze Stadt, — na, wie sieht eine so berühmte Persönlichkeit denn eigentlich aus? Niesig würdevoll und gesetzt geworden, sonst aber ganz das alte Nackergesicht, scheint mir."

Gitta ließ sich von ihr fortführen. "Du bift ganz die Alte ge= blieben, Gifela."

"Himmel, ist mir das Kind weise geworden, — ich komme morgen nach Bölle, das verspreche ich dir, und du sollst mir ordentlich erzählen, denn du mußt ja jett höllisch interessant sein, was macht die alte Rabenhorst?"

"Es geht ihr gut, danke, du würdest große Auffassung für sie haben."

"Danke, kann ich mir benken; wo steckt er, ber alte Rabenhorst eigentlich? Ift er hochselig? Was war er für ein Kerl?"

Gitta mußte lachen.

"Er war Schauspieler und ist lange tot."

"Na, und bu bist noch nicht verheiratet?"

"Ich, nein! Wozu?"

"Ach, zur Abwechselung, wenn bu willst. Hör mal, ich besuche bich auch nächstens in L., — und da kannst du mich six hinter die Coulissen guden lassen, das denke ich mir amüsant! Eine rasende Wirtsschaft natürlich: Intriguen, Courmachereien und dergleichen. Giebst du nur schickliche Rollen, oder auch manchmal tüchtig unanständige?"

"Ich gebe, was die Direktion mir zuerteilt," antwortete Gitta einfach. "Erzähle mir etwas von dir, Gisela."

"Na, ich lebe, wie du siehst, mein Mann und Philippine ebenfalls. Kindchen, war das ein Lärm hier, als du mit der dicken Jsabella abgedampft warst, — seit du "berühmt" bist, bläst man übrigens schon ein bischen in ein anderes Horn."

"Nur die Hoffnung und die Zuversicht, etwas Ordentliches zu leisten, gab mir auch die Berechtigung zu dem tollen Streich."

"Na überhaupt, witig war er, aber du kannst ben Menschen hier auch nicht verdenken, wenn sie keine Auffassung für solche Späße haben. Weißt du, so Schauspielerinnen, die jeden geschlagenen Abend ihres Lebens sich mit Herrn Pieper oder Stieger oder wer denn nun gerade der Liebhaber ist, in den Armen liegen müssen, und das öffentslich, zu jedermanns Bestem — mein altes Kind, darunter seidet dann die sogenannte Weiblichkeit, der Anstand, ganz kolossal."

Gitta war stehen geblieben. Sie blickte jett Frau von Packwit so klar und durchbringend an, daß es dieser ungemütlich wurde.

"Ich will bich nicht beleidigen," fagte sie; "ich bin nun einmal so offen."

Gitta zuckte die Achseln.

"Auf so etwas kann ich überhaupt nicht antworten," sagte sie bann ruhig; "wenn ihr nur auf solche Neußerlichkeiten seht, so müßt ihr beim Neußeren bleiben. Mein Zug geht um 5; es ist zu spät in bein Haus zu gehen, also adieu, Gisela."

"Abieu Troßfopf, morgen nachmittag auf Wiedersehn. — Beiben war es innerlich recht, sich zu trennen. Gitta nahm sich einen Wagen und fuhr zur Bahn, sie wollte so bald nicht wieder nach Dillburg kommen. Und wie hatte sie sich darauf gefreut; sie hatte auch halb und halb gedacht, Graf Siweden irgendwo zu begegnen, — er hatte sie doch besucht in L. und gab sich doch wenigstens die Mühe, über sie nachzudenken, ehe er ganz über sie aburteilte wie die anderen Leute, aber auch von ihm war keine Spur zu sehen.

"Hoffentlich kommt Gisela nicht wirklich nach Polle," dachte sie. Aber die kam natürlich.

Und zwar nicht allein.

"Ich bringe noch einen Gast mit," sagte sie, als sie am nächsten Tage bei Bentheims in die Thür trat. Ihr auf dem Fuße folgte Graf Siweden.

"Ich habe ihn überredet, mitzukommen," fuhr Gifela fort; "es macht dir doch sicher Spaß, alte Bekannte wieder zu sehen."

"D," sagte Graf Siweden, "ich wäre auch ohne Ueberredunggekommen, um Sie zu begrüßen, Fräulein von Woyleben."

"Das ift hübsch von Ihnen," gab Gitta gefaßt zurück.

Sie hatte sich vorgenommen, alles ganz einfach und ruhig zu nehmen, sich über gute Freunde zu freuen und die Unfreundlichkeiten ber übrigen Menschen auf die leichte Schulter zu nehmen.

May half ihr babei, er war diesen Abend auch so einfach und liebenswürdig, als wären sie die alten, guten Kameraden von früher und als läge nichts zwischen ihnen. Er half ihr mit kleinen Scherzen, die ihm gar nicht ähnlich sahen, über Giselas Taktlosigkeit weg, er sprach harmlos, obenhin über Kunst und daran streisende Interessen, und so gestaltete sich der Abend zu einem heiteren und erfreulichen.

Er versprach, am nächsten Tage wiederzukommen — und dann kam er jeden Nachmittag herübergefahren, er war so allein in Dillburg, mit Bentheim war er befreundet, warum sollte er nicht die Weihnachts= ferien bei guten Freunden genießen?

Dann saßen sie und sprachen, oder sie gingen und liefen Schlittsichuh; sie waren wie zwei Kinder, die glücklich am Abgrund spielen und Blumen pflücken.

Ueber Zukunft und Vergangenheit sprachen sie nie, alles war Gegenwart, die gehörte ihnen, und nach allen Stürmen der verflossenen Jahre waren diese kurzen Feiertage so schön und friedlich und flossen ihnen dahin wie ein goldener Traum.

Wann würden sie erwachen und wie?

. (Fortfetung folgt.)



## Alter Krug.

Uon

### Maurice von Stern.

**H**us Erz ein Krug, D'rauf in Relief ein Nereibenzug. Huf ehernen Wogen Kommen sie gezogen. Im Zuge vorn Bläft der Triton sein Muschelhorn. Ein Klang Wie Meergefang Bittert und schwebt. Der Krug erbebt. Wenn dir jest, lebend in Erz geritt, Eine Welle nur nicht auf den Schreibtisch sprikt! — Drei rote Rosen duften im Krug, Grad über dem Nereidenzug. Das Meervolk reckt sich und schnuppert im Wind: Ob das wohl griechische Rosen sind?





# Mirabeau als französischer Geheimagent in Berlin.

Uon

### Dr. Bermann Rösemeier.

Cs giebt Bücher, welche interessant sind wegen der Personen, die sie be-handeln, sowie andere, die uns wegen der Thatsachen interessieren, die sie enthalten. Das vorliegende Buch\*) gehört zu beiden Kategorien. Den Geschichtsfreund wie ben Psychologen zieht immer wieder die gewaltige Geftalt jenes Grafen an, der an der Schwelle der frangofischen Revolution steht; den Deutschen muffen die Vorgange, wenn nicht anziehen, jo doch intereffieren, die zur Zeit jener welthiftorischen Bende zu Berlin fich ereigneten. Gewiß, es ist nicht eben eine ruhmvolle Episode deutscher Geschichte, die uns in dem Buche geschildert wird. Aber gerade darum dürfte eine Betrachtung berfelben um fo lehrreicher fein. — Uns fällt bei diefer Belegenheit ein Be= schichtchen ein. Auf dem herrlichen Schloßberg bei dem schönen Freiburg im Breisgau ist eine Tafel angebracht, welche der Erinnerung an eine einstmals dort von dem berühmten Ingenieur Bauban errichtete Schanze gewidmet ift und folgende Inschrift aufweift: "Im Besit der Krone Frankreich, murde Freiburg von Bauban neu beseftigt." Allzu eifrige Patrioten tadelten es, daß das Angedenken an eine ber trübsten Zeiten Deutschlands wachgerufen murbe; andere aber fanden - und unseres Erachtens mit vollem Recht - es durchaus angebracht, bag ber beutsche Burger auch an die fchlimmen Ereignisse vergangener Tage erinnert werde. Und so mag benn auch das vorliegende Buch barum nicht minderen Beifall finden, weil, was es schildert, nicht eben erfreulich Anastasius Grun läßt in einem halb launigen, halb ernften Gedichte die Beit fich durch ihren Anwalt gegen die Anklagen verteidigen, die gegen fie erhoben werden; unter anderen vergleicht der geschickte Berteidiger seine Rlientin mit einem weißen Blatt Bapier und ruft ben Anklägern zu:



<sup>\*)</sup> Mirabean in Berlin als geheimer Agent ber französischen Regierung 1786 bis 1787. Nach Originalberichten in den Staatsarchiven von Berlin und Paris. Herausgegeben von henry Welschinger. Uebertragen und bearbeitet von Oskar Marschall von Bieberstein. Leipzig, Berlag von heinrich Schmidt und Karl Günther, 1900.

"Die Schrift barauf seib ihr,

Wenn die Schrift juft nicht erbaulich, nun, was fann bas Blatt bafür?" --

Bevor wir auf die Berichte näher eingehen, welche Mirabeau in seiner etwas delikaten halb amtlichen Eigenschaft nach Paris richtete und die er nachher, wie wir gleich hier bemerken wollen, auf nicht allzu schöne Weise veröffentlichte, sei es uns gestattet, einen Blick auf die Person und die Lebensgeschichte dieses phänomenalen Mannes zu werfen.

Mirabeau hatte bereits die Mitte des vierten Jahrzehnts seines bewegten Lebens überschritten, als er die Hauptstadt Preußens betrat. Er war in Frankereich schon ein recht bekannter Mann; auch in das Ausland begann der Rufseines Namens zu dringen. Freilich ein recht eigenartiger Rus. Man mochte damals Mirabeau mit jenen Männern vergleichen, die in England in der schimpslichen Zeit nach der Wiederherstellung der Stuarts eine halb standalöse, halb glänzende Rolle gespielt hatten, mit jenen geistvollen aristokratischen Wüstlingen nach Art der Buckingham und Shastesdury, vielleicht auch der Bolingsbroke. Andere mochten ihn dem ehrgeizigen Kardinal von Rez, dem verschlagenen Führer der "Fronde", an die Seite stellen. Und sie mochten sich, um die Parallele zwischen diesen Wännern zu vervollständigen, darauf berufen, daß, wie das Haus der Gondi, dem jener ränkevolle Kardinal entstammte, so auch die Familie Niquetti, der die Grasen von Mirabeau angehörten, aus Florenz ihren Ursprung herleitete. Allerdings hat die neuere Forschung den Zusammenhang der Riquetti mit dem alten Ghibellinenhause der Arighetti mehr als zweiselhass gemacht.

Gabriel Honoré Viktor Riquetti, Graf von Mirabeau, wurde als der Sproß eines provençalischen Grafengeschlechtes im Jahre 1749 geboren. Sein Vater, der ältere Graf Mirabeau, war ein merkwürdiges Gemisch von Auftlärer, Sonderling und Hausthrannen, der die Menschheit beglücken wollte und nebenbei seine Frau und seine Kinder einsperren ließ. Mit seinem älteren Sohne, eben unserem Helden, stand der alte Graf von Ansang an so schlecht als möglich. Gabriel Honoré wuchs unter völlig zerrütteten Familienverhältnissen auf. Ein Erbe des hochstiegenden Geistes, aber auch der unbezähmbaren Heftigseit und der nicht minder unbezähmbaren Sinnenlust seines Geschlechtes, verwickelte er sich schon in frühester Jugend in galante Liebesabenteuer und machte durch Entsührungsgeschichten von sich reden, die er mit langwieriger Haft abzubüßen hatte. Dabei stürzte ihn der Geiz des Vaters in Schulden, von denen er dis an sein Lebensende nicht besteit worden ist: hatte er doch bei seinem Tode den Rock noch nicht bezahlt, in dem er 20 Jahre zuvor Hochzeit gemacht hatte.

Aber Mirabeau ging nicht unter in dem wuften und tollen Treiben seiner Jugend. Zwar nicht sein Charafter, aber doch sein Geist blieb unversehrt von den Ausschweifungen seines Körpers. Gine große Seele wohnte in dem mächtigen, aber unschönen Körper; der Ausdruck der Genialität spiegelte sich in den Gesichlszügen wieder und ließ, zumal in Momenten der Erregung, des Grasen abschreckend häßliches Angesicht bisweilen beinahe schön erscheinen.

Durch Uebersetzungen aus bem Lateinischen und Griechischen, die er während seiner Haft auf der Felsenburg If verfaßte, machte er sich in der litterarischen Welt einen Namen; in den Kreisen der Politiker wurde er durch seine geistsprühenden Flugschriften und Pamphlete bekannt, die ein ebenso tieses Wissen der politischen und der wirtschaftlichen Berhältnisse bekundeten, wie sie eine schonungslose und einschneidende Kritik an ihnen übten.

Es ist traurig, einen solchen Mann mit den kleinlichsten Sorgen des täglichen Lebens ringen zu sehen. In dem verzopsten Frankreich des ancien régime war kein Raum für eine große Individualität nach Art Mirabeaus. Während Thoren und Nullen in der Verwaltung, im Kriegsdienst, in der Diplomatie die höchsten Stellen erhielten, sand man für Mirabeau keine andere Verwendung, als die Handlangerstelle eines diplomatischen Geheimagenten am Verliner Hose, an dem der weltmännisch=gebildete, sonst aber herzlich unbedeutende Graf d'Esterno ossizieller Vertreter Frankreichs war.

Es war während der letzten Monate der Regierung des großen Friedrich und während der ersten Monate der Regierungszeit seines um ein beträcht= liches weniger großen Nachsolgers, als Mirabeau in Berlin verweilte. Die Früchte seines Berliner Aufenthaltes waren einerseits das dickleibige Wert über "Die preußische Monarchie unter Friedrich dem Großen", andererseits die Bezichte, die er durch die Vermittelung des nachmals als Tallehrand berühmt gewordenen Abbé de Périgord an die französische Regierung richtete und die er unmittelbar vor Ausbruch der französischen Revolution als "Geheime Berliner Korrespondenz" verössentlichte.

Es mag hier eine kurze Bemerkung über Talleyrand ihren Plat finden. In mehr als einer Beziehung glichen sich diese beiden hernach auf die Seite der Revolutionspartei gedrängten Sprößlinge hocharistofratischer Häuser nur allzusehr: beide förperlich mißgestaltet, beide wenig wählerisch in ihren Mitteln, beide ersüllt von chnischer Berachtung gegen ihre Mitmenschen, beide beseelt von dem gleichen glühenden Bunsche, um jeden Preis in die Höhe zu kommen.

Und doch wäre nichts falscher, als beide Männer auf eine Stuse stelle stellen zu wollen. Wieviel Fleden auch den Charakter Mirabeaus entstellen mochten: der provençalische Graf war hoher Gedankenslüge ebenso sähig, wie feuriger Hingabe an eine große Sache, dieweil Tallenrands kalte Seele, ob sie gleich in ein gewinnendes Wesen gehüllt war, niemals im stande war, sich von etwas anderem leiten zu lassen, als den nacktesten Erwägungen gemeinsten Eigennuhes. Bekannt ist jenes derbe, chnische, aber den Nagel auf den Kopf treffende Witzwort Mirabeaus: "Talleyrand würde für Geld seine Seele verkausen und er würde gut damit thun, denn er würde Gold für Mist eintauschen."

Mirabeaus Hauptwerk über Prenken, "Die preußische Monarchie", fand wenig Leser: die sieberhaste Erregung, die dem Ausbruch der französischen Revolution vorausging, ließ das Publikum zwar aktuelle Flugschriften mit Heißhunger verschlingen, verstattete aber nur wenigen die Muße und die Ruhe

für das Studium umfangreicher Bücher. So machte der Berleger Mirabeaus, ber Budhandler Le Jan, Schlechte Geschäfte mit bem Werke. Es heißt, daß deshalb und nebenbei, weil er mit der Frau des genannten Berlegers ein kleines Liebesverhaltnis hatte, Mirabeau die Korrespondenz bei Le Jay erscheinen ließ. Die Beröffentlichung felbst hatte aber andere Grunde. Mirabeau brauchte dringend Geld, um seine Wahl in die Generalstände zu bewertstelligen. alle Falle war die Beröffentlichung der natürlich nicht für die Deffentlichkeit bestimmten Attenstücke ein grober Bertrauensbruch. Das Wert erschien daher auch anonym, und Mirabeau hatte sogar die Stirne, die Autorschaft zu leugnen. Doch half ihm dies Berhalten gar nichts; der Berfasser wurde sofort erraten: der Runftgriff, das Buch als das nachgelaffene Werk eines verftorbenen Reijenden zu bezeichnen, täuschte niemand. Das Aufsehen im Bublikum war ebenso groß wie die Entruftung in den "maßgebenden Rreisen" Franfreichs. oberfte Gerichtshof des Reiches, das Parlament von Baris, ließ die "Geheime Berliner Rorrespondeng" wie zuvor den "Emile" Rouffeaus von Senters Sand verbrennen. Dies Verfahren vermehrte selbstredend nur das Verlangen nach dem pifanten Bud.

Es erlebte verschiedene Auflagen und wurde auch frühzeitig in mehrere fremde Sprachen, darunter auch ins Deutsche, übersetzt. Aber bis zu der neusten Publitation gab es keine wirklich authentische Ausgabe des berühmten Werkes. Zu um so größerem Danke sind wir Henry Welschinger für diese seine neue, auf umfassenden archivalischen Studien basierte Ausgabe verpstichtet, und nicht minder sind wir dem Freiherrn Marschall von Bieberstein dafür verbunden, daß er durch seine Uebersetzung dieses Werk weiteren deutschen Kreisen zugänglich gemacht hat. —

Ueber Mirabeaus fernere Lebensschickfale naberes zu berichten, ift hier nicht der Plat. Sie gehören der großen Geschichte an. Führer des dritten Standes in den États-généraux, alsdann das Haupt der konstituierenden Nationalversammlung und der Urheber der einschneidendsten Reformen. darauf aber, weil die Revolution ihm eine allzu radifale Wendung nahm, und leider aud, weil die foniglichen Beftechungsgelder eine noch beutlichere Sprache führten, geheimer Berbundeter des Hofes, ftand er beinahe zwei Jahre hindurch im Mittelpunkte der inneren Politik Frankreichs, bis am 2. April 1791 ein fruhzeitiger Tod diesem so unendlich reichen Leben ein Ziel fette. Die fterblichen Ueberrefte des großen Mannes fanden eine Ruhoftatte in der Rirche St. Genoveva, die damit zugleich zum National=Pantheon erhoben wurde. Nicht lange freilich sollten sie dort ruben. Die radifale Demofratie siegte über die konstitutionelle Bartei; das verfassungsmäßige Königtum, das Mirabeau hatte aufrecht erhalten wollen, fand seinen Untergang. Gleichzeitig tamen die geheimen Berbindungen zwischen dem Sofe und Mirabeau ans Tageslicht. Die Gebeine des "Baters der Revolution" wurden aus ihrer Ruhestatt geriffen, um dem Leichnam Marats Plat ju machen.

So blieb die Ruhelosigfeit das Schickfal selbst noch des toten Mirabcau, wie sie das Erbteil des lebenden gewesen. —

Es gewährt einen peinlich=schmerzlichen Anblick, diesen außerordentlichen Mann stets mit den allergemeinsten Nöten des Lebens ringen zu sehen. In den Jahren, da er der eigentliche Regent Frankreichs war, vermochte er sich doch kaum seiner Gläubiger zu erwehren: "sie sollen wiederkommen, wenn ich Minister geworden bin", psiegte er wohl, halb im Ernst, halb im Scherz zu sagen, um sich der verhaßten Dränger zu erwehren.

So nehmen denn auch Klagen über pekuniäre Bedrängnisse einen nur allzu breiten Raum in den Briefen ein, die Mirabeau von Deutschland aus an Talleyrand richtete. Der Mann, der der französischen Regierung die allerwichtigsten Dienste leistete, der sie mit Nachrichten versorgte, wie sie kein anderer ihr zu verschaffen verstand, der ihr Pläne soufslierte, die auch nur zu ahnen die liebe Routine-Mittelmäßigseit der zünftigen Diplomatie unfähig war: dersselbe Mann erhielt eine Besoldung von einer derartigen Kärglichkeit, daß er von Geldverlegenheit zu Geldverlegenheit taumelte, daß er ost nicht wußte, wovon er seine Agenten, seine Angestellten bezahlen, ja, wie er selbst auch nur das Leben fristen sollte. — Ob Mirabeau sich vielleicht mit der Erinnerung an einen anderen großen Diplomaten getröstet hat, mit Macchiavelli, der ebenssalls mit den bescheichenspandlangerstellungen und mit der färglichsten Lohnschreiberbesoldung sich begnügen mußte, dessen setzlet werden?

Man ist nur zu geneigt, eine weitere Entstellung der Mirabeauschen Berichte in der breiten Aussührlichkeit zu sehen, mit der er bei der Standalschronit der Höse und der Gesellschaft Deutschlands verweilt. Gewiß redet hier gar oft aus dem Grasen der mit allen Bassern gewaschene Roue, dem ein pitantes Jötchen nur alzusehr gesiel. Und doch versöhnt uns wieder die echtsfranzösische Eleganz, mit der Mirabeau auch die schlüpfrigsten Dinge in die gefälligste Form zu kleiden weiß. Und das nicht allein: bei Mirabeau haben auch die Standalosa, die er erzählt, ihre Bedeutung: sie gehören eben zu dem Gemälde, das er zeichnen will; würden sie sehlen, würden sie vielleicht das Bild schöner machen, dasur ihm aber um so mehr an Naturwahrheit rauben.

Mirabeau, der wilde Genusmenich, ist doch nicht blasiert. Derselbe Mann, der manchmal ganz im Wohlbehagen am moralischen Schmuze
unterzugehen scheint, ist aufs höchste empfänglich sur historische Größe. Befannt ist sein Wort, er wolle, indem er Friedrichs II. Charakter zeichne, "Cäsars
Vild den Schmierern entreißen". Doch auch Persönlichkeiten von weit geringerer Bedentung, mit Schwächen ausgestattet, die gerade Mirabeaus Spottlust
zu reizen geeignet waren, sinden eine durchaus wohlwollende und gerechte
Würdigung. So schreibt er über den Kursürsten, nachherigen König Friedrich
August I. von Sachsen: "Sein Verlangen, Gutes zu thun, sein Hang zur
größten Sparsamkeit, seine unermübliche Arbeitskrast haben ihn nie verlassen;

Entbehrungen aller Art und Ausdauer setzten ihn in den Stand, alle alten Schulden des kurfürstlichen Hauses zu bezahlen. Langsam, aber keineswegs unentschlossen; peinlich in seinen Obliegenheiten, aber einsichtsvoll; nicht gerade von schwächer Auffassung, ist er um so mehr zum Nachdenken geneigt. Seine Schwäche ist eine gewisse Frömmelei, die ihn jedoch in der Erfüllung seiner Pflichten nicht beeinträchtigt; nur einen Schritt weiter und man müßte ihn bigott nennen." Die Geschichte hat im wesentlichen dieses Urteil Mirabeaus bestätigt.

Nicht bestätigt hat fie bagegen fein Urteil über Rarl August von Beimar, der als Freund Goethes, als Beschirmer unserer flassischen Litteratur, als verhältnismäßig freigefinnter Fürst, als waderer Patriot noch heute allen Deutschen teuer ift. Aber vergeffen wir nicht, daß sich Mirabeaus wegwerfendes Urteil in erster Linie gegen des Herzogs staatsmännische Fähigkeiten richtet, Die in der That nicht fehr bedeutend waren. Die Verdienste Rarl Augusts um die bentiche Litteratur tonnte Mirabeau ebensowenig abschähen, wie er diese selbst tannte, ob ihm gleich wenigstens eine leise Ahnung von ihr aufflieg; der Graf war ju sehr Franzoje, allzu eingenommen von den geistigen Borzügen seiner Nation, als bag er eine frembe Litteratur nach Gebühr hatte wurdigen mogen. zeichnend ift die gang beiläufige Wendung, die ihm einmal in die Feber kommt : Frankreich ift das einzige Land, wo der Rultus des Genius blüht. — Nicht minder bezeichnend ift, daß Buifding der einzige deutsche Gelehrte ift, der in ber Geheimen Korrespondeng wenigstens Erwähnung findet: aber diese trodne Erwähnung, wie fticht fie ab 3. B. gegen den feurigen Hnmnus, ber dem französischen Aftronomen Lagrange gewidmet wird!

Auch darin ift Mirabeau gang Franzose, daß er nur zu geneigt ift, die deutschen Fürsten und Staatsmänner nach der Stellung zu beurteilen, die sie gegenüber Frankreich und frangofischem Wefen einnahmen. Rein Wunder, daß er auf diese Art und Beise bisweilen zu falichen und schiefen Urteilen verführt 3mar feine gunftige Beurteilung bes frangofisch gefinnten und frangofiich gebilbeten Bergogs Ferdinand von Braunfdmeig durfte im allgemeinen das Richtige treffen. Das Kriegsunglud, das der mehr denn fiebzigjährige Greis 1806 und 1807 erlitt, darf nicht über seine bedeutenden mili= tärischen Fähigkeiten täuschen, die mindeftens nicht unbeträchtlich maren. weniger barf das berüchtigte Manifest von 1792 jur Beurteilung des Bergogs herangezogen werden. Reaktionäre Hof- und Emigranteneinfluffe zwangen dem Widerstrebenden biese thörichte Stilubung ab, zu ber er eben nur den Namen Der Bergog selbst war so wenig rudftandig in seinen Ansichten, daß die französischen Konstitutionellen allen Ernstes daran dachten, ihn an die Spike bes heeres zu ftellen, ja, daß der Plan, ihn zum Könige von Frankreich zu machen, Unhänger finden fonnte.

Unders steht es mit der Beurteilung, die Mirabeau dem Minister v. Hergberg zu teil werden läßt. Hier durfte der Haß des Franzosen gegen den Hauptbesurvorter des englisch-preußischen Bundnisses Mirabeau einen bosen Streid, gespielt haben. Hergberg, wenn auch kein großer Staatsmann, war sicherlich nicht der unbedeutende Mensch, als den ihn Mirabeau hinstellt.

Nehnlich ober vielmehr noch schlimmer verhält es sich mit der wechselnden Beurteilung, die Mirabeau dem Prinzen Heinrich von Preußen, Friebrichs II. Bruder, zu teil werden läßt. Der Graf hält den Prinzen zunächst für einen unbedingten Anhänger Frankreichs; er versteigt sich zu den Worten: "Prinz Heinrich ist ganz Franzose, wird es sein und wird als Franzose sterben." Solange Mirabeau dieser Ansicht ist, lobt er den Prinzen über alle Maßen; als er aber einsieht, daß einmal Prinz Heinrich feinen Einsluß aus seinen Nessen zu üben vermag, und daß zum anderen des Prinzen Franzosenfreundlichkeit doch nicht so über allem Zweisel erhaben ist, da wird er fühler und immer kühler in seinen Lobsprüchen, bis endlich die ursprünglich so überschwenglich günstige Beurteilung in ihr bares Gegenteil verkehrt ist.

Der, man möchte beinahe jagen, borniert französische Standpunkt ließ Mirabeau auch eine der wenigen Regierungshandlungen des Königs Friedrich Wilhelms II., die uneingeschränktes Lob verdienen, mit höhnischem Tadel begleiten. Friedrich Wilhelm entfernte die französischen Steuerpächter, die Friedrich II. ins Land gerufen. Das Volk begrüßte mit Jubel, daß es dieser Quäseister ledig war: Mirabeau aber prophezeite eine völlige Zerrüttung des preußischen Finanzwesens, weil, wie er unverblümt zu verstehen giebt, die Deutschen sür Steuersachen völlig undrauchbar seien.

Dieses Urteil nimmt um so mehr wunder, als Mirabeau sich sonst durchaus auf der Höhe der ökonomischen Bildung seiner Zeit bewegt. Er ist Anshänger Abam Smiths, dem er in einem Briese enthusiastisches Lob zollt; befürwortet den Freihandel oder doch einen englisch-französischen Handelsvertrag; erkennt mit scharfem Blicke, daß Kursachsen das wirtschaftlich fortgeschrittenste Gebiet des damaligen Deutschlands war, und daß auch die sächsische Regierung eine tiesere Einsicht in die ökonomischen Zusammenhänge bekundete, als gemeinhin der Fall war.

Von großem Scharfsinn zeugt auch, was Mirabeau von dem steten Wachstum Ruglands und der Gefahr zu melden weiß, mit der dieser Koloß das westliche Europa bedrohte. Der Graf schlägt hier eine Saite an, die durch die ganze politische, speziell die demokratische Litteratur des neunzehnten Jahrshunderts wiederklingt. —

Den breitesten Raum in der "Geheimen Korrespondens" nehmen naturgemäß Berichte über den preußischen Hof und die preußische Politik ein: die gelegentlichen Nachrichten über die Höse von Dresden und Braunschweig, die Betrachtungen über das Umsichgreisen Rußtands, über die Bedrohung Polens und Kurlands durch die Moskowiter n. s. w. sind schließlich nur Episoden, die zudem mit dem Haupthema im engsten Jusammenhange stehen.

Die französische Politik richtete damals ihr Hauptangenmerk darauf, ein= mal, wenn irgend möglich, ein englisch-preußisches Bundnis zu verhindern

bezw. es durch den Beitritt Frankreichs zugleich zu erweitern und zu neutralisieren, und zum anderen die republikanische "Patriotenpartei" in den Niederslanden, speziell die von dieser Richtung beherrschte Hauptprovinz Holland, vor der oranischen, mit England verbündeten und von Preußen beschirmten Statthalterpartei zu schüßen. Beide Ziele wurden nicht erreicht: aus verschiedenen Gründen, unter denen die Unfähigkeit d'Esternos und die schwanstende, schwache Haltung der französischen Regierung die wichtigsten waren; die letztere Haltung wiederum wurde durch die sinanzielle Beklemmung und die sich meldenden Vorboten der Nevolution verursacht.

Mirabeau that, was er konnte: er nahm sich insbesondere der holländischen Patriotenpartei an, zu deren Gunften er seinen berühmten "Aufruf an
die Bataver" versaßte. Aber was vermochte ein Privatmann ohne offizielle Stellung, der auf Schritt und Tritt durch den unleidlichsten Geldmangel
gehemmt wurde, der von der nackten Unfähigkeit sich umgeben sah?

Der Feldzug der Preußen nach Holland, der leichte und mühelose Sieg, den die Armee davontrug und der ihr verhängnisvolles Selbstgefühl in unheilsvoller Weise steigerte, fällt in die Zeit nach Mirabeaus kurzem Ausenthalt in Berlin. Er schien in seinem Ausgange des Grasen düstere Prophezeiungen über den bevorstehenden Sturz Preußens zu widerlegen. Aber wie richtig diese Vorhersagungen waren, sollte sich später zeigen: das Unglück, das 1806 über Preußen hereinbrach, bestätigte vollaus, was Mirabeau voraus verkündet.

Der fnappe Raum, der uns jur Berfügung fieht, verhindert uns, naber auf die Schilderungen einzugeben, die der Gebeimagent von dem damgligen Buftand bes preußischen Sofes und bes preußischen Staates entwirft. würden sonst viel zu berichten haben von den fotetten Frauen, die den sinnlichen König in ihre Nege zogen und ben jo erlangten Ginflug benugten, um Die Staatsaeichafte in Berwirrung zu bringen; von dem graffierenden Unfug ber Majeftatsbeleidigungeflagen; von bem "Obfturanten" Boliner, beffen Aufstieg zur höchsten Dacht Mirabeau, der den Finfterling völlig burchschaute, noch aus nächster Nähe erlebte; von den unsauberen Sofgeschichten, über die man in Berlin flatichte; von dem unaufhaltsamen Riedergange des frideri= cianischen Staates. Wir wurden auch einige erfreulichere Aufgaben zu erfüllen haben: ben Minister Bergberg gegen die, wie icon gejagt, unberechtigten Ungriffe Mirabeaus in Sout zu nehmen, auf den klugen Finanzmann Struenfee, Bruder jenes ungludlichen Reformators Danemarks und nachmaligen Minister Breugens, hinzuweisen u. f. w. Doch wir muffen uns begnugen, alle jene, die Die interessante Zeit einmal in der Beleuchtung feben wollen, Die ihr ein fo überaus bedeutender Mann gegeben, auf das Buch felbst zu verweisen und uns bier barauf beidranten, ein Rabinetsftud Mirabeauscher Schilderungstunft, fein Bortrat Friedrich Wilhelms II., zu geben.

"Es ist sehr wahrscheinlich," schreibt ber Graf in bem zweiunddreißigsten Briefe ber vorliegenden Sammlung, "daß Friedrich Wilhelm gerade so enden

wird, wie sein scharssinniger Onkel es vorausgesehen hatte; unmöglich ist es, die Verwerslichkeit seines Privatlebens zu übertreiben: diese Unordnung, diese Zeitvertrödelung! Die Dienerschaft hat Furcht vor den Ausbrüchen seiner Heftigkeit und verspottet ihn zugleich. Rein Dokument ist in Ordnung, keine Denkschrift wird vermerkt, kein Brief wird persönlich geöffnet; keine Macht der Welt könnte ihn dahin bringen, vierzig Zeilen im Zusammenhange zu lesen; Ausbrüche von Zorn mischen sich mit häufiger Trägheit."

Mirabeau mag in Einzelzügen übertrieben haben: das Porträt als Ganzes hat die Geschichte, troß Trend und anderer früherer und späterer Retter des "diden Wilhelm" (wie die Berliner höchst respektwidrig den König nannten), nur allzu treffend befunden und als wertvolles Kunstwerk ihrer Ge-mäldegalerie einverleibt.



## Der kleine Seiltänzer.

Uon

### Karl von fircks.

"Du sollst mir nicht dreinsehn so traurig und blaß, Du verwünschter Bube! und höre, Wenn du noch einmal vom Seile fällst, So seht es Hiebe zur Tehre!

Du treibst mir die Leute vom Platze weg Mit deinem Jammergesichte, Und die kreischenden Weiber sehn mich an, Als säßen sie mir zu Gerichte."

"Ad, Meister, ach Meister, ich bin so bang' Allein in der schwindelnden Höhe, Mir schlägt das Berz so sehr und mir thun Die Küße vom Springen so wehe.

Und wenn dann von unten herauf zu mir Die zürnenden Worte dringen: Pfui über das feile Mutterherz, Sein Kind dem Tod zu verdingen;

 Dann werden die Augen mir dunkel und trüb', Und ich muß an mein Mütterlein denken, Das sich um sein entlaufenes Kind
 Dabeim thut härmen und fränken,

Und habe nicht acht, ob das Seil mir fehlt, Und möchte mich fallen lassen; Mir ist, als müßte sie unten stehn, In die Urme mich aufzufassen."





## Neue Guckkastenbildchen.

Uon

Karl Bechstein.

×

## Ein Frühlingsstrahl.

Die Frühlingssonne war erwacht mit ihrer die Herzen erfüllenden Kraft und sandte auch einige ihrer Strahlen durch die Fenster einer engen Gefängniszelle.

Allen Menschen wollte sie leuchten, alle Gottesgeschöpfe begrüßen, darum brana fie auch bier ein.

Doch während sie braußen von den Menschenkindern auf ihr fröhliches "Wacht auf!" freudige, hoffnungsvolle Gesichter erntete, schien ihr Gruß bei dem stillen Mann in der Zelle wirkungslos vorüberzugehen. Ein schmerzliches Lächeln nur spielte um seine Lippen.

"Was bringt mir ber Frühling? Allen etwas — mir nichts."

Es riefen ihm die Strahlen nur jurud ins Gebachtnis, wie es einst gewefen.

Ja, wie erwachte da sonst der ganze Mensch, wie weckte der neue Frühling neues Leben und Hoffen, Lieben und Seligsein, wie trieb es ihn hinaus in die Welt, wie schon war so ein Frühling!

Es hatte ihm im Leben nichts gefehlt, er hat wie wenige die Freuden des Daseins durchkoftet.

Und jett — es durchschauerte ihn — ein Betrüger, ein Sträsling war er jett, ein Ausgestoßener der Menschheit, ein Lump. Bon seinem Reichtum, von seiner Fülle, von all den Genüssen — was war ihm geblieben?

Selbst die Erinnerung baran ließ ihn die Gegenwart nur schrecklicher erscheinen.

Kann mir jemals wieder ein Frühling blühen, auch nur eine Ahnung von Freude bringen? Ist es möglich, wenn er nicht einziehen kann in das Herz? — —

"Nimmer, nimmermehr!" dachte der Mann; "vorbei, alles vorbei!" — Aber etwas brachte der Lenz ihm doch.

Ein wenig Freude gießt er auch in das ärmfte Herz, selbst die Thore bes Rerfers vermögen sein Eindringen nicht ju hindern.

Ein Schatten huschte an der Wand vorüber, ein silberhelles Zwitschern drang an das Ohr des Gefangenen; vor seinem Fenster saß in den grünenden Zweigen eines Baumes ein Fink und schmetterte ein Frühlingslied in den lustigen Sonnenschein.

Der Mann in der Zelle hatte wohl nie nach einem Finken gesehen; was war ihm ein solches Geschöpfchen gewesen?

Jest wandte er fein Auge von dem Bogel.

"O, wie schön ist das Tierchen!" rief er, und in seinem Herzen regte sich gewaltig ein Gefühl, das Gefühl des Bangens: der kleine Sänger möchte zu schnell wieder sortsliegen.

Aber er blieb, ja es kam ein zweiter, der trug einen Halm im Schnabel.

Es war ein Finkenpärchen, und sie flogen ab und zu und brachten herbei Gras und Hälmchen und bauten ihr Nest vor das Fenster des Mannes, dem sie damit eine Freude bereiteten — die erste seit langer Zeit — vielleicht die reinste und schönste seines Lebens.



## Kinderscene.

Auf der Straße unter meinem Fenster sah ich kürzlich eine reizende Kinderscene. Zwei kleine Mädchen von sechs bis sieben Jahren suhren einen neuen Puppenwagen und schauten abwechselnd durch die Vorhänge zu ihren Kindern hinein, und zwar mit der Seligkeit einer Mutter, die nach den strahlenden Augen ihres Lieblings blickt.

Sie schlugen das Berbeck auf und nieber, richteten das Kopftissen zurecht, strichen die Zudecke gerade, kußten die Buppen, zupsten und ordneten und waren sortwährend geschäftig.

Eben bog wieder das eine der Kinder sein Lockenköpschen zum Wagen nieder, da kamen wie eine Windsbraut zwei Jungen herbeigesprungen. Sie haschten sich um den Wagen und die beiden Mädels herum, aber dabei versuhren sie so undorsichtig, daß der eine nicht allein den Wagen mit den Juppen, sondern auch das kleine Mütterchen mit über den Hausen rannte.

Es erhob fich ein Zetergeschrei, und nicht nur die am Boden liegende ichrie, auch die andere nahm gleichen Anteil an dem Geschick und der Rage.

Dir: Leib.

Auch mir thaten die beiden leid. Hatten es die Jungen ja nicht böse gemeint, das Unglud nicht absichtlich herbeigeführt, so konnten sie doch vorsich= tiger sein und sich einen andern Ort für ihr tolles Spiel suchen.

Doch der Uebelthäter verföhnte mich fofort wieder.

Er war wohl felbst erschrocken über die Folgen seines Ungestüms; denn er kam zu bem Keinen Opfer heran und versuchte es zu beruhigen.

Ja, er that noch mehr. Als all sein Bitten und Reden nichts half, das Schluchzen zu unterbrechen, nahm er die fleine Hand der Verunglückten und zeigte ihr, wie sie ihn schlagen sollte.

Das hatte den gewünschten Erfolg, und so gut sie konnte, schlug die erst so zärtliche Mutter den die Strafe geduldig hinnehmenden Knaben in das Gesicht, die ihr selbst unter Thränen wieder ein Lächeln um den Mund zog und sie einhielt im Akte der Bergeltung.

Zumeist kam es ja wohl dem Anaben darauf an, die Kleine zu beruhigen, damit ihn nicht vielleicht ein anderer strasender Arm ereile, aber die Erkenntnis seines Bergehens und die bereitwilligst sich selbst auferlegte Sühne gaben doch beredtes Zeugnis eines herzensguten, gerechten Sinnes.

Und wir, die wir die Kinder erziehen wollen, wir, deren Thun und Lassen Beinen ein Spiegel sein soll, hineinzuschauen und nachzuahmen, — was thuen wir?

Es werden im Hasten und Treiben des Lebens gar viele Puppenwagen: umgeworsen. — Da ist es einsach das Recht des Stärkeren.



## Ceid.

#### uon

### Anna Dix.

Schnell verblaßt des Stolzes Purpurkleid. Wisse: stärker, als der Trog, ist Leid.

Leid, ob groß und kühn, wie Wogenschwall, Ober stet und still, wie Tropfenfall.

Leid, das Hürsten Dornenkronen reicht, Das die Mächtigen im Craum beschleicht.

Leid, das der Cyrannen Chrone fällt, Ihren Nacken beugt, ihr Schwert zerspellt . . . . .

Schnell verblaßt des Stolzes Purpurkleid. Wisse: stärker, als der Trotz, ist Leid.



Der Turmer. 1900, 1901. III, 8.

Digitized by Google



### Neue Bücher für unsere Kinder.

er Lust und Geld hatte, konnte seinen Kindern am letten Weihnachtabend eine Auzahl von Büchern schenken, die mit vollem Rechte, sowohl was Inhalt als Ausstattung angeht, das heutzutage so viel gebrauchte und oft mißbrauchte Beiwort "modern" verdienen. Diese Bücher wollen aber auch neu und originell wirken, und einige davon betonen das fast allzu ausdringlich. Freilich merkt man dann auch die Absicht und wird herzlich verstimmt, wenn man näher auf Ton und Juhalt eingeht. Sehen wir und zunächst einmal das in Wort und Bildschmuck jedenfalls "modernste" aller Bilderbücher an: "Fizebutze. Allershand Schnickschwarfte" aller Bilderbücher an: "Fizebutze. Allershand Schnickschwarften Seiheller von Paula und Richard Dehmel. Mit Vildern von Ernst Kreidolf. Im Insel-Verlag bei Schuster & Löffler Weihenachten 1900 erschienen."

Man sieht, ein sehr "inoberner" Verlag und ein höchst "moderner" Autor! Richard Dehmel und Verse für unsere Kinder! In seiner ganzen Art liegt so viel Unfrohes, Unkindliches, Ueberreiztes, daß man sich gar nicht verwundern kann, wenn die Verse so unpassend ausgefallen sind. Das Buch soll humoristisch wirken, aber der echte Humor hat etwas Unmittelbares, Naives, Taufrisches. Dehmel wird in seinen Kinderliedern oft satirisch, manchmal kindisch.

Mun giebt es ja eine ganze Menge von thörichten, unkindlichen Bilberbüchern, gegen die man auch nicht gleich Front macht, die man ruhig ihrem Schickfal bes Zerriffen= und Vergeffenwerbens überläßt. Aber für bies Dehmel= Rreidolfsche Kinderbuch wurde von gewisser Seite eine großartige Reklame gemacht. Die "Badagogische Reform", Organ ber Samb. Lehrervereinigung für bie Bflege künftlerifcher Bilbung, veröffentlichte einen Auffat bes Lehrers 28. Lottig in Hamburg. Darin wird ber "Figebute" als Kunftwerk himmelhoch gepriefen, "ein Schat für klein und groß" genannt und kuhn behauptet: "Das sind nicht bie üblichen Gebichte für Rinder - bies find Schöpfungen aus der Rindeswelt, aus ber Rindesjecle beraus, geschaut mit Kindesaugen!" Berr Lottig weiß in seiner Cpistel, die dem Bilberbuch im Sonderabbruck gleich mit auf ben Beg gegeben wird, auch viel zu erzählen von dem "gebiegenen" und fünftleri= fchen Eindruck, den bas Buch auf feine fiebenjährigen Maffenschüler gemacht hat. Dagegen kennt ber Recensent ber "Frankf. 3tg." einen Jungen, "ber noch lange fein bummer Bub' ift" und boch bas Figebugebuch mit ben Worten wegichob "'s ift wüscht, bas mag i net!"

Bom Debüt des "Figeduge" in unserer Kinderstube kann ich berichten, daß unser bücher= und bilderhungriger Sextaner mit der vernichtenden stritit: "Mutter, das ist mir zu albern," ruhig zu seinen alten Büchern zurückkehrte. Seine singeren Geschwister hörten dagegen mit sichtlichem Erstaunen und Interesse zu. Ich schiede das ganz besonders auf den Klang der Dehmelschen Berse, die in Rhythmus und Tonfall das Talent ihres Dichters nicht verlengnen. Später zeigte es sich jedoch, daß mein kleines Bublikum von der ganzen Herrlichseit wenig verstanden und gar nichts behalten hatte. Zwar einzelne Berse, wie: "Ich ban', ich ban' ein Haus, vorne kuckt ein Esel raus, hinten eine Kuh, Muh!" gingen nicht über ihr Begrissvermögen hinaus, sind aber auch nicht dazu angethan, es zu erweitern. Aber Gedichte wie "Staatsereignis" — wenn der Beter zum erstenmal alleine läuft: "Ruck, ganz alleinechen sett er die Beinechen, ganz wie zur Reichstagswahl wie Onsel Wackelphal — —" oder das wirklich poetisch empfundene "Lazarus" sind doch den Kleinen in Stimmung und Ausdruck unv verständlich und underdaulich.

Nun bin ich burchaus nicht ber Meinung, daß ein kind gleich alles begreifen muß, was man ihm vorsagt oder vorliest. Biele unserer lieben, alten Kinder= und Ammenreime wirken zunächst auch nur durch Klang und Rhythmus auf das Kinderohr und Kinderherz. Aber der Inhalt eines für die Kinderstube brauchbaren Berses soll doch wenigstens so beschaffen sein, daß unser Kind ihn verstehen darf, daß er nicht verwirrend und gefährlich wirkt, wenn die kleinen Leute die Worte begreifen lernen. Das Dehmelsche Buch dietet aber in seinen Ansags= und Schlußversen Anschaungen und Begriffe, die wir Mütter nicht ohne weiteres dulden und als gesunde Kost für unsere Kinder anpreisen lassen dürfen.

Die kleine Detta, ber diese Worte in den Mund gelegt sind, muß ein sonderbar veranlagtes und recht verdreht erzogenes Mädel sein, dem man vom Göhen Biglipugli etwas vorgeredet hat, das verschiedene "liebe Gotts" kennt und mit seinem scheußlichen Hampelmann "Figebutze" oder "lieber Gott" spielt.

Lieber göner Hampelmann, Fing die kleine Detta an, Ich bin dhoß und du bist tlein, Billst du Fitzebute sein? Tomm! — —

Pft, sagt Hatter, Fitzebott Bar einmal ein lieber Dott, Der auf einem Tuhle saß Und sebratne Menßen aß; Huh!

— -- Plumß, sprach". Detta; willste woll! Sei doch nich so fredlich doll! Mutter sagt, der liebe Dott Donnert nicht in einem so't; Rein!

Nein, fagt Mutta, Dott ift but, Benn man a'tig beten thut; Figebute, bor mal an, Bas tlein Detta alles tann, Gi! Von der kindischen und unpädagogischen Art, die Meinen in ihrer eigenen unfertigen Sprache auzureden, will ich ganz schweigen — aber ein lieber Gott, der gebratne Menschen aß, und ein anderer, der nicht in einem fort donnert! Was sind das für traurige, unkindliche, unserm deutschen Haus einen kleinen Kindern Gott sei Dank noch wildfremde Begriffe!

Dann, nachdem Detta ihrem Hampelmann ihre, b. h. Dehmels Berfe vorgeredet hat, im Schlußwort wieder das Spielen mit Gottes heiligem Namen:

Du! mein tleiner lieber Dott, Muce doch nicht immerfo't! henkft du mir denn teinen Tuh, Wenn man fo viel beten muß?

Dehmel wird diese Auffassung gewiß kindlich und humorvoll sinden, meines Erachtens muß sie auf unsere Kinder schreckhaft und verwirrend wirken. Wir begehen eine Sünde an unserer Kinder Gemüt und ihrem lebendigen Bewußtsein des einen heiligen Gottes, wenn wir solche Verse in unserer Kinderstube heismisch werden lassen. So etwas gehört unter die Rudrit grober Unfug und heißt nichts anderes, als unsere Kinder Gottes Namen mißbrauchen lehren!

Die Bilber, welche Ernst Kreidolf zu biesen Versen gezeichnet hat, sind gewiß originell und tüchtig in ihrer Technik, in ihren einfachen, kräftigen Farben und Linien. Ein paar Seiten, z. B. "das Aurikelchen", sind auch hübsch in Ausfassung und Ausführung. Aber die meisten dieser Bilber wirken doch verslegend auf den kindlichen Schönheitssinn durch ihren Mangel an Anmut und Voesie. Man hat so viel auf den "Struwelpeter" gescholten, aber hinter seinen primitiven Illustrationen ahnt das Kind sofort die Karikatur und läßt sie nur komisch auf sich wirken. Benn aber Kreidolf zu den hübschen Versen: "Maiskönig kommt gesahren in seinem grüngoldnen Wagen" so widerlich häßliche Frühslingsgenien zeichnet, so hilft dem Kinde kein Humor und keine Komik über den unschönen Eindruck fort.

Man braucht gar nicht "engherzig" und "altmodisch" zu sein, um so über ben "Fitzebute" zu urteilen. Ich felbst fühle und glaube, daß all dies Ringen und Wollen, dies Suchen und Sehnen nach neuen Wegen, neuen Bahnen, das auch in unferen neuesten Rinderbuchern fputt, im tiefften Grunde einen berech= tigten Kern hat; und ich glaube froh und gern, daß wir und unfere Kinder einer Beit entgegengehen, die für ihren eigenen Inhalt die eigene, mahre Form gefunden hat. Aber der Weg dahin ift noch weit und dunkel, viel menichliches Irren und Verfehlen liegt noch vor dem goldenen Ziel. Und wenn wir großen Leute dies Ringen und Kämpfen auch reich und fraftig mitfühlen, miterleben wollen — warum unferen kleinen Kindern schon bies Unreife, Ungeklärte, Gärende, Werbende entgegenbringen? Wenn nur das Befte für unfere Kinder gerade aut genng ift, fo thun wir bod weiser, junachst für fie noch bei ben erprobten und überlieferten, ich möchte fagen den flaffifchen Bilberbuchern und Rinderverfen zu bleiben, anftatt jedes gerade als modern und alleinseligmachend ausgeschrieene Buch gleich fritiklos in die kleinen Sande gelangen gu laffen. Wir warten lieber, bis diese neue Runft einen andern Höhepunkt gefunden hat und unseren kleinen Rindern ihr Bestes bringen fann! -

Gin chrliches Streben nicht nur nach dem Reuen, sondern nach allem Guten, Wahren, Schönen zeigt ein anderes Kinderbuch: "Anecht Ruprecht. Ilu-

striertes Jahrbuch für Knaben und Mädchen. II. Band. Herausgegeben von Ernst Brausewetter. Verlag von Schafstein & Comp. Köln a. Mh." Anch hier ist nicht immer der rechte Ton getroffen, aber in dem reichen Inhalt an Wort und Bild sindet sich doch allerlei Auregendes und Erfrenliches für unsere Jugend. Bei ehrlichem Weiterstreben und Vermeiden eines allzugroßen Hach Effett und Originalität wird es dem "Knecht Auprecht" sicher gelingen, ein willtommener Weihnachtsgast in unseren linderreichen Häusern zu werden.

Daß sich moderne Buchausstattung übrigens auch mit solidem alten Geschmack und der Tradition unserer Jugendlitteratur verbinden läßt, zeigen z. B. ein paar Bücher, die die Union Deutsche Berlagsgesellschaft herausgegeben hat. Da ist Marie v. Ebner=Eschenbachs "Firzepinzchen" mit Buchschmuck von Robert Weise, von Grund aus vornehm und schön in Inhalt und Ausstattung, wie es bei dem Namen der Verfasserin auch selbstverständlich scheint. Nur bei den Versen hapert's manchmal, sie lesen sich nicht leicht vor und greisen oft über das kindliche Verständnis hinaus. Da wird "engagieren" auf "plazeieren", "hungern" auf "ungern" und "Portier" auf "mir" gereimt! Der Versfassern, "hungern" auf "ungern" und "Vortier" auf "mir" gereimt! Der Versfassern hätte gewiß in schlichter Prosa besser er richtige, schöne Ausdruck zu Gedote gestanden, und unseren Aleinen wäre der vorzügliche Inhalt ihres "Hirzer und annutiger übermittelt worden.

Das andere Buch desfelben Verlages, die eben so hübsch ausgestatteten, mit vielen Holzschnittillustrationen von verschiedener Künstler Hand geschmückten "Hefperiben" Viktor Blüthgens, "Märchen für jung und alt", wendet sich zum Teil schon an Größere. Man kann das Buch getrost jedem Schulkinde in die Hand geben, aber es enthält auch ein paar drollige Geschichten für die ganz Kleinen und ebenso allerlei Sinniges und Nachdenkliches für die ganz großen Leute.

Auch eine kleine Kunftblättersammlung ift zu einem Kinderbuche zurecht gemacht worden: Zu Otto Speckters Zeichnungen aus dem Kagenleben, die sich in seinem Nachlaß vorgefunden haben, hat Gustav Falke hübsche, nicht immer kindliche, aber stets weich und gut klingende Verse geschrieben, und das Ganze ist dann in einem billigen Bändchen von der Gesellschaft Hamburgischer Kunskfreunde veröffentlicht worden und bei Alfred Janssen, hamburg, erschienen.

Sogar das Austand hat zur Bereicherung des Kinderbüchermarkts beissteuern müssen: Der Berlag von Adolf Geerig, Basel, bringt das bekannte Buch Edmondo de Amicis, "Herz", in einer Ueberschung aus dem Italienischen von Raimund Wälfer. Es handelt sich darin um die Geschichte eines Schulsiahres, geschrieben von einem Schüler der dritten Alasse einer italienischen Stadtschule. Das Buch ist vortrefslich in seiner Tendenz und Lebensanschauung und hat es in Italien auf 150 Austagen gebracht. Ich zweisse aber doch daran, daß unsere deutschen Jungen ebenso viel Geschmack an dieser italienischen Schulzgeschichte sinden, und glaube, daß ihnen manches darin fremd und überschwenglich vorkommen wird.

Ganz gewiß wird aber ein anderes Buch bei unseren Kindern wenig Verständnis finden, obgleich es sicher herzlich gut gemeint ist. Es neunt sich "Blumen ber Liebe. Gin Schapfästlein zur Entfaltung der kindlichen Seele", ist hers ausgegeben von Gottlieb Friedolin und der Begetar. Obstdau-Kolonie "Eben" bei Oranienburg gewidmet. Darin sindet sich ein merkwirdiges Gemisch

von buddhistischen und dristlichen Weisheits- und Sittenlehren und Natschläge wie der folgende: "Lernet zu leben im Paradiese! Laßt euch genügen an einem Obstgärtchen und einer Lufthütte zur Wohnung! — Lernet zu wandern mit einem Muchack und einem Stecken!" An einer anderen Stelle heißt's: "Liebe ist der Ursprung "aller' Dinge. Gott-Liebe war bie Ursache', vor' der Schöpfung, — das Gottliede=Wort war die Wirkung von dieser Ursache. Die vielerlei Dinge sind also: die Wirkung des Gott-Liebe=Wortes." Ich glande nicht, daß sich irgend ein Kind entschließen wird, das Buch durchzusesen und dann mit dem gnten "Onkel Friedolin", wie dieser im Schlußworte anrät, über den Inhalt zu korrespondieren. Wir Nütter sinden auch wohl einen andern, weniger schwülstigen und komplizierten Weg, zur "Entsaltung der sindlichen Seele" das Unsere beis zutragen.

Wie wenig Grund wir haben, durchans Neues für unsere Kinberstube schaffen zu wollen, hat mir, wie im negativen Sinne das Dehmelsche, so im positiven ein Buch aus dem Verlage von B. Schotts Söhne, Mainz, bewiesen. Es betitelt sich "Unser Liederbuch" und bietet eine gute Auswahl unserer alten Kinder- und Bolkslieder, denen leichter Kotensag und wunderhübscher Bildschmuck mitgegeden ist. Die Bilder und Nandleisten sind von Ludwig von Zumbusch entworsen. Sie sind anmutig und kräftig in ihren Farben und Linien und frisch und poetisch in ihrer Auffassung. Diese Verdindung von Wort, Notenschrift und Ilustration wirkt sehr harmonisch. Es entzückte unsere Kinder geradezu, die alten Lieder in so schönem, neuem Kleide wiederzussinden, und es ist zu hoffen, daß dies Liederbuch manchem Hause zu einer Freude, zu einem Freunde wird.

Solde Sausfreunde brauchen wir hentzutage fehr. Gerade in unferer Beit, in ber jeder Krämer das Rind mit bunten Reklamebildern beschenkt, jede Tante Ansichtspostkarten schreibt und in allen Häusern illustrierte Kataloge, die "Woche" und ähnliches Papier ben Kleinen jum flüchtigen Befehen und Berreißen ausgeliefert wird, thut es not, unferen Kindern die Achtung, die Bietät vor dem auten Buche, dem schönen Bilde beizubringen und bewahren zu helfen. Auch hier gilt's zunächst, "am guten Alten in Treuen halten". Unsere alten Bilber-. Lieber- und Märchenschie für die Kinderstube sind länast noch nicht erichopft. Richter, Schwind, Grimm, Andersen, Reineke wirken ewig jung und immer neu auf ein rechtes Rinderherz. Es beißt nun, dem deutschen Saufe und seinen großen und kleinen Kindern diese Bücherschätze in schöner, solider Ausstattung lieb und wert machen. Wir wollen uns aber auch auf biesem Gebiet "am guten Neuen fraftig freuen" und es gerne in Berg und Saus hereinlaffen, wenn es nicht nur neu, sondern vor allen Dingen gut und wahr und schön auf unsere Kinder wirkt. · Regine Busch.



#### Lebensbilder und Studien.

Selten bürfte ein Stüd Weltgeschichte sich so flar und unaufbringlich wahr in einer Selbstbiographie wiederspiegeln, wie die österreichische Geschichte der fünfziger und sechziger Jahre in Carl Baron Torresanis Lebensdilbe "Bon der Basser= bis zur Fenertanse",\*) Werde= und Lehrjahre eines österreichischen Offiziers.

Ohne die mindeste Prätension, österreichischer Geschichtsschreiber zu sein, ist dieser schneidige Reiterossizier, der so erfolgreich den Degen mit der Feder vertauscht hat, wie wenige berusen gewesen, ein Bild jener Umwälzungen zu geben, die sich in den fünfziger und sechziger Jahren in der österreichisch=italienischen Machtschäfte abgespielt haben. Denn erstens hat er einen Teil dieser Umwälzungen persönlich mitgemacht, zweitens hat er die Augen offen gehalten und von der scharfen Beodachtungsgabe, die ihn als Schriftseller kennzeichnet, guten Gebrauch gemacht, und drittens spielen seine Familienbeziehungen mannigsach nach Italien hinüber. Die Torresanis stammen aus dem alten Machtgebiet der Fürsterzbischöse von Trient, und wenn sie auch in der historischen Epoche gut kaiserlich gewesen sind, so ist doch ihre ursprünglich italienische Abstammung unverkennbar. Der Großvater Carl Justus war General-Bolizeidirektor der Lombardei, die Großmutter eine geborene Gräsin Marzani aus Roveredo, die Mutter eine geborene Gräsin Giovio, dem Iombardischen Hochadel entstammend.

Aus diesen psychologisch-genealogischen Elementen erklärt sich die seltene Befähigung Torresanis zu einer sozusagen undewußten österreichisch-italienischen Geschichtsschreibung. Gewährt uns die Familiengeschichte einen höchst interessanten Einblick in die Sphäre der nationalen llebergänge, so giebt uns die höchst lebendige und humorvolle Schilderung der Lehrjahre in Klosterneuburg, Feldkirch und Wien ein anschauliches Bild von den österreichischen Zivil- und Militär-Erziehungs- verhältnissen in den fünfziger Jahren.

Im Juli 1866 kam Torresani bei Roncone ins Feuer. Das Technische siber sein bamaliges Bravourstücklein kann man in General Kuhns Werk "Der Gebirgskrieg" nachlesen. Seine eigene Darstellung ber samosen Attaque sprüht orbentlich von Humor und soldatischer Laune.

Bas in Autobiographien so gern vermißt und so selten vermieden wird, die eitle Selbstbespiegelung, spielt bei Torresani keine Rolle. Die vollendete künftlerische Form, die mit Humor verbundene Bescheidenheit und die eröffneten großen historischen Perspektiven gestalten die Lektüre dieses Buchs zu einem erslesenen ästheitschen Genuß, den man sich um so lieber gesallen läßt, als er zwangslos belehrend ist.

Sehr viel intimer und perfonlicher, wenn auch ber zeitgeschichtlichen Ausblide nicht entbehrend, ift bas "Eebensbild in Briefen" von Marie Helene von Kügelgen, geb. Böge von Mauteuffel.\*\*) Wer allerdings, wie

<sup>\*\*)</sup> Gr. 8 0. 453 Seiten. Leipzig, Berlag von Richard Böpte, 1900. Preis bro- fchiert Mt. 6. —.



<sup>\*) 80.</sup> Zwei Bande, zusammen 654 Seiten. Mit 18 Junftrationen. Dresden und Leipzig, E. Piersons Berlag, 1900.

ber Schreibende, Neues über Wilhelm von Kügelgen, den Sohn, in diesem Buche zu erfahren hoffte, wird sich in seinen Erwartungen vielleicht enttäuscht sehen. Der verehrte Verfasser der "Ingenderinnerungen" wird uns hier nur insosern näher gebracht, als wir manche seiner Wesenszüge im Vilde der Mutter wiederzerkennen. Daß dieses Bild ein überaus interessants und an und für sich sesssell des ist, muß anerkannt werden. Litterarhistorischer Wert ist dem Werk nicht zuzuerkennen.

Um so mehr läßt sich dies vom Lebensbilde einer anderen seltenen Frau Jane Welsh Carlyle ("Erinnerungsblätter von Thomas Carlyle"\*) sagen. Denn während wir hier eine rührend schöne, von Liebe und Leiden verskärte Frauengestalt kennen lernen, die auch ihrer selbst wegen Teilnahme verzbieut, werden wir gleichzeitig tiefer in das innerste Wesen eines großen Mannes, Thomas Carlyles, geführt.

Nachdem Jane Welfh Carlyle an der Seite ihres Gatten zuerst ein Leben der Sorgen und Entbehrungen gelebt hatte, wollte es das unfaßbare Schickfal, daß sie in dem Augenblick durch einen Unfall zu namen= und hoffnungslosen körperlichen Leiden und zum Sterben verurteilt wurde, wo der Stern des Genius Thomas Carlyles heller und dauernd zu strahlen begann.

Rührt uns auf der einen Seite die Geduld der Leidenden und die liebende Sorgfalt des im Innersten erschütterten Mannes, so erhebt uns auf der anderen das Gottvertrauen und die kindliche Demut beider, mit denen sie die Sorgen und Leiden siberwinden und zu dauerndem Gewinn verklären. In diesem Lichte betrachtet ist das Lebensbild Jane Welsh Carlyles, von der schmerzzuckenden Künstlerhand Thomas Carlyles entworfen, ein Erbauungsbuch im besten und tiessten Sinne des Wortes.

Wer diese ergreifenden "Erinnerungsblätter" gelesen hat, der wird die Tiefe der Lebensphilosophie Thomas Carlhles, wie sie in seinen sozialpolitischen Schriften, namentlich in "Einst und Jett" (Past and Present)\*\*) niedergelegt ist, voll zu würdigen wissen.

Im Stil und in der Darstellungsweise Carlyles ist bei aller Großartigeteit etwas Rauhes, Knorriges, beinahe Brutales, das überwunden werden muß, bevor man zum vollen ethischen und ästhetischen Genuß seiner Werke gelangt. Dieses Wilde, scheindar sprunghaft sich den Prodlemen und ihrer Lösung Annähernde, das einerseits ein Erbteil der caledonischen Rasse, andererseits ein Riederschlag der unerhörten Lebensbitternisse sein mag, tritt allerdings in den Originalen weniger sühlbar in den Vordergrund, wie in der Uebersehung, die im Bestreben, die sprachliche Gigenart im Deutschen wiederzugeben, dei aller Sorgsfalt und seltenen Besähigung für die Aufgabe, doch vielleicht nicht immer die richtige geistige Accentuierung trifft.

Kein Brite hat seinem Volk jemals so erbarmungslos und so kühn bie Wahrheit ins Gesicht geschleubert, wie Thomas Carlyle in "Past and Present".

<sup>\*)</sup> Rebst einem Anhange: "Erinnerungen an Lord Jeffreh." Uebersetzt von Paul Jaeger. Mit Bildnis Jane Welsh Carlyles. 8°. 280 Seiten. Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht, 1901. Preis Mt. 4.—.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem Englischen übersetzt und mit Annerkungen herausgegeben von Dr. P. Hensel, a.o. Professor in Heidelberg. 80. 406 Seiten. Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht, 1899.

Man fühlt fich versucht, zu wünschen, die Stimme dieses großen Engländers in der Gegenwart hören zu können. In der That: Was würde Carlyle zum Krieg gegen Transvaal mit allen seinen Begleiterscheinungen nationaler Verirrung sagen?!

Lese man "Einst und Jest", und man wird sich diese Frage leicht beantworten können. Bei aller Hochschätzung der nationalen lleberlieserung, die er so
wunderbar im Buch II ("Der alte Mönch") poetisch zu verklären weiß, bleibt Carlyle erbarmungslos und unbestechlich, wo es sich um die großen sittlichen Imponderabilien, um Necht und Unrecht, handelt. Durchbrungen von einem zugleich rührenden und imponierenden kindlichen Glauben an den Sieg allein des Guten, hat er nichts vor Augen, als den geraden, ehrlichen Weg zu diesem. Was sich dem Guten in den Weg stellt, das muß wie durch die Wagenräder Oschgagannaths zermalnut werden. Triumphiert es mechanisch, so ist ihm der spätere geistige Tod um so gewisser.

Dieser Glaube ist der unerschütterliche Grundstein der Weltanschauung Carlyles. Mit ihm mißt er, ohne Rücksicht nach links und rechts, die Zeitzerschungen, den Dilettantismus, den Mammonismus, den Snobbismus, das Strebertum, die soziale Feigheit, und sitt undarmherzig über sie zu Gericht. Odaß er dieses Richteramt, zu dem er wie kein zweiter Brite durch seine moralische Größe befähigt ist, heute ausüben könnte!

Die ägende Substanz der Carlhleschen sozialen Kritik wird aber gemilbert durch die unverkenndar hervorleuchtende soziale Liebe und durch das ästhetische Gewissen, das sie nie in Roheit und Formlosigkeit verfallen läßt.

Jest ift die Zeit, wo die Englander Carlyse lesen follten. Die Englander, und auch die Deutschen!

Manche Berührungspunkte mit dem großen Briten hat der Holländer Eduard Douwes Dekker, den unsere Leser als Multatuli kennen geslernt haben, und deffen "Millionen se tudien",\*) übertragen aus dem Holsländischen von Wilhelm Spohr, uns hier beschäftigen. Derselbe glühende Rechtssinn, derselbe phänomenale ethische Enthusiasmus, aber leider nicht dieselbe, durch nichts zu verbitternde Liebe.

Bon allem Bittern, was Multatuli geschrieben hat, sind allerdings die "Millionen-Studien" vielleicht das Bitterste. Es dürfte nicht viel Bücher geben, aus denen die Berachtung menschlicher Erdärmlichkeit einem heißer entgegenweht, als aus diesen Studien, die in den Spielfälen Homburgs und Biesbadens gesammelt worden sind. Die Menschenkenntnis und Beodachtungsgabe, die Multatuli hier entwickelt, haben geradezu etwas Grauenhaftes. Die Kritik ist genial, aber hoffnungslos negativ. Und hier ist der Punkt, wo sich Multatuli von Carlyle unterscheidet. Jener erkennt das Schlechte mit derselben Klarheit, leidet ebenso oder noch mehr unter ihm und ist vom gleichen lodernden Jorn gegen dasselbe erfüllt, aber es sehlt ihm der alles überwindende Glaube an die Kraft und den Sieg des Guten, der diese nauszeichnet, und vielleicht auch seine alles verklärende Liebe.

Es ift bei aller ethischen Größe ein zersetzendes Element in Multatuli, basselbe Element, bas ben fcrantenlofen Ibealisten und phantastischen Träumer

<sup>\*)</sup> Gr. 80. 378 Seiten. Minben i. B., J. C. C. Bruns Berlag, 1900.

bazu befähigt, die dem Glücksspiel zu Grunde liegende Wahrscheinlichkeitsrechenung einer streng wissenschaftlichen Kritik zu unterwerfen. Dieses Gemisch heterogener Befähigungen und Anlagen verleiht der Gestalt Multatulis jenen dämonischen Charafter, der den Gindruck des Einheitlichen und Haumonischen, den er sonst hinterlassen würde, beeinträchtigt und verwischt. Es darf allerdings nicht verkannt werden, daß der organische Zwiespalt seiner geistigen Anlage durch ein unerhört trauriges Schicksal eminent gefördert worden ist. —

Weniger weite und umfassende Kreise beschreibt die in Band III der "Zeitgenössischen Selbstdiographien" niedergelegte Lebensschilderung Carl Emil Doeplers des Aelteren: "75 Jahre Leben, Schaffen, Streben. Eines Malersmannes letzte Stizze."\*) Es ist ein Bild deutscher Tüchtigkeit und beutscher Ausdauer, das uns hier in leider etwas zu breiten Zügen entworfen wird.



<sup>\*)</sup> Gr. 80. 501 Seiten. Berlin und Leipzig, Schufter & Loeffler, 1901.



#### Ein bisher unbekanntes Gedicht E. M. Arndts.

Mitgeteilt von Max Benge.

Das Original bes folgenden Gedichts aus dem Jünglingsalter E. M. Arndts fand ich auf im Besitz der Frau Meyer, geb. Laurin, Gattin des Prebigers Max Meyer zu Gottberg i. Pm. bei Bernstein N.=M., und erhielt die Erlaubnis, aus dem vergildten Album, welches das Original enthielt, das Gedicht behufs Verössentlichung abschreiben zu dürsen. Der in der Unterschrift des Gedichts angeredete Landsmann und Neisebegleiter Ernst Morit Arndts ist der Bater der Besitzerin des Originals, der längst verstordene Prediger Friedrich August Laurin. Gedoren zu Sallenthin i. Pm., war er ein Studiengenosse Arndts und wirkte später als Prediger in Fürstensee. Näheres über die Umstände der Entstehung des Gedichts, über das Verhältnis der beiden Männer zu einander und über Einzelzsige aus dem Ledenslauf Laurins von dessen Tochter zu ermitteln ist mir nicht möglich gewesen, da sie frühe ihren Vater verlor, und da Geschwister, beziehungsweise Verwandte väterlicherseits der Frau P. Meher, welche Auskunft geben könnten, nicht mehr vorhanden sind. Es solge die Absschrift des Gedichts:

"Bas ist Liebe? Eine zarte Blume, Die zerstattert, wenn die Hand sie pflückt, Eine Göttin, die im Heiligtume Kur durch Anschaum Sterbliche beglückt, Sine Biene, die mit leichtem Wallen Wenig Stunden um die Kelche sununt, Sine Melodie der Nachtigallen, Die nach kurzem Lenz verstummt.

Was ist Freundschaft, was ist Seelengüte, Was der Herzen süße Sympathie?

Uch! aus bessern Welten eine Blüte, In der Erde Lüsten reift sie nie.

Was ist Tugend? in dem Lumpenkittel

Predigt sie: ein Nichts ist Ruhm und Gold!

Was ift Wahrheit: in dem Narrenspittel Reicht man ihr ben Gnadenfold.

Templin in der Mart, den 19. Oftober 1799.

Leben Sie aludlich und benten Sie unferer froben Reise und Ihres Landsmannes Ernst Moris Arndt aus Rügen."



# Die moderne Hygiene vor und nach Pettenkofer.

ar von Bettenkofers freiwilliger Tod am Ende eines ruhmgekrönten Lebens= werkes im Februar dieses Jahres hat in der ganzen Kulturwelt tiese Teil= nahme erweckt. Rach vielen Frrfahrten erst, nachdem ihn die Liebe einer reizenden Confine den weltbedeutenden Brettern entfremdet hatte, war er gum Begrunder der wissenschaftlichen Sygiene geworden, Bräsident der Afademie der Wissenschaften in München, Excellenz, das wiffenschaftliche Haupt Bayerns, mit Ehren und Anerkennungen überhäuft, dabei allen Fernerstehenden ein Bild voller Rüftigkeit noch nach dem 80. Jahre. Den Teilnehmern an der Münchener Naturforscher= versammlung 1899 wird die rege Teilnahme und die packende Rede des 81jährigen Forschers für die Sache der Alkoholgegner (in der Heimat des Münchener Bieres!) unvergeflich bleiben. Sein Lebensgang ift in der Tagespreffe gur Genuge erzählt worden; hier sei nur seiner geschichtlichen Bedeutung für die Entwicklung der modernen Spgiene gebacht.

Die Volksgefundheitspflege an fich ift uralt. Aegypter, Berfer, Inder haben in ihren religiösen Geboten und Staatsgeseken eine große Reihe diäteti= scher Borschriften; die mosaische Gesetzgebung umfaßt beinahe den gangen Umfang unferer modernen Sygiene und zeigt ein entwickeltes Bewußtsein vom innigen Busammenhang zwischen Gesundheit, Gesittung, Wohlstand und Wehrkraft. Auch Altgriechenland leiftete viel für Gymnaftik (im antiken Sinn) und perfonliche Gefundheitspflege; von Sippokrates besigen wir ein formliches Sandbuch der Hygiene, das über Luft und Wasser, Nahrung und Wohnung handelt und vortreffliche Lebensregeln enthält. Die großartigen Wafferleitungen, Baber und Moaken der Römer find bekannt und erregen noch in ihren Ruinen Bewunde= rung. Aber all das kam der großen Sklavenbevölkerung kaum zu gute, von einer "Bolksgefundheitspflege" war somit keine Rede.

Im Mittelalter trat die Körperpflege gurud, nur in Lazaretten und Hofpi= tälern, in manchen Bestordnungen und in der geistlichen Krankenpflege fand sie ein Feld. Die großen Rriege und verheerende Seuchen verwüfteten das Bolksleben und brudten ben Bert bes einzelnen Menfchenlebens tief herab. Bor allem aber fehlte bis in unfer Sahrhundert hinein die Fülle naturwissenschaftlicher Erfahrungen und Sypothesen, welche heutzutage die Forderungen der Sygiene begründen und jedem Gebildeten verständlich machen, ferner die ruhige Entwicklung

und der wachsende Wohlstand, ohne die eine Lolksgesundheitspsiege nicht improvisiert werden kann.

Anläufe zur mobernen Hygiene gab es allerdings im vorigen Jahrhundert in Frankreich, wo Marquis Mirabeau 1756 die öffentliche Gesundheitspflege als Aufgabe der öffentlichen Fürsorge bezeichnete und staatliche Sanitätspflege sorberte, aber mit wenig Ersolg. Zum Neubau des abgebrannten Pariser Kranken-hauses Hotel Dieu legte ferner Le Roy der Pariser Akademie 1783 seine Pläne vor, die von ihr angenommen wurden. In ihnen sind alle Aufgaben, die den zweckmäßigen Hospitalban betreffen, in einer Präzision klargelegt, die wir heutzutage, ohne ein Wort zu streichen, unterschreiben können; die Maßverhältnisse der Gebäude, der Zinnmer, des Raums für Kranke, alles ist mustergiltig geordnet.

Dieses Projekt von 1786 wurde von einer Kommission beraten, welcher der berühmte Chemiker Lavoisier, Coulomb, der Elektriker, Laplace, der Physiker, und der Kliniker Tenon augehörten. Dieser sogen. Tenonsche Entwurf war wohl der erste, an dem sich die aufstrebende Raturwissenschaft in praktischen Zielen versucht hat. Das Projekt wurde durch allerlei Machenschaften zu Fall gebracht. Die französische Revolution, die nachfolgenden napoleonischen Kriege störten die Entwicklung der Krankenhausfrage, und so sehen wir die in die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts zwar nicht ganz die alten Zustände, aber doch das alte System des Massen= und Kasernenbaus beibehalten.

Erst zwei Menschenalter ist es her, daß wir von den Anfängen der modernen Hygiene reden können, und nicht Frankreich, sondern England war es, das den gewaltigen Anstoß zu dem Ausschwunge und der Entwicklung unserer öffentlichen Gesundheitspstege, allen Kulturstaaten das Vordild gab und den Weg zu weiteren Forschungen bahnte. Das rasche Anwachsen der industriellen, eng bevölkerten Städte, die Ausdehnung und der Ausschwung der Industrie hatten eine starke Junahme der Sterblichkeit, namentlich in der arbeitenden Bevölkerung, zur Folge. Noch mehr aber rüttelte die Cholera die Abwehr wach, die neue unsheimliche Seuche aus Asien, die 1831 auch England mit surchtbarer Heftigkeit heimsuchte und die Nation zu einer genauen Ersorschung ihres hygienischen Gewissens zwang. Keine andere Seuche hat in dieser Hischt so viel Gutes gestistet als die Cholera, die "Polizei der Natur", die Weltseuche unseres Jahrsbunderts.

Man sah, wie die asiatische Geißel besonders solche Orte übersiel, die übervölkert, mangelhaft ventiliert und drainiert waren, oder die an den Ukern start verunreinigter Basserläufe lagen, während hoch und offen gelegene, trockene Stadtteile davon verschont blieden. Damit war der Anstoß gegeden zu weitergehenden Nachforschungen über die sonstigen Folgen der Lufte, Basser und Bodenverunreinigung, über die sozialen Ursachen der übergroßen Sterdlickeit in den Arbeiterklassen u. s. w. — Fragen, die in den Parlamentsverhandlungen der ersten Cholerajahre reichlich erörtert wurden, und unter deren Einsluß die wichtige und vorbildliche Schöpfung einer Zentralbehörde für Lebensstatistik zu stande kam.

Die von der Untersuchungskommission während der folgenden Jahre erstatteten Berichte regten die öffentliche Meinung zu einem Eifer au, der das Parlament zwang, bald zu gesetzlichen Maßregeln überzugehen, aufangs nur verzeinzelten über Bauordnung, Wasserversorgung, Begräbniswesen, Anstellung von Aufschäbeamten, endlich aber auch zum Erlaß eines umfassenden Organisations-

gesches, das seitdem bis heute noch die Grundlage der englischen Sanitätsverfassung bilbet, des Gesches zur Beförderung der öffentlichen Gesundheit ("Public Health Act") vom Jahre 1848.

Gine große Organisation von Behörden und ärztlichen Aufsichtsbeamten mit weitgehenden Exckutiv- und Besteuerungsrechten wacht seitbem über die öffentliche Gesundheitspflege, und eine Reihe weiterer gesetzlicher Maßregeln hat die Sanitätsorganisation Englands seither noch ausgebaut und verstärkt. In kaum 40 Jahren verausgabten die Engländer nicht weniger als 550 Millionen Mark sir Trinkwasserversorgung, Kanalisation und eine Reihe anderer Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit dieser gewaltigen Summe errangen sie aber auch einen Sieg, der immer noch weniger Geld kostet und viel mehr wert war, als ein ruhmvoller Feldzug (von dem Burenkrieg ganz zu geschweigen)! Die Cholera wurde in England besiegt. Sehr oft eingeschleppt, hat sie sich seit 1866 nie wieder zu einer größeren Epidemie entwickelt. Wer wird es den Engländern verdenken, daß sie auf diesen Erfolg stolz sind und mit einigem Mitseid auf die planlosen, verzettelten Anstrengungen vieler anderer Länder herabschauen.

Sehr treffend sagt Bettenkofer von den Verhältnissen in London: "Was die Engländer Komfort nennen, hat alles eine hygienische Bedeutung und verbient nachgeahmt zu werden. Im 17. Jahrhundert, als London noch nicht eine Million Einwohner zählte, betrug die mittlere Sterblickeit 42 auf 1000, während sie gegenwärtig, wo mehr als vier Millionen in der Stadt wohnen, nur 21 auf 1000 beträgt, also auf die Hälfte gefunken ist. Die in jeder Beziehung praktisch angelegte englische Nation verwendet mit Necht einen namhaften Teil ihres Reichtums auf den Komfort des Lebens und drückt ihre ganze Gesinnung sehr bezeichnend in dem Sprichworte aus: "eleanliness is next godliness", Reinlickfeit komnt gleich nach Frömmigkeit, und die Sterbezissern von London beweisen, wie reichlich der liebe Gott in der That die hygienische Frömmigkeit belohnt."

Belden materiellen Wert die Hhgiene besitzt, beweist die Berechnung, daß London bei der jetzigen Ginwohnerzahl und der früheren Sterblichkeit mehr als 190 Mill. Mark jährlich durch Krankheit mehr verlieren würde, als bei der jetzigen Sterblichkeit. James Paget berechnete, daß allein die Klasse der Arbeiter in England durch Krankheit einen Verlust von jährlich 220 Millionen Mark erleidet.

Die großen Reformen im Infelreich und ihre Erfolge machten auch in Dentschland die Forderungen der öffentlichen Gesundheitspssege populär. In der ersten Begeisterung übersah man, daß diese Maßregeln mehr einem glücklichen Inftinkt und den Geboten des gesunden Menschenverstandes entsprungen waren, als daß sie einen wissenschaftlich gesicherten Untergrund hatten und damit die Sicherheit des Borgehens verdürgten. Gerade deutsche Gelehrte erwiesen bald, daß jene hygienischen Reformen nicht auf sesstende, wissenschaftlich erwiesene Lehren gegründet waren. Die Annahme, daß die Berunreinigung des Bodens, der Luft und des Wassers durch Schmutz allein die Ausbreitung der ansteckenden Krankheiten, der sogen. "vermeidlichen" (Ruhr, Typhus, Cholera u. s. w.), bedinge, erwies sich als unhaltbar. Manche Rückschläge nach den günstigen Erfolgen der "sanitary works" machten weiter bedenklich, kurzum, eine wissenschaftliche Grundlage zu weiterem Borgehen war nicht geschaffen. Es galt, die Ursachen der Krankheiten und der Sterblichkeit möglichst exakt und mit hilfe einwandsfreier Methoden zu erkennen.

Diese Aufgabe ber Begründung einer Wissen schaft der Hygiene auf naturwissenschaftlicher Grundlage hat nun Pettenkofer glänzend gelöst. Gs war die Zeit des großartigen Aufschwunges der Naturwissenschaften, mit deren erakten Methoden der Münchener Forscher sich wohl vertraut gemacht hatte. Bon 1847 ab lehrte Pettenkofer in München "Diätetik" und "medizinische Chemie" und zog dabei allmählich die gesamte öffenkliche Gesundheitspslege in den Bereich dieser Vorlesungen, die erst seit 1865 formell sich auf Hygiene erstreckten.

Pettenkofer wurde der Begründer der experimentellen Hygiene, und er begründete zugleich die wissenschaftliche Hygiene als Lehrfach an den Universitäten, wo sie disher nicht vertreten war. Er suchte an der Hand experimentell festgestellter Thatsachen die Wirkungen der Luft, des Wassers, der Aleidung, Wohnung und Nahrung auf die menschliche Gesundheit darzulegen. Er saste somit die Hygiene auf als einen Teil der Naturwissenschaften, in dem induktive Arbeitsmethode und experimentelle Forschung vorzugsweise Anwendung sinden müssen. Das Arbeitssseld der Hygiene war nach seiner Auffassung die ganze natürliche oder künstlich veränderte Umgedung des Menschung und die in ihr absausenden Vorgänge und Erscheinungen müssen zunächst in exakter Weise erkannt werden, dann erst ist eine sichere Grundlage gegeben sür die praktische Hygiene und öffentliche Gesundheitspssege.

Diese neue Auffassung der Hygiene belegte Pettenkofer durch eine Reihe von eigenen Arbeiten, die noch jetzt als Muster hygienischer Forschung dienen können. Sie betrafen 3. B. die Bestimmung der Kohlensäure in der Luft, den natürlichen Luftwechsel und die künftliche Ventilation in den Wohnungen, hauptssächlich gegründet auf Bestimmungen des Kohlensäuregehaltes der Luft, die Bezziehungen der Luft zur Kleidung, die Porosität und Durchlässigkeit des Bodens für Luft und Wasser, das Verhalten des Grundwassers.

Niemand konnte früher angeben, bei welchem Grad der Verunreinigung, 3. B. in Schulzimmern, die Luft als verdorben zu crachten sei, und noch weniger war man im stande, das Ventilationsbedürfnis im Einzelsall nach Aubikmetern genau zu berechnen und dem Ingenieur bestimmte Aufgaben zu stellen. Pettenstofers Methode leistete all das, indem er von dem Gedanken ausging, daß die Verunreinigung der Luft in von Menschen bewohnten Räumen genau in gleichem Maße sich anhäusen muß, wie die durch die Lungen ausgeatinete Kohlensäure. Wan braucht also nur in einem Schulzimmer die Kohlensäuremenge der Luft auf dem von Pettenkofer angegebenen chemischen Wege zu ermitteln, dann kennt man auch sogleich die Beschaffenheit der Luft und weiß, ob die Ventilation auszreicht oder wie weit sie verstärkt werden muß.

Ferner konstruierte Pettenkofer zur genanen Feststellung der Ernährungsgesetz den großen Nespirationsapparat, mit dem er in Gemeinschaft mit Beit
grundlegende Bersuche ausstührte. Sein Hauptwirken galt jedoch der Verhütung
der Seuchen, insbesondere der Cholcra und des Thyhus. Gestütt auf umfangreiche epidemiologische Erhebungen, wie solche noch niemals vorher mit gleicher
Sorgfalt augestellt waren, und andererseits bauend auf die Ergebnisse seiner Untersuchungen über Boden und Grundwasser, zog er den Schluß: Epidemien
von Cholcra und Thyhus werden begünstigt durch porösen Boden von einem
gewissen Wassergehalt, wenn derselbe zugleich verschmutzt ist. Grundwasser und Boben find nicht zu befeitigen, folglich muß ber britte Bunkt, ber Schmut, be- feitigt werben.

Von diesem Gesichtspunkt aus nahm er die Verbesserung der Münchener Gesundheitsverhältnisse in Angriff. Durch Schwemmkanalisation, Schlachthöse, Duellwasserleitung und andere Maßregeln zur Reinigung des Bodens im Stadtgebiete konnte er troß allen Widerstandes kurzsichtiger Gegner Großes erreichen und vordildlich wirken. München war verrusen als "Thphusnest"; man warnte Fremde, namentlich junge Leute, Studenten, mit Recht vor dem Aufenthalt dort. Wer z. B. Gottfried Kellers Briefe aus seiner Münchener Studien= und Notzeit kennt, wird Belege genug hierfür sinden. Seit der Durchsührung von Pettenkosers Vorschlägen ist die Stadt nahezu thphusfrei geworden. Noch 1866 starben in München von 146 000 Sinwohnern 444 an Thphus; in den letzen Jahren erlagen ihm nur etwa 15 im Jahre dei einer Ginwohnerzahl von einer halben Million. München ist damit eine der thphusfreiesten Städte der Welt geworden. Auf 100 000 Einwohner starben in Minchen in den Jahren 1860—66: 178 Einwohner, 1876 – 87 dagegen, nach den großen Gesundungsarbeiten, nur noch 42.

Welche Geldverlufte München badurch fpart, hat Pettenkofer anschaulich bargelegt. Er rechnete, daß bie Stadt München 1877 auf einen Sterbefall mindestens 34 Erkrankungen mit rund 20 Krankheitstagen hatte. Wenn sich nun die Sterblichkeit 1877-92 hier fo vermindert hat, daß von je 1000 Ginwohnern nicht 33, fondern 26,1, also rund 7 weniger ftarben, so hat München 1892 bei einer Ginwohnerzahl von 373 000 Berfonen 2611 Todesfälle weniger gehabt, als dem früheren Sterblichkeitsverhältnis entsprochen haben würde; demnach sind den Ginwohnern 2611 imes 34 imes 20, also rund  $1^{9}/_{4}$  Millionen Krankheitstage erspart worben. Nimmt man nun an, daß jeder Krankheitstag für Verpflegung, Arznei 2c. eine Ausgabe von 1½ Mark bedingt, so hat München durch die Ersparnis an Krankheitstagen eine Minderausgabe von 21/2 Millionen Mark gehabt, wovon bei ber Durchschnittsberechnung auf jeden Ginwohner 7,8 Mark, auf jede Familie von fünf Köpfen 39 Mark entfallen. Kein Wunder daher, daß ihn die Stadt München zum Chrenbürger machte, ihm eine goldene Medaille verlieh, einen Brunnen ihm gu Chren errichtete und daß er vielleicht der populärste Mann Minchens geworden war.

Ein eigenes hygienisches Institut, das erste in Deutschland, erhielt Bettentofer erst 1878; aber schon vorher hatte er zahlreiche Schüler in den Wethoden der neuen Wissenschaft ausgebildet. Giner von ihnen, Hofmann, wurde 1878 nach Leipzig berusen. Bei diesen Anfängen blied es, dis Robert Kochs bakteriologische Arbeiten der wissenschaftlichen Hygiene einen neuen Anstoß und die Ergänzung zu Pettenkofers Forschungen gaben. Ein neues mächtiges Arbeitsfeld wurde durch sie der Forschung eröffnet. Beide Schulen ergänzen sich gegenseitig und haben die Hygiene erst zu der hohen Blüte unserer Tage emporgeführt. Koch hatte 1878, als Kreisphysitus in Wollstein in Posen, seine ersten Arbeiten über seine neuen mikroskopischen Untersuchungsmethoden veröffentlicht, deren Bebentung ihm eine Berufung an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin, das 1876 begründet war, eintrug. Dort wurden ihm ein gut ausgerüstetes Laboratorium, Mittel und Hilfskräfte zur Verfügung gestellt, und dort machte er seine ferneren epochemachenden Entdeckungen.

Robert Kochs Erfolge konnten erst gewonnen werden, nachdem Abbe in Jena die Mikroskope durch Delimmersion und Kondensor vervollkommnet hatte. Koch selbst, der in dem Franzosen Pasteur auf dem Gebiete der Bakteriologie einen bahnbrechenden Borgänger hatte, gestaltete die Methoden dieser Wissenschaft vollständig nen. Die Einführung der festen Nährböden, der Reinkulturen 20. ist Kochs Werk, das nun die Rolle der pstanzlichen Aleinkebewesen (Bakterien, Bazillen, Mikrokoksen) als Krankheitserreger nachzuweisen und zu durchkeuzen ermöglichte. Die neuen Methoden zur Isolierung und Reinzüchtung der Bakterien wurden bald Gemeingut der Aerztewelt, in sämtlichen Kulturländern wurden unzählige Laboratorien nach deutschem Muster errichtet; in Deutschland erhielt jeht jede Hochschule hygienische Kehrstühle und Laboratorien, ebenso alle größeren Krankenhäuser bakteriologische Arbeitsstätten.

1882 trat Roch mit der Entbedung des Tuberkelbazillus an die Deffentlichkeit; durch neue eigenartige Methoden war fie ihm gelungen. 1883 folgte die Entbedung bes Erregers der afiatischen Cholera. Bald wurden burch Schüler Rochs die Erreger des Unterleibstyphus, der Diphtherie, des Roges, der Lungenentzündung, der Aftinompfofe, des Starrframpfes, der Beft, der Jufluenza, der Gonorrhöe, der Lepra u. f. w. gefunden. Unfere Kenntnis vom Berhalten der Bakterien in ben uns umgebenden äußeren Medien erhielt durch exakte Unterfuchungen bestimmte miffenschaftliche Grundlagen; jest konnten Luft, Baffer und Boden durch neue Methoden unterfucht, die Desinfektion und die Wundbehand= lung auf ficheren Grundlagen nen gestaltet werben. Für Urfachen und Wesen ber epidemischen Krankheiten lagen nun sichere Thatsachen vor und ermöglichten ein flares Erkennen der Berbreitungsart und eine richtige Auswahl der Mittel gur Abwehr ber Seuchen. leberall, wo die erften Fälle, 3. B. von Cholcra, recht= zeitig gemelbet werben, fann die Rrankheit unzweifelhaft festgestellt, der Berd burch geeignete Magnahmen und Sfolierung unschädlich gemacht und so die weitere Berbreitung verhindert werden.

Das Serum-Heilverfahren gegen die Diphtherie, welches diesen Würgengel der Kindheit bereits erheblich eingeschränkt hat, ist eine segensreiche Frucht der neuen Richtung, die wir Kochs Schiller Behring verdanken. Auch gegen die Tropenkrankheiten, insbesondere der Malaria, scheinen Kochs neue Forschungen erfolgreiches Ankämpsen in sichere Aussicht zu stellen. Die Schiller Pettentosers und Kochs, die ansangs ziemlich schroff sich sonderten, haben sich im Lauf der Jahre erheblich genähert, nachdem die Bedeutung der Krankheitserreger als solcher sich gegenüber der Wichtigkeit der Widerstandskraft des Körpers und der örtlichen und zeitlichen Dispositionen nach den Erfahrungen der letzten Zeit eben nur als einer von mehreren maßgebenden Faktoren herausgestellt hat.

Diese Ersahrung hat der großen Bewegung für Heilstätten der Tuberkulösen zum Durchbruch geholsen, die seit einigen Jahren diese Bolkskrankheit
bekämpsen, bereits 20 000 Kranke aufnehmen und einesteils Heilerfolge aufweisen, andernteils aber gefährliche Ansteckungsherde beseitigen. Die große soziale
Gesetzebung in Deutschland, deren Institute diese Heilstättenbewegung fördern,
sind hygienisch von noch größerer praktischer Bedeutung als die wissenschaftliche Hygiene. Die Kranken- und Altersversorgung, die Verkürzung der Arbeitszeit,
Sonntagsruhe, Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, die Abstellung gesundheitlicher Mißstände in Gewerbebetrieben, Fabrik- und Wohnräumen — alle
Der Türmer. 1900/1901. III, 8. biese Gegenstände der sozialen Gesetzebung wirken segensreich für die Gesundheit des Bolkes. Gine Neihe von weiteren Maßnahmen des Neichs und der Ginzelstaaten, wie das Neichs-Seuchengeseth, Bestimmungen zur Wohnungsfrage, zur Ginschränfung des Alfoholismus, zum Schutz der Rinder u. f. w., zahlreiche wissenschaftliche und volkstümliche Bereine, Anstalten und Organisationen, sind im Dienste der Hygiene thätig. Ueberall herrscht heute frisches Leben, nachdem die Grundgedanken der wissenschaftlichen Hygiene seit Pettenkofer und Koch zum Gemeingut der Gebildeten geworden sind und die Ersolge im Nückgange der allgemeinen Sterblichkeit und besonders der Todesfälle an ansteckenden Krankheiten klar zu Tage liegen.

Aber die Fortschritte der Hygiene sind dringend nötig, benn immer neue Gefahren für Leben und Gefundheit werden durch die gange Entwicklung ber modernen Verhältnisse geschaffen. Der riesenhaft gesteigerte Weltverkehr erleichtert die Verschleppung fremder Seuchen (man deute an Peft und gelbes Fieber!). Die Anhäufung der Boltsmaffen in großen Städten, die ftarke Bunahme der Industrie, die Schädigungen der Schuljugend, die Wohnungsverhältniffe sind hygienisch fehr bebenklich. Bahrend viele anfteckende Krankheiten und Seuchen erfolgreich zurückgebrängt find, haben fich andere Leiben, wie ber Arebs, bebenklich vermehrt; man rechnet (nach Professor Czernh) 50 000 Krebskranke in Deutschland. Auch die Berheerungen der Influenza haben in den letten 10 Sahren allein 77 000 Tobesfälle in Breugen zur Folge gehabt, gang abgesehen von ben 3ahlreichen bösen Folgekrankheiten. Dan muß sie daher als eine der allerbös= artigften Seuchen betrachten; leiber ift ihre Bekampfung noch keineswegs fehr erfolgreich. Das find nur einige Probleme. So bieten fich Aufgaben genug, um der wiffenschaftlichen Spgiene vollauf Arbeit zu geben, und die Befürchtung eifriger Darminianer, daß sie jest schon die menschliche Auslese durch die Natur verpfusche, ist leiber noch fehr wenig berechtigt. Im übrigen aber schafft die Sygiene, indem fie vermeidbare Rrankheiten vermeiden lehrt, gerade den Tüchtigften Bedingungen, unter benen fie ihre Rrafte unbehindert entfalten können. Gewiß ift bas Leben ber Güter höchstes nicht, aber ein wertvolles Gut bleibt es boch. Bohl barf geforbert werben, Sab und Gut, Gefamtheit und Leben für noch höhere Dinge hinzugeben, aber gerade im Intereffe ber Befamtheit liegt es, eine gefunde und fraftvolle Generation ju ichaffen. Die Erhöhung und Berlängerung ber Leiftungsfähigkeit und damit des Lebensgenusses, wie fie die wissen= schaftliche Spaiene feit ihrem Altmeifter Bettenkofer anftrebt, kommt bem Staate und ber Gesellschaft nicht minder zu gute als dem einzelnen.

Dr. med. Georg Korn.



### Hus dem Kreise derer um Liszt.\*)

Dem ersten großen Bande von Listbriefen ift bald ein zweiter kleinerer gefolgt (ebenfalls von La Mara herausgegeben und bei Breittopf & Bartel, Leipzig, erschienen). Er enthält weitere 91 Briefe an die Fürftin Sanu-Bittgenftein aus ber Zeit vom 17. Januar 1860 bis 14. Oftober 1861, alfo jenen anderthalb Sahren, in benen die Fürstin in Rom felbst ben Rampf für ihre Sache aufnahm. Wichtiger noch, als sic, für bas Berhältnis ber beiben außerorbent= lichen Menichen gu einander, find zwei weitere Dokumente, Die inzwischen veröffentlicht worden sind, zunächst eine intime, aus dem Sause Wahnfried stammende Abhandlung der "Bayreuther Blätter" (1900, S. 69 ff.), in der die Frage Bagner-Lifat für die Beriode Caroline Sann-Bittgenftein genauer beleuchtet wirb. Sodann aber giebt uns ein toftliches Memoirenwert: "3 wei Menfchen= alter", bas Abelheib v. Schorn in S. Fischers Berlag zu Berlin herausgegeben hat, bas Urteil einer Zeitgenoffin über bas Leben auf ber Altenburg, sowie bas fpatere Berhaltnis Lifgts gur Fürstin in gahlreichen Briefen und Erinnerungs= blättern. In biefem letteren Buch erhalten wir auch in ausgiebigem Dlage, was wir bei ber erften Veröffentlichung fo schwer vermiften, nämlich Briefe ber Fürstin felbft, aus benen wir ein viel lebendigeres Bilb von ber in jeder Sinficht merkwürdigen Frau bekommen. Auch im übrigen ift vielleicht gerade bas Geplauder einer klugen Frau, die mit offenen, froben Augen ins Leben fieht, aber nicht überall ben Grunden ber Erscheinungen nachgrübelt und auf tieffinnige Betrachtungen von vorneherein verzichtet, ein gang besonders wertvolles Zeugnis für den späteren Forfcher. Abelheib v. Schorn, die Tochter bes bekannten Runftforschers Ludwig Schorn und ber Beimarischen hofbame henriette v. Stein, ift heute 60 Jahre alt. Sie hat in ihrem Leben eine beneidenswerte Fülle bedeutender oder doch bekannter Men= ichen kennen gelernt. Ihre Mutter muß eine durch Lebensklugheit, Ebelfinn und echte Frauenaute hervorragende Frau gewesen sein. Das beweisen ihre prachtigen Briefe, ihre schönen Erzählungsbücher, das beweist vor allem ihr Leben. Burde bod ihr, nach dem frühen Tod des geliebten Mannes doppelt bescheibenes, Beim in Beimar eine Lieblingsftätte aller bedeutenden Geifter, die die fleine Ilmrefidenz immer in fo unverhältnismäßig großer Bahl beherbergt hat; tam bod taum ein Gebildeter nach Beimar, ohne ihre Befanntichaft gu fuchen. Alber es ift nicht die große Bahl berer, von denen wir horen, was uns das Buch so angiehend macht, sondern die Innigkeit des Berkehrs mit einigen Auserwählten. Unter diefe gehören vor allen Frang Lifgt und feine geliebte fürft= liche Freundin. Die Freiin Stein, die fo wacker für ihre Liebe jum burgerlichen Brofessor Schorn gefämpft hatte, ließ sich in ihrem Menschenurteil nie durch die Gesete des Herkommens beeinfluffen. So blieb fie auch der Fürftin Wittgenftein eine treue Freundin, als die "Geliebte des Mufikanten" gefellschaftlich bonkottiert war. Das haben ihr die Fürstin und Lifzt nie vergeffen, und beide haben ihre Liebe fpater nad ber Mutter Tobe (17. Mai 1869) auf die Tochter übertragen. Abelheid v. Schorn scheint eine jener Frauen zu sein, die nie thatenlos zuschen

<sup>\*)</sup> Bgl. "Frang Lifzt und die Fürstin Carolyne Sanu-Bittgenftein", heft 7, C. 77 ff.

tönnen, die immer helfen, immer für jemand forgen müssen. So ift sie auch für List, der ja in den letten zwanzig Jahren seines Lebens wirklich "halb Franziskaner, halb Zigenner" war, die "chère providence" geworden, die liebevolle Fürsorglichkeit, die dem in allen leiblichen Bedürfnissen Gleichgiltigen hilfreich beistand, wo sie konnte.

Für biefe Zeit nach 1864, nach ber endgiltigen Aufgabe bes Gebankens an eine eheliche Berbindung zwischen List und Carolyne, bieten biefe Erinne-rungen eine ausreichenbe Schilberung bes Freundschaftsverhältnisses ber beiben hervorragenden Menschen.

Es hat etwas Ergreifendes und Rührendes, wie die alte Frau, die in Rom zwischen Bücherhausen vergraden ist und sich kaum die Zeit gönnt, Luft zu schöpfen, "ihren" List auf allen seinen Wegen in Gedanken versolgt, wie sie nimmer müde wird, für sein leidliches und geistiges Wohlergehen zu sorgen, wie sie siberall Mittel und Wege sindet, auf List unmerkliche Weise ihm kleine Erleichterungen und Bequemlichkeiten zu verschaffen; wie sie aber andererseits auch nicht aushört, an Lists erhabene Mission zu glauben und deshalb mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit in der Versolgung eines erkannten Zieles ihn immer wieder an die Arbeit zu mahnen.

So ift die Fürstin in der That bis ans Ende ihres Lebens in ihrer Liebe unwandelbar geblieben. Und sie empfand — das geht aus diesen "Erinnerungen" im Gegensatz zu den früheren Veröffentlichungen überzeugend hervor —
es täglich als ein Opfer, das sie dem Himmel und der Kirche brachte, daß sie
auf die Vereinigung mit dem Geliebten Verzicht leistete. Juweilen wohl empfand sie es auch als ein Opfer, das sie dem Geliebten brachte. — So hat sie
denn nicht ganz mit freiem Willen verzichtet? Gewiß, aber —

An dieses Aber knüpft sich der mehr psychologische Teil dieses Romans, der sich aus den Bahreuther Beröffentlichungen und den Schornschen "Erinnerungen" mit voller Deutlichkeit ergiedt, so daß nun auch uns das Recht zusteht, offen auszusprechen, was wir nach den ersten Briefen nur ahnen lassen kontent. Das eine sei allerdings, um allen Misverständnissen von vorneherein vorzubeugen, gleich vorausgeschickt: Lifzt wäre zu jeder Stunde bereit gewesen, mit der Fürstin vor den Altar zu treten. Biele Jahre später hat er einmal zu Abelsheid v. Schorn gesagt: "Die einzige Person, die ein Anrecht an mich hat, ist die Fürstin Wittgenstein. Allen andern kann ich jede Minute den Stuhl vor die Thüre setzen." Und dann fügte er mit sehr ernstem Gesicht hinzu: "et je me ferais haché pour elle".

Aber das Berhältnis der beiden ift doch nie so ganz das gewesen, was wir ein Liebesverhältnis nennen; dazu fehlte ihm die Jugend und die Sinn-lichteit. Wenn je, so ist hier das Wort Seelenbund am Platze. Die Gleicheartigkeit der Seelen und das Sichergänzen ihrer im Grunde so durchaus verschiedenen Geister trieb und hielt diese beiden Menschen zusammen. Und aus diesem Bewußtsein heraus kämpften sie die langen Jahre für ihre Insammengehörigkeit vor der Welt, während eine stürmische Liebesleidenschaft sich fühn und rücksichs über alle Schranken hinweggeseth hätte. Daß aber die Leidenschaft zweier Menschen sir einander einen sinnlichen — das Wort ohne jeden üblen Beigeschmack verwendet — Untergrund habe, ist doch sicher nicht nur das Haufigere, sondern auch das Natürlichere. Daß List sein Verhältnis zur Fürstin

auch als etwas ganz für sich Stehenbes betrachtete, geht daraus hervor, daß er ihr seine mannigsachen Abenteuer, die für ihn "geringfügige Episoden" waren, in aller Ruhe erzählte. "Daß ihr diese Bekenntnisse oft bittere Schmerzen bereiteten, wird jedermann verstehen, der das Frauenherz kennt," fügt Fräulein Schorn hinzu. Gewiß, um so mehr, als die Fürstin ihm eine anders geartete Liebe entgegentrug und nur aus Augheit "ihm jede Negung von Gisersucht versbarg, um sertrauen nicht zu verlieren".

Aber noch ein anderes liegt in diesem Berhältnis, was ihm in der großen Reihe ber Liebesbunde, bon benen unfere Runftgeschichte zu erzählen weiß, eine besondere Stellung anweift. Man tritt Lifzt nicht zu nabe, wenn man fagt, daß er der feminine Teil im Bunde war. Der Künstler List ift ja auch, mag man fein eigenes Schaffen noch fo hoch bewerten, als Apostel bedeutenber benn als Meffias. — Bagner nennt die Fürstin in einem Briefe an Sans v. Billow (29. November 1856) "ein monstrum per excessum an Geift und Berg". Sie war auch von derfelben Ungewöhnlichkeit in Willens- und Thatkraft, überdies von hervorragender Rlugheit. Diese lettere hatte allerdings fehr oft einen recht theoretischen Beigeschmad, da fie fich ja fast gar nicht in ber Belt umgesehen hatte und sich nun selber ein Bild zurecht machte, das immer sehr schon kom= poniert, bagegen oft nur wenig ähnlich war. Auch ihre ganze Auffassung von ber katholischen Kirche war fold, kunftlich aufgebautes Ibealgebäude, und sie hat auch fpater noch, als fo wenige ihrer Blutentraume gur Reife gefommen waren, bie Schuld nicht im andersgearteten Boben, sondern nur in der Art ber Pflangen gesucht. Denn fie war nicht nur willensstart, fondern auch eigenwillig und betrachtete alles nur von ihrem Gefichtswinkel aus. Auch fehlte ihr bei ihrer ausgesprochenen Sonberart die Fähigkeit, sich in die Eigenart anderer einzuleben. Also etwas Thrannisches hat ihre Liebe für die damit Beglückten sicher immer gehabt, was trog des liberquellenden Reichtums, den ihr Herz zu geben vermochte, fehr fühlbar blieb. Wagner fcreibt in dem icon angeführten Briefe weiter: "Man tann ihr aber nicht lange bofe fein; nur gehort Lifgts unvergleichliches Temperament dazu, diese Lebhaftigkeit auszuhalten; mir armem Teufel ging's oft übel babei."

In diefem "unvergleichlichen Temperament" Lifgts fteht die Dankbarkeit obenan. Er hatte in seinem Leben unendlich viel Undank geerntet und wenig felbftlofe Liebe erfahren. Die Gräfin b'Algoult, die ihm brei Rinder gefchenkt hatte, lehnte die Bermählung mit ihm ab mit der Begründung, daß eine Gräfin d'Agoult nie eine Madame List werden könne!! Die Fürstin Bittgenftein dagegen hatte alles: Reichtum, Rang, Gefellschaft, ja für die Lielen fogar ihren guten Namen geopfert, um bem geliebten Mann zu folgen. Und was hatte fie in ben Beimarer Jahren an Demütigungen und Kränkungen erdulben muffen ? Ilnd in all ber Zeit war ihr einziges Streben gewesen, Lifzt glücklich zu machen, ihn bem hohen Ziele — als Touschöpfer dasselbe zu erreichen, wie als Virtuoje — entgegenzuführen. Darf man sich darüber wundern, daß sich Lifzt dieser Frau bis gur Selbstverlengnung unterordnete? Wenn man weiß, wie gleichgiltig Lisat gegen alle Rleinigkeiten und Rleinlichkeiten bes Lebens war, wie fchwer es ihm fiel, über fo Alltägliches zu fchreiben, fo kann man erft recht bewerten, was ihn allein bas Schreiben biefer zwei biden Briefbande für Opfer gekoftet hat. Und von wie vielen Opfern fprechen fie felber. Wie manchen Plan giebt er auf,

weil er der Fürstin nicht gefällt. Wie oft benimmt er sich andern gegenüber anders, als sein Herz ihm gedietet, weil die Fürstin es so will. Ist es doch sogar mit Wagner dis zur zeitweiligen Entfremdung gekommen. Wie oft kehren die Säge wieder, daß er sich ganz ihrer klügeren Einsicht füge. Oft, fast allzu oft sinden sich allerdings auch die Beteuerungen der Unwandelbarkeit seiner Gefühle, seiner Empfindungen für sie. Wir können daraus schließen, daß auch der Fürstin oftmals Zweifel aufgestiegen sind, ob sie wirklich die Richtige für den Geliebten sei.

Bei List war dieses Unterordnen nun aber durchaus nicht nur Schwäche. Er hatte die seste lleberzeugung, daß die Fürstin sein Schuhengel sei, den ihm Gott gesandt habe. Deshalb waren auch alle Versuche anderer, z. B. Wagners, dem Verhältnis einen anderen Charafter zu geben, vergeblich. Das waren für ihn alles Versuche, "diejenigen zu trennen, die Gott geeinigt hatte". Eine gewisse Unfreudigkeit aber, die über den Briefen liegt, zeugt dafür, daß diese stänz dige Hochspannung aller Gesihle und Nerven doch im Grunde etwas Unnatürzliches oder, wenn man will, Uebernatürliches war.

Es ift nur natürlich, daß, als nun nach elf Jahren ständigen Beisammenseins eine Trennung auf anderthalb Jahre eintrat, diese Spannung sich löste. List wurde gewissermaßen wieder er selbst. Solange dann noch der ständige Kampf um daß Ziel der Vermählung dauerte, trat im tiessten Innern doch wohl keine Aenderung ein. Als aber am 21. Oktober 1861, am Borabend der Vermählung, nochmals ein Schlag ans heiterem himmel die Hossenden vernichtete, da mußte ein Rückschag eintreten. Wir kennen ja die sossenden Vereignisse, wie die Fürstin sich kirchlichen so darf man ihre geschichtlichsphilosophischeholosgischen Arbeiten nennen — Studien hingab, List auf ihren Wunsch hin die niederen Weihen empsing. Lag auch der Schritt seiner menschlichen Gesimung durchaus nicht fern, so bedeutete er doch ein Opfer sür den Künstler, der sehr wohl wußte, daß der Traum der Fürstin, in dem sie ihn als neuen Palestrina sah, nie würde in Erfüllung gehen. Und noch ein anderes Opfer brachte er ihr, das nämlich, daß er alljährlich einige Wintermonate in Kom verbrachte, das ihm im Grunde durchaus unspmpathisch war.

Der Vermählung hätte ja nach dem Tode des ersten Gatten der Fürstin (1864) nichts mehr im Wege gestanden. Aber sie schwieg und wartete auf ihn. Ilnd er sprach nicht. Ihm war die Verbindung kein Bedürsnis mehr und ein Antrieb sag nicht vor, denn das Leben der Fürstin hatte auch so einen Inhalt, die Arbeit für die Kirche. Im Grunde allerdings war sie doch so sehr Frau, daß der geliebte Mann ihr über alles ging: Da hatte sie dann den Trost des Bewußtseins, daß auch sie ihm im höheren Sinne unentbehrlich blieb bis an sein Ende.

Dr. Karl Storek.



## Meister- und Cehrlingsstückwerk.

Gebt ihr ein Stud, so geht es gleich in Studen. Borfpiel auf bem Theater.

o gab es in der Theaterwelt, die sonst der Unterhaltung nur, und nicht immer der kurzweiligen allein dient, doch noch ein künstlerisches Erleben. Lindau führte in der letzten der nachmittäglichen Sondervorstellungen dieses Jahres Torsi aus Meisterwerkstätten vor. Und diese Vorstellung der Fragmente lehrte mitten im Kleinkram unserer dramatischen Tagesproduktion uns wieder einmal Größe ahnen.

Von einem gilt das vor allem, vom Robert Guiscard Kleifts, bem vollendetsten Fragment der Welklitteratur. Der helbische Geist dieser kraftvoll zusammengeballten und von Feueratem durchlohten heroischen Scenen ist vordem nie über die Bühne gegangen. Diese Aufführung wagte und gewann das Spiel und unbezweiselt war der Eindruck: das ist ja gar nicht eine Exposition nur zu einem bevorstehenden Konfliktsdrama, das ist in sich völlig rund und abgeschlossen eine einaktige Tragödie stärksten Geschehens und schicksalben Noments.

Ein Drama kündigt es freilich und zwar in meisterhafter Exposition an, und da das Drama nicht folgt und der erste Sat der Symphonic allein bleibt, ist es vom dramaturgisch-technischen Standpunkt aus Fragment. Die Aufgabe dieses ungeschriebenen Dramas übrigens wäre jedenfalls im wesentlichen der Rivalitätsstreit nach des Kriegerfürsten Guiscard Tode zwischen seinem Sohn und seinem Nessen geworden. Diese Aufgabe scheint aber bei weitem nicht so großzügig, eigen und wuchtig, als es das selbständige Motiv dieser ausgeführten Seenen ist, das weit und dunkelleuchtend den Expositionszweck überragt und fast vergessen macht — das Motiv aus der Eroica: der Untergang eines Gelben.

Einen Augenblick hat der Dichter mit packender Hand ergriffen, da das Schickfal zu einem ungeheuren Finale einsetzt und einem Erobererleben, dem bis dahin die Sonne nicht unterging, den Schlußstein fügt.

Und wie des Helben Existens groß und graummwittert war, so auch sein Untergang,

"Doch es ift fein Beibgeborner, Der ihm folug die Tobeswunde."

Gleich dem Lenauschen Johannes Jista, so hat den Guiscard ein Feind gefällt, der als vernichtender Sturmwind daherweht, dessen Odem Berwesung ist: die Peft.

Kleift enthält sich in herber Sparsamkeit fast gang alles Mhstischen, Persfonifikatorischen, und boch sehen wir ben Würgeengel leibhaftig burch bas Lager schreiten.

Gine Situation tragischer Größe ist's. Vor den Thoren von Byzanz liegt das unüberwundene Heer. Doch vor diesen Thoren sprengte es der furchtbare apolalpytische Neiter an und er wirft die giftige Lanze auch auf den Feldherrn, den Geseiten, den Unverwundbaren.

Der Manuf bes Normannenführers, bes alten Löwen mit dem unsichtbaren Feind ist der Stoff dieses komprimierten Dramas. Wie der Feind unsichtbar, so ist es auch der Kampf. Nur indirekt, in der Wiederspiegelung ahnen wir ihn.

Aber gerabe bies Andeutungsvolle, Ahnungsschwüle, Ungewißheitsbange erzeugt bie fieberhafte Spannung und ein Lauschen, bas ben Atem anhält.

Es ist Neist gelungen, mit knappen Strichen und gedrängter Rede, in der nicht ein Wort zu viel ist, die Stimmungsatmosphäre zu erzeugen, in der ein jeder voll Beklommenheit etwas Fürchterliches vor sich gehen fühlt; er spürt den gespenstischen "Intruse" auf Schritt und Tritt, unadwendbar, und er weiß gewiß, bald geht ein Großes in Trümmer.

Berzweiselte Menschenmassen, die das Aergste fürchten und es nicht auszusprechen wagen, sehen wir angesammelt vor einem Zelt, in dem ihre Hoffnung und ihr Stolz weilt, und bessen Vorhang sich nicht öffnen will. Bange Gersichte gehen raunend um. Unter den Heerscharen wandelt der schwarze Tod und fordert ungezählte Opfer. Zum Feldherrn stürmen sie in jäher Not, an diese sestle wollen sie sich halten, und da wankt plöglich ihre Zuversicht. Auch er vielleicht ist schon gezeichnet. Die verlegene Schen der Frauen, die verräterische, andeutungsvolle Auskunft des Nessen Absälard, der um die bald erledigte Krone jest schon buhlt, bringt den Verdacht zur schresensvollen Gewisheit. Das Zelt birgt einen Sterbenden

... doch das hindert nicht, Daß er nicht stets nach jener Kaiserzinne, Die bort erglänzt, wie ein gefrümmter Tiger Aus seinem offnen Zelt hinüberschaut. Dan sieht ihn still, die Karte in der Sand, Entschiff im Busen wälzen, ungebeure.

Und in diesem Moment eine kolossale Steigerung. Den sie im letzten Kampse wähnten, der erscheint vor ihnen in alter Hochgestalt. Es folgt die Scene eines königlichen Willens, der im letzten Konzentrieren aller Kräfte des schwindenden Ledens ein Wunder über unsere Kraft thut. Noch einmal fühlt er die Zügel dieses prachtvoll mutigen Heeres in seiner Hand und noch einmal entzündet er es mit dem Erobererrausche seiner Macht und Herrlichseit. Seine Stimme dröhnt, wie er im gigantischen Spaß mit seinen Soldaten spricht:

Mein Leib ward jeder Krankheit mächtig noch. Und wär's die Pest auch, so versicht' ich euch, An diesen Knochen nagt sie selbst sich krank.

Das ist ber Löwe, dem die Seinen wie durch einen Liebestrank auf Tod und Leben verfallen sind, von dem es heißt:

er mag es gern, Wenn ihm ber Krieger in ben Mahnen fpielt.

Mit zwingenber Illusion und vergessendem hoffnungsrausch umspinnt ber Schlachtenzauberer noch einmal sich und sein heer.

Aber ebenso jäh zerreißt der Bann. Bunderbar eindringlich ergreisend und ohne Worte fast giebt Aleist den Moment, da das innere Feuer verlischt. Bortlos, stockend sieht sich Guiscard um; Araft und Geist schenen von ihm gewichen. Ein angstvoll abgerissenes, leises Unisono seiner Nächsten:

Willft du — Begehrft du — Fehlt dir — Gott in: Hinmel — Was ift? Was baft du —? Helena, die Tochter, schiebt ihm eine Heerpauke als Sit hin. Guiscard muß sich niederlassen. Und unendlich rührend, wie der Helb, der eben noch mit wildem Kriegshumor gespaßt, jest halblaut, milbe zu der Tochter sagt: "Mein liebes Kind."

Nun aber sprengt der Schrecken alle Dämme durch. Das bis jetz Vershaltene bricht sich gewaltsam Bahn. Der Greis, der Sprecher, reißt den Schleier von den Qualen und ruft dem Führer mit Worten furchtbarster Gewalt ins Ohr, wie's um das Heer bestellt ist:

bein Bolt ift, beiner Lenden Mart, Bergiftet, feiner Thaten fähig mehr.

Und wie ein greuelvolles, verzerrtes Spiegelbild bes eben Erlebten ift's, als er faat:

Det hingestredt' ist auferstehungslos, Und wo er hinsant, sant er in sein Grab. Er sträubt, und wieder, mit unfäglicher Unstrengung sich empor: es ist umsonst! Die gistgeätzen Knochen brechen ihm, Und wieder niedersinkt er in sein Grab.

Diesem schauerlichen Bilbe folgend, gewann Lindau für seine Aufführung ben konsequenten Abschluß, der auch äußerlich das Bühnenbild ausfüllend rundete.

Nach ben letzten Steigerungsworten bes Sprechers: "Führ uns zurück, zurück ins Baterland", läßt er Guiscard noch einmal aufspringen und dann in ben Armen ber Seinen zusammenbrechen. . . . Finis Normanniae.

Kleist hat mit diesem Stoff so übermenschlich gerungen, wie sein Seld mit seinem Schickal. "Ich will ihm den Kranz von der Stirn reißen," hatte er im Eisersuchtszorn, aus schmerzlicher Bewunderung und leidenschaftlichem Ehrgeiz gemischt, von Goethe gesagt. Und gerade mit dem Guiscard wollte er die edle Beute erjagen. Doch dieses Werk so groß begonnen, warf er verzagend, verzweiselnd fort: "Es ist umsonst" . . . "Und wieder niedersinkt er in sein Grab."

Es war beziehungsvoll, daß in dieser Fragmentaufführung der pein= und qualgebornen Schöpfung schwerster, drangvollster Stunden ein lächelndes Spiel voll heiteren Tieffinns auf götterleichten Füßen von dem folgte, dem der Unselige vermessen den Kranz von der Stirne reißen wollte: Goethes Sathros.

"Das Denkmal der göttlichen Frechheit unserer Jugendtage" nannte es Goethe selbst. Die Goetheerklärer sahen es immer nur auf seinen Inhalt an, auf die Juvasion des Waldgottes mit den Bocksfüßen in ein Gemeinwesen; die Bropaganda reiner Natursehre "retournons à la nature"; die Schwarmgeisterei und die Verführungsklusste des falschen Propheten, der im Trüben sischen will; die Wankelmütigkeit der Menge, die blindlings dem Neuerer folgt und ihn zum Gott erhöht, die sein unsanderes Wesen sich verrät.

Als Satire auf die Abarten des Nousscautums ward das gebeutet und aus der Zeit die Modelle für diese Westalt voll sinnlicher Naturmhstif und brünstig bestrickender Nedefülle gesucht.

Die kulturelle und hiftorische Bedeutung des Spiels zu betrachten, ist dem Buch gegenüber interessant, vor der Bühne aber reizt uns die lebendige Bedeutung mehr und wir fragen uns: Was giebt uns Gegenwärtigen dieser Satyros?

Und da ift es nicht zu viel, zu fagen, daß die Geniemischung seiner Stimmungen vollendet das erreicht, wonach gerade das moderne Aunstgefühl begierig

strebt. Der Sathros ist bramatisierter Böcklin hundert Jahre vor dem Meister. Das Ineinanderklingen grotesker Elemente, derber Sinnenlust und lyrisch wehender Musik genießen wir hier in vollendeter symphonischer Dichtung.

Hanmythus; die Allheit des Natürlichen in einer Gestalt, die in ihrer Tiermenschlichkeit burlest erscheint, die lüstern den Rymphen nachstellt, boshafte Streiche übt und am wilden Most sich toll und voll trinkt, die aber doch auch göttlichen Stammes ist, in der die Musik der Wälder und Haine schlummert, die all und eins mit der großen Natur den gleichen Herzschlag und den gleichen Odem teilt.

So fühlte Böcklin den Mythus und er stellte voll reisen Humors seine Schalkheiten dar, die begehrliche Beschleichung der Nymphen und den panischen Schreck der Hirten; Böcklin hörte aber auch die verborgene Melodie und zeigte uns dies Elementarwesen, in dem alle Triebe üppig spielen wie Frühlingssprießen in den höheren Momenten seiner Existenz: Pan im Busch in der klingenden heißen Stille des Sommermittags auf seiner Sprinz blasend, antikes Waldweden. In herrlich starken Einklang hat diese Elemente Knut Hamsun in seinem Noman "Pan" gedracht, doch reklektorisch aus Kunstintelligenz heraus scheint sein Ursprung gegen die slüchtigen, naiv undewußten Panimprovisationen des jungen Goethe. Er formt dies wilde Waldwunder, strozend in Neberfülle des Lebensegesühls:

Da droben im G'birg die wilden Ziegen, Benn ich eine bei'n Hörnern thu' friegen, Faß mit dem Maul ihre vollen Zigen Thu mir mit Macht die Gurgel bespritzen.

Er ist ein schlimmer Gast, unkromm und unhold, aber in allem zuckt aufslodernd elementare Dämonie, und wie den wirklichen antiken Sathr macht ihn der Bocksfuß und die Ziegenfellbehaarung nicht komisch, sondern seltsam befremdslich als eine phantastische Urgottheit, in der die Uebergänge und Schöpfungsträume der Natur sichtbar Gestalt gewonnen haben.

Soethe wollte eine Karikatur machen, und es fehlt auch nicht an karikaturiftischen Zügen, aber weit über die Farce hinweg riß ihn fort die ihm aufgehende innere Poesie des Pandienstes. So läßt er ihn wie in Eleusinischen Mysterien "ernst und wild" auf dem Altar sitzen, sich fühlend Gott und Mann. Und sein Gesang dringt wirklich "ins Blut, wie Weines Geist und Sonnenglut". Und der Zauber der träumenden Stunde wandelt auch ihn; Pan im Busch ist er jett:

Der Brunn, der ist so schattenkühl, Und die Lüftlein laden mich all' Wie lose Buhlen ohne Zahl, Natur ist rings so liebebang, Jch will dich letzen mit Flöt' und Sang.

Und nun bes Sathros Lieb, tief, bunkel und glübend:

Dein Leben, Herz, für wen erglüht's, Dein Ablerauge, was ersieht's? Dir hulbigt ringsum die Natur, 's ift alles dein; Und bist allein, Bist elend nur! Haft Melodie vom himmel geführt Und Fels und Bald und Fluß gerührt, Und wonnlicher war dein Lied der Flur Uls Sonnenschein. Und bift allein, Bift elend nur.

Und dann die Liebesscene, der scheindar Unvereindares unerhört und unnachahmlich zu vereinen gelingt: das Begehrliche des Tieres, das Faunische und dadei doch dämonisch unwiderstehlicher Bestrickungszauber voll verwirrender seligsinnlicher Töne, ein umschmeichelndes Werben und jauchzendes Locken von einer Musik, wie sie Goethe später in den Liebesdialogen des Faust nicht berauschender varieren konnte.

Jene ausftrömenden Worte bor allem find's:

hab' alles Glud der Belt im Urm, So Liebe-himmels-Bonne-warm.

Und die Berfe vom luftwehen Bergen:

Es war so ahnungsvoll und schwer, Dann wieder ängstlich, arm und leer; Es trieb dich oft in Wald hinaus, Dort Bangigleit zu atmen aus; Und wollustvolle Thränen slossen, Und heil'ge Schwerzen sich ergossen, Und m dich hinnel und Erd' verging . . .

Doch das verklingt, und in der letzten Scene besinnt sich Goethe wieder auf den ursprünglichen satirischen Zweck. Die Spring verstummt und die Beitsche knallt.

Im britten Fragment dieser Nachmittagstrilogie pulsierte nicht folcher sonnengeküßter Feuerwein, eher einem zu alt gewordenen, etwas matten Trank, freilich in edel geschliffenem Gefäß, gleicht der Elpenor, mit dem genialen Wildling Sathros Kind des gleichen Vaters. Goethe wollte mit dem Stoff wohl ein Exercitium, antiker Form sich nähernd, machen. Er wollte das gigantische Schickal der alten Welt beschwören, den Nachegeist, der durch sagenhafte Königspaläste ruhelos wandelt: Servor aus euern Grüften,

Hervor aus eiern Grinfen,
Ihr alten Larben verborgner schwarzer Thaten,
Wo ihr gesangen sebt! Die schwere Schuld erstirbt nicht!
Auf! Umgebt mit dumpsem Nebel
Den Thron, der über Gräbern ausgebaut ist,
Daß Entsetzen wie ein Donnerschlag
Durch alle Busen sahre!
Freude verwandelt in Knirschen!
Und vor den ausgestreckten Armen
Scheitre die Hossinung!

Doch außer einigen Stellen lhrischer Hoheit, besonders dem medusenschönen Hymnus von der Rache, giebt dies Fragment uns nichts, was es der Gesellschaft der beiden anderen wert macht. Der Stoff der Kindesvertauschung bleibt unklar und erweckt kein teilnehmendes Interesse.

Bon den drei Fragmenten ift Elpenor am meiften Stlichmert geblieben. . . .

Stückwerk, so später Nachrebe kann wert, war, wenn auch unfreiwilliger Art, was unsere lieben bramenschreibenben Mitbürger im Mär3, besonders um die

Iben herum, ans Licht förberten. Georg Engel machte, da die Heinge-Gelegenheit günstig schien, einen "Ausflug ins Sittliche". Gine Satire auf agrarische Tugendbündelei sollte die Komödie sein, auf die öffentlichen Wasservediger und heimlichen Weintrinker. Aber es ward nur eine grobgeschnittene Burleske, die, statt gesiederte Pfeile vom Bogen elegant und tödlich sicher abzusenden, mit einem Jaunpfahl handgreislichster Dimension agiert. Als Wotto könnte über dem Stückstehen: "Du mußt es dreimal sagen". Es ist eine Comoedia pauperum, in der die Absicht faustdick aufgetragen ist und die Satire durch die billige und alszu bequeme Parteicharakteristik für einen seineren Geschmack völlig wirkungslos wird. Engel strebte aber auch wohl mehr nach dem Versammlungserfolg, nach der lärmenden Akstamation, die sich auf Schlagworte stürzt. Dafür sorgte der Popularitätsprätendent dis zum letzen Sat, der natürlich von dem "iröblich beleidigten Schamgefühl" handelt. Künsstlerische Strupel und Zweisel plagen ihn dabei nicht und machen ihn in seinem zielbewußten Streben niemals irre.

Einen Ausssung ins Dramatische unternahm ein junger Berliner Schaufpieler, einer unserer interessantesten Charakteristiker, Rudolf Rittner, der farbenund nuancenreiche Darsteller des Hauptmannschen Jan und Fuhrmann Henschel.

Er schrieb ein Schauspiel "Wieberfinden", das, auf seine künstlerischen Dualitäten angesehn, schlecht ist, das aber trothem ein gewisses menschlich nachbenkliches Interesse erweckt. Es scheint nicht aus einer dilettierenden Vielseitigekeitsfreude heraus geschrieben, sondern läßt eine innere Notwendigkeit der Aussprache ahnen. Sin künstlerisches Temperament, das mit sich etwas abzumachen hat, will seine seelischen Borgänge zur Erscheinung kristallisieren. Um die Krisen eines Künstlers handelt es sich, der in Gefahr steht, von der großen Welt, in der Oeffentlichkeitshehe, in der ruhlosen Shrgeizigad zerrieben zu werden, und der sich auf die Heimat, der er einst als trohender Knade entslohen. Diese Heimat, die einsachen ewigen Verhältnisse des Landes mit Säen und Ernten, Blühen und Vergehen, die große ruhevolle Anschauung, die daraus strömt, die verspricht Genesung, Wiedersinden zu sich selbst.

Das ging durch Rittners Kopf, der selbst ein Dörster ist und zum gesseierten, verwöhnten Künstler wurde. An der Innerlichkeit und dem Tieferlebten seines Motivs wird niemand zweiseln, der ihn kennt. Da er aber sprechen will, es in Formen spannen, da stockt und starrt's. Ihm gad kein Gott zu sagen . . . und mutlos, verlegen wird die Innerlichkeit in ein konventionellssentimentales Gewand gesteckt und Requisiten werden aufgeboten, die in der Inventarausnahme noch bedeuklicher wirken würden, als in der theatermäßig gar nicht einmal unsgeschicken Aussichen Statt innerlichen Geschehens giedt's äußerliches. Und geradezu tragikomisch und höhnisch wirkt's, wie das belanglose, sür die Hauptsache unwichtige Detail, die Garnierung, außerordentlich slott und lebendig gelungen ist, aber all das andere, auf das es Rittner wirklich aukan, das seelische Erleben seines Künstlers, frostig gezwungen und künstlich wirkt.

Bas er wollte, zerrann ihm und verwandelte fich unter feinen Sänden,

und jo nußt' er

Mit dem Haupt im himmel weilend Fühlen, Paria, dieser Erde Nieberzichende Gewalt . . .

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Felix Poppenberg.



# Stimmen des In- und Huslandes.

پلی

### Merdende und vergebende Sonnen.

Je mehr wir in der Naturerkenntnis vorschreiten, desto mehr, scheint es, häusen sich die ungelösten Nätsel, statt sich zu mindern. Schon einmal glaubte die Menscheit fertig zu sein mit der Welt und ihren sämtlichen Geheimnissen, zur Zeit der mittelalterlichen Scholastik, als man auf die Physik des Aristoteles und die Aftronomie des Ptolemäus schwor, und ein Purdach (1423—1461) sich dis zu der Behauptung versteigen konnte, daß eher die Natur Fehler machte als Aristoteles, nach dessen Physik sich alle Dinge des Erde und Weltgeschens uns weigerlich zu richten hätten. Doch dereits ein halbes Jahrhundert später raunte man sich allevorten das System des Frauendurger Domherrn zu, das die Welt, d. h. wie sie bisher angeschaut worden war, gewissermaßen auf den Kopf stellte. Zwar erschien das berühmte Werk des Kopernikus, "De revolutionibus ordium coelestium lidri VI" erst im Todesjahre des Meisters, 1543, im Druck; aber schon seit Beginn des 16. Jahrhunderts hatte er seine neuen kosmischen zoken zu gestalten begonnen, und seit 1530 lag sein Werk im wesentlichen vollendet vor.

Aehnlich jest wir. Statt bemnachst schon an die Thure zu pochen, Die allein uns noch von den letten Geheimnissen des Lebens ausschließt, rütteln vielmehr unfere neuesten Erfahrungen und Erkenntnisse bedenklich an den festeften Grundfäulen unferes Biffens, die wir für die Ewigfeit errichtet wähnten. Gerabe da wir uns vermaßen, alles so schon auf ein paar höchst einfache Formeln gebracht zu haben, entbecten wir Stoffe und Rrafte, die unsere gangen "unabanderlichen Naturgesete" über den Saufen gu werfen drohen. Die Erfcheinung ber Becquerelftrahlen, die das Uran und einige andere feltenen, im Mineral Bechblende enthaltenen Glemente, wie Bolonium, Radium und Thorium, ent= fenden, erschüttert, fast sieht's so aus, unser erstes physitalisches Fundamental= geset von der Erhaltung der Graft. Denn dieses geheimnisvolle Licht, das wir übrigens felbst mit geschlossenen Augen seben können, da es noch mehr als bie Röntgenstrahlen alle Körper burchbringt, leuchtet ununterbrochen fort, ohne baß man bisher ausfindig zu machen vermocht hätte, aus welchem Kraftvorrat biese "ewige Lampe" gespeist wird: von aller Licht- und Wärmezufuhr vollkommen abgefcoffen, liegt folch ein Uranpraparat in einem Bleifaftchen bei feinem Ent= beder Becquerel seit bem Jahre 1896, und noch sendet es durch die Bleihülle hindurch fein grünliches Glühwürmchenlicht in unverminderter Stärke, genau wie am ersten Tage, und elektrische Energie bazu. Wo nimmt es biefe nic schwächer werbenden Energiemengen immer wieder her? Denn nach jenem Befet von der Erhaltung der Kraft oder Energie, von dem erst im Novemberheft des Türmers ausführlich die Rede war, mußte entweder das Braparat dauernd an Maffe abnehmen, oder feine leuchtenben und elettrifden Gigenschaften mußten ftanbig nach= laffen bis jum endlichen völligen Berfcminden. Beides icheint nicht ber Fall. Es bleibt einstweilen ein ungelöftes Rätfel.

lind: "wo lieat die Kraftauelle?" ist auch die noch unbeantwortet aebliebene Frage, die fürzlich ber Direktor ber Berliner Sternwarte, Brofessor Dr. Wilhelm Förster, aufwarf in einem in der "Itrania" gehaltenen Bortrage über "Unfere Meteorwelt". Das Aufleuchten ift bier bei Sternichnubben und Metcorfteinen gwar gerabe eine Beftätigung bes Gefetes von ber Erhaltung ber Rraft, resp. ihrer Umwandlung in entsprechende andere Energieformen. Wenn fo ein Kometenüberrest - das sind nach den letten Forschungsergebnissen die Sternschnuppen - ober eine Feuerkigel in die Atmosphäre ber Erde gelangt, fo werben sie bei der Schnelligkeit, mit der sie sich fortbewegen (30-200 km in ber Sekunde die Sternschnuppen, die Meteore noch bebeutend schneller), fich ftark erhiten und schließlich in leuchtende Blut geraten: die Fallenergie fest fich in Wärme und Licht um. Aber während die Kometen, und mit ihnen ihre Ueber= refte, Die Sternschnuppen, unter bem Ginflug unferer Sonne fteben, muffen bie Meteore aus viel ferneren himmelsgegenden kommen; muß die Araftquelle, der fie ihre fabelhafte Gefdwindigfeit verdanken, auch weit außerhalb unferes Sonnenbereiches irgendwo im unendlichen himmelsraum liegen. Die Anziehungsfraft ber Sonne reicht für folde Rraftleiftungen nicht aus, es fei benn, bag bas Befet von der Erhaltung und Umwandlung der Energie hier eben außer Geltung ware. So lange wir und zu diefer Annahme nicht entschließen wollen, muffen wir an Kräfte außerhalb unseres Sonnenshstems, "3. B. an die mächtigen Spiral= wirbel benten, unter benen uns ferne Stern-Rebelhaufen ericbeinen. Db bie Meteore jedoch wirklich baber kommen, steht noch babin".

Als foldhe Spiralwirbel waren bis vor kurzem nur wenige Nebelflecke er= fannt, Lord Roffes icon vor einem halben Jahrhundert dahin gehende Beobachtungen deshalb meift angezweifelt worden. Erft die photographischen Aufnahmen von Roberts, Holben u. a. haben die Spiralform einiger Nebel mit Sicherheit beftätigt, und baraufbin hat J. E. Reeler, ber kurzlich verftorbene Direktor ber berühmten Lid-Sternwarte in Ralifornien, eine Menge ber befannten Nebel forgfältigst photographiert und dabei nicht nur festgestellt, daß anscheinend allen großen Nebelmassen die Spiralform gukommt, sondern auch in ber Nachbarichaft biefer großen fo viele kleine Rebel entbeckt. bag er, wie bie bekannte Zeitschrift "Simmel und Erde" berichtet, annehmen zu können glanbt, es seien auf jeden Quadratgrad bes Simmels mindeftens drei Rebel ju rechnen. "Der ganze himmel wurde bemnach die ftattliche Bahl von 120 000 Nebeln beherbergen, d. h. etwa die zehnfache Anzahl der gegenwärtig in unseren Nebel= fatalogen vermertten Objette." Gin folder Rebelfled ift aber nichts anderes als ein Mildftragenfpftem, wie es das ift, in deffen Gürtel unfere Sonne eine unter Hunderttaufenden von anderen Sonnen mit ihren Hecren von Planeten, Afteroiden und Monden ift. Und daß auch unfere Milchftrage fpiralige Struktur besitzt und fich einem außerhalb unseres Milchstraßenspsteins befindlichen Beobachter als ein Spiralnebel am himmelsgewölbe barftellen murbe, glaubte unlängst C. Gafton im "Aftrophyfical-Journal" beweisen gu konnen. Demnach gabe es in bem Teile des Weltalls, in das die Lichtempfindlichkeit der photographischen Blatte noch zu bringen vermag, an die 120 000 Milchstraßenshsteme, jedes aus ungezählten Sonnen bestehend mit ihren ebenfalls ungähligen Trabanten.

Und wo ift die Kraftquelle, die diefe Sternmillionen in ihre Bahnen awingt? Auch da hatten wir dank der Genialität eines Newton eine fo hibfiche

cinfache Formel: das gauze große Weltgetriebe wird beherrscht durch das Newtonfche Gefet der Gravitation, nach welchem ber größere Rörper den kleineren angieht: die großen Planeten zwingen durch die Wirkung der Schwere die kleinen Monde in ihre Bahn, die größere Sonne die großen Planeten, und ein unbekannter riefiger Zentralkörper unferes Mildiftragenfuftems (wahrschilich im Sternbilde des Herfules gelegen) die Sonne. Aber fcon die Rometen nahmen in diefem Betriebe eine Ausnahmeftellung ein: die Bewegungen der Schweifteilchen dieser Himmelsförper laffen sich allein durch die Gravitation nicht er= klären. Deshalb nahm fchon Bessel neben ber Gravitation eine von der Sonne ausgehende elektrische Abstogungsfraft zu Silfe. Die Berichiebungen ber Sonnennähe des Planeten Merkur haben ebenfalls durch die bisherige Theorie noch nicht erklärt werden können, und so haben Aftronomen wie Sall, C. Reumann und S. Seeliger bereits eine kleine Korrektur ber Newtonschen Gravitations= formel vornehmen zu muffen geglaubt. Die Erscheinung der Gravitation felbst aber, ob ihre Formel nun fo einfach wie die Newtonsche ober etwas komplizierter ift, bleibt nach wie vor eine geheimnisvolle und die Frage nach dem Woher der Rraft eine ungelöfte.

Nur daß fie da ift in ihrer unfaßbaren Wirkung, das erleben wir täglich an ben Bewegungen ber Geftirne; und wie um uns von Zeit zu Zeit einen Extrabeweis zu liefern von ihrer Eriftenz und - ihrer Unerforschlichkeit, läßt fie Sterne neu aufleuchten, die borber nicht ba waren, die geheimnisvoll auftauchen und wieder verschwinden und uns neue Rätsel aufgeben über ihr Boher und Wohin ihrer felbft und ber Rraft, Die fie bewegt. Sind es neu entstandene. find es untergehende Welten? Ober find es, wie ber oben genannte Münchener Brofessor Seeliger meint, immer ichon bestehende, aber bunkle ober boch nur schwach leuchtende Gestirne, die auf ihrer bis dahin unbeobachtet gebliebenen Bahn durch eine weitgedehnte tosmifche Nebelmaffe von ungleichmäßiger Dichtigfeit hindurch muffen, wie es auch die Erde muß, wenn fie die Bahn der Meteoritenschwärme durchschneidet, und badurch zu raschem Ausleuchten und allmäh= lichem Wiedererlöschen gelangen? Bei einigen ber früher auftauchenden neuen Sterne mochte die eine oder andere Erklärung gutreffen. Die lettere namentlich bei ben neuen Sternen, die nur eine Zeitlang leuchteten, wie bas gerabe bei ben berühmtesten ber Fall war. So bei bem am 11. November 1572 von Thos be Brabe im Sternbilde ber Caffiopeia entbeckten, ber querft an Belligkeit berart zunahm, daß er Ende November fogar bei Tage dem blogen Auge fichtbar war, im Januar noch hell wie Sirius, der hellste Stern unseres nordischen himmels, blieb und erft im März 1574 bem unbewaffneten Auge entschwand. Gin anderer, am 10. Oftober 1604 von Brunowski entbeckter und von Fabricius und Reppler beschriebener neuer Stern im Schlangenträger (Ophiuchus) übertraf zuerst an Glang alle Figsterne erster Ordnung, fant 1605 bis zu britter Größe und ift feit 1606 berichwunden. Undere neue Sterne nahmen nur an Belligfeit ab und blieben bann als Sterne gwar untergeordneter Große, aber boch bauernd fichtbar bis heutigen Tags. So ber 1600 von Janson im Schwan entbeckte, der noch aweimal wieber verschwand, 1621-1655 und 1660-1665, um seitbem nach geringeren Selligkeitsschwankungen zu bleiben. Der am 27. April 1848 von Sind ebenfalls im Schlangentrager entbedte neue Stern fant von fechfter Broge bis zu etwas unter zwölfter Größe im Jahre 1867, seitdem aber ift seine Hellig= keit konstant geblieben. Bei diesen kann man wohl zu der Annahme des Entsstehens eines neuen Weltkörpers greifen, etwa derart, daß durch Jusammenstoß zweier kleinerer und bisher dunkler Himmelskörper ein einziger größerer und nunmehr leuchtender Stern sich bildet, wobei naturgemäß im Augenblick der Katastrophe und unmittelbar danach ein intensiveres Ausleuchten stattsinden muß, als es das spätere konstante Leuchten ist.

Bei dem am 21. Februar d. J. von Dr. Anderson in Edinburg und gleich= zeitig von einem Heidelberger Aftronomie-Studierenden im Berfeusbilbe entbeckten neuen Stern icheint keine biefer Erklärungen ausreichen zu wollen. Norman Lockper, der Leiter der Kenfington-Sternwarte in England, hat forgfältige spektroskopische Beobachtungen der "Nova Persei" angestellt und ist da= bei gu bem Refultat gekommen, bag ber neue Berfensftern wohl am meiften Achnlichkeit habe mit dem gulett aufgetauchten neuen Stern im Ruhrmann, der "Nova Aurigae" von 1892, und daß in der That zwei Lichtquellen vorhanden sein müßten, die sich aber wieder von einander entsernten. Das würde für die Annahme eines Zusammenpralls zweier Himmelskörper sprechen, die jedoch nach diefer Kataftrophe jeder wieder unbeschädigt seiner Wege gingen. Und ba seit bem 30. März wieber eine langfame Selligfeitszunahme bes von zweiter auf elfter Größe herabgefunkenen Geftirns beobachtet wurde, jo glaubt ein amerikanischer Aftronom von ber Chicagoer Sternwarte baraus fcliegen zu burfen, bag ber Stern fich ftetig auf uns zu bewege; und er berechnet die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, auf 120 km in der Schunde. Wird er vor unserm Sonnenfystem Halt machen? Rach Dreamers Ausführungen nicht. Seine Phantafie ficht in diefem neuen Berfensftern bereits die neue Sonne, die bereinft berufen fein wird, an Stelle ber alten, erkaltenden, unferem Erbball zu leuchten. Denn bekanntlich foll unfere Sonne, die beständig Licht und Wärme ausstrahlt, nach Berechnungen des verftorbenen Physikers v. Helmholt in 17 Millionen Jahren ihre fämtliche Wärme verloren haben; aber schon nach fünf Millionen Jahren wird fie fo kalt und wenig leuchtend geworben fein, daß alles organische Leben auf der Erbe aufhören muß. Nun wird der neue Berfeusftern in etwa 41/2 Millionen Sahren in unsere nächste Rabe gerudt fein. Gin biretter Busammenftog zwischen ihm und ber Sonne ift ausgeschlossen, sondern das mächtigere Gestirn muß das Keinere in seinen Bannkreis zwingen, so daß es von ihm in elliptischer Bahn umfreift wird. Das mächtigere Geftirn ift aber ber neue Berfeusftern. Nach Dreamers Berechnungen übertrifft er unfere Sonne an Größe und Glang etwa vierzigmal. Zwar verliert auch er in 41/2 bis 5 Millionen Jahren erheblich an Wärme und Glang; wenn er aber bann bie Sonne als einen Planeten und in ihrem Gefolge die Erde um sich herum zwingt, fo hat er noch genügend Licht und Barme behalten, um bas organische Leben auf ber Erbe für eine weitere Reihe bon Millionen Sahren gu garantieren. "Cs icheint baber," fo ichließt der Bericht des Forschers, "als ob die göttliche Vorsehung für den ewigen Beftand bes menichlichen Lebens mit ihrer Rultur und Gefittung auf ber Erbe forgen will; fobalb eine Sonne erlischt, tritt eine andere an ihre Stelle, um fortan ben Werfen ber Menichen zu leuchten, Werten, Die fie erft burch ihr Licht und ihre Barme ermöglicht". D. S.



# Ein Befreiungswerk.

In den Monat Marz fällt in Aufland bas Erinnerungsbatum bes wich= tigsten und größten Greignisses aus ber gesamten Geschichte bes Zarenreiches im 19. Jahrhundert. Der 3. März (19. Februar) ift ber Gebenktag jenes Manifests Meranders II., das im Sahr 1861 einer Bevolkerung von 23 Millionen Seelen Die Freiheit schenkte. Diese That eröffnete die gange geoße Reformara bes Barbefreiers. Biergig Sahre find feitdem verfloffen. Die übliche Reier bes bentwürdigen Tages war dieses Mal baber größer als gewöhnlich, und eingehender als fouft beschäftigte fich die Breffe mit der Bedeutung des Befreiungswerks, bas ber erfte und gleichzeitig bedeutenbfte Schritt zu einer ganglichen Umgeftaltung bes wirtschaftlichen, sozialen und Rechtslebens bes ruffischen Bolfes mar. Bis babin - fann man mit dem Journal "Prawo" fagen, bas jüngst bas Rugland por der Reformära treffend schilderte. — war Rufland das Land eines zweifachen Sklaventums: auf ber einen Seite 23 Millionen Menschen, die "Sache" von ca. 100 000 Buts= und Scelenbesigern, das finftere Reich schrankenlofer Willfür und unbegrenzter Gesetlofigkeit; auf ber anderen die Sklaverei aller vor bem Staat. Denn die damalige Berwaltung war nur ein Spiegelbild bes Inftituts ber Leibeigenschaft. Bar ber Butsherr ber unbeschränkte "Bolizeimeifter" feiner Bauern, fo war ber Gouverneur ber unbeschränkte "Gebieter" seiner Broving. Er konnte thatfachlich fagen: l'état c'est moi. Die fo absolute monarchische Bewalt war damals nirgends vielleicht fo schwach, wie gerade in Rugland, und die Stimme des in endlosen Banden aufgespeicherten Gefetes war wirfungslog, wie eine Stimme in der Bufte. Der 16bandige "Sswod sakonow" bedte den Rucken ber hohen und niederen Verwaltungsbeamten und brudte nieder ben der Berwalteten. Er verlieh jenen Rechte und biftierte biefen Bflichten. Bom Grafen Speranski ftammt bas Wort, bag in Bahrheit nichts ohne Bitte um befondere Erlaubnis gethan werben founte.

Wie wirkte da das große Reformwerk, das innerhalb 10 Jahren eine neue, gewaltige Klasse von Staatsbürgern schuf, die Wirtschaftsverhältnisse neu gestaltete, den Städten und den Landständen Selbstverwaltungsrechte verlieh und eine rasche, öffentliche, gerechte Rechtspsiege ins Leben rief. . . .

Bier Jahrzehnte sind seitdem verstossen. Lieft man aber heute, was die russische Tagespresse aus Anlaß der Gedenkseier in ihren mannigsachen Betrachtungen vordringt, — das helle Bild verdunkelt sich bald und es zeigt sich, daß sogar die Banernemanzipation selbst in Wahrheit noch lange nicht durchgeführt ist, daß in mancher Beziehung die Lage der Bauern schlimmer ist, als vor dem Jahre 1861.

Daß bei der Landzuteilung an die ehemaligen Leibeigenen nur eine Komspromißlösung gefunden wurde, die aus den Bauern ein Zwischending zwischen Landbesitzer und besitzlosem Proletarier schuf, ihn in die Zwischmühle eines Pachtsschlem hineinsetze, wie es in Italien und Irland besteht, so daß der Bauer zu einer Art Unternehmer des gutsherrlichen Wirtschaftsbetriedes unter Schädigung seiner eigenen Wirtschaftsinteressen wurde, das hat sich bitter gerächt. Wie eines der leitenden Petersburger Blätter ansührt, hat sich in all den 40 Jahren weder für die Wirtschaft des Gutsbesitzers, noch für die des Bauern ein sester Thpus .

herausgebilbet, von dem man fagen könnte, ihm gehöre die Zukunft. Was die rechtliche Lage bes Bauern betrifft, fo ift er in Wahrheit aus bem Leibeigenen bes Gutsbefigers ein Soriger ber Sofswirtschaft geworben, b. h. bes Bauerhofs. deffen herr ihn wegen aller möglichen Dinge vor Gericht bringen kann, die bei ben übrigen Ständen durchaus straflos sind. Und endlich ift die bäuerliche Selbstverwaltung durch die Schaffung der mit richterlichen und Verwaltungsbefugnissen in weitgehendem Make ausgestatteten Landhauptleute (semskije natschalniki) fo gut wie illusorisch geworden. . . Ein anderes Blatt, das namentlich die wirt= ichaftliche Lage ber ruffischen Bauern ins Auge faßt, fonstatiert mit Betrübnis die jedem Fremden auffällige, dem Kenner aber durchaus begreifliche Erscheinung, baß ber Bauer geneigt ift, gang auf seinen Landbesit zu verzichten, weil er ihn boch nicht ernähren kann und weil zu viel Lasten mit ihm verknüpft sind. Wie man neuerdings das Ueberfiedlungs- und Auswanderungswesen fehr vernünftig gu organifieren begonnen habe, muffe man jest ernftlich bafür Sorge tragen, baß der Seghafte nicht auf den Gedanken kommen könne, sein Landstück einfach im Stiche zu laffen, ohne aber babei auszuwandern.

Von einem noch höheren Standpunkte aus, also allgemeiner betrachtet eine liberale Moskauer Zeitung die Sachlage, wenn sie betont, daß die Hebung der materiellen Verhältnisse der Landbevölkerung bedingt sei von der Hebung des Niveaus ihrer geistigen Bildung. Das sei aber eine Ausgade, die nie und nimmer auf dureaukratischem Wege gelöst werden könne. Nur eine wahrhaft freie, unsabhängige Presse vermöchte das. "Die freie öffentliche Meinung kann weder die vollkommenste Einrichtung der Regierungs-Aussicht, noch die unermüdlichste Wachsfamkeit der Behörden, noch auch der grenzenloseste Pstichteiser der Beamten jemals ersehen."

Bie seltsam nehmen sich gegenüber solchen ernsten und nur zu begründeten Betrachtungen, Befürchtungen und Forderungen die mancherlei Festreben aus, die in diesen Festragen saut wurden, und nach denen es heißen müßte, wie in Boltaires "Candide": "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible".

Das wirde es vielleicht einmal annähernd, wenn alle das Wort beherzigen wollten, das der Nowgoroder Landschaftsamts-Präsident N. N. Ssomow jüngst in Moskan gelegentlich der Schließung des Kongresses der Mitglieder der landwirtschaftlichen Hissvereine sagte: "Was besecht uns, macht uns hier einig, was kann unsere Arbeit zu einer folgerichtigen und fruchtreichen machen? Nur — die wahre Liebe zum Volk und das Vertrauen zu ihm. Das waren eben die Grundprinzipien der Reform von 1861."

—tt.





#### Einsendungen sind unabhangig vom Standpunkte des Berausgebers.

# Zur Krebsfrage.

acine Ausführungen im Februarheft des Türmer sind Gegenstand eines An= 🎜 ariffs geworden, welchen ich in einigen nachfolgenden Zeilen abzuwehren bestrebt bin: Der Berr Krititer findet tein Bohlgefallen an meiner Berufung auf "allgemeine Bernunft" und "Allgemeingefühl der Laien"; er meint, daß dieje Dinge bei einer rein wiffenschaftlichen Frage nichts ausrichten können. Ich geftehe, daß meine Sochachtung mehr ben allgemeinen Bernunftarundlagen jeder Wiffenschaft gilt, als ihrer zeitlichen Ausgestaltung, die außerordentlich wechselt und fich im Laufe ber Zeit in fonträren Gegenfägen bewegt; jede reformatorische Erfrischung einer missenschaftlichen ober fünftlerischen Beistesbewegung muß wieder auf Bernunft und Gefühl ber Laien gurudachen, wenn fie burchgreifend und bebentungsvoll sein will. Die wissenschaftlichen Strömungen wechseln, aber ber Urborn unfrer Erkenntnis, aus welchem wahrer Fortschritt hervorgeht, liegt tiefer und fendet feine Bewegungsantriebe aus bem Gemeingefühl ungelehrter Menfchen in die Welt der Beifter. Sind Gelehrte die Ernenerer, so waren es solche, die sich bei einer Flille von Wissen kindliche naive Anschauungen bewahrt haben, und welchen ein ftarkes fittliches Empfinden die Smbulfe verlieh, die fie gemeinschaft= lich fühlten mit bem besten Teil bes Bolkes, ber Laien. — Herr Dr. Mohr findet, daß meine Behaubtung, es laffen fich viele herrliche Krebsheilungen durch innere homöopathische Mittel erzielen "allen bisherigen Auschauungen in der medizinischen Wissenschaft birekt wiberspreche". - Dies schadet nun gar nichts. Ich halte bie Medizin indessen überhaupt nicht für eine Wissenschaft, sondern für eine Runft, welche fich wiffenschaftlicher Hilfsmittel bedient. In der Art diefer Hilfsmittel und in der Abschätzung ihres Wertes vollzieht sich derzeit ein gewaltiger Umichwung in der Seilkunde, wovon wir Somöopathen ungemein profitieren, denn bie gange nene Bewegung erfolgt in unserem Sinne; ich erlaube mir bem herrn Rritifer hier 3 Bucher gu nennen, beren Inhalt für bas eben Gefagte ben Beweis liefert: 1) Grundlagen ber Therapie von D. Rofenbach, Leipzig 1891. 2) Pharmafotherapie von Sugo Schulz, Leipzig 1898. 3) Bathogenese innerer Rrankheiten von Martius, Leipzig 1900.

Ich stehe mit meinen ärztlichen Ernubanschauungen zu biesen Antoren; ber herr Kritiker muß bieselben ablehnen in Uebereinstimmung mit seinem oben

zitierten Sabe. Berr Dr. Mohr wirft mir Mangel an Stebsis und an Rennt= nissen vor, glaubt, daß ich nicht fähig fei, die klinischen Erscheinungen ber Rrebsfrankheit zu beobachten und zu benten. - Bu meiner Rechtfertigung kann ich hiergegen nicht viel einwenden. Der Sat ift zu perfonlich gefaßt. Ich glaube, daß lediglich Verschiedenheiten des ärztlichen Urteils auf Grund fehr verschiedener Erfahrungen ben Anlag zu biefer bedauerlichen Abichabung gegeben haben, und daß Lefer meines Buches "Innere Heilfunft", welche etwas mehr über ber Tages= medizin stehen werben (vielleicht in 10 Sahren), sich ber Aburteilung nicht in dem Sinne bes herrn Dr. Mohr überlaffen burften. — Ginen Baffus ber Aritik muß ich noch herausgreifen. Herr Dr. Mohr fagt: "Bezeichnend ift ferner, bag bas hauptsächlich angewendete Mittel, das Marssche Krebsmittel, ein ganz unkontrollier= bares Weheimmittel ift." 3ch habe in meiner Schrift allerdings Krebsheilungen burch dieses Mittel veröffentlicht; in meinem Türmeraufsat wurde es jedoch nicht erwähnt, und ich mußte mich fehr täuschen, wenn andre Leser die Anwendung biefes Mittels als "bezeichnend" für meine Arbeit gefunden ober ben Eindruck gewonnen hätten, daß es hauptfächlich angewandt worden fei.

Ich habe dieses Mittel nahezu verlassen, eben weil es Geheimmittel ift, und wenn ein Krebsmittel Anspruch barauf maden kann, in ber innern Seilfunft haupt fachlich bedacht zu fein, fo ift es das Argentum nitricum, von beffen Beilwirkung mehrere übereinstimmende Krankengeschichten zu erzählen wiffen. Die biagnostische Frage, welche Serr Dr. Mohr mit Gifer ventiliert, ift für mich keine bedeutende Sache.\*) Die Diagnose macht der Arzt, aber bas Leiden hat ber Rranke! Für mich steht ber Kranke breimal im Borbergrund, bis ber Argt (ber ich felbst bin!) seinem Krankheitszustand einen lateinischen ober griechischen Spiknamen anhängt, worin ja die ruhmreiche Thätigkeit der diagnostischen Wissenschaft meistenteils besteht. Der Kranke klagt über Berdauungsstörungen, und wir geben ihm, nachdem wir alles von ihm erfahren haben, die "Dyspepfie" wieder, worauf er allerdings in vielen Fällen, hochbefriedigt, daß seine Rrautheit nun erkannt fei, von bannen giebt; fehr ermutigend für die Runft der Worte! Run, ganz ähnlich verhält es fich mit dem Krebfe. — Ich war bis jest so glücklich, in drei Fällen von Geschwulftbildung die hohe Amputation des Oberschenkels zu verhüten, indem noch kurz vor der Operation die Kranken sich meiner Behand= lung zuwandten. War es Rrebs? Diefe Frage wird für die Ansprüche des Aritifers ewig ungelöft bleiben, weil die Aranken geheilt wurden; fie find seit Jahren gefund! Diefem erhabenen wissenschaftlichen Zweifel gegenüber fällt die Thatsache kaum ins Gewicht, daß drei junge Männer einer schwer verstümmeln= den Operation entgingen; sie leben weiter, ohne wissenschaftliche Berechtigung sich ihrer Blieder erfreuend. Aber ich, bem es an Stepfis und an Kenntniffen auf diesem Gebiet fehlt, empfinde nun einmal mit Behagen die laienhafte That-

<sup>\*)</sup> Es wundert mich übrigens, daß der Kritiker den Umstand nicht erwähnt, daß ich durchaus nicht der alleinige in Frage kommende Diagnostiker din. Ich berufe mich doch ausdrücklich darauf, daß die mir zur Behandlung anvertrauten Krebsfälle teilweise vorher von klinischen Instituten oder andern privaten Arziten an mich gelangt sind. Bon diesem Geslichtspunkt aus sollte doch vorsichtiger abgeurteilt werden. Ich selbst fühle nicht die Notwendigkeit, mich in der Diagnose auf meine Borgänger zu berufen; ich erwähne des Umstands nur, um diese von Dr. Wohr verschwiegenen Beziehungen vor dem unparteisschen Leser zu betonen.

sache, die ich hier auführte. — Dr. Mohr wird sich ebeufalls auf diesen Standbunkt begeben muffen, wenn er meine Bestrebungen recht würdigen will. - An ben ftatistifden Thatsachen bemerke ich, bag ich biefelben mit großem Migtrauen beurteile. Ich habe die ichredlichsten Bortommnisse bei aleich aufanas oberierten Gefdwülsten gesehen, Rückfälle nach fürzester Zeit und janmerliches Zugrundegehen nach mehreren Operationen. Andererseits fah ich einen durch viele Sahre hingezogenen Berlauf verhältnismäßig gutartig ohne ärztlichen Gingriff und Beilungen in vorgeschrittenen, selbst in operablen Fällen. Gs ist wohl zu beachten, daß - um die diagnoftischen Zweifel auszuscheiden - hier nicht von Krebs, sondern nur von gefährlichen Geschwulstvildungen geredet wird; nicht von Rrebskranken, sondern von reifen Operationsobjekten, die eben nicht gur Operation tamen. Biele Rrebse, die fich später als folche erweisen, find überhaupt niemals operierbar wegen ihres Siges, ober weil fie erst entbedt werden (3. B. in der Bauchhöhle), wenn eine zu große Ausbreitung ftattfand. Auch diefe Bortommnisse fallen unter die innere Beilkunft; für die dirurgische Statistik find sie nicht verwertbar. — Ich fann Sunderte von Rrankengeschichten ähnlicher Art aufweisen; jeder denkende Argt bilbet fein Urteil nach eigenen Wahrnehmungen, und viele ftatistische Thatsachen geraten in bedenkliche Beleuchtung, wenn man nicht die Zahlen als solche nimmt, sondern der ratio ihrer Entstehung nachgeht. Mein Herr Kollege meinte, ich mache mich einer Tobsunde schuldig, wenn ich vom frühzeitigen Operieren erreichbarer Arebse abrate! Hie Rhodus, hie salta! Sie konnen baraus erfehen, geehrter Berufsgenoffe, wie ernft mir meine Ueberzeugung geworden ist, wie heilig sie mir ist!

Ich rate jedermann ab, sich wegen Arebses operieren zu lassen, jedermann in wohlerwogener Würdigung aller Umstände. So spiegelt sich in mir die Welt; Sie besitzen wieder eine eigene, und wir wollen unsere inneren Bilber gegenseitig in Ehren halten; ich kann warten und warte ruhig auf die Verschiebung der Anschauungen. Inzwischen hat der dieszährige Chirurgenkongreß getagt. Der Vorstzende, Prosesson, hat wesenklich bescheidener vom Werte der Operationen in Arebskällen gesprochen, als mein Herr Aritiker. Czernh meint, daß etwa ein Viertel der operierten Fälle geheilt werden und daß für viele Arebse die Chirurgie gar nicht in Betracht komme. Der weitans überwiegende Teil der Arebskranken wäre demnach durch Operation nicht heilbar; nach meinem Sinne heilt Operation überhaupt nicht, sie entfernt nur, ohne die innerliche Umwandlung, welche einer Heilung gleichkäme. Die Operierten mögen (verstümmelt) weiter leben; im wahren Sinne geheilt sind sie jedoch nicht.

Emil Schlegel.



# Zwei Langen gegen Sudermann.

(Erwiderungen auf "Eine Lange für Sudermann", Beft 6.)

Kerr F. Lienhard kann meiner Unterstützung entraten; es hieße seinen trefflichen Auffat nur verkleinern, hielte ich ihn einer Berteidigung bedürftig. Un die Abresse bes herrn Ginsenders nur so viel: Sein Georg fcreitet zwar mit der Miene des Helbentums einher, ist thatfächlich aber ein armseliger Tropf, der im entscheidenden Moment die Probe ebenfo schlecht besteht, wie das garte, suge Seimchen, das fich ihr Glud wohl stehlen, aber bem Bestohlenen ben Raub am liebsten feig verhehlen möchte. Bor der drohenden Ratastrophe nach freiem, ftolgem Bekenntnis knickt fie jammerlich gufammen. Bur heimlichen Flucht, um nichts sehen und hören zu brauchen, hat fie allenfalls den traurigen Mut. Und der hohe, germanische Georg? — Er sollte die Sträubende von Rechts wegen zwingen, Sand in Sand mit ihm dem furchtbaren Unwetter zu troßen, vielleicht zu unterliegen. Doch auch in ihm finkt die lodernde Glut Kläglich flackernd zusammen, und was - in der Rahe betrachtet - übrig bleibt, sind ein paar schwelende, schmutige Bretter, der übel duftende Rest der johannisnächtlichen Kenersbrunft: der "ichwache Durchichnittsmenich von Theologe" behält recht. Ift dieser wirklich ein Durchschnittsmensch im Bergleich zu den andern? Er erkennt die Grenzen seiner Befenheit, bemüht sich nicht krampfhaft, sie zu sprengen, sondern sieht die ihm gestellte Aufgabe darin, den ihm durch jene Schranken gezogenen Pflichtenfreis auszufüllen mit tüchtiger, bescheibener, burch Mitleib und Herzensgüte verklärter Arbeit im Dienste der Nächstenliebe. Dergleichen Leute nehmen sich ja freilich meift fehr unscheinbar und durchschnittsmäßig aus. Selbsterkenntnis und weise Selbstbeherrichung haben auf dem Jahrmarkt bes Lebens feinen Neumwert. Bon ber "llebermenschlichfeit" bes Ritters Georg aber zeugt allerlei: als Chmnafiaft war er schon kein Kirchenchrift mehr und zog baraus die löbliche Ronfequeng, das Abendmahl felbst auf die Gefahr eines gefährlichen Berwürfniffes mit bem Ontel bin überzeugungstreu abzulehnen. Gegenwärtig muß fein Hochfinn wohl einen Kompromiß zugelaffen haben, benn die kirchliche Trauung scheint ihm keine Bebenken zu verursachen. Auf einen Kompromiß läuft überhaupt sein ganzes ragendes Großthun hinaus. Nur auf bem Boden eines inneren Kompromiffes ift die Zukunft, der er entgegengeht, in Wirklichkeit möglich. Der herr Ginsender fragt zwar, ob denn der Tod oder der lebenslange Rampf schwerer sei. Bas in seinem Sinne schwerer ift, barauf kommt es aber gar nicht an. Die Frage ift: was ift "edler im Gemüt"? - Bon drei Möglichkeiten wählte unfer Baar bie, die augenblicklich bie geringfte IIn= gelegenheit bietet. Diefe Löfung ist künftlerisch unlogisch, darum unwahr. Um folden Ausganges willen darf man keinen künftlerischen Apparat in Bewegung seben. Größer als ber Tob wäre das Leben nach tropig freiem Geständnis in schuldbewußter Bereinigung, ein Leben mit der untilgbaren Erinnerung an das vernichtete Glück dreier Menschen, ein peinvoller Gewissenskampf awischen nicmals befriedigender Selbstrechtfertigung und stets erneuerten Selbstanklagen. Für das Heimchen, das "in die Fremde geht und in Arbeit ein freudloses Da= sein hinschleppt", habe ich gewiß alles mögliche Bedauern, aber den Anspruch auf

jenes große Mitleiden, das uns über uns felbst erhebt, hat fie verscherzt. Ihr Schickfal, wie das des Georg - und ware er noch fo germanisch gewachsen /interessiert mich nicht mehr. - Der Serr Ginsender beurteilt das Stück überhaubt von einem Gefichtsvunkte aus, der ihm felbst awar aur größten Chre gereicht, ber Herrn Subermann wahrscheinlich aber ein etwas süßfänerliches Lächeln entlocken dürfte. Er hat, fo fürchte ich, das Stud nur in einer borauglichen Aufführung tennen gelernt und es leider nie - gelefen. Wer ein Drama nach einer mehr ober minder entsprechenden Darftellung beurteilen will. muß aber erftens ein fehr gutes Webachtnis haben und zweitens fabig fein, gu erkennen, was ber Schauspieler zu ber bichterischen Geftalt aus Gigenem binguthut, worin er über fie hinausgeht, von ihr abweicht. Wenn der Borhang gum britten Aftichluß über zwei verschlungenen Gestalten fällt, so will ber Ginsender der Phantasic keinen Spielraum weiter gestatten und verweist herrn Lienhard allen Ernstes feine frivole Bermutung. Nach jener Nacht fragt zwar Georg sein Beimden: Bift bu nicht vor Gott meine Frau geworben? - Das ift aber wohl auch nur eine poetische Redefigur, mit der lediglich die platonische Bermahlung ihrer Seelen verfündet werden foll? Otto Kienscherf.

\* \*

- 1) Daß S. "ein gottbegnadeter Dichter" ift, unterliegt wohl keinem Zweifel.
- 2) Dem Christentum steht S. sehr kilft, wenn nicht bewußt ablehnend gegenüber.
- 3) Hiermit hängt vielleicht zusammen, daß S.S Theologengestalten (mit Ausnahme der des Pfarrers in "Heimat") der Wirklichkeit nicht entsprechen, sondern nur geeignet sind, den schweren und verantwortungsreichen geistlichen Stand und Beruf heradzusehen (vergl. These 2 im 6. T.-H.). Hossentlich legt einmal eine berufenere Hand den kritischen Finger auf diesen Fehler S.S.
- 4) S.s "Johannes" kann nur der Kenner jener Zeitverhältnisse richtig beurteilen. Der historischen Wirklichkeit entsprechen u. a. die Lüsternheit einer Salome, die prachtvolle Zeichnung der Juden= und Römerthpen. Gänzlich verfehlt dagegen ist der Charakter des Johannes. Das ist ein moderner Halbheitismensch mit einem "zaudernden Hin und Her", aber nicht der kraftvolle, kernige Bußprediger Johannes der Geschichte. Cand. theol. ev. F. A. Schiefer.

Der Türmer: — bankt ben verehrten Einsendern für das rege Interesse, erlaubt sich aber, vorsichtig, wie er ist, für künftige "Eventualitäten" die bescheisdene Bemerkung, daß seines unmaßgeblichen Crachtens der "Lanzen" für und gegen Sudermann vorläufig genug "verstochen" sein dürften. Wir gerieten sonst auf die Dauer noch in einen Streit um Sudermanns — Bart.





#### Eine kleine Zeitung für nachdenkliche Leute.

... Biel wäre gewonnen, wenn wir uns gewöhnten, den Dingen frei ins Angesicht zu schauen, auch ben unbequemen, ja den häßlichen. Das eherne Antlit der Wahrheit ift ftreng, aber ihr Aublid macht die Augen friich, den Beift tapfer, den Charafter tuchtig. Run aber geben so viele, sonst brave Menschen mit Scheuklappen durchs Leben: fie feben und boren nur den fleinen Rreis, in den fie der Zufall hineingeboren hat, die gleichartige und gleichgefinnte Umgebung, die ihnen nichts zu fagen hat, was fie felbst nicht schon wüßten, selbst nicht schon mit der Muttermilch eingesogen hatten. Sie lesen nur die Beitungen ihrer Partei, oft nur ein einziges Leibblatt, das seinerseits wiederum ängstlich bemüht ift, von seinen Lesern alles fernzuhalten, was sie in ihrer Rube stören, in ihren liebaewohnten Ausichten erschüttern könnte. Und so bleiben sie am Ewig-Gestrigen kleben: ber Besten bemächtigt sich auf die Dauer ein Dünkel, der sich im alleinigen Besitze der Wahrheit wähnt, alles, was außer= halb des eigenen beschränkten Anschauungskreises liegt, für Narrheit oder Berbrechen halt. Es gehört jum "guten Ton", die Augen vor manchen That= sachen zu schließen, die doch nun einmal da sind und mit denen füglich ge= rechnet werden muß. Es ift "unmoralisch", gewisse Dinge zu berühren ober gar offen zu besprechen, die boch laut nach gründlichster Untersuchung schreien und im Leben des Einzelnen wie der Gesamtheit oft von entscheidender Bebeutung find. Es ift "umpatriotisch", die Schaden ber Gesellschaft ohne Rudsicht auf die Interessen der eigenen Rlasse oder Partei aufzudecken und dem Gegner nicht von vornherein als frevelndem Läfterer den Mund zu ftopfen, jondern ihn ruhig und aufmerksam anzuhören und seine Gründe gerecht zu prüfen. Und wenn dann das Leben, das harte, rücksichtslose, unverschämte Leben sich vor uns aufpflanzt und den gleißnerischen Flitter, den man ihm beuchlerisch umgehängt, hohnlachend vom Leibe reißt, wenn es dann in seiner Nacktheit so ganz anders aussieht, als das geruhsame Phantasiebild aus dem Leiborgan und dem stubenreinen und wohltemperierten Familienblattroman, dann geht ein Schauer bes Entsehens, bann geht ber übliche "Sturm ber Entruftung" burch bie in

ihrem behaglichen Frieden bedrohte Welt der Philister und Pharifäer, und gellende Hilferuse nach Polizei, Staatsanwalt, Gesetzebung erschallen: die "gött-liche Weltordnung" ist in Gesahr!

Ach, meine Freunde, es ist bei weitem nicht alles "göttliche Weltordnung", was viele dafür ausgeben, weil sie dabei ihre Nechnung sinden und
bequem und sorglos leben können. Und der "Sturm der Entrüstung" greist
zwar für den Augenblick in die Flügel der Berwaltungs= und Gesetzgebungs=
mühle und läßt sie eine Weile klappern. Aber auch dies Geklapper legt sich
mit dem "Sturm" gar bald, und es ist nichts gedroschen worden, als leeres
Stroh. Der Philister zieht seine Studenthür sorgfältig ins Schloß und sich
die Schlasmüße über die Ohren: nichts sehen und hören. Und so bleibt alles
beim alten.

Nicht also aber, meine Freunde vom Türmer, darf es bei uns sein. Wir sind hier keine "Partei", keine mit sich und der Welt "sertigen" Phillister und Pharisäer, wir sind "Werdende" in einer werdenden Zeit, wie jeder Mensch ein Werdender ist oder doch sein sollte bis an sein Lebensende. Menschen, die als einsache Christen das Gute suchen und nehmen wollen, wo wir es sinden, und das Böse betämpsen — ach, das ist schwerer, als das Gute zu nehmen, weil wir dabei ganz zuerst gegen und selbst kämpsen müssen. Gegen uns selbst: nicht nur gegen den bösen Erbseind in unserm Innern, auch gegen so manche liedgewordenen Gepslogenheiten, Vorurteile, Irrtümer, die uns den freien, unbesangenen Blick auf das vielgestaltige Leben und die Bahn einer unendlichen Entwicklung versperren.

Aus folden Betrachtungen beraus habe ich in folgendem den Bersuch unternommen, eine fleine "Zeitung" gusammenzustellen, bie ben Lesern möglichst viel Stoff zu eigenem Nachdenken giebt, ihnen auch folde Thatsachen mitteilt, die sie in ihren Blättern vielleicht nicht fämtlich gefunden haben, und foldze Meinungsäußerungen, mit benen fie jum Teil vielleicht nicht einverftanden fein Niemandem guliebe, niemandem guleide. 3ch betone bas ausbrudlich, bamit man mich nicht etwa für jede ber unten stehenden Mitteilungen haftbar macht, was schon beshalb nicht zulässig wäre, weil sie sich öfter widersprechen. Es ift eben eine fleine Zeitung objektiv hingestellter Meinungen und Thatsachen, de omnibus rebus et quibusdam aliis, die feinen andern 3med verfolgt, als den Gesichtstreis zu erweitern und bas Urteil ju fcharfen. Um diefem Zwecke ju dienen, mußte ich allerdings folche Meis nungen und Thatsachen bevorzugen, von denen ich voraussette, daß sie meinen Lesern weniger geläufig sind. Nur hie und da habe ich ein gang fleines Licht= den aufgesett. Findet ber Bersuch Anklang, worüber ich gern unterrichtet fein möchte, jo fann er von Zeit zu Zeit einmal wiederholt werden. Roch eins: eine ehrliche Zeitung muß mancherlei bringen, was nicht für jedermanns Ohren ist und auch nicht für die Kinderstube - also!

Der "Vorwärts" vom 26. April enthält folgende Notiz: "Geheimnisse des Christentums. In einer Mainzer Kaserne besindet sich über einer Thür solgendes erbanende Sprücklein:

> Das walte Gott, mehr braucht es nicht, Wer bas Gebet von Herzen spricht, Darf an sein Werk mit Frenden gehn Und trener Hilfe sich versehn!

"Fünf Schritte weiter befindet sich über einer andren Thür eine Tasel mit solgendem Inhalt:

Schlage beständig!
Ist das Bayonett zerbrochen,
Schlage mit dem Kolben,
Versagt der Kolben,
Schlage mit den Fäusten,
Sind die Fäuste zerschlagen,
Beiße mit den Jähnen um dich!

"Wie mag es in einem Kopfe aussehen, der diese driftliche Gesinnung in Theorie und Praxis nebeneinander beherbergt und beherzigt."

Die "Frankfurter Zeitung" schreibt:

"Den Raifer hat der Bremer Unfall andauernd viel lebhafter befchäftigt, als es in ber Deffentlichkeit bekannt und aus den Mitteilungen des Prajidenten des Abgeordnetenhauses zu ersehen gewesen ift. Obwohl der Präsident des Reichstags und das vom Raiser empfangene Präsidium des Berrenhauses über die Meußerungen des Raifers ihnen gegenüber nichts mitgeteilt haben, weiß man boch in engeren politischen Birteln zuverlässig, dag ber Raiser auch einige Zeit nach dem Empfang des Prafidiums des Abgeordneten= hauses in unzweideutigen Worten ber Ueberzeugung Ausbrud gegeben bat, bag es sich in Bremen um ein wohlüberlegtes und planvoll ausgeführtes Attentat gehandelt habe. Die gerichtliche Untersuchung hat, soviel man weiß, bafür feine Anhaltspunkte gegeben, vielmehr bestätigt, daß es sich um die That eines unzurechnungsfähigen Epileptifers handelt. Man muß baber annehmen, daß der Raifer durch eigne Erwägungen zu der bom Resultat der Untersuchung abweichenden dufteren Auffassung gelangt ift, und daß vielleicht unbekannte Ginfluffe ibn darin unterftutt haben. Mit der Thatfache aber, daß er die Auffassung hat, wird man rechnen muffen."

"Diese Auffassung ber "Franksurter Zeitung"", bemerkt hiezu der "Vorwärts", "dürste den Thatsachen entsprechen; nur wäre hinzuzusügen, daß die unbekannten Einstüsse nicht gar so unbekannt sind. Insbesondere weiß man, daß des Kaisers irrige Meinung über den Bremer Unfall auf einer "Insormation' beruht, die er von einer Personlichkeit feines militärischen Befolges erhalten hat."

Der Schloffer Beiland ift, nachdem fich die Beiftesgeftortheit Beilands flar ergeben hat, aus der Frrenanstalt wieder ins Untersuchungs= gefängnis übergeführt worden. Bor einigen Tagen begab fich, wie der "Lokal-Unzeiger" berichtet, ber vom Senat dem Weiland gestellte Berteidiger, Dr. Dreper, in die Zelle des Irrenhauses, wo sein Klient interniert war, um mit ihm ju fonferieren. Beim Gintritt bes Dr. Dreper fing Beiland fofort laut an ju ichimpfen, Dr. Dreper folle machen, daß er fortkomme. Nachdem der Berteidiger seinen Klienten vergeblich zu beruhigen versucht hatte, wandte er fich an die Irrenwärter und fagte, es schiene ihm beffer, wenn er an einem andren Tage wiedertäme. In dem Augenblick hatte Beiland aber ichon einen Stuhl erhoben, in der Absicht, auf Dr. Drener einzuschlagen. Die brei in der Zelle befindlichen Irrenwärter sprangen sofort hingu, entrissen ihm den Stubl. konnten aber den Tobenden kaum bandigen. Nachdem er so eine Reitlang getobt, verfiel er in epileptische Rrampfe und dann in einen ichweren breiftundigen Schlaf. Als er ermacht mar, mußte er fich gunächst auf nichts zu besinnen. Allmählich tam ihm eine trübe Erinnerung an das, mas geschehen. Er erzählte dem Argt, er glaube zu wissen, daß man ibn wegen Raisermordes zu Zuchthaus verurteilt habe und darauf habe abführen wollen; dem habe er sich widersett. Er war wieder gang ruhig, nur sehr niedergeschlagen. Die Merate find auf Grund biefes Ereigniffes und abn= licher Borfalle, die fich vor dem Attentat im elterlichen Saufe abgespielt haben, zu dem abschließenden Urteil über den Beisteß= zustand des Weiland gekommen.

"Die innere Lage!", schreibt D. Rade in der "Christlichen Welt": "Ich bin viel gereist in den letzten Tagen. Ueberall diese Bestürzung auch der Besten, Freudigsten, Bertrauendsten. Welcher Dämon verwirrt denn die Gemüter? richtet Unheil auf zwischen Kaiser und Bols? Noch haben wir auf Wilhelm II. kein Attentat erlebt, wie es uns die Erinnerung an seinen Großvater trübt. Aber die Bremer Begebenheit wird von Berantwortlichen und Unverantwortlichen dazu aufgebauscht. Schon fängt der Kaiser selbst an, daran zu glauben. Schon beherrscht die schwarze That seine Stimmung, sein Urteil. Gespenster, nicht verächtliche, steigen auf. Um Gottes Willen, hütet euch vor Gespenstern! Und keiner unter den Freunden des Kaisers, der ihm zurechthülfe? Und wenn's ihn das Amt kostete? Auch Pfarrer und Seelsorger giebt's doch, durch sein Bertrauen in seine Rähe berusen: sindet keiner das Wort? Ehe es zu spät ist? Bleibt es bei dem alten Spruch des Johann Anton Leisewiß: "Kein Fürst hat jemals einen Freund"? Ober ist hössischer Jwang bereits zu solch eherner Mauer um unsern Kaiser her aufgerichtet, daß keines freien Mannes treue

Rede mehr an ihn herankann? Schwere Sorge legt sich auf das Herz des Baterlandsfreundes: ,wer wälzet uns den Stein von des Grabes Thür?"

Un anderer Stelle besselben Blattes: ". . . Unvergessen ift uns, mas wir in jenen Januartagen in einer Tageszeitung nur zu mahr über die Ursache ber Teilnahmlosigkeit an Festen wie bem damals begangenen gelesen haben, und was man auch auf tonfervativer Seite beherzigen follte, ebe es zu fpat ift. Was jene Teilnahmlosigfeit — und, fügen wir hinzu, auch jenen innern Wideripruch - bei folden Unlaffen hervorruft: ,es ift der Mangel an Aufrichtig= feit, der dem Bolte gugemutet wird. Es wird bei uns von oben herab eine Art der Geschichtsdarstellung angeregt, die mit den Thatsachen in einem schreienden Widerspruch fteht und deren Borbilder mindestens zwei Jahrhunderte gurudliegen. Es foll bem Bolfe eingerebet werben, bag alles Bute, mas feit Jahrhunderten geschehen ift, lediglich das Berdienst von Dynastien und einzelnen Herrschern sei. Die Armee wird als unentbehrliches Instrument vielleicht noch gelten gelaffen, aber bas Bolt, das But und Blut zu Martte trägt, verschwindet gang aus der Beschichte, und felbst die an erster Stelle mitwirkenden Beifter erscheinen in der untergeordneten Rolle bloger Sandlanger. Bon der burger= lichen Arbeit, die so Unendliches für die Größe eines Landes thut, von den Fortschritten in Rultur, Runft und Wissenschaft, die besonders dem letten Jahrhundert Ausdruck und Geftalt verliehen haben, ist kaum noch die Rede. Berricher ist der Herfules, der alle zwölf Arbeiten gang allein leiftet und der fid) noch barüber hinaus maglos verbient macht. Gine folde durchaus undeutsche Auffassung des hiftorischen Geschens - auch deshalb undeutsch, weil fie in ihrem Rerne unwahr und haltlos ift - wird leider Gottes schon von vielen servilen Beiftern gefliffentlich und aus Liebedienerei vertreten, fie richtet aber notwendig eine bedenkliche Schranke auf. Rritiklose Verherrlichung auf ber einen Seite ruft natürlich auch bas andere Extrem hervor, bas man eben= sowenig zu billigen braucht. Aufrichtigfeit und Wahrheit haben allein auf die Dauer Beftand.""

Folgende Notig macht die Runde durch die Preffe:

Die Kaiserin als heilige Elisabeth. Für das neuerbaute Blindenheim in Königswusterhausen bei Berlin hat der Kaiser das Protektorat übernommen und auch den Bauplatz geschenkt. Im Verwaltungsgebäude des Vlindenheims sollen nunmehr die Vildnisse des Kaiserpaares zur Ausstellung gelangen. Die Herstellung der Vildwerke ist von dem Kaiser in Glasmosaik besohlen worden, das allen Einstüffen der Witterung trotz und unvergänglich ist. Der Kaiser, dessen Figur 1,80 Meter hoch, ist als Kitter in reichsgestickter Kleidung dargestellt; den alterkümlichen Helm trägt er auf dem Haupte. In der einen Hand hält er das entblößte Schwert; in der anderen als Patron des Blindenheims dessen Modell. Die Kaiserin zeigt Tracht

und Gewandung der heiligen Elisabeth; in ihren Händen prangen Nosen, in welche das vor den Augen des gestrengen Gemahls zu verbergende Brot, das sie den Armen zutragen wollte, durch ein holdes Wunder verwandelt worden ist.

Die Nachricht, daß die Bilder — wie vermutet wurde: auf Vorstellungen des evangelischen Oberkirchenrates hin — zurückgezogen seien, bestätigt sich nicht. Es waren nur die provisorisch augebrachten Kartons, die als Vorlage gedient hatten und jetzt allerdings entsernt worden sind, jedoch nur um durch die sertigen Originalbilder ersetzt zu werden.

Die Rolle, die man dem evangelischen Oberkirchenrate zugedacht hatte, zeugt übrigens von entzudender Naivetät.

Der katholische Pfarrer eines elfäßischen Dorfes in der Nähe der Schweizer Grenze hat an den Straßburger "Volksboten" folgende Zuschrift gerichtet:

"Soeben erfahre ich aus gang zuberläffiger Quelle, daß der Herr Benbarm folgende Fragen an den herrn Burgermeifter meiner Gemeinde richtete:

1) hat der herr Pfarrer der Schulfeier bei Gelegenheit des Raifergeburtstags beigewohnt? 2) hat der herr Pfarrer auf der Kanzel von dem Feste in gebührender Weise gesprochen? 3) hat der herr Pfarrer sein Pfarrhaus mit einer Reichsfahne beflaggt?

Was wird wohl Herr v. Puttkamer zu diesem "Eifer' seiner Untersbeamten sagen? Ich meines Teils finde, daß solches Spionagespstem erniedrigend ist sowohl für die Regierung (oder nicht?!) als auch für den Pfarrer.

Bis dahin habe ich es mir zur Pflicht gemacht, jedem Wunsche meines hochw. Herrn Bischofs nachzukommen; ich muß aber jest erklären (und wie ich benken auch andere), daß, so lange diese Spionagesustem seitens des Herrn Gendarmen fortdauern wird, und so lange der Wunsch des hochw. Herrn Bischofs, der Schulseier beim Kaisersgeburtstage beizuwohnen, nicht Besehl wird, ich dieser Schulseier nicht mehr beiwohnen kann."

In dem Büchlein "Kleines Realienbuch. Für einsache Schulverhältnisse bearbeitet von Fr. Polack, kgl. Schulrat und Kreis-Schulinspektor, 100. Auflage, Gera 1896", heißt es Seite 47 von Friedrich Wilhelm II.:

"Friedrich Wilhelm II. war der Neffe des großen Friedrich. Sein Wahlspruch hieß: "Aufrichtig und ftandhaft". Den Umfang des Landes erweiterte er durch die 2. und 3. Teilung Polens. Aber die Größe des Landes macht nicht das Glück des Volkes aus. Der Hof liebte das Vergnügen mehr als die Arbeit und gab dem Bolke kein gutes Beispiel."

Man vergleiche damit, was in der 124. Auflage, Gera 1901, Seite 46 ff. an die Stelle diefer Ausführungen getreten ist:

"Friedrich Wilhelm II. war der Neffe des großen Friedrich. Es war eine schwere Aufgabe, der Nachfolger eines so großen Geistes zu sein. Sein Wahlspruch hieß: "Aufrichtig und standhaft!" Tapfer scherzte er im Kugelzegen: "Das hat nichts zu bedeuten, wir schießen wieder!" Mild und gütig verbot er die harte Behandlung der Soldaten. Wohlthätig half er den Armen. Das schöne Brandenburger Thor am Eingange des Tiergartens ließ er erbauen, die erste Chaussee zwischen Berlin und Potsdam anlegen und das Allgemeine Landrecht herausgeben. Den Umsang des Landes erweiterte er durch die 2. und 3. Teilung Polens."

Der oben gesperrte Sat ift aus der neuen Auflage spurlos verschwunden.

Zwei Urteile über die Berliner Siegesallee. Die "Grenzboten":

"Jest ift in Berlin die Siegesallee in aller Munde. Ihre künstlerische Ausschmückung durch unsern Raiser hat sie sogar ungewöhnlich populär gemacht. Mit Stolz sieht der Berliner und der Preuße jedes Standes auf diese Straße, die in der Welt nicht ihresgleichen hat. Kein Fremder, der nach Berlin kommt, versäumt, wenn er es irgend einrichten kann, durch diese in ihrer Art einzigen beiden Reihen fürstlicher Standbilder zu gehn. Anch der Gleichgiltige und der Philister empfindet hier einen Hauch geschichtlicher Größe. Der hier verkörperte Gedanke des Kaisers ist ein Stück Bolkserziehung im größten Stil, ein künstlerisches, marmornes Volksliederbuch von Leuchtender Schönheit und überwältigendem Eindruck . . ."

Rarl Scheffler in der "Zufunft":

"Jeder Sachverständige hätte vorhersagen können, daß so viele (32) selbsständige Denkmale in weißem Marmor in einer Straße von etwa 500 m Länge äfthetisch unmöglich sind... Die Fürsten sind nach Kupsern aus alten Scharteken porträtiert, soweit das Archiv Auskunft gab; die anderen sind im Opern- und Schauspielhaus zu sinden. Pose, gespreizte Allüren, daß man schamrot wird, Telramund, Siegsried, Lohengrin, — Nesper, Sommerstorss und weiß nicht wer noch. Zwischen bemalter Pappe, im elektrischen Licht, da ist das wahre Reich plastischer Auregung. Goethe forderte, der Schauspieler solle beim bildenden Künstler in die Lehre gehen; jetzt ist es umgekehrt. Malerisch brapierte Mäntel, kühne Helmsilhouetten, gebietende Armbewegungen, proßige Schlächterstellungen, pupillarische Sicherheiten, Kostümezegesen vom Bärensell zum Hermelinmantel, Kronen, Kanonenstiesel, kurz: Panoptikum. Alles hübsch der Ordnung gemäß; ein Hosenlaß ist so ausführlich behandelt wie ein Auge, ein Panzerhemd wirft tiesere Schatten als ein Kopf.

Es ift eine wahre Beruhigung, daß der alte Fontane nicht den Graus erlebt hat, wie seine lieben Kröchers, Bredows und Bülows hier behandelt sind. Nicht Einer, mit Ausnahme von Begas, hat eine Ahnung, wie eine Büste mit dem Postament und dieses mit der Bank organisch zu verbinden sind. Einer

sägt unter den Armen den Leib durch und stülpt das Fragment auf einen vierkantigen Pfahl, ein anderer komponiert die Hermenform individualistisch um, als hatte er nie von Briechenland vernommen. Die Sauptpostamente mit den Säulden. Cartouchen und ornamentalen Bändern disponiert jeder beffere Stuckateurgehilfe geschickter; und die Gulen, Ganse, Schwäne, die aber Abler zu fein pratendieren, spotten in ihrer schreienden ftiliftischen Silflosigkeit jeder Be-Ach, - und die Ornamente! Mit romanischen Motiven fängt idreibung. es an, mit flaffischen bort es auf; ber gange Rreislauf, ben das Runftgewerbe ber letten dreifig Sahre gemacht hat: hier ift ihm in Stein ein bleibendes Aber jeder Schüler des Runftgewerbe-Museums tennt die Dentmal gefett. charafteriftischen Mertmale und Schönheiten der Stile besser als diese ,berühmten Rünfller', die sich das Nötige aus ichlechten Sammelwerken zusammengeschmökert Außerdem merkt man überall die robe Fauft des Marmorarbeiters; die Runftler haben taum hier und da die ichematische Routine des Sandwerfers überarbeitet, so daß überall eine aleichmäßige Brutglität der Ausführung herrscht. Das ist keine Technik, sondern Maschinenarbeit, nicht Marmor, sondern Zuckerauß. Diese gange geschichtlich bogierende Plaftit ift nicht in einer Linie perfonlich; faum eine Form ift recht verftanden, feine Gilhouette icon: patriotische, ichauderhaft verftimmte Blechmusit."

Im "Borwärts" giebt es zwei ständige Aubriken, sür welche bem sozialbemokratischen Blatte der Stoff nie ausgeht: "Chronik der Majestäksbeleidigungsprozesse" und "Schut vor Schukleuten!" Da von dem Inhalt dieser interessanten Abteilungen nur selten etwas in die "staatserhaltende" Presse gelangt, so wird es jedenfalls zur Erweiterung der Kenntnisse beitragen, auch einmal einen Blick in diese Idhllen zu thun und die Habung der Justig, besonders die Anträge der Staatsanwaltschaft und die Strafabmessung, auf beiden Gebieten zu vergleichen.

Drei Falle aus der "Chronit der Majestätsbeleidigungsprozesse":

Bon der Straffammer zu Erfurt wurde der Glasergeselle A. wegen Majestätsbeleidigung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Zwei Bochen davon wurden als durch die etwa zwei Monate lange Untersuchungs-haft verdütet. Der Angeslagte hatte Mitte Dezember vorigen Jahres in Bezug auf ein in der Werkstatt besindliches, zum Einrahmen bestimmtes Kaiserbild eine unslätige Bemerkung gemacht. Nach Verlauf eines Monats, als A. mit einem Arbeitskollegen in Streit geriet, teilte dieser die unter Anklage stehende Aeußerung dem Meister mit, um an A., wie er ausdrücklich zugab, einen Racheakt zu verüben. Der Meister zeigte wiederum die Neußerung erst dem Staatsanwalt an, als er ebenfalls mit A. in Streit geriet und von diesem vor dem Gewerbegericht verklagt worden war.

A. war deshalb seinerzeit vom Gewerbegericht weg verhaftet worden. Der Staatsanwalt hatte 5 Monate beantragt mit Rücksicht darauf, daß die Aeußerung nicht als eine gelegentliche Frechheit, sondern als die "Frucht der Respektlosigkeit, die jett durchs Bolk gehe", anzusehen sei. —

Begen Beleidigung des Raisers und eines Gendarmen wurde in Mannheim ein Bäderbursche, welcher in der Backstube seines Meisters auf der Rheinau an die Lektüre einer Zeitung anknüpsend zu seinem Nebenburschen gesagt, mit der deutschen Chinapolitik mache das Reich noch Bankrott, und damit
eine despektierliche Aeußerung über den Raiser verbunden hatte, am Donnerstag
zu 2 Monaten und 3 Tagen Gefängnis verurteilt. Einer der Gesellen,
der auf den Burschen schlecht zu sprechen war, hatte Anzeige erstattet.
Der Borsigende, Landgerichtsdirektor Wenzler, gab dem Denunzianten unzweisbeutig zu verstehen, welch verächtliche Rolle er in dieser Sache spiele.

In Roblenz wurde ein Buchbindergehilfe aus Riefa, den ein Schlafkollege angezeigt hatte, wegen Majestätsbeleidigung zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafthat soll in betrunkenem Zustande begangen worden sein. —

Drei Falle aus der Abteilung "Schut vor Schutleuten:

Bor der Kölner Straffammer hatte sich der Ariminasschungmann Ignaz R. wegen schwerer und wegen leichter Mißhandlung zu verantworten. Er geriet eines Abends um 11 Uhr, nachdem er einen freien Nachmittag verzlebt hatte, mit jungen Mädchen und jungen Männern in Wortwechsel, woraus er einen Mann ohne besonderen Anlaß derart mit einem Stock über den Kopf schlug, daß der Unglückliche blutend hinstürzte und zehn Tage lang arbeitsunfähig war. Als er am Boden lag, versette der Gesetzes wächter dem Mann noch einige Schläge. Einer hochschwangeren Frau, die ihm wehren wollte, trat er gegen den Leib. Der Staatsanwalt beantragte wegen Mißhandlung in zwei Fällen 150 Mt. Geldbuße. Das Gericht sah wegen der Roheit der Ausschreitungen von einer Gelbstrafe ab und erkannte auf sechs Wochen Gefängnis.

Am 1. Februar vorigen Jahres spät abends sah der Kriminalschutzmann Jakob M. vor dem Hause Turmstraße 19 einen Handwagen stehen. Er nahm die Laterne vom Wagen und suchte nach der Namensinschrift des Besitzers. Die siebzigjährige Witwe K., welche neben dem Wagen stand, verbat sich diese Handlungsweise des Beamten und sagte ihm, daß der Wagen ihrem Sohn gehöre. Der Schutzmann wurde gegen die alte Frau handgreiflich, bald kam auch ihr Sohn, der sich nur kurze Zeit entsernt hatte, hinzu und fragte nach der Ursache des Vorgangs. Die nächste Folge dieses Ausetritts war eine Anklage gegen den Sohn der Witwe K., der sich bei der genannten Gelegenheit der Beamten beleidigung und des Widerstands schuldig gemacht haben sollte. K. ist aber vom Gericht freigesprochen worden, und darauf hat die Staatsanwaltschaft gegen den Kriminalschutzmann M.

Anflage wegen Körperverletzung erhoben, die am Montag vor der dritten Straffammer am Landgericht I verhandelt wurde. Sier behauptete nun der Angeklagte M., er habe die Frau R. überhaupt nicht angefaßt, während diese unter ihrem Beugeneib den Borgang folgendermaßen darftellte: Rachdem der Schut= mann, ber in Zivil war und von ihr nicht als Beamter erfannt wurde, die Laterne vom Wagen genommen hatte und die Zeugin ihn beswegen jur Rede ftellte, hatte der Beamte versucht, den Wagen fortzuschieben, bie Zeugin habe, um bas ju verhindern, die Deichsel angefaßt, dann habe fie ber Schutmann im Benid gepadt, fie mehrmals gegen die Bagenbeichsel gestoßen und sie ichließlich auch noch auf den Stragenbamm geworfen. Die Zeugin gab weiter an, fie habe als Folge biefer Mighandlung eine Berlegung der linken Sand bavongetragen; und ein Unterleibsleiden, mit dem fie seit längerer Zeit behaftet fei, habe sich derart verschlimmert, daß sie ärztliche Silfe in Auspruch nehmen mußte. Einige Augenzeugen des unter Anklage flehenden Borfalls wußten fich der Gingelheiten nach so langer Zeit nicht mehr mit Sicherheit zu erinnern. Es wurde jedoch aus den Aften bes Schöffengerichts festgestellt, daß biefe Bengen seinerzeit in der Berhandlung gegen R. den Schutzmann D. belaftet und daß sie weiter angegeben hatten, fie feien über die Sandlungsmeife des Beamten fo emport gewesen, daß fie fich freiwillig als Bengen gemelbet hätten.

Der Gerichtshof schenkte den Angaben der mißhandelten Zeugin R. zwar nicht in allen Bunkten Glauben, er hielt aber für erwiesen, daß der Angeklagte die Zeugin derart gestoßen habe, daß sie auf den Wagen gefallen sei und eine Verlezung davongetragen habe. Es liege somit eine vorsätliche Körperverlezung im Amte vor. Der Gerichtshof erkannte dem Antrag des Staatsanwalts gemäß auf eine Geldstrafe von 50 Mark und lehnte den Antrag der als Nebenklägerin auftretenden Zeugin R. auf Zuerkennung einer Buße ab.

Hierzu bemerkt der "Borwärts": "Arbeiter, die nichts weiter verbrochen haben, als daß sie sich in der Nähe einer Fabrik, in der gestreikt wird, au sielten, sind nicht selten mit Strasen bis zur Höhe von 30 Mark bedacht worden. Die einsache Straßenpolizei-Kontravention, wenn sie von einem streifenden Arbeiter begangen wird, wiegt demnach vor der strasenden Justiz sast ebenso schwer, wie die vorsähliche Körperverlehung, die ein Beamter im Dienst begeht."

Aus Straßburg i. E. wird dem "Vorwärts" vom 4. April geschrieben: Ein schwerer polizeilicher Uebergriff, dessen Einzelheiten und Folgen für unsere Rechtszustände äußerst bezeichnend sind, bildete den Gegenstand eines gestern vor der Straffammer des hiesigen Landgerichts verhandelten Presprozesses. Ende Juli v. Is. berichteten unser hiesiges Parteiorgan "Freie Presse" sowie der

Der Türmer. 1900/1901. III, 8.

14

fleritale "Elfässische Bolksbote" in gleichlautenden Artikeln über ein Borkomunis. das sich einige Tage vorher im oberelfässischen Städtchen Masmunfter augetragen und dort viel boses Blut gemacht halte. Der 33jährige Acerer Eduard S. hatte sich dort eines Abends nach Beendigung der Arbeit auf die nach der Strafe führende Treppe gesett und mar, von Müdigkeit übermältigt, alsbald eingeschlafen. Er mochte etwa eine Stunde jo geseffen haben, als er plok= lich in unfanfter Beise aufgeschreckt 'wurde. In Begleitung eines großen Sundes war ein Nachtwächter mit zwei Gendarmen vor dem Sause erschienen, von benen ber eine. Benbarm D., ben ichlafend Dafigenden alsbald mit feinem Sabel zu bearbeiten begann. Der erfte Sieb traf ben Rouf des S., und als diefer darauf jum Schute beide Bande boch hielt, faufte alsbald ein zweiter, von weiteren gefolgter Sieb auf ihn nieder, der ihn an der linken Sand ichmer verlette. Auf die Frage bes Berletten: "Was habe ich benn gethan, daß ihr mich fo traftiert?" ant= wortete der Gendarm: "Wenn du nur alle Knochen gebrochen hättest!" also wehrlos und im Schlafe Ueberfallene blutete heftig an Ropf, Sanden und Anien, an einer Sand waren ihm die Finger völlig durchichlagen. Anstatt ihm aber zu belfen, gingen die drei Gesekesmächter rubig davon, mahrend Leute, die zufällig des Wegs kamen, des Verletten sich annahmen und ihn, da er unterwegs ohnmächtig jusammenbrach, nach einer Apotheke trugen. Auf dem Rückwege von dort wurde S. von dem Gendarm D. sogar noch ver= spottet. Die Erbitterung über die brutgle That war in Masmunster um so größer, als S., die einzige Stute feiner alten Eltern, bort als rubiger, friedlicher Bürger allgemein beliebt und geachtet ift.

Was geschah nun, nachdem der Vorfall durch die Presse bekannt geworden, seitens der Behörde? Leitete man gegen den so fcmer belafteten Gendarmen D. etwa eine Disziplinaruntersuchung ein? Nichts von alledem! Der fo ichwer mighandelte S. murde wegen Wiberftandes gegen die Staatsgewalt vor die Straffammer des Landgerichts Mulhausen gestellt, und gegen die verantwortlichen Redakteure der genannten beiden Blätter, Dr. Leufch von der "Fr. Preffe" und Reichstags=Abgeordneten Sauf vom "Elf. Bolfsboten", das Berfahren wegen Beamtenbeleidigung eröffnet. Mit beiben Anklagen hatte die Staatsanwaltichaft jedoch fein Blud. S. murde unter Ueberburdung der Roften des Berfahrens auf die Staatstaffe mangels jeglicher Schuldbeweise freigesprochen, und auch die beiden Redakteure gingen völlig straffrei aus, nachdem es ihnen in der geftrigen Berhandlung vor der hiefigen Straftammer gelungen war, den Be= weis für die Wahrheit ihrer Behauptungen in pollem Umfange zu erbringen. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Belbstrafen von 150 bemg, 50 Mf. wurde abgelehnt und das freisprechende Erfenntnis weiterhin damit begründet, daß, wenn der Borgang in den infriminierten Artikeln jum Teil auch in übertriebener Weise dargestellt sei, den Verfassern einige berbe

Ausbrücke angesichts ihrer Erbitterung über das brutale Borgehen ber Polizeigewalt nicht verübelt werden fönnten. —

Daß der Schuhmann sich bei uns besonderer Rücksichten erfreut, hat seine guten Gründe. Ist er doch in den Augen Vieler der Grunds und Schseiler des Staatswesens, der Hort der Monarchie, Ordnung und Sittlichkeit. Forschte man bei so manchem unserer Mitbürger tieser nach dem, was ihm als Gewähr und Grundlage für Religion, Sitte und Ordnung erscheint, so sände man im letzten geheimsten Herzenswinkel in der That den Schuhmann. Der Gedanke an den Schuhmann deckt sich bei unserem Philister so ziemlich mit seinen Vorstellungen von den "heiligsten Gütern". Ueberhaupt erwartet er alles Heil von oben und außen her, von der "Regierung", d. h. von anderen, nichts von sich selbst, von seiner eigenen sittlichen Arbeit und Widerstandsfähigkeit.

Neußere Rigorosität ist fast immer das Zeichen und der Deckmantel innerer Schwäche. So erfährt auch unsere Brüderie in sexuellen Fragen durch die in letzter Zeit sich massenhaft mehrenden Enthüllungen auf diesem Gebiet — sast nur aus den Kreisen von "Bildung und Besit,", keine so ganz überraschende Beleuchtung. Was es mit ihr sonst auf sich hat, darüber hat Heinrich Driesmans im "Neuen Jahrhundert" jüngst sehr anziehende und bemerkenswerte Betrachtungen ausgestellt.

"In Wörishofen", schreibt er, "wird es konventionell, barfuß zu geben, und felbst das geziertefte Damchen scheut sich nicht, diese Mode mitzumachen, weil eben alle gleichermaßen es thun und diejenigen auffallen würden, die sich davon ausschließen wollten. Aber die Leute wurden sich genieren, etwa ohne Sut oder Ropfbededung, oder ohne Handschuhe auszugeben! Gine folche Tyrannin ist die Konvention, daß man wirklich sagen könnte, sie habe die Menschen zu Narren. Zu fünstlerischen Zwecken, g. B. etwa um einem Maler als Studie zu dienen, darf sich ein wohlerzogenes junges Mädchen entblößen. ständiger wird etwas darin finden fonnen. Aber wollte derfelbe Runftler in einer Gesellschaft auch nur die Sand eines jungen Weibes ergreifen, ohne daß irgend eine konventionelle Beraulaffung bazu vorläge, ober es fonst in irgend einer harmlosen, vertraulichen Beise berühren, dann murde die Betreffende, und mit ihr die gange Gefellschaft ringsum sich vor Entruftung nicht zu lassen wiffen. Der Mann ware ,unmöglich' geworden und ein für allemal gesellschaftlich tot. Reine Gesellschaft, so lange die Welt besteht, ift so strengrichterlich gewesen, feine hat fich auf einen fo prudmoralischen Standpunkt geftellt, wie die moderne. Für einen harmlosen Ruf oder sonst eine Bertraulichkeit im Rausch der Freude läßt fie ben Schuldigen mit Monaten Gefängnis bugen. Das garte Geschlecht wacht über seine Ehre mit folch migtrauischem Auge und erblickt in der ge= ringften Bertraulichkeit, fei biefe auch im unschuldigften Gefühlsüberschwang erfolgt, eine Berletzung seiner Ehre, die nur durch den Strafrichter gesühnt werben fonne.

"... Unsere Vorsahren waren nicht so sensibet in erotischen Dingen; wir Modernen hingegen sind trankhaft empfindlich in diesem Punkte. Heimliche Versührungen und Enksührungen waren damals selten; unnatürliche Lüsse und Laster waren so gut wie unbekannt. Unsere Sittenstrenge und Gesetzschärfe hingegen haben doch nicht vermocht, die abscheulichsten Perversitäten auszurotten, welche nicht nur in den untersten, sondern auch in der sogenannten guten Gesellschaft zu chronischen Uebeln geworden sind. Ueber der ganzen modernen Geselligkeit schwebt ein Hauch von moral insanity. Hinter jeder vertraulichen Unnäherung unsantere Absichten zu vermuten, ist nicht minder ein ungesunder Justand, wie, solche Absichten zu haben. Die "verderbten" Elemente unserer Gesesellschaft haben die "guten" angesteckt, mißtrauisch gemacht, haben ihre Phantasie verdorben."

Wie weit das zuweilen geht, wie mimosenhast-empfindlich gebildete junge Mädchen selbst in geistigen Dingen sein fönnen, wenn nur annähernd etwas zur Sprache fommt, was mit der Geschlechtlichkeit zusammenhängt, hierfür giebt Driesmans zwei Beispiele.

"In einer heiteren Gesellschaft junger Leute bestellt sich jemand ,Ruhmild'. ,Mir Ochjenmild!' rief ein harmlofer guter Junge bazwischen. Das war gewiß ein recht einfältiger Wit, aber bie anspruchstose Gesellichaft lachte darüber, wie über jedes dazwischengeworfene Wort, das nur einigermaßen Anlaß zur Ausgelassenheit bot. Nur eine junge Dame nahm an dem Ausdruck Unftok und hielt es für ihre Bflicht, dem jungen Mann eine Zurechtweisung über bas "Unpassende" seiner Bemerfung zu teil werden zu lassen. Dieser hatte das Wort zweifellos nur in seiner Dummheit gesagt, ohne sich irgend etwas, aeschweige etwas Unziemliches babei zu benten; chensowenig hatte bie übrige Gefellichaft etwas dabei gefunden. Bejagte junge Dame muß somit, um die Bemerkung unpaffend finden zu können, eine krankhaft-reizbare, eine ungefunde, um nicht zu fagen unreine Phantasie gehabt haben. Das andere Beispiel: In einer ähnlichen Gesellschaft saat ein junger Berr, indem er bemerkt, dag er seines juriftischen Berufs nabezu überdruffig geworden: "Nächstens werde ich lieber Damenschneider.' Es mag nun fein, daß ber Betreffende einen feinen Chnismus in ben Ausbruck gelegt - jedenfalls wurde er von einer jungen Dame bieferhalb gurechtgewiesen, die einen folden aus feinen Worten empfunden haben wollte. Gleichviel, ob diese chnisch gemeint waren ober nicht - die junge Dame hat die Borte fo verftanden, wie fie fie nicht hatte verfteben burfen, wenn fie im Beifte und Bemut völlig rein und unschuldig, völlig intakt gewesen mare. Ihr Verftandnis oder Migverftandnis entsprang einer ungefunden Phantafie.

"Es dürfte eine lehrreiche Aufgabe sein, zu untersuchen, aus welchem Grunde das Gefühlsleben sich derart überreizen und frankhaft zuspizen konnte, daß alle erotische Naivetät, alles gegenseitige Vertrauen abhanden gekommen. Mit welch mißtrauischen, fast seindseligen Bliden betrachten und beobachten sich

bie jungen Leute beiberlei Geschlechts heutigentags! Da ist keine Güte, keine Treu, kein Glauben. Und die Eltern wissen das — darum hüten sie sich, solche jungen Leute allein zu lassen. In Holland soll es noch üblich sein, daß ein junges Paar aus guter Familie mit Wissen und Willen seiner Angehörigen tagelang über Land reist, wobei niemand etwas Unziemliches sindet oder bestürchtet; solche jungen Leute nennt man "engageert", was so viel bedeutet wie "auf Probe" verlobt. Derartiges gegenseitiges Vertrauen war in früheren Zeiten auch in Deutschland allgemein. Bei den romanischen Bölkern herrscht das Mißetrauen der Geschlechter, und von ihnen dürste es zu uns herübergebracht sein." "Freilich," meint der Versassen von ihnen dürste es zu uns herübergebracht sein. und unbeobachtet sind, dann geschehen ost ganz andere Dinge, die bei den gebildeten Menschar bes vorigen Jahrhunderts vielleicht undenkbar gewesen wären."

Mit Obigem vergleiche man folgende Zeitungenotig:

"Ein blutiges Liebesdrama hat sich in einem Gafthause zu Remagen abgespielt. Dort hatte sich für die Nacht ein junges Baar einlogirt, welches in ber Frühe des anderen Tages angeblich weiter zu reisen beabsichtigte. Als sich beide am folgenden Morgen nicht bliden ließen, auch auf wiederholtes Rlopfen an der Thur feine Antwort erfolgte, wurde die Polizei benachrichtigt, welche das Bimmer gewaltsam öffnen ließ. Den Eintretenden bot sich nun ein entjeglicher Anblick bar. Die jungen Leute lagen blutüberftromt mit mehreren Schußverletzungen in Ropf und Bruft tot am Boben. Nach den vorgefundenen Babieren handelt es fich um den neunzehn Sahre alten Sohn Max des Babierfabritanten B., einen Schüler ber Unterprima bes Gymnafiums in Munchen-Gladbach und die fiebgehnjährige Frida S., deren Beimatsort bisher nicht ermittelt werden fonnte. Das Rinderzeug für den zu erwartenden Erben führte das Baar in einem Reisekoffer gleich bei sich. Bei dem jungen Manne wurde ein Barbetrag von 2100 Mark und bei seiner Geliebten ein folder von 250 Mark vorgefunden. Die Leichen bes Liebespaares wurden einft= weilen nach bem Schauhause gebracht."

Daß die viel beklagte Abnahme der Chen zum großen Teil durch die gezwungene, unnatürliche Art des Berkehrs der beiden Geschlechter verschuldet wird, bedarf keiner weiteren Aussührung. Nächst der "Dienstbotenfrage" — die ist ja doch die "bernendske"! — beschäftigt unsere Frauenwelt die "Heiraksfrage" wohl am lebhastesken. Da hat nun kürzlich in mehreren Blättern ein lebhaster Meinungsaustausch darüber stattgesunden, ob und wieweit — das Zeitungsinserat als Chevermittler sittlich zulässig sei. Daß dieser Weg, zum Chestande zu gelangen, ein längst "nicht mehr ungewöhnlicher" ist, beweist salt iede Rummer unserer meistgelesenen bürgerlichen Zeitungen. In der Wiener Halbmonatsschrift "Dokumente der Frauen" (herausgegeben von Marie Lang,

Wien VI) hat sich Dr. Friz Winter ber Mühe unterzogen, die Heiratsannoncen einer Septemberwoche zweier in der Wiener Bourgeoisse meist verbreiteter Blätter zusammenzustellen und zu klassifizieren. Es waren während dieser einen Woche in den beiden Blättern nicht weniger als 598 solcher Inserate eingerückt worden, davon 289 (48°/0) von Männern, 309 (52°/0) von Frauen, und zwar meist aus kleinbürgerlichem Stande. "Es ist der Mittelstand," sagt Dr. Winter, "der auf diese Weise die, Heiligkeit der Ehe' erhält."

"Den wahren Charafter ber Ehen, die da abgeschlossen werden," fährt der Berfasser sort, "lernt man erst kennen, wenn man auf den Inhalt der Inserate eingeht und die Motive prüft, aus denen heraus die Shen abgeschlossen werden sollen. Da teilen sich die Inserate in zwei Gruppen, die eine umfaßt die eigentliche Heiratsannonce, wo der eine Teil den anderen zum Zwede der She sucht, die andere beschränkt sich darauf, bloß eine "ehrbare Bekanntschaft" oder eine "Korrespondenz" anzuregen mit oder ohne Zusat, daß aus derselben eine She entstehen soll. Die Inserierenden gaben die Annonce auf:

|                                              |  |  | Männer | Prozent | Franen | Prozent |
|----------------------------------------------|--|--|--------|---------|--------|---------|
| um einen Beschäftsteilhaber zu erlangen .    |  |  | 41     | 14,25   | 22     | 7,11    |
| wegen ber Mitgift                            |  |  | 116    | 40,13   | 5      | 1,60    |
| um eine geficherte Eriftens zu begründen .   |  |  | 12     | 4,13    | 106    | 34,30   |
| um eine Wirtschafterin du bekommen           |  |  | 21     | 7,25    | _      | _       |
| aus Familienrücksichten                      |  |  |        | _       | 3      | 0,95    |
| um einen Offigier ober Abeligen zu ehelichen |  |  | _      | _       | 8      | 2,57    |
| der ehrbaren Bekanntichaft wegen             |  |  | 45     | 15,57   | 81     | 26,31   |
| ber Rorrespondens wegen                      |  |  | 8      | 2,77    | 8      | 2,58    |
| ohne besondere Motive                        |  |  | 46     | 15,90   | 81     | 26,31   |

"Schon diese Zusammenftellung giebt einen Begriff von der Niedrigkeit, Leichtfertigkeit und bem Cynismus, mit ber biese Eben abgeschlossen werden sollen. Aber gerade an diesem Buntte zeigt sich auch mit der größten Deut= lichkeit der Gegensatz zwischen dem Mittel und dem Zweck. Die Ehe ist die intimfte perfonliche Bethätigung bes Menfchen, jeine Selbstveraußerung, um einen anderen Menfchen zu gewinnen. Ihre Motive vertragen eine öffentliche Erörterung nicht. Die Beiratsannonce aber legt vor den Augen ber breiteften Deffentlichkeit die Absicht des Inserierenden bar, und wenn ihr auch durch die Anonymitat der Chiffre die Spige etwas genommen ift, es bleibt doch immer ber Wiberspruch ba, daß ber Inserierende vor den Augen ber gangen Welt seine intimften Geschäfte abmacht. Noch flarer wird dieser Widerspruch, wenn man ben Inhalt ber Inserate selbst prüft. Und biese Inferenten find Leute, bie mit all bem ihnen zu Bebote ftebenben Fanatismus für die "Beiligkeit ber Che' ein= treten und mit bem gangen Pathos ber sittlichen Entruftung über ein armes Mädchen herfallen, das von einem reichen Buftling verführt wurde. Da heißt es 3. B.: Buchhändler mit Lottofollektur in ichoner Provingstadt sucht altere Dame mit 3-4000 fl. behufs Che ober Teilhaberichaft. Unter ,Steiermark 73,308', postlagernd Salvatorgasse'. Ober am selben Tage: "Beirats=

antrag. Herz und Hand jener Dame, welche einem 30jährigen, intelligenten, sicher angestellten Manne mit 100 fl. aus momentaner Berlegenheit hilft. Unter ,Rondufteur 72,165' an die Expedition.' Bang geschäftsmäßig und furg lautet ein anderes Inserat: ,Ginheiraten wünscht flrebsamer Israelit mit einigen Tausend Gulden in existenzfähiges Unternehmen. Unter "Tüchtig Nr. 30' an die Expedition.' An unfreiwillige Romit grenzt schon eine andere Annonce: "Mariage, Witwe, 42 Jahre alt, fehr gut erhalten, mit einem laftenfreien Saufe in Wien, fucht ficher angestellten herrn (Wiener) ju ehelichen. Unter Chiffre , Gruß Gott' postlagernd Mödling. ,Bas ift es aber, wenn man folgende Unnonce findet: ,Belder feine Mann, wenn auch alt und franklich, fucht bergensgute Lebensgefährtin, große, sympathische Ericheinung. Briefe unter ,Mein Glud' 71,301 an die Erp.'? Oder: "Jurifi, 23 Jahre alt, hubsch, bornehme Familie, wünscht die ehrbare Bekanntichaft einer hubschen Dame ohne Rudficht auf Stellung, Ronfession zc. Bei Ronvention fpatere Che. Briefe mit "Themis Nr. 80,659' an die Erp. ? Es giebt eine Menge von Inseraten, Die so widerlich und in verhüllter Weise obscon find, daß wir fie hier lieber nicht wiedergeben. Den gangen Jammer unserer Berhältnisse erkennt man beim Lefen folgender Annonce: "Sehr hubsche Dame, unweit Wiens wohnhaft, Anfang der Dreißig, elegant, heiteren Temperaments und Humors, des Rampfes mit bem Leben fatt, sucht ehrbare Befanntichaft eines gebilbeten, gut fituierten Herrn. Antrage unter Affistance' 81,441 an die Erp.' . . .

"Es ist unfere Welt des Kaufens und Berkaufens, die die Menschen selbst schließlich zu Kaufsobjekten, zu Waren gemacht hat, die sie zwingt, ihre eigene Menschlichkeit als Ware auf den Markt zu stellen und dem zu überlassen, der am meisten bietet. Die Zeitungen, die ganze Spalten mit Heinen beide im Dienste derselben unerbitklichen Macht, die heute die Welt beherrscht, die Seelen der Menschen vertrocknet und verdorrt, die sie nichts anderes mehr denken können, als an Geschäft und Prosit, auch wenn es sich um ihr ureigenstes Menschentum handeln sollte."

Ift es nach alledem nicht ein empörender Anachronismus, ein Faustschlag ins Gesicht unserer Zeit, was da kurzlich die "Neue freie Presse" erzählte:

"Ein Finanzmann, der durch seine ausgedehnten und ersolgreichen Transattionen an der Börse viel von sich reden gemacht, richtete sich eine neue Villa ein, die in etwas besserem Geschmack als die bislang üblichen Familienhäuser erbaut war. Freunde legten ihm nahe, daß es angezeigt wäre, das neue Haus auch mit Bildwerken auszuschmücken und sich deshalb an Böcklin zu wenden, dessen Atelier zu jener Zeit manches der Bollendung entgegengehende und des Käusers harrende Bild enthielt und der selbst nicht im Ueberfluß schwelgte. Der Finanzier erschien in der That in des Malers Werkstätte und traf seine Auswahl. Eben sollte der Kanf persett werden, als Böcklin den Namen seines

Besuchers, ben er anfänglich überhört hatte, ersuhr. Bon dem Augenblicke an war der sonst so artige Maler wie umgetauscht und wollte von einer weiteren Abnachung unter allerlei hastig bei den Haaren herbeigezogenen Ausstlüchten nichts wissen. Später ersuhr man dann, er habe sich erinnert, daß Gottsried Keller einmal im Gasthause beim Eintreten desselben Herrn von seinem Platze sortgerückt sei und sich geäußert habe, er möge nicht neben einem Menschen sitzen, der fremden Leuten an der Börse Geld abnehme und sich damit bereichere. Einem solchen Manne könne er, Böcklin, doch unmöglich seine Bilder überlassen!"

Und dies gemeingefährliche Individuum hat man frei herumlaufen laffen? Wie entging er nur bem Schickfal, für unheilbar wahnsinnig erklärt zu werden?

Ist es unserer Zeit zu verargen, wenn sie mit solchen Anachronismen, solchen schamlosen Protesten gegen den Nervus rerum tücktig aufräumt?

Aus Weimar wird der "Frankfurter Zeitung" geschrieben: "Großherzog Karl Alexander, der selbst noch unter den Augen Goethes herangewachsen war und als Enkel Karl Augusts mit Recht seine höchste Aufgabe darin erkannt hatte, die geheiligte Ueberlieserung der klassischen Zeit lebendig und fruchtbar zu erhalten, ist kaum dahin, sein Enkel und Nachfolger ist noch dei seinen Anstrittsbesuchen, und schon wird in Weimar mit der Erinnerung an Karl August und Goethe aufgeräumt. Giebt es eine geweihtere Stätte in deutschen Landen, als der Eingang zum Weimarischen Park an der Im entslang, mit dem "Stern" und der Wiese vor Goethes Gartenhäuschen? Eben hier, wo Karl Alexander noch über jeden Baum wachte, wird Stamm auf Stamm gefällt und der Erdboden aufgerissen — um eine Reitsbahn mit Hürden herzurichten!" . . .

Die Stätte, Die ein guter Mensch betrat - -

Wie schlecht beraten berjenige ift, der auf die Unsehlbarkeit seines Leibund Magenblattes schwört, sei es nun das politische oder das unpolitische, dasür ein besonders trasses Beispiel: Wie's gemacht wird oder wie die "Woche" ihre Burenbilder bekommt. Das Thema ist früher schon beleuchtet und dem gemütvollen Blatte eine Reihe grober und dreister Täuschungen nachgewiesen worden, auch an dieser Stelle. Dadurch hat sich aber das Lieblingsorgan des Volkes der Deuter und Dichter (400 000 Abounenten) nicht im mindesten beirren lassen, vertrauensvoll weiter auf die — Harmlosigkeit seiner Leser zu dauen. Herr Vikar A. Schowalter, der bekannte Dolmetsch der Burensache, wünscht folgende Thatsachen sessenten:

"1) In Nr. 10 bringt die Woche ein Bild: ,Lord Kitcheners Aufforderung jur Uebergabe wird im Burenlager verlesen. In Wirklichkeit ift das

ein altes Bild, aufgenommen im Lager vor Ladysmith, ein Jahr früher! Die darauf befindlichen Leute sind heute zum Teil in englischer Gefangenschaft.

- 2) Ebenda: "General L. Botha, der sich nach dem Norden Transvaals durchgeschlagen hat". Darnach muß man an eine neue Aufnahme denken. Der dargestellte General ist aber nicht Botha, wie er aussah, als er sich durchschlug, sondern die Aufnahme ist ca. 11/2 Jahr alt.
- 3) bringt dieselbe Nummer: "Die helbenmütigen Führer des letzten Burenausgebotes". Sanz abgesehen davon, daß es einen General Herhog nun gar nicht giebt, sehen auch alle die genannten Führer anders aus, als die auf dem Bilbe vorgestellten Personen. Das mag daher kommen, daß ber Photograph, der diese "Spezialaufnahmen" für die Woche machte, seit langem in Europa sich befindet!
- 4) In Nr. 11 bringt die Woche: "Die Führer des Burenkomités, das gegenwärtig für die Burensache in Deutschland agitiert". Reiner der drei dargebotenen Herren gehört aber einem der vielen Burenkomités in Deutschland an; noch weniger sind sie Führer eines derselben, sondern sie haben nur auf Bitte dieses oder jenes Komités über den Krieg in Afrika gesprochen, ohne an irgend welcher Agitation teilzunehmen.
- 5) In Nr. 13 bringt sie ein Bild unseres Kommandanten De Wet, den Text dazu hat sich ,die Woche' aus den Fingern gesogen; jedes Wort ist salsch, und manches Wort ist aus purer Gedankenlosigkeit des Redakteurs zu einer Beleidigung geworden.

Alle diese Thatsachen sind dem Blatte seit Wochen bekannt, und De Wet hat sogar durch mich um Berichtigung ersuchen lassen, ohne bisher Antwort zu erhalten!"

Das alles wird nun aber die 400 000 geiftigen Sänglinge der Scherlsichen Bochenftube ebensowenig hindern, ihr Leibblatt weiter zu halten, wie manche unserer berühmtesten Prosessoren, diesen seichten, den letzten Rest von Geschmack und guter Sitte verheerenden Schlammstrom gegen angemessene Honostricrung auch fürder aus den Quellen ihres Geistes zu speisen. Die Geschichte der "Boche" wird überhaupt für den künstigen Kulturhistoriser unserer Zeit eine Fundgrube gesellschaftlicher Charakteristisen sein. Eines aber mögen die Leser aus diesen Mitteilungen beherzigen: wie leicht sie Gesahr lausen, von den Dingen — ein "salsches Bilb" zu erhalten.



## Malpurgislandschaft.

(Zu unserer Kunstbeilage.)

Fermann Hendrich, der Maler der nordischen, urgermanischen Mythenwelt, ift in seinen Schöpfungen fast stets zwei in ihm gleich mächtigen Impulsen gesolgt: Nachempfindend suchte er mit den Mitteln seiner Kunst zu gestalten, was auf anderm Gebiet den Größten, wie Richard Wagner einer war,
mit ihren andersartigen Kunstmitteln gelang; selbstschöpferisch aber, nicht mit den Augen anderer, sondern aus eigenstem ihr verwandten Wesen heraus sah und empfand er die Natur, insbesondere die nordische Landschaft. Und so wurden seine Gemälde, selbst wo sie unmitteldar an das Wert Richard Wagners anknüpfen, nicht etwa bloße Ilustrationen zu den Musitbramen des Bahreuther Meisters, sondern durchaus selbständige Schöpfungen, die im letzten Grunde nur das mit jenen gemeinsam haben, daß sie beide lebendig gewordener Mythus sind.

Im gestaltenden Werben um ben altgermanischen Mythus nun traf hendrich auf den harz und Goethes Faust. Broden und hexentanzplatz und Goethesche Walpurgisnacht — eine Welt von mythologischen Phantasien!

In Hendrich löste sie einen gar eigenen schöpferischen Gebanken aus. Er träumte auf der Stätte, da Goethe den Hexensabbath seiner Walpurgisnachtseine toben läßt, ein uralt deutsches Bauwerk, eine Walpurgishalle. Fardiger Holzdu im urgermanischen Stil, mit allen Symbolen des germanischen Mythus: dem Botanskopf, den beiden Naden und Wölfen, den ragenden Pferdeköpfen, die ja noch dis heutigen Tages auf alten Sachsenhäusern charakteristische Wahrzeichen sind. Das Ganze aus der wildzgroßartigen Naturstimmung des alten Harzgebirges heraus, ein Erinnerungsmal für ältestes germanisches Volkstum. Und im Innern der Halle als Hauptschmuck eine Folge von großen Wandzgemälden, die Goethesche Waldurgisnachtbichtung verkördernd.

Der phantasievolle Maler ließ es nicht bei seinem Traum bewenden. In Bernhard Sehring, dem Erbauer des Künstlerheims in der Fasanenstraße zu Charlottenburg und des Theaters des Westens, fand er den kongenialen Baumeister, der bereitwillig auf seine Pläne einging und einen Entwurf zuwege brachte, wie er der Phantasie des Malers vorschwebte.

Das eigenartige Mal war ursprünglich auf bem Broden geplant. Da aber ber Fürst von Stolberg-Wernigerobe bie Bauerlaubnis glaubte versagen zu müssen, wurde ber Herentanzplatz gewählt, ber ja für die sagenverklärte Poesie des Harzes noch charafteristischer ist als ber Broden selbst.

Unser Bild ist das erste aus dem Hendrichsen Chklus der Walpurgisbichtung, der das Junere der Halle schmicken wird. Es stellt die Scene dar, in
welcher Faust und Mephisto dem Brocken zuschreiten. Dunkel und geheimnisvoll
ragt der breite Rücken des alten Berges aus der Ferne herüber in die zauberreiche Vorfrühlingsnacht. Faust fühlt den Frühling, der in den Virken und
Fichten schon webt, auch in seinen Gliedern bereits wirken, denn:

"Es lacht ber Mai! Der Bald ift frei Bon Gis und Reifgehänge,"



wie es in der ersten Walpurgisnachtbichtung Goethes hieß, die Hendrich die Grundstimmung zu seinem Landschaftsbilde gab. Aber Mehhisto empfindet die Sache weniger gemittlich, er brummelt übellaunig:

"Bie traurig steigt die unbollsommne Scheibe Des roten Monds mit später Glut heran, Und leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte Bor einen Baum, vor einen Kelsen rennt!"

Und er ruft ein Frelicht herbei, bas er "eben luftig brennen fieht":

"Was willft bu fo vergebens lodern? Sei doch fo gut und leucht' uns ba binauf."

Das ist der äußerliche Vorgang, den das Bild veranschaulicht, den tieferen Stimmungsgehalt dieses und des ganzen Cyklus geben Fausts Worte:

"In die Traums und Zaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen."

Das zweite Gemälbe stellt bann ben unterirbischen Balaft bar mit seinen farbenglühenben, märchenbuntschillernben Gesteinen, bie zu Säulen gestaltet machtvoll aufragen:

"Erleuchtet nicht zu diefem Fefte Berr Mammon prächtig ben Palaft?"

Im britten Bilbe hat Henbrich versucht, die pacenbe Sturmschilberung Goethes malerisch nachzubichten:

Es folgt das Hauptbild, ber Hegentang, in dem Hendrich sich wieder mit Borliebe an die Worte der ersten Walburgisdichtung gehalten hat, an das:

"Sieh, wie die verherten Leiber Durch und durch vor Flamme glüben! Menschenwölf und Drachenweiber, Die im Klug vorüberziehen!"

Das Schlußbilb bes Chklus zeigt bas gespenstische Gretchen, wie es mit bem henkermal um ben schönen Hals, — "ein einzig rotes Schnürchen, nicht breiter als ein Messernichen" — vor ben beiben Wanderern erscheint:

"Mephisto, siehst du bort Ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur bom Ort, Sie scheint mit geschlossen zu geben."

Die fünf Gemälbe sind bereits vom Künftler fertig gestellt, und demnächst ichon soll mit dem Bau begonnen werden, so daß er möglichst zum 1. Juli bereits vollendet dasteht, ein Erinnerungsmal zugleich an Dentschlands größten Dichter und sein größtes Gedicht.



S. L., B. — B. G., W. — M. K., B. b. R. a. S. — E. S., R. — J. B. H., F. b. H. i. II. — N. L., B. — H. B., B. — Kr. H. Berbindlichen Dant! Zum Abbruck im E. leiber nicht geeignet.

Dr. Joseph Müller, Basing-Münden, herausgeber der "Kenaissanee", Zeitschrift für Anturg., Religion und Belletr. Wir nehmen gern von Ihrer Mitteilung Kenntwis, daß der Berfasser des Aufsates in der "Tägl. Rundschau", dem wir die drastische Acuberung Jean Pauls zur Frage der "Prügelstrase" entnahmen, für seine Arbeit Ihr Wert "Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart" (München, dei Dr. Lüneburg, 1894) benutzt und danach auch die citierte Stelle wiedergegeben hat.

Georg Dicher-Burgen. Berbindlichften Dant für Ihr liebenswürdiges Gingeben auf unfere Sendung des Artifels im Sonntagsblatt vom Reichsboten (10. Kebruar) "Ernfte und komische Buge aus ben Geisteswerkstätten herborragenber Menschen" von S. Dehmte, ber auch das Thema der Lieblingsblumen ftreift. Sicherlich wird manchen Türmerlefer interessieren, was Sie banach in Ergänzung Ihres Auffates im letten Ottoberheft bes T. fcreiben: "Neu waren mir bie Lieblingsblumen bon Uhland: bie Apfelblute, bon Balter Scott: die wilde hazinthe oder blauc Schottlandsblume (hyacinthus batryodes), von Charles Didens: Geranium, von Lord Beaconsfield: die einfache Brimel. Diefe Uns gaben, denen ich noch die Lieblingsblumen, wie ich neuerdings gefunden, von Rückert: Die Rofe, bon Berhard Terfteegen: Die Sonnenrofe, bon Bismards Mutter: Maialodden (vgl. Bismards Briefe an feine Braut), beifugen fann, entsprechen ber geschichtlichen Birts lichkeit, wie fie fich auch bortrefflich auf die Perfon und ihren Charafter beuten laffen. Gin Biberfpruch swiften feiner Darftellung und meinen Ausführungen im Turmer befteht in Bezug auf die Goethesche, Schilleriche und Lenausche Lieblingsblume. Wenn es im Artikel bes Reichsboten heißt: , Goethe ichenfte feine Reigung eigentunlicherweise ber falten, buftlofen Bortenfe', fo hat ber Berfaffer offenbar eine Befremdung hierbei nicht unterbruden tonnen. Möglich ift, daß der Dichter aus irgend einem Grunde einmal bieje Blume nicht ungern gehabt hat, aber fie ihm zur Lieblingsblume zu machen, das geschähe mit demfelben Unrecht, als wenn, wie es behauptet worden ift, das Chrhfanthenum in Bahrheit die Lieblingsblume Raifer Bilhelms II. fein follte. Sich für etwas intereffieren, ift eben noch nicht, ihm befonderen Borzug ichenten. So wenig mir die Refeda als Goethes Blume zweifelhaft ift, ift cs auch die Lilie als ein Sinnbild für unferen Schiller. "Schiller liebte fehr Blumen um fich, Lilien hatte er vor allen gern.' Das Citat aus Karl Fulba, Leben Charlottens b. Schiller, p. 247, ichließt nicht aus, daß auch Rofen bem eblen Denter eine große Freude waren. So begludt er über eine duftende Rose auch jederzeit ohne Zweifel gewesen ift, Die Erwählte seines Berzeus war fie jedoch nicht und tounte es auch nicht fein. Barum der ,gute Genius' unferes Bolfes der Lilie feine volle Liebe fchenten mußte, das wird einent aus Thomas Carlyles prächtiger Würdigung des Dichters als eines Priefters bes Wahren und Schönen besonders einleuchtend. Bei Lenan, beffen Lieblingsblume ich gelegentlich aus einem Biener Blatt erfahren habe, tann ich nicht mit berfelben Entichiebenheit wie bei ben beiden Weimarer Beiftesheroen für die ausschließliche Richtigfeit meiner Behanptung eintreten. Indeffen ob der ,traumerifche Mohn' (soil. wilder Mohn) ober, wie ich ausgeführt habe, die Herbstzeitlose seine Berzensblume gewesen ift, ist infofern ohne Belang, als aus beiden Blumen burchaus biefelben Schlüffe auf fein Junenleben an gieben find und er vielleicht in gleicher Beise ber einen wie ber auberen seine Liebe zugewendet hat. Der gemütstrante Dichter fommt hier wie bort jum Ausbrud : , Mein Berg fand feine Frende, als Dorf und Buid und Baum verichwand auf einer ftillen Beibc. leber Rapoleon I. und feine Lieblingsblume, angeblich bas Beilchen, habe ich mir feine befonderen Gedanken

gemacht. Hätte ich auch vor der Dehmteschen Arbeit über ihn Kenntnis gehabt, so würde ich doch, wiewohl ich seine Person nicht ohne Interesse, besonders nach neueren Geschicksdarstellungen versolge, Abstaud genommen haben, ihn nach Art der anderen psychologisch auf Grund seiner Blume zu erfassen, denn er war ein simulator ac dissimulator par excellence, wie ihn auch Emerson in seinen bekannten Repräsentanten der Menschiet als solchen aussehe.

Dr. M. H., H. a. S. Viclen Dank für Ihren warmen Sympathicansdruck und die Mitteilung, daß auch überall in Ihren Bekanntenkreisen des Türmers "Borte den gleichen Biederhall gefunden" haben. — Sinen Wishelm Raabe-Auffat hat der T. lange vorgemerkt. — Auch auf Ihre Beihnachtsanregung greift er vielleicht zu gegebener Zeit zurück. Frol. Gruß!

M. B., P. Gelegentlich bringen wir vielleicht wieder ein Bild von Gabriel Max. Im Dezemberheft 1899 brachten wir seine "Mator amabilis". Daß Ihnen das Tagebuch

"aus der Seele gefprochen", freut den T. aufrichtig. Frdl. Bruß!

B. von 3n, II. St. Es tame darauf an, welches Ziel Sie sich stecken. Eine Talentprobe für tünftlerisches Gestalten ist das Eingesandte nicht. Aber wenn Sie, Ihrem Seefsorgerberuse gemäß, mehr ethische als ästhetische Ziele im Ange haben, möchte der T. Ihnen nicht gerade von weiteren Bersuchen "nach dem" abraten. — Für den herzlichen Ausbruck Ihrer Freude am T. vielen Dant! Den T. wiederum freut es, daß die Zahl seiner Freunde unter den Deutschen Amerikas ständig wächst. Berb. Gruß!

Dr. P. A., H., G.-B. Berbindl. Dant für die übersandte Denkschrift. So fern dem T. diese Spezialuntersuchungen anch liegen, will er doch zusehen, sich gelegentlich hinein-

zuvertiefen.

H. S. Ihre Einsendung "zur Autoritätsfrage" hat der T. als eine Zustimmung zu seinen Tagebuchäußerungen gern empfangen. Bas Sie noch über das darin Ausgeführte hinaus sagen, dunkt ihn aber zu parteipolitisch, als daß er es in seine Blätter aufnehmen

burfte. Frbl. Gruß!

K. 72 St. Das genannte Lied ist von Robert Burns, dem bekannten schottischen Liederbichter und aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. — Eine wirklich genügende Geschichte der 48er Revolution giebt es noch nicht. Die deutsche Revolution sollte uns der Svand von Treitsches deutscher Geschichte erzählen. Leider ereilte den ausgezeichneten historiter der Tod, bewor er dieses sein Hauptwert vollenden konnte. Hür Ihre Zweck tämen in Betracht: Flothe, Das Zeitalter der Restauration und Revolution, Berlin, dei Grote, 1883; sowie der Band XI der Histoire generale von Lavisse und Rambaud, Paris, dei Armand Collin, 1899. Für die französische Kebolution ist das Beste: K. Hillebrand, Geschichte Frankreichs, Band II, 1879. Die deutsche Geschichte wäre an einer langen Reihe von Monographien zu versolgen, edenso die österreichische. Für setzere wäre noch Springers Geschichte Desterreichs, Band II, heranzuziehen.

Chr. 28., B. b. 28., S-g. Berglichen Dant für die liebenswürdige Mitteilung,

die ben T. aufrichtig erfreut hat!

S. R., C. Ont. (Canada). Leider nein. Aber herglichen Dant für ben "Frühslingsgruß aus bem Land ber Schneefönigin".

Baftor J., Sch. Bielen Dant für Ihre freundliche Zuschrift! Soffentlich haben bie nachfolgenden hefte die gleiche Zustimmung gefunden. Berb. Gruß!

Benfion Rleiftftrage, Berlin W. Bir haben leider nicht ermitteln tonnen, wer ber anonyme Berfaffer ber "Tenien bon Ginem" ift. Bielleicht weiß es einer unferer Lefer.

v. Z., B. a. H. Sie meinen in Bezug auf das "angebliche Attentat", es sei immershin "ein Zeichen der Zeit, daß solche Menschen ihr Beil oder altes Eisen nicht auf andere Leute, nicht auf ein vorübersahrendes Brautpaar — wo das Voll auch sieht und die Insssen des Wagens anschaut — oder auf Bebel und Genossen wersen". — Wir dürfen unserer vielgeschmähten "Zeit" doch nicht als besonderes, nur ihr eigentümsliches Laster aufdürden, was sie mit allen früheren "Zeiten" gemeinsam hat und was als pathologische Erscheinung schlechthin längst bekannt ist. Es ist eine alte Ersahrung, daß gewisse Geisteskranke den unwiderslehlichen Drang verspieren, sich an den glänzenden Spizen der Gesellschaft zu vergreisen. Auf das, was glänzt und hervorragt, stürzen sie sich, wie der Stier auf den konten Lappen. Das geschieht nicht nur an Staatsoberhäuptern, viel häusiger noch an kleineren Antoritäten, dem ersten Beamten eines Kreises, dem Gutsherrn u. s. w. Auch "Brautpaaren" soll es schon passiert sein! Und wie ost sind von Frren mit größten

Raffinement Attentate gegen ben Anftaltebireftor, ben Argt, ben Barter geblant und ausacführt worben. Ueberall bicfelbe buntle, aber beftimmte Bahnvorftellung, bag ber Inhaber ber Macht die Schuld am Leiden bes Betreffenden, wie überhaupt an allem Bofen, tragt. Das ift, w. g., eine allgemeine pathologische Beobachtung, Die Ihnen jeder Pfindiater beftätigen wird, und hat mit bem jeweiligen "Zeitgeifte" nicht bas geringfte gu thut. Im borliegenden Kalle ift es nicht einmal erwiesen, bag ber Attentäter bas Gifen auch nur mit Bewuftsein auf ben Kaifer geworfen bat und nicht etwa doch, wie er es bargeftellt, im Buftande einer Sallucination. Dag er unmittelbar nach ber That in epileptifche Rrampfe verfiel, die nicht finuliert waren, läßt biefe Möglichteit immerhin nicht als ausgeschlossen erscheinen. Sedenfalls haben wir es mit einem ungurechnungsfähigen, durch und durch franken Individuum zu thun, das für feine Handlungen nur in den Grenzen ärztlicher Disziplin berantwortlich gemacht werden tann. Gine berhängnisvolle Saat ftreuen Diejenigen aus, Die ben an fich ja tief bedauerlichen Borfall aus feiner gegebenen Rfolierung herausheben und fo in weitere Rreife Borftellungen hineintragen, Die bei franthaft beranlagten Bemutern, welche es ja ju allen Zeiten giebt, leicht Burgel faffen tonnen. Sier liegt biefelbe Wefahr ber Anftedung bor, bie man fo häufig bei ber Letture bon Schanerromanen und breit ausgemalten Standalprozeffen beobachtet hat : eine franthafte Phantafie wird dadurch mit Bilbern und Borftellungen angefüllt, die julest berart Macht über bas Individuum gewinnen können, daß fie fich in That umfegen. Es ist das eine Art bon Suggeftion, und es ift ein - fonderbares Beginnen, bem Bolte ju juggerieren, als feien folde Clemente, wie diefer Beiland oder jene Frau in Breslau, nicht bereinzelte, unzurech. nungsfähige Individuen, fondern im letten Grunde nur die offenen und toufequenten Bertreter ganger großer, gesetzlich anerkannter Richtungen und Parteien. Das Unnatürliche, Bahnwigige, Indistutable, ber außerhalb ber Menichlichfeit und menichlicher Berechnung liegenbe Ausnahmefall, die Rugung eines dunkeln Schickfals wird zu etwas geftembelt, was folieflich öfter bortomnen tann, gar nicht bereinzelt zu bleiben braucht, gar nicht fo wahnwigig ift und von geiftig intakten Menfchen begangen werden kann, wenn fie nur die "Ronfequeng" und ben "Mut ihrer Ueberzeugung" haben! Beift das nicht, Menfchen, in benen ber Reim berbrecherifden Bahnfinns liegt, mit folden Gebanten erft vertraut machen ? D, was find manche unserer Staatsretter und Thronbeschützer boch für — feine Pfinchologen! - 3ch bente, Sie werben mir recht geben. Der Bunfc, ju beffern und zu biefem 3wede bas lebel an ber Burgel ju faffen, ift ja febr lobenswert. Aber man fann fich babei auch vergreifen. Es giebt Lebel, Die nicht in einer bestimmten Zeit, fondern in allgemeinntenschlichen Ungulänglichkeiten wurzeln. Bulett fieben wir boch alle in Gottes Sanb. Und wir thun wohl daran, neben all unfrer Arbeit, Sorge und Bachfamteit auch bem fcutenden Balten biefer Sand noch ein wenig übrig ju laffen. - Bielen Dant für bas anbauernde freundliche Intereffe.

3. B., 3-d. Berbindl. Dant, Ihre — übrigens durchaus zutreffende — Bemerkung finden Sie fcon in diefem hefte erledigt. — Auch darin haben Sie recht, daß mehr Tolftoifche Tiefe manchem unferer Dichter gar nicht ichaben fonnte.

D. R., 2B. Gern verwertet, nur die perfonlichen Scharfen mußten fallen. Berbindl. Dant.

F. B. Sch., L.-N. Mit Dank verwertet. Frdl. Gruß! J. T., N. (Cftfr8lb.). Der Leutnant von Elsdorf im "Segen der Sünde" ist feiner gangen Berantagung nach nicht ber eigenständige, martante Charatter, der fich jum Kampfe gegen gesellichaftliche Borurteile und zwar fo mächtige, wie bas Duell, berufen und befähigt fühlte. Erziehung und Milieu haben in ihm vielleicht noch gar nicht ben Bebanten auftommen laffen, daß es fich hierbei überhaupt um ein "Borurteil" handeln fonne. Steben boch fehr viele, durchaus ernft zu nehmenbe, achtbarc Perfonlichfeiten grunbfaglich auf diesem Standpunkte; ich habe ihm früher felbst nicht fern gestanden. Bie man darüber auch benten mag, fo biel ift ficher: mit bem Chriftentum läßt er fich nicht vereinbaren. Ber bennoch bes Zweitampfes nicht entraten zu können glaubt, handelt wenigftens ehrlich, wenn er bekennt, bag er fich babei mit ben grundlegenden Anschauungen und Lehren bes Chriftentums, mit bem Chriftentum Chrifti, in offenen Biberfpruch feut, bağ er eben nicht bie Rraft in fich fühlt, biefer Sunbe, wie mancher anberen auch, zu wiberfteben. Gin foldes Betenntnis ift immerhin höher zu achten, als die Berfuche, bas Duell burch Bibelfpruche ju bemanteln. Ober wie foll man es nennen, wenn eine fehr befannte militärifche Beitidrift bas Duell burch bie Borte gu rechtfertigen versuchte: "Leben wir, fo

leben wir bem herrn, fterben wir, fo fterben wir bem herrn", was baun freilich prompt aber gans finngetreu überfett wurde : "Schiefen wir, fo fchiefen wir bem Berru!" Man muß fich bagu noch einen Duellapoftel biefes Ralibers, wie er bie Borte fagt, bie Biftole in ben fromm gefalteten Sanden und ben Blid gen himmel gerichtet, recht lebhaft beraufchanliden, und man bat fo ungefähr ein Bild von ber Sade. In Birtlichteit wird bie "Fromnigfeit" wohl nicht fo weit getrieben werben und ber Betreffende bor einer folden Apologetif gurudidenen. Leutnaut v. E. handelt unter bem Awange feiner Standesehre, babei aber burchaus naiv und in dem chrlichen Glanben, daß er nicht anders fonne. Auch hat er nicht bie Abficht, feinen Wegner gu toten. Leichten Bergens trat er ficher nicht auf ben Rampfplat. - In unbequemere Lage fame ich immerbin, wenn Sie mich fragten : ließ fich benn bas Duell mit dem Dr. Gunther fonft gar nicht bermeiben? Möglich, wenn bas vielbericlungene, aus taufend unberechenbaren Quellen ftromenbe Leben, bas fich aber bem Dichter intuitiv offenbart, nicht eine andere Logit hatte, als die wir uns mit faltem Blut im warmen Zimmer zusammentlügeln. Denten Sie boch an den "Fall Morchingen"! -Es freut mich, Ihnen endlich die gemunichte Auskunft geben gu fonnen ; ein paar Befte habe ich Sie ja durchtröften muffen. Aber es ging nicht anders. Frbl. Gruß Ihnen, bem Ontel und ben türmereifrigen Rameraben.

v. S., S. Diefe Schmerzen find bem T. nicht fremb, feien Sie auch verfichert, bag er ihnen nicht ohne Berftandnis und Sympathie gegenüberfteht. Zwischen einer "Opportunitats" und einer "Rotwendigleits-Politit" muß aber boch unterschieden werden. Die eine handelt aus bloger Profitsucht, die andere unter dem materiellen und fittlichen 3mange ber Selbsterhaltung. Sie führen bas Beispiel mit bem "hungrigen Bettler" an, der, wenn er fich ein Brot unrechtmäßig nimmt, boch ein Dieb ift und als folder beftraft wird, und das von Rechts wegen, "obgleich er fich nur bas Notwendige verschafft hat". Sa, wollen Gie einen folden "Berbrecher" ernftlich verbammen? Ich geftehe offen: ich könnte es nicht, und in manchen Staaten ift ein folder "Diebstahl" aus Not und unter bem physis fchen Zwange bes Selbsterhaltungstriebes auch ftraffrei, fo g. B. meines Biffens in Defterreich. Diejenigen, Die felbft ben hungertob fturben ober ihre nachften Angehörigen fterben liegen, nur um das fremde Stud Brot, bas neben ihnen liegt, nicht angutaften, dürften dunn gefat fein! 3ch möchte niemanden auf diese Brobe ftellen. Die Mutter, bic fie bestände, wurde ich berabschenen. Summum jus summa injuria -: es giebt auch höhere Rechte als die geschriebenen, oder wie Goethe fagt: das Recht, "das mit uns geboren ift". - Dit ber "be fcheiben ftarten" Bolitit wollte ich allerbinge nicht bie preugifchen Unnerionen darafterifieren, fondern bie weitschauende Burudhaltung Bismards Defterreich gegenüber und fein entschiedenes Festhalten am Frieden, als die Gelegenheit jum Dreinichlagen fpater fo verlodend gunftig war und felbft ein Moltte jum Kriege brangte. Inwieweit Preugen gegen hannover und die andern annettierten Staaten unter bem 3mange der Selbsterhaltung handelte, barüber geben ja die Ansichten auseinander. Ich perfonlich tann einen folden 3mang in bem behaupteten Umfange nicht anerfennen und wünschte, bag biefe Bunbe endlich geschloffen wurde, soweit bas beute ohne Erschütterung unferer grundlegenben politischen Ruftanbe möglich ift. Bitte auch, die nachstehende Antwort ju beachten.

H. T., Sh. b. St. In der obigen Notiz finden Sie bereits einen Teil der von Ihnen berührten Fragen erörtert. Den Artifel Rogges über Bismards "Befehrung" haben Sie boch wohl nicht gang in bem Sinne aufgefaßt, in welchem ihn ber Berfaffer verstanden haben wollte. Als "religiöfes Mufter" und "Borbild ber Frommigleit" ichlechthin hat Rogge Bismard benn boch nicht hingestellt. Bum burgerlichen "Borbild" ift die öffentliche Birkfamteit folder Ausnahmecharattere überhaupt nur felten geeignet. Auch würde Rogge gewiß nicht Unftand nehmen, ben Schatten bei Bismard offen zuzugeben. Bur Menfchenvergötterung ift im Turmer überhaupt tein Plat, und die hat auch R. febr fern gelegen. Dagegen hat er mit Recht ausgeführt, wie Bismard - feiner Umgebung jum Tros - fich bie Selbständigkeit seiner religiosen Stellung zu mahren wußte. Ihre freundliche Buschrift geben wir an R. weiter; liegt bann beiben Teilen noch an einer turgen Grörterung bes Themas, fo hat ber T. nichts dagegen. - Auf feinen "thonernen Fugen" fteht das Deutsche Reich nun icon über ein Menschenalter, ohne daß es auch jest irgend Miene machte, gufammengubrechen. Das ift, wie Gie zugeben werben, immerhin icon ein "Thon" von gang achtbarer Ronfisteng! Laffen Sie fich bie Freude am Reiche nicht baburch verbittern, bag auch bei biefem Berte, wie bei allem Menichenwert, Mittel und Bollendung ju wünschen

übrig lassen. Gin "Reger" sind Sie in den Augen des T.s nicht. Ihrer Kritif liegt eine idealistische Weltauschaumg zu Grunde, die als solche durchaus berechtigt und dem T. nur sympathisch ist. Frdl. Gruß!

Max S., P. Es ist immer mißlich, über das Lebenswert eines großen Wannes in einem kleinen Aussatz ju berichten. Mißverständnisse sind da zuweilen unvermeiblich. Daß Fechner von ganzen Herzen und von ganzer Secle an die Heilswahrheiten des Christentums geglaubt hat, hat noch keiner seiner Gegner bestritten, recht oft aber hat man es ihm zum Borwurf gemacht. Sie müssen sich, um das zu empfinden, freilich in seine Schriften selbst vertiesen. Bereuen werden Sie es nicht, das können wir Ihnen versprechen. Bollen Sie eine eingehende Würdigung Fechners, die namentlich sein Berhältnis zum Christentum charalterisiert, so lesen Sie: Gustav Theodor Fechner, ein deutsches Gelehrtenleben, von Prosessor. Dr. Kuntze, Leipzig 1892, Berlag von Breitsopf & Harte, Preis 6 Mt. — Mit der "Perrücke" war also nichts weniger gemeint, als das Christentum. Wäre das der Fall gewesen, dann hätten Sie allerdings allen Grund gehabt, sich vom Türmer "enttäuscht" zu sühlen, was nach dieser Ausstäung wohl ausgeschlossen ist. Dant sür Ihre vertrauensbolle Kundgebnug.

E. H. E. Sch., D-f. — C. M., K-I. — P. B., K-an. Auf Ihre w. Zuschriften hat sich ber Berf. ber Stizze in einer längeren Erklärung geäußert, die wir aber wegen Raummangels erst im nächsten Sefte abbruden können. Bitte also bis bahin um frbl. Geduld.

E. L., B., Boft 3. — B. G., S. M., G.-Sch. Auch Sie muß der diesmal bes fonders hart bedrängte Türmersmann um Geduld bis zum nächsten Sefte bitten.



## Zur gefl. Beachtung!

Alle auf den Inhalt des "Türmers" bezüglichen Zuschriften, Einsendungen n. s. w. sind ansschließlich an den Herausgeber, Berlin W., Wormsersstraße 3 zu richten. Bücher zur Besprechung können auch durch Vermittelung des Verlags an den Herausgeber besörbert werden. Für unverlangte Einsendungen wird keine Berautwortung übernommen. Entschiung über Annahme oder Ablehnung von Handschriften kann dei der Menge der Eingänge in der Regel nicht vor frühestens 6-8 Wochen versprochen werden. Kleineren Manuskripten wolle man kein Porto zur Antwort beistügen, da diese in den "Vriesen" erfolgt und Kücksendung nicht verbürgt werden kann. Alle auf den Versand und Verlag des Blattes bezüglichen Mitteilungen wolle man direkt an diesen richten: Greiner & Pseisselichen Werlagsbuchhandlung in Stuttgart. Man abonniert auf den "Türmer" bei fämtlichen Buchhandlungen und Postanstalten, auf besonderen Wunsch auch bei der Verlagsbandlung.

Berantwortlider und Chef:Rebatteur: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Berlin W., Mormferfir. 8. Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



L. Calamatta sc.

Photogravure Bruckmann

GEORGE SAND



# Siebenhundert Jahre deutscher Kulturarbeit.

Zum 700jährigen Jubiläum Rigas.

Uon

#### Dr. Ernst Seraphim.

In alte ferne Zeiten richten sich in diesem Jahre die Augen der Bewohner der baltischen Provinzen: vollenden sich doch sieben Jahrhunderte, daß der große Bischof Livlands, Albert, den Grundstein Rigas legte und damit der jungen Kolonie einen Mittelpunkt schuf, dessen sie ju ihrem Handel bedurfte, und der dem deutschen Bürgertum die Möglichkeit zu gedeihlicher Entfaltung sicherte.

Aber die Gründung Rigas war ein Moment von weit über Livlands Grenzen reichender Bedeutsamkeit. Ift doch die zur baltischen Metropole gewordene Stadt zugleich ein ausschlaggebender Faktor für den Often Europas geworden, der das Licht abendländischer Bildung ausstrahlen ließ, dem Handel der Oftee neue Bahnen gewiesen hat und auch einen politischen Machtsatter darstellte, mit dem Oft und West, Nord und Süd zu rechnen gezwungen worden sind.

Wenn daher heute in den baltischen Provinzen dem 700jährigen Jubiläum Rigas eine Anzahl festlicher Beranstaltungen gelten, so wird man auch Der Türmer. 1900/1901. III, 9. im beutschen Mutterlande, insonderheit im Norden Deutschlands, dessen Hanselftäde in so enger Beziehung zu Riga gestanden haben und dessen Hochschusen von so mannigsachen Besuchen don Livländern zu erzählen wissen, mit freund-licher Anteilnahme die nicht immer heitern Bilder aus der Bergangenheit der Stadt begleiten und, oft nicht ohne Staunen, erfennen, wie fest die sommerziellen, geistigen und politischen Bande gewesen sind, die Riga mit Deutschland verstnüpft haben.

Die Gründung Rigas ist von Lübeck ausgegangen. Von der Travestadt, die Heinrich der Löwe so stattlich emporgehoben, segesten die den russischen stadt wischen Handinavischen Handel ausbeutenden Lübecker Kausseute nach der mächtigen Stadt Wish auf der Insel Gothland, die das Monopol einer Stapelstätte sür sich in Anspruch nahm und die Fahrt in die weiter ostwärts liegenden Gewässer dem Fremden verbot. Aber der deutsche Kausmann auf Wish wurde mit zunehmender Macht der Bevormundung müde, die seinen Handelsverdienst erheblich beeinträchtigte, er emanzipierte sich und segeste über Wish hinaus, um die Mündung der Düna aufzuschmen und selbst den Handel mit dem reichen russischen Hinterlande auszunehmen.

Dem Kaufmann gesellte sich früh der um das Seelenheil der heidnischen Bewohner des Livenlandes besorgte Missionar. Der dritte in der Reihe der livischen Bischöse war der Bremer Domherr Albert, ein Staatsmann von feuriger Seele und klarer Einsicht. Dieser erkannte die Notwendigkeit, dem werdenden Staate einen in der Nähe des völkerverbindenden Meeres liegenden Hafen zu errichten. Wohl im Frühjahr 1201 hat er dort, wo das heute überbrückte und verschwundene Righebächsein in die Düna siel, die Stadt Riga gegründet, dessen erste Bürger aus Lübeck und Westfalen zugezogen sind. Fürwahr ein historischer Augenblick von weitreichenden Folgen:

"Mit bem Blicke, ber prophetisch Tief den Kern der Zukunft schaut, Bischof Albert majestätisch Seiner Größe Denkmal baut. Priester, Held in einem Gusse, Baut er fügend Stein an Stein: Stadt am mächt'gen Dünassusse Riga soll sein Name sein!"

Nicht ohne Kämpse gegen die wilden Stämme des Landes und die einfallenden kriegerischen Littauer, auch nicht ohne Zwist mit dem großen Bischof Albert ist das erste Empordlühen vor sich gegangen; die Versassung von 1221, die Riga eine nicht unbedeutende Selbständigkeit vom bischöslichen Landesherrn gewährte, ist ohne Frage das Resultat nicht geringer Dissernzen, in denen die Stadt obsiegte. Das erste Stadtrecht, das Albert ihr verlieh, war nach dem Muster der deutschen Stadtgemeinde in Wish entworsen und wurde vor-

bilblich für die andern baltischen Städte. Im Jahre 1270 wurde dann das hamburgische Stadtrecht für Riga aufgezeichnet, und am Ende des Jahrhunderts wurden schließlich die sogenannten "umgearbeiteten rigischen Statuten" kodisiziert, die bis 1673 in Kraft blieben.

Als Handelsstadt ist Niga gegründet worden, als solche hat es sich stets gesühlt, kommerzielle Interessen haben seine Politik im Mittelalter bestimmt, als Kausmann ist der Rigenser nach Polozk, Witebsk, Smolensk, nach Pleskau und Nowgord gereist, hat er früh dem russischen Kausmann Wohnrecht daheim gewährt, hat er aber vor allem bei der engen Interessengemeinschaft mit den norddeutschen See- und Binnenhandelsstädten den Anschluß an die Hansa berreits 1282 erreicht und in ihr als Vorort der livländischen Städte eine bestimmende Stellung eingenommen. Aber die in der Natur der Dinge liegenden kommerziellen Sonderbestrebungen der Livländer im XVI. Jahrhundert lockerten das früher seste Band mit der Hansa; und als 1558—1560 die Moskowiterscharen Iwans des Grausamen sich über Livland verheerend ergossen, sah sie dem Untergang der Livländischen Selbständigkeit gleich dem Kaiser, den Fürsten und den übrigen Ständen, ohne zu helsen, zu.

Mit der Entwicklung des rigischen Handels ist die des Handwerks gleichen Schritt gegangen. Die Handwerker waren natürlich auch in Riga nach deutsch=mittelalterlichem Brauch korporativ gegliedert, und zwar zu Genossenschaften, denen sast ausnahmslos die Statuten der religiösen Bruderschaften mit ihren Bestimmungen über die Pslege des Seelenheils, über die geselligen Zusammenstünste oder ihre Trinkgelage und ihre gegenseitige Unterstühung zu Grunde lagen. Ihre Zünste, deren Leben durch die zuerst am Ende des XIV. Jahrhunderts ausgezeichneten "Schragen" streng geregelte Formen erhielt, schlossen sich zu gleicher Zeit zu der Genossenschaft der Kleinen Gilde (St. Iohannis-Gilde) zussammen, die im politischen Leben der Stadt das demokratische Gegengewicht gegen Kat und Große Gilde bildete und dis zur Aushebung der alten Berssssung am Ende des XVI. Jahrhunderts einen einslußreichen Faktor dargestellt hat.

Das in Deutschland überall nachweisbare Streben der mittelalterlichen Fürstengewalt, die Städte sich zu unterwersen, tritt uns auch in der Geschichte Rigas unverhüllt entgegen. Es war der Deutsche Ritterorden, dessen Schloß, der Jürgenshof oder Wittenstein, inmitten der Stadt lag, mit dem die Stadt schon stütenschen geriet. Im Jahre 1297 brach eine erbitterte Fehde aus, in deren Verlauf sich der Groll der Städter gegen die stolzen Ritter in einer blutigen That Lust machte: sie erstürmten das Ordensschloß, schleisten es und ließen den Haussomtur und 60 gesangene Ordensbrüder hinrichten. Um sich vor der Wut des erbitterten Ordens zu schwenzen, rief Riga die heidnischen Reiterscharen der Littauer zur Hise, die das Land zur Wüste machten und dem Kriege, der satte ein Menschenalter tobte, einen entsetzlichen Character ausprägten. Lange dauerte der Kampf zwischen Landesfürst und Stadt; endlich siegte der erste:

der fraftvolle Ordensmeister Eberhard von Mußheim zwang die Bürger zur Rat und Bürgerichaft mußten hulbigen, Beeresfolge versprechen, ein neues Ordensichloß, wenn auch außerhalb ber ftabtischen Mauern, erbauen und bem Orben Sitz und Stimme im städtischen Gericht einräumen (1330). Die Situation blieb gleichwohl eine schwierige, weil auch der Erzbischof von Riga feine Unsprüche auf die Sobeit über die Stadt nicht aufgeben wollte, fodaß es weiser Mäßigung und großen Taktes des Meisters und seiner Nachfolger bedurfte, um Konflitte mit dem Erzbischof hintanzuhalten und das Rlientelverhältnis der Stadt jum Orden nicht zu alterieren. Erst im XV. Jahrhundert, als die Schlacht bei Tannenberg (1410) den Deutschen Orden in Preußen an der Burgel traf und in den preußischen Städten fich eine landesverräterische Politik gegen den niedergebenden Orden herausbildete, begannen fich die Berhältnisse auch in Livland zuzuspigen. Riga machte Anstalten, sich bem preußischen Städtebundnis anzuschließen, boch ohne durchzudringen. Die drohende Gefahr führte vielmehr zu einer engen Berbindung des Ordens in Livland mit dem rigischen Erzbischof Silvester Stodemescher, die 1452 im Rirchholmer Vertrag die gemeinsame Oberherrschaft über die Stadt festsetten. Zwar gerieten beide Potentaten bald in Uneinigkeit, und die bei Silvesters Tode (1477) ausbrechenben Wirren und die Neubesetzung des ergftiftischen Stuhles glaubte Riga gu einem erneuten Rampf um seine Unabhängigkeit benuten zu können. Aber der Erfolg blieb abermals aus, obwohl in zehnjährigem Rampfe die Beere des Ordens wiederholt geschlagen, 1484 sogar das Ordensschloß von neuem zerftört murbe. obwohl sich die Hansa auf seiten Rigas stellte und schwedische Silfstruppen landeten. Wie einst vor anderthalb Jahrhunderten Meister Eberhard, so wußte diesmal der größte der livländischen Meifter des Deutschen Ordens, Walter von Plettenberg, deffen Name als Ruffenbesieger fortlebt und deffen von Schwanthalers Sand modellierte Bufte ihren Ehrenplat in der Walhalla bei Regens= burg gefunden hat, ben Widerstand ber ftolgen Stadt ju Boden zu werfen. Noch als Landmarschall schlug er die Städter bei Reuermühlen (1491) und zwang nach langer Belagerung Riga zur Uebergabe. Der Kirchholmer Bertrag wurde erneuert und blieb unter ihm wie unter seinen Nachfolgern, wenn auch nicht ohne Irrungen, doch die gefetliche Basis des Verhältnisses ber Stadt jum Orden. Riga hat fich babei, jumal in der Praxis die Bedingungen milbe gehandhabt wurden, gut befunden, und zwar um fo mehr, als das Berhältnis der Stadt zum andern Oberheren, dem Erzbischof, naturgemäß ein gespanntes geworden war, seitdem die Reformation ihren Ginzug in die Stadt gehalten hatte. Riga war neben Dorpat und Reval eine der ersten deutschen Städte, die sich der "reinen Lehre" mit voller Singabe auschloß. In Riga wie in gang Libland wurde durch das Eindringen der Reformation der mittelalterliche Staatsförper in seinen Grundfesten erschüttert. Anno 1522 wurde Andreas Anöpten evangelischer Brediger an der Betriffirche, im selben Jahre Silvester Tegetmeper, ein feuriger Sigtopf, Prediger ju St. Jatob. Luther felbst verfolgte mit freudiger Anteilnahme ben Sang ber Ereignisse und richtete mehrere bergliche Schreiben an die "Chriften zu Riabe Revell und Tarbthe in Liefland". Als dann der Erzbischof der neuen Lehre erbitterten Widerstand entgegensette, fcritten die Städter energisch weiter: im November 1524 wurde das Ravitel gezwungen, die Domfirche zu ichließen, Messen und Bigilien abzustellen, und ber Erzbifchof burch Gefangensehung feiner Boten in außerften Born verfett. Die Singabe an Luthers Lehre führte ichlieflich zu offenem Bruch mit bem Erzbischof: es war ein dentwürdiger Tag in der Geschichte ber Stadt, beffen Bedächtnis in einem Glasgemälde des Domes treulich festgehalten wird, als Meister Plettenberg 1525 am 21. September in die Stadt einritt, die alleinige Oberhoheit über sie annahm und in feierlicher Urfunde der Stadt versprach, fie zu erhalten "bei dem beiligen Worte Gottes und seinem heiligen Evangelio, das rein und flar verfündigt und angehört werden foll in der Stadt und in der Stadtmark . . . " Rigg blieb dem Evangelium und seiner Selbständigkeit auch treu, als widrige Verhältnisse Plettenberg ichon 1530 nötigten, zum Rirchholmer Bertrage gurudgutehren. Politische Ginficht und patriotisches Empfinden hat die Stadt damals bewiesen, indem fie, wenngleich vergebens, in der Erfenntnis, daß die bisherige livländische Konföderation überlebt sei und weder den innern Zerwürfnissen noch der brobenden Russengefahr steuern könne, den Blan gefördert hat, nach dem Mufter des Ordensstaates in Breugen, deffen letter Meister, Albrecht von Brandenburg, Die Bergogswürde angenommen hatte, and Livland zu einem einheitlichen weltlichen Staat umzumandeln, ebe es zu spät sei. Plettenberg, hochbetagt und innerlich im Ratholizismus wurzelnd, war nicht für ben Gedanken, in bem allein die zufünftige Rettung Livlands lag, ju gewinnen. Ein Jahrzehnt darauf versuchte ber rigische Erzbischof Wilhelm von Sohenzollern, Albrechts Bruder, die Safularisationsplane wieder aufzunehmen, aber der glückliche Augenblick war vorüber. Riga, in dem der lutherische Be= bante immer mehr die Oberhand gewann, trat mabrend dieser Wirren bem ichmalfalbischen Bunde (1541) bei und hat erft nach langem Zögern Erzbischof Wilhelm gehuldigt.

Dann brach das Verderben des Russentieges herein, das der in den Grundsesten längst morschen Selbständigkeit Livlands ein Ende bereitete. An der allgemeinen Schuld haben die Städte des Landes reichlich teil gehabt, und wenn auch das Fähnlein Rigas wiederholt ins Feld gerückt ist, so haben die Rigischen die ganze Kraft zur Abwehr des Feindes nicht eingesetzt. Bon dem Schrecken der entsesslichen Jahre 1558—61 hat die Stadt verhältnismäßig wenig gesehen, nur einmal, zu Ansang 1559, zeigte sich eine große russische Armee plündernd vor den Thoren, zog aber bald wieder ab. 1561 huldigten die livsländischen Herren und Stände, um Moskau zu entgehen, der Krone Polen, Riga leistete nur einen Eventualeid und behauptete sich, als Polen seine Bedingungen nicht erfüllen wollte, einundzwanzig Jahre lang, bis 1582, als freie Stadt, die nur den deutschen Kaiser über sich

anerkannte. Erft mit bem polnischen Ronige Stefan Bathorn gelangte die vielumworbene Stadt zu einer Einigung, aber ber Friede kehrte beshalb nicht in ihre Mauern ein. Im Gegenteil, das ganze erste Jahrzehnt der polnischen Herrschaft in Riga ift ausgefüllt mit Wirren, Die ihren Ursprung teils in ben katholisierenden Tendenzen der Bolen, teils in den brutalen Ueberariffen der polnischen Statthalter und Gouverneure, teils in dem die Einwohner der Stadt entzweienden Gegensatz zwischen bem aristofratischen Rat und seiner exflusiven Herrschaft einerseits und den demokratischen Zünften andrerseits hatten. .schwächliche Saltung bes Rats und ber evangelischen Geiftlichkeit gegenüber ben von der Rrone Bolen begunftigten Jefuiten, denen die Jatobi= und Maria-Magdalenenkirche eingeräumt wurden, und die durch die Einführung des gregorianischen Ralenders, der den Lutherischen als papiftisches Machwerk galt, hervorgerufene hochgradige Erregung führten in den 80er Jahren des XVI. Jahr= hunderts zu bedauernswertem Bürgerfriege. Die demofratischen Tendenzen, zielbewußt von dem Advokaten Martin Giese geleitet, siegten anfänglich ob: zwei angesehene Mitglieder des Rats, Taftius und Welling, wurden 1586 hingerichtet und die um ihr Leben besorgten Führer des Rates flüchteten nach Bolen. Sier aber fanden fie Beiftand, der um fo lieber gewährt murde, als die Rrone Bolen. im Banne ber gegenreformatorischen Bestrebungen, baburch die willsommene Gelegenheit fand, ihren Einfluß im ftrenglutherischen Riga nach Bunsch ju festigen. Giese mußte 1589 fein Leben auf bem Schaffot lassen. Die Jesuiten blieben in der Stadt, der neue Ralender besaleichen, und es dauerte noch Jahrgehnte, bis es 1604 zu einer Aussohnung zwischen dem Rat und den Gilben Es wurde dabei ber lettern die volle Anteilnahme an der gesamten ftädtischen Berwaltung, besonders der Finanggebahrung, zugeftanden, womit endlich die Basis dauernder Fortentwicklung gefunden worden war. So endete in Riga ber in den meisten deutschen Städten nachweisbare Rampf aristofratischer und bemofratischer Strebungen mit einem gefunden Rompromiß.

Mit der polnischen Herrschaft söhnte sich Riga dann um so eher aus, als sein Handel dabei florierte und die polnische Regierung sich vor gar zu eklatanten Uebergriffen hütete. Immerhin ist der ausschlaggebende Einsluß der kommerziellen Momente für die Haltung der Stadt charakteristisch. Riga hielt treu zu Polen, als das slache Land längst dem glaubensgleichen und stammverwandten Schwedenstönig Karl IX. zugefallen war. Wiederholt von ihm und seinem großen Sohne Gustav Abolf bedrängt, kapitulierte Riga erst im September 1621 nach ruhmvoller Belagerung. Unter dem Geläut der Gloken und dem Donner der Kanonen hielt der König von Mitternacht seinen Einzug. In ihn und die Stadt gleich ehrenden Worten sprach er dem Rat und der Bürgerschaft die Hossenung aus, daß sie ihm und der Krone Schweden dieselbe Treue und Standbaftigkeit erweisen werde, wie dem polnischen Reich.

Das Jahr 1621 bezeichnet bas Einmunden der Geschichte Rigas in die Provinzialgeschichte. Die Stadt hatte ihre eigene politische Rolle ausgespielt,

an der geschichtlich gewordenen Eigenart als einer deutschen Stadt hielt sie gleichwohl sest, wenn sie in der allgemeinen Politik auch völlig an die Geschicke Schwedens gebunden war. Hier können nur einige wenige Momente aus der schwedischen Periode berührt werden: Im Jahre 1656 erschien Jan Alexei Michailowitsch mit etwa 100000 Mann vor Riga, aber trotz sechswöchentlichen Bombardements und der grassierenden Pest verteidigten sich die 5000 Mann starke Besahung und die Bürgerschaft so wacker, daß der Jar unter schweren Berlusten abziehen mußte. Nicht besser ging es in den folgenden Jahren polnischen Heerhausen, dis 1660 der Friede zu Oswa Livland auf vierzig Jahre Schwedens Scepter ohne Unsechtung zusprach. Karl XI. aber belohnte die Unhänglichkeit Rigas dadurch, daß er die Mitglieder des Rats in den Abelsstand erhob, das Stadtwappen mit einer Krone über dem Kreuz und dem Löwenkops schweden Riga den Ehrentitel der zweiten Stadt des Reiches Schweden verlieh.

Mit dem Beginn des XVIII. Jahrhunderts brach der Nordische Krieg an, ber Livland abermals zur Wüfte machte.

Im Jahre 1709 erschien Bar Beter in Berson vor Riga und sein Feldherr Scheremetjew begann es 1710 aufs heftigfte zu beschießen. Furchtbare Tage gingen damals über die Stadt: was die Rugeln verschonten, fiel dem Sunger und ber Best jum Opfer: auf 22000 Menschen berechnen die Chronisten bie Berlufte, durch die die flädtischen Behörden jo dezimiert maren, daß einige ihre Thätigkeit zeitweilig einstellen mußten. Dem Uebermaß ber Leiden und bem Beriprechen Scheremetjems gegenüber, im Ramen bes Zaren alle Rechte und Brivilegien der Stadt in Bezug auf Berwaltung, Sprache und Religion zu bestätigen, ergab sie sich im Juli 1710. Am 17. Juli hielt hierauf ber Generalissimus seinen feierlichen Ginzug in die verheerte und verödete Stadt. Im Jahre 1721 beendete der Frieden von Unftadt den Rordischen Rrieg und beraubte Schweden seiner Provinzen Livland und Eftsand und damit feiner Großmachtstellung. Für Riga, das feitdem unter der ruffischen Herrschaft geblieben ift, schuf ber Friede bie Grundlage neuer materieller Blüte. Nur zweimal hat es bann noch unter Rriegsnöten zu leiden gehabt: 1812, als die Breufen nebst Teilen des Macdonaldichen Korps unter dem Kommando Ports von Kurland aus gegen Riga operierten und der Gouverneur General bon Effen am 11./12. Juli in Furcht vor einer Belagerung der Stadt die Borftadte niederbrennen ließ, wobei 4 Kirchen, 35 öffentliche Gebaude und über 700 Wohnungen in Flammen aufgingen. Zulett hat der Krimfrieg, mahrend deffen eine englisch-französische Estadre in der Oftsee erschien, auch Rigas Sandel zeitweilig lahm gelegt.

Wie wenig die schweren und wechselvollen Ereignisse das innere Wesen Rigas verändert hatten, wie eng vielinehr die Beziehungen zum Mutterlande geblieben waren und alle geistigen Bewegungen ihre Wellen hierher entsandten, das wird klar, wenn wir uns das Riga um die Wende vom XVIII. zum XIX.

Jahrhundert zu vergegenwärtigen versuchen. Die Metropole der baltischen Provinzen stand damals durchaus im Zeichen der "Aufklärung". Der Areis, der gewissermaßen den Ton angab, gruppierte sich um den seingebildeten Rats-herrn Joh. Christof Berens. Zu ihm gehörten u. a. der ausgezeichnete Rektor Lindner, vor allem aber Herder und der "Magus des Nordens" Hamann, sowie der Buchhändler Hartknoch, der Berleger Kants, und wenn beim Andruch des XIX. Jahrhunderts diese illustren Männer auch nicht mehr beissammen waren, so wirkten doch ihre Einstüsse noch in unverminderter Arast fort.

Es war noch dasselbe Riga, von dem Herders Frau schrieb: "In Riga fand Serder noch icone Refte vom Geifte der alten Sandelsstadt, einen amar vielfach durchfreugten und oft gehemmten Gemeingeift, belebt und wirkend gum Bangen. Dier murben feine eigentumlichen Grundfage über burgerliche und Staats= verhältniffe geweckt und genährt; seine Lebensansicht erweiterte fich, er gewann mit der vermehrten Renntnis der Menschen und des Lebens im großen auch höhere Ideen von burgerlicher Freiheit, burgerlichem Wohl und ebler, weiser Wirksamkeit dafür." Und Herder selbst hat bekannt: "In Livland habe ich so frei, so ungebunden gelebt, gelehrt, gehandelt, als ich vielleicht nie mehr im stande sein werde, zu leben, zu lehren und zu handeln." Im IV. Bande seiner "Ibeen" hat ihm Riga vorgeschwebt, als er die Städte als Freiftatten ber Menschen, des Handels, der Kunfte und Gewerbe preift. Das religiöse Leben war wie überall rationalistisch angehaucht, aber es war seinen Repräsentanten, wie bem würdigen Generalsuperintendenten Sonntag und ben übrigen auß= gezeichneten und thätigen Predigern, wie den Oberpaftoren Dr. R. Ludw. Grave, Liborius von Bergmann, dem reformierten Paftor Collins und den andern ernft mit ihrem Wirken in driftlichem Sinn. That und Humanität waren ihre Leit= fterne: fo blubte benn gerade bamals eine Reihe von fegensreichen Stiftungen und Einrichtungen empor, vor allem die 1802 begründete litterärisch-praktische Bürgerverbindung, die sich, wie ein baltischer Siftoriter hervorhebt, ben gerühmtesten philanthropischen Anstalten ber Welt an die Seite ftellen barf. Im Anfang des Jahrhunderts errichteten ferner die Doktoren Suhn und Ramm das erste Impfinstitut gang Ruglands in Riga, 1805 murde gegen ben Wucher ein Lombard gegründet, 1808 ein Armendirektorium ins Leben gerufen, bas bie öffentliche Armenpflege organisierte. Auch die Kausmannschaft ftand auf der Höhe, insonderheit durch Alex. Gottschalt Sengbusch, dem die Stadt eine Reihe vortrefflicher gemeinnütiger Ginrichtungen verdantte, und Georg Ronrad Wiggert repräsentiert. Einige Jahrzehnte später hatte fich bas Bild mehr in Mit der Politik befaßte man sich in diesen geiftreichen das Rleine verichoben. Rreifen nicht übermäßig viel und war zufrieden, litterarische Beftrebungen, Theater und Musik mit feiner Geselligkeit vereinigen zu konnen. "Man lebte". fo hat 3. v. Edart biefe Tage altlivländischen Idulls treffend charafterifiert, "den Freuden des Theaters und der Geselligkeit, stellte Almanache und Gesangbucher im Geschmad ber Zeit zusammen, freute sich ber Alexandersaule und ihrer ruffifch-lateinischen Inschrift, ber Alexanderpforte und des neugegrundeten Wöhrmannschen Parkes und fühlte sich nie lebhaster ergriffen, als wenn man im heitern Familienfreise auf dem "Sofchen" oder hinter dem Bunfchalase auf der Euphonie sigen, Rogebues Gesellichaftslied fingen und der allgemeinen Stimmung: ,Ad, wenn es bod immer fo bliebe' einen gläubigen Ausbruck geben fonnte." Dazu gesellte sich noch eine naive Ueberschätzung der heimischen Buftande, die Ueberzeugung, "daß es nirgends in der Welt so gebührlich bergehe" wie in Livland und Riga. So träumte auch Riga in den ersten Jahr= gehnten einen Traum, der zu gefährlicher Berknöcherung zu führen drohte, bis bie Berhältnisse unsanft zum Erwachen zwangen. Nachbem im Jahre 1841 nach gablreichen Uebertritten ber Letten und Eften in Riga ein griechisch-orthodores Bistum errichtet worden war und anno 1845 die nach Riga abdelegierte Stadelberg-Changfowiche Rommiffion in heftiger Animofität gegen die Stadt ihres Amtes gewaltet hatte, brach sich in ben politisch reifen Rreisen von Stadt und Land die Ueberzeugung Bahn, daß eine ernstliche Reformarbeit den baltischen Berhaltnissen not thue. Dieser Brozes ber Neubildung des politischen Lebens in den baltischen Provinzen fand in Riga seinen Mittelpunkt, beffen ebler Burgermeifter Otto Muller neben andern Batrioten mit feurigem Gifer fich ben geplanten Reorganisationen in Berwaltung und Justig widmete. Die "Rigasche Beitung" wurde das Organ diefer Beftrebungen, an denen mitgearbeitet ju haben, die Männer mit Stolz und Rührung noch nach Jahrzehnten erfüllte, obwohl das Migtrauen der Regierung gegen alle aus der livländischen Gesellschaft selbst hervorgehende Reformplane sie damals wie nachher nicht hat zur Reife gelangen lassen. Für Rigas materiellen Aufschwung, der zu gleicher Reit so machtvoll einsette, mar es ein großes Glud, daß die Stadt in dem unvergeflichen Generalgouverneur Fürsten Sumorow einen Gonner von Gin= fluß und Verständnis fand, der human und vorurteilsfrei ihr allenthalben die Hinderniffe beseitigen half: 1857 murden die Festungswälle abgetragen, 1859 der Ausbau des mit dem reichen Sinterlande verbindenden Schienennetes begonnen, das zuerft nach Dunaburg, dann nach Mitau gelegt wurde und beute Riga zu einem so wichtigen Gisenbahnendpunkt gemacht hat.

Mit fast amerikanischer Schnelligkeit ist es seitdem vorwärts gegangen: von 1830, wo Riga kaum 30000 Einwohner zählte, ist es auf 300000 angewachsen, schöne Anlagen, moderne Borstädte, neuzeikliche Berkehrsmittel, weite Fabrikanlagen bilden heute wie bei andern westeuropäischen Städten die Signatur der werdenden Großstadt, deren nicht zu zahlreiche Ueberreste aus alten Tagen "modernen" Bedürsnissen leider mehr und mehr zum Opser sallen. Aber diesselbe Zeit materiellen hohen Empordlühens sah auch die alten historischen Gebilde ins Grab sinken. Nachdem schon einmal unter der Kaiserin Kalharina II. durch die sogen. Statthalterschaftsversassung die alte städtische Versassung beseitigt, von Kaiser Paul I. aber sofort restituiert worden war, brachten die 70er und 80er Jahre des XIX. Jahrhunderts die abermalige Vernichtung der ehr-

würdigen Inslitutionen. Bereits 1877 war die russische Städteordnung eingeführt worden, boch behielt der Rat noch seine richterliche Gewalt. Dann folgten unter der Regierung Raiser Alexanders III. zahlreiche andre tiefeinschneidende Neuerungen, fo 1889 die "Juftigreform" und im Geleit derfelben die Ginführung der russischen Sprache in Gericht und Verwaltung und in das blühende deutsche Schulwesen: alle Schulen, ob öffentliche oder private, ob Knaben- ob Mäddenschulen, wurden nach turzer Uebergangsfrift in ruffische Lehranftalten umgewandelt ober aber geschlossen. Am 27. Nov. 1889 versammelte sich ber Rat Rigas jum lettenmal. Der wortführende Bürgermeister, Eduard Hollander, sprach den Mitgliedern der fast 700 Jahre wirksam gewesenen ehrwürdigen Institution seinen warmen Dank aus. Ihm antwortete in "feurig ernster" Gegenrede der Ratsherr J. Ch. Schwart, in der er Hollander als "Vorbild der Rechtschaffenheit und des Pflichtbewußtseins und als Sinnbild eines schlichten deutschen Mannes" feierte und mit folgenden Worten ichloß: "Wir bringen seiner Magnificenz dankenden Abichiedsgruß im Amt, wir, die letten Ratsglieder, ihm, bem letten wortführenden Berrn Burgermeifter Diefer auten Stadt Riga, beren Gott fünftighin in Gnaden gedenken moge." Dann zog man in feierlichem Buge jur Betrifirche, wo die Gemeinde gahlreich versammelt war. "Jedem einzelnen", so schildert ein Sistoriter, "fah man den Ernft bes Augenblides an. Der lette Superintendent der Stadt, der Oberpaftor Bathgens, der den Gottesbienft leitete, dantte für den Segen treuer Pflichterfüllung, ben ber Berr in vielen Jahrhunderten durch den Rat der Stadt hatte zu teil werden laffen, und erflehte ihren Nachfolgern Gottes Beiftand. In Diefer feierlichen Stunde des Abschieds von einer ehrwürdigen Form des Lebens alter Zeit erbraufte erbebend durch die schönen Sallen ber Betriffirche das herrliche Trofilied Luthers:

> "Gine feste Burg ift unser Gott, Gin' gute Wehr und Waffen."

So vollzog sich in herzbewegender Weise der Abschied von den Formen der Bergangenheit, die unsern Altvordern heilig waren. Ihrer Hände Arbeit und ihres Geistes Wirken sind aber auch in der neuen Einkleidung nicht verstoren. Wie dei jedem Gemeinwesen, das auf eine große und reiche Vergangenheit mit Stolz zurücklicken kann, erstrecken sich auch hier viele Wurzeln tief hinein in altes schwarzes Erdreich und so manches Werk einstiger Tage trägt segensreiche Frucht auch heute, wo die äußern Bedingungen des kommunalen und persönlichen Lebens so radikal veränderte sind:

"Die Form mag zerfallen, Bas hat's benn für Not, Der Geift lebt in uns allen Und unfre Burg ist Gott."





## Pfingstbrausen.

Eine Erzählung von Carl Busse.

Cinige Meilen östlich von der Stelle, wo die Nege in die Warthe fließt, liegen drei Ortschaften eng verbunden. Ein kleines Städtchen, daneben, nur durch eine Brücke getrennt, eine Art Vorstadt mit schönen Promenaden, und als Fortsetzung davon ein Dorf mit alteingesessen Bauern. Alle drei zusammen haben nicht mehr als etwa fünftausend Seelen.

In der Borstadt, zwischen Linden und weiten Rasenslächen, erhob sich die Kirche mit schlankem Turm. Das Pfarrhaus daneben war einsach und klein, aber in seinem Garten blühten die edelsten Rosen. Nach dem Tode des alten Oberpfarrers hatte die Gemeinde sich einen ganz jungen Geistlichen gewählt, der vorher bereits mehrsach vertreten hatte. Man wollte durchaus keinen andern, denn der Christian Gellert war ein Ortskind und deshalb vertraut mit allen Verhältnissen.

Mit glühendem Eifer trat er sein Amt an. Die milde Güte lag seiner Jugend wohl etwas ferner, als die aufrüttelnde Kraft, aber die Glieder der Gemeinde waren es zufrieden, hörten ihn gern und murmelten beifällig, wenn sie vernahmen, daß er selbst in das Haus eines Verstodten gegangen und das verlorne Schaf versucht hatte auf den rechten Weg zurückzuführen.

Eines Morgens sah man ben jungen Pfarrer wiederum zu solch einem Gange das Haus verlassen. Er hatte vorher in seinem Kämmerlein doppelt heiß zu seinem Gotte gebetet, daß er ihm Krast gäbe und sein Vorhaben frönte. Run schritt er sest und sicher aus, kreuzte die Promenade und betrat die Gasse des Dorfes.

Es war wenige Wochen nach dem Ofterfest, und der Frühling zeigte sich an allen Ecken und Enden. Aber Christian Gellert sah ihn nicht. Er warf keinen Blick in die Bauerngärten, an denen er vorüberkam — er hob die Augen nur, wenn ein Gruß ihn traf.

Bor dem Gehöft des Windmühlbauern hielt er ftill. Der Windmühlsbauer hatte selbst mit einer Mühle nichts zu thun, aber seine Ländereien lagen um eine Sohe herum, auf der seit Jahrzehnten ein Windmüller hauste. Als der Pfarrer klopfte, öffnete ihm die Frau. Sie bekam einen leichten Schreck und überschlug im Geiste schnell, ob sie wohl die Kirche nicht regelmäßig besucht oder sonst etwas ihrem Seelenheil Ersprießliches unterlassen hatte. Aber der Pfarrer reichte ihr freundlich die Hand und sagte: "Sie werden sich denken können, Frau Vollmer, weshalb ich hier bin. Ist der Philipp zu Hause oder draußen auf Arbeit? Ich möcht' ihn sprechen."

Die Bäuerin ichüttelte ben Ropf.

"Wenn ich 'was sagen darf, Herr Pastor, — lassen Sie den sigen. Es ist ein Kreuz mit ihm, wie unbändig er gestern wieder war. Den Franz von drüben soll er unmenschlich zerschlagen haben."

"Ich weiß," erwiderte der Pfarrer sinster. "Und es schmerzt mich, daß in unsrer Gemeinde so etwas vorkommt. Deshalb will ich zu ihm."

"Nu, ja, ja. Es ist schrecklich. Und ich hab oft genug zu meinem Mann gesagt: Mann, sag ich, schaff dir einen andern Knecht, saß den Philipp laufen. Aber Sie wissen ja, Herr Pastor, die Leute sind rar, und wenn der Philipp mal arbeitet, so thut er's für zehn andre. Das muß man sagen. Na, und so ist er eben immer noch da. Aber wenn Sie wollen, werd ich ihn rusen."

"Schön, Frau Vollmer, schicken Sie ihn hier 'rein. Und bann lassen Sie uns mal beibe allein reden!"

Wenige Minuten später ertonte braußen auf der Diele ein schwerer Schritt, und der "wilde Philipp", wie ihn das ganze Dorf nannte, schob sich in die Thür.

Es war ein roher Bursche, frästig und muskulös gebaut wie nur einer, mit einem Stiernacken und Athletensäusten. Seine Mutter war blutarm gewesen, seinen Bater kannte niemand. Als Junge hatte er zuerst vor Hunger oft geweint. Aber bald wußte er sich zu sättigen. Seine schwächeren Mitschüler hatten ihm in Form von Besperbrot Abgaben zu entrichten. Dafür ließ er sie in Ruhe oder prügelte auf ihren Wunsch, wenn dieser Wunsch extra durch "Liebesgaben" unterstüßt war, irgend einen gehaßten Gegner durch. Als seine Mutter starb, hatte er niemanden, der ihn liebte. Er verdingte sich erst als Hütejunge, dann als Knecht, machte sich jedoch durch seine Raussusst und Roheit überall unmöglich. Nur beim Windmühlenbauer hielt er länger aus, weil dieser um der großen Arbeitskraft willen geduldig alles ertrug und selbst dann kaun ein Wort sallen ließ, wenn der wilde Philipp bis zum Mittag eines Wochentages einen Rausch ausschlief.

Christian Gellert, der Pfarrer, hatte dieses räudigste Schaf der Gemeinde schon lange aufs Korn genommen. Aber es gelang ihm selten, den Knecht abzusassen. In die Kirche ging er nie, und als der junge Pastor ihn einmal mitten auf dem Felde gestellt, hatte der wilde Philipp ihm den breiten Rücken gesehrt und geantwortet: er schere sich um den Pastor nicht und der Pastor solle ihn ebenso in Anhe lassen. Außerdem habe er jetzt zu arbeiten.

Allmählich jedoch erregte der Bursche in der ganzen Gemeinde Aergernis, und es lag die Gesahr vor, daß er die gleichaltrige Jugend, der er durch seine Körperkrast imponierte, mit verdarb. Die Raussusst mehrte sich, und in einem an der Landstraße ziemlich einsam gelegenen Wirtshaus, wohin die Burschen und Dirnen zum Tanzen gingen, wurden die Zechgelage immer schärfer. Denn der wilde Philipp war der Ansührer und die übrigen mußten mithalten.

Dieser Philipp Betsche — Betsche war sein Nachname, den allerdings kaum jemand kannte — ftand nun vor Christian Gellert, dem Pfarrer.

Als ihm die Bäuerin gesagt, drinnen in der Stube erwarte ihn jemand, der ihn sprechen wolle, hatte er das Messer im Gurt gelockert. Der Teusel mochte wissen, ob nicht irgend wer wegen der gestrigen Schlägerei Nache brütete. Und die eine Hand am Gurt, die andere bereit zum Zusassen, war er in das niedrige Zimmer getreten.

Aber da er den Paftor sah, lachte er. Halb höhnisch, halb auch verlegen. "Guten Tag, Philipp," sagte der Pastor und reichte ihm die Hand.

Sie hatten auf Einer Schulbank geseffen, und gleich den andern hatte auch der kleine Christian dem stärkeren Mitschüler von seinem Besperbrot abgeben mussen. Daran mochte der Pfarrer denken, als er fortsuhr:

"Haben lange nicht mehr zusammen gerebet. Damals, als wir zum Kantor gingen, dacht' ich nicht, daß wir mal so gegenüberstehen werden."

Der Knecht zudte die Achseln.

"Meinst, daß ich damals der Große war und du der Kleine. Und jetzt bist du der Pastor und ein großer Herr, wo ich hier der Knecht bin. Daraus mach ich mir nichts, daß du's nur weißt. Und ich glaub' nicht, daß der Herr Pastor gekommen ist, um mir das zu sagen und die Bekanntschaft mit dem Philipp wieder aufzusrischen. Also sages gleich: was soll's sein?"

Er hatte mit Absicht das "Du" gebraucht. Die hände in den hosen= taschen stand er vor Christian Gellert.

"Gut," sprach der, "wie du willst. Du weißt, daß ich jest hier Pastor bin. Das heißt auf deutsch: Hirt. Ein Hirt, dem der liebe Gott eine Herde anvertraut hat. Ueber jedes Stück hab ich einst Rechenschaft abzulegen. Und wenn eins sich verirrt hat, so ist es die Pstäckt des Hirth des Hirt nachzugehen und es zurückzuführen auf den rechten Weg. Verstehst du, was ich will und weshalb ich deswegen grade zu dir komme und mit dir rede?"

"Predig' in der Kirche, Pastor! Die Bänerin heult jeden Sonntag."
"Und wenn du die Kirche nicht betrittst? Wenn du das Wort Gottes und den Ruf des Hirten nicht hörst? Ich sage dir, Philipp: weil du nicht zum Herrn kommst, schickt mich der Herr zu dir! Dein Wandel ist mit den Jahren immer lästerlicher geworden, der Gemeinde giebst du ein Aergernis, durch böses Beispiel versührst du die andern! Ich komme nicht her, zu drohn, ich komme, um dich zu bitten. Wir sind doch einmal zusammen in die Schule gegangen, derselbe Lehrer hat uns gesehrt und versucht, Gottes Wort in uns

einzupflanzen. Es ist nicht aufgegangen in dir, das Unkraut hat den guten Samen erstickt. Aber immer neue Boten sendet Gott zu dir, daß sie von neuem säen; erst war's der Kantor, heute bin ich's! Und ich rate dir: höre auf den Ruf, ehe es zu spät ist!"

Der wilde Philipp hatte ihn nicht unterbrochen. Jest zog er eine kurze Pfeise aus der Tasche, dazu den Lederbeutel mit dem Tabak und begann den Knaster in den Porzellankopf zu stopfen.

"Du haft das Neben gelernt, Pastor, und kriegst bezahlt dasur. Das ist deine Sache. Meine ist's nicht. Bei alten Weibern wirst du mehr Glück haben. Ich leb', wie ich will, und laß mir's von keinem nehmen, am aller-wenigsten von dir. Weiß überhaupt nicht, was ich soll. Etwa jeden Sonntag zum Abendmahl gehn und jeden Tag drei Baterunser beten? Haha, das würde mir grade gut anstehn!"

Er spudte aus und strich an der Hose ein Streichholz an, mit dem er den Tabak in Brand setzte. Dabei schielte er durch die ersten kurzen Rauch-flöße in Christian Gellerts Gesicht.

Der hatte bie Lippen zusammengepreßt.

"Philipp," sprach er, "es ist dein sündlich Leben und Treiben, welches du ablegen sollst. Keiner wird's dir verwehren, fröhlich zu sein. Aber das Rausen und Sausen braucht nicht dazu zu gehören. Haft erst gestern den jungen Wagner so zerschlagen, daß er's lange sichtbar herumschleppen wird."

"Davon verstehst du nichts, Pastor," unterbrach der Knecht ihn schroff; "wenn ich sage: die Dirne ist mein, so hat er das Maul zu halten und nicht zu scharwenzeln wie ein geputzter Bock. Da hab' ich ihm die Hörner ausgebrochen. In der Christenschr' magst du zu Haus sein, da red'! Aber red' nicht von Dingen, die du nicht kennst. Ja, und wenn das deinem lieben Gott nicht paßt — warum hat er mir die Kräfte gegeben?"

Es war offener Hohn. Dem jungen Pfarrer stieg das Blut ins Gesicht. "Lästre nicht, Mann!" rief er laut und drohend. "Hat der Himmel dir an leiblichen Gaben mehr beschert als andern, so sollst du sie brauchen zu seiner Ehre und deinem Mitmenschen zur Hilfe, sollst ein treuer Arbeiter sein und dein Feld besser bestellen als andre. Es wird Rechenschaft gefordert werden über jede Gabe, die wir hienieden gemißbraucht. Poch' nicht auf deine Kräste — der Herr, der sie gegeben, kann sie auch nehmen. Und seine Strasen sind furchtbar!"

"Aber ich fürcht' sie nicht, Schwarzrock!" schrie der wilde Philipp heiser und spie gegen die Wand. "Sieh her: die Faust ist gut und das Messer ist locker. Und wenn du willst: wir können's probieren, wer schneller und besser schlägt, ob dein Himmel mich oder meine Faust dich! Ob du Geistlicher studiert hast oder nicht — ich rat' dir im guten, komm mir nicht ins Gehege!"

Der Pfarrer hatte sich immer höher aufgerichtet, ob er ichon nicht groß war. Seine Augen glühten.

"Philipp Betsche, der Himmel über uns hört dich! Wo du auch sein und was du thun wirst — es kommt ein Tag, wo er dich strasen wird. Und wenn der Herr schlägt, schlägt er mit einer Hand, die schwerer ist als je eines Menschen!"

Es lag eine Macht in ben Worten, daß selbst ber wilbe Philipp einen Augenblick still war. Aber als musse er sich bessen schmen, schwollen ihm in jähem Jorn die Abern auf ber Stirn. Heftig legte er die Pfeise auf ben Tisch.

"Hall' jest dein Maul, Pastor — sonst stopf' ich dir's, daß dir kein Gott helfen soll."

Und ehe Christian Gellert noch erwidern konnte, hatte mit plöglichem Ungestüm der Knecht ihn wie einen Ball emporgehoben, stieß mit einem Fuß-tritt die Thür auf, trug ihn über die Diele bis vor die Hausthür und setze ihn dort ab.

Als hätte ihn das erleichtert, sagte er ruhiger:

"So. Hier hast auch den Hut. Und sag deinem Gott, wenn er mir wieder einen Boten schickt, soll er sich einen stärkeren aussuchen!"

Damit flog bie Hausthur gu.

Der Pfarrer war totenblaß. Schwer und langsam, wie es sonst nicht seine Art war, ging er vorwärts. So hatte Gott sein heißes Gebet nicht ershört! Nun, die Wege des Herrn waren wunderbar, aber noch jeder führte ans Ziel. Als Bote und Diener Gottes war er zu dem Anechte gekommen — als Mensch konnte er dem Menschen sein Vergehen verzeihen, aber er hatte Gott gelästert in seinem Sendboten. Der Höchste würde die rächende Hand außesstrecken und den Frevler schlagen.

Und Christian Gellert, der Pfarrer, betete lange zu Hause, daß der Herr auch an diesem wilden Herzen seine Macht beweisen und ihm den Stärkeren senden möge, der es demütigte, der es strafte und besserte.

Aber die Tage und Wochen vergingen, die Welt blühte auf und die Luft ward wärmer mit jedem neuen Morgen — doch Philipp Betsche änderte sich nicht. Ja, er schien nach der Unterredung mit seinem einstigen Schulgenossen nur noch wilber und gesährlicher zu werden, als wolle er grade zeigen, wie wenig an dem Pfassengeschwäh ihm gelegen sei. Aus Augenblicke erzählte man sich von einer neuen Rauserei, einem tolleren Streiche.

So ward es Pfingsten. Sonnendurchleuchtet und glodenbegrüßt kam der erste Feiertag. Die Kirchenthüren standen weit offen, gläubige Scharen zogen von allen Seiten heran, die Orgel brauste mächtig durchs Kirchenschiff, und ihre seierlichen Lobchöre klangen weiter hinaus in den Frühling.

Un biesem Pfingstsonntage geschah folgendes: Bor der Kirchenthür standen nach Beendigung des Gottesbienstes die Bauern schwaßend zusammen. Um den Windmühlenbauer schloß sich der größte Kreis. Der wilde Philipp hatte wiederum ganz verrückt gehaust. Im einsamen Wirtshaus hatten sie gestern gezecht und gesungen und getanzt, bis die Köpse erhist waren. Die übliche Rauferei

war verhältnismäßig noch gunftig für alle Beteiligten abgelaufen. Und gegen Morgen, als die erfte Rote des heiligen Pfingsttages ichon im Often ftand, hatte ber wilde Philipp eine Luftfahrt vorgeschlagen zur Stadt. Die meiften fträubten fich. Er aber hatte ben Wirt gezwungen, Pferbe und Wagen berzugeben, hatte ein paar freischende Dirnen 'reingesett, fich felbft auf den Bod geschwungen und war wie der Sturmwind davongejagt. Den Rod hatte er abgezogen, in Hemdsärmeln, noch ben Schweiß auf ber Stirn vom Raufen und Tanzen, hatte er die Peitsche über die Pferderucken springen lassen, und mit Sussa wie der wilde Jäger war er vorwärts geraft in Wind und Morgenfrühe. Die Baderjungen hatten ihn gesehen, beim lauten Anall ber Beitsche waren erschreckte Leute an die Fenfter gefturzt, er aber hatte ihnen häßliche Worte zugerufen und war im felben Carrière zurudgebrauft. Der Wirt mußte bie Pferde in Deden hullen und abreiben, um sie nicht zu verlieren. Der wilde Philipp jedoch war hohnlachend nach Haus gegangen, hatte polternd seine Rammer erreicht und ichlief nun von feiner neuesten Belbenthat aus, verschlief ben Pfingstmorgen und ben Gottesbienst ber Chriftenheit.

Ropfschüttelnd hörten die Bauern zu. Und als sie sich trennten, beneidete den Windmühlenbauern niemand um seinen Knecht. Er war auch jeht noch nicht aufgestanden. Als die Bäuerin an seiner Kammer horchte und dann anklopfte und seinen Namen rief, warf er sich schwer herum.

"He, was willst, — laß mich in Ruh, sag ich."

Der Bauer fam dazu.

Er öffnete die unverschlossene Thur und fagte:

"Haft wieder 'was Schön's angericht't, Philipp, und verschläfft den ganzen Feiertag. 's Essen wird fertig sein — mach zu, Mensch! Warm schmedt besier als kalt!"

Philipp Betsche setzte sich auf und rieb sich die Augen. Die mächtige Bruft sah durch bas offene grobe Hemb.

"Stoß' die Laden auf, Bauer," erwiderte er mürrisch, "keine Kay' kannt man so sehen. Wie weit ist denn die Sonn' schon?"

Der Windmühlenbauer lachte furz auf.

"Hast ben Rausch noch nicht 'runter, den von gestern? Scheint ihm das Licht ordentlich ins Maul 'rein und er merkt's nicht. Muß ja gut ges wesen sein, die Nacht."

"Mach' keine Reden — stoß' den Laden auf, damit man 'was sehen kann. Der Teusel — —"

"Aber Mensch, wo ist denn da ein Laden? Willst mich schilanieren am Pfingstag? Thust es soust genug. Steh auf — die Frau macht das Essen schon." Der Knecht starrte vor sich hin.

"Bo ist da . . . ein . . . Laden?" sprach er nach. Und plötslich, brüllend: "Stoß' die Läden auf, Bauer — ich sag' dir, stoß' die Läden auf, sonst schlag' ich alles zusammen!"

Erichroden wich ber anbre gurud.

"Ja, aber ... ist benn bas... keine Narrethei von dir? Ist benn... bas wahr, daß du . . . nichts siehst? Komm her . . . wach' mal ordentlich auf . . . nun sieh doch . . . da hast du's ja . . . träume doch nicht mit wachen Augen!"

An der Schulter rüttelte er ihn und mit seltsam-sorschenden Bliden sah er ihm dabei in die Augen . . . in diese Augen . . .

"Lag mich los, Bauer!"

Die Stimme war heiser. Ein Stoß warf ihn beiseite. Im nächsten Augenblick hatte der wilde Philipp das heiße Bett zurückgeworsen, war aufgestanden und ging langsam, etwas tastend die wenigen Schritte zum Fenster.

Er fühlte: Blas.

Im selben Moment erhob er die Faust und schlug mit voller Bucht gegen die kleine Scheibe. Sie klirrte und brach, die Splitter schnitten in seine Hand, daß das Blut hervorsprizte — er achtete es nicht. Den halben Arm stedte er durch die Oeffnung, mit gespreizten Fingern wie ein Berzweiselnder sorschend, ob dahinter der dunkle Laden sei, der ihm Licht und Sonne verbarg.

Aber nichts — nichts. Er fühlte bie frische Luft — ba war tein Laden. Mit starren Augen hatte ber Windmühlenbauer alles mit angesehn.

Icht wandte sich ber wilbe Philipp zurück. Sein Gesicht war verzerrt. "Bist noch da, Bauer?"

"3a."

"Die Läden find offen."

"Za."

"Was fiehft benn?"

"Was soll ich sehen? Dich und das Bett . . . und nu ja, ja, den Baum draußen . . . wie immer. Was hast denn nur?"

"Es ist . . . so ganz hell wie immer?"

"Nu natürlich. Siehst denn . . . nichts?"

Der Knecht ging an sein Bett zurud und warf sich lang barauf, daß ber Kopf gegen die Wand schlug. Wie wahnsinnig rieb er sich die Augen.

"Bauer!"

Es war ein furchtbarer Schrei.

"3d . . . bin . . . blind!"

"Beiden und Türken — was redft bu ba?"

Philipp Betsche lag eine Minute ruhig. Dann überkam's ihn wie Raserei.

"Ich bin nicht blind," brüllte er, "ich bin nicht blind, wer sagt das? Ieden schlag' ich nieder, der das sagt!"

Und was er ergreifen konnte, packte er mit wilder Kraft und riß es nieber, brach es, zerschlug es in ungezügelter Bernichtungswut.

Der Bauer schrie um Silfe; die Bäuerin flog heran. Reiner tonnt' ibn halten.

Der Türmer. 1900/1901. III, 9.

16

"Ich bin nicht blind," tobte er immer von neuem.

Wie sie da war, im Feiertagsstaat, aber mit der Herdschürze, lief die Bäuerin in die Nachbarschaft. Wer riet und wer half? Der Pastor!

Der Baftor ftand in feiner Stube am Fenfter.

Stodend erzählte die Bäuerin ihm alles.

Der Pfingstsonnenschein erfüllte das Gemach, mitten im Sonnenschein blieb der Pfarrer stehn.

Er war schwächlich. Aber es schien, als würde er größer und stärker. Und seine Augen waren groß und voll Ernst, als er sprach:

"Unser Gott ist ein großer und gerechter Gott. Am heiligen Pfingsttag hat er die Binde genommen von den Augen der Apostel, daß sie Gesichte sahen — am heiligen Pfingsttag hat er mit Blindheit geschlagen den, der ihn ge-lästert. Er erhöht und straft, und seine Strasen sind furchtbar. Seht zu, Bäuerin, ob ein irdischer Arzt helsen kann, wo der himmlische geschlagen hat. Vielleicht ist auch das Sein Wille!"

Die Windmühlenbäuerin hatte das Zimmer längst verlassen, um den Dottor zu rusen, als Christian Gellert noch immer auf dem alten Fleck stand. Er sah empor nach dem heitren Himmel. Ihm war, als sei Jehovah rächend über das Dorf gesahren, und als spüre er schauernd seine Nähe.

#### II.

So ward also aus dem wilden Philipp ein blinder Philipp. Wie es eigentlich gekommen, das ahnte der Knecht selbst kaum. Wohl hatte er schon öster ein Stechen in den Augen gehabt, aber er hatte nie sonderlich darauf geachtet. Nun hatte wahrscheinlich der kalte, scharfe Morgenwind, der damals bei der tollen Pfingstfahrt in sein erhitztes Gesicht geschlagen, das Unglück jäh herbeigeführt. Wer will es auf sich nehmen, da zu behaupten: dies ist salsch und jenes ist richtig? Genug, Philipp Betsche war stockblind.

Er verhielt sich so, wie man es anders nicht erwarten konnte. Er rafte und tobte stundenlang, bis er, der Riese, schachmatt war. Und weil er selbst keinen vernünstigen Grund seines Leidens einsah und einsehen mochte, ballte er in ohnmächtiger But die Fäuste gegen Christian Gellert, seinen Schulgenossen — gegen den Pastor, der an allem schuld war. Hatte er ihm nicht die Strafe angedroht? War diese Strafe nicht prompt eingetroffen?

Die Bäuerin war zum Wundarzt gelaufen. Der Wundarzt war ein Duachfalber, der in dem Neste alt und grau geworden. Er kurierte mit Salbe und schnitt gern, er war mehr ein besserer Barbier als ein Arzt. Eben desshalb gingen alle Bauern zu ihm, wie die Bäter es gleicherweise gethan. Ein jüngerer Rollege, der frisch von der Universität kam, sand kaum sein Brot. Denn es war damals die Zeit, als unsre Großväter jung waren und auf Freierssüßen gingen, in der diese Geschichte passierte. Heut mag es ein halbes Duzend Mediziner im Orte geben.

Kurz und gut: der Wundarzt mochte redlich alles gethan haben, um das Leiden noch schlimmer zu machen, und der Pastor behielt recht: kein irdischer Arzt konnte dem wilden Philipp helsen, wenigstens kein erreichbarer.

Es entstand jest die Frage: wohin mit ihm? Der Windmühlenbauer mocht' ihn nicht behalten und konnt's auch nicht, irgend jemand anders mocht' sich die Last auch nicht auslegen, wohl oder übel mußte also die Gemeinde helsend einspringen. Auf den Rat des Pastors gab man gegen ein mäßiges Kostgeld den blinden Knecht in die Lehre zu einem Korbstechter. Da sollte er das Handwerk erlernen, daß er später dem Gemeindesäckl nicht mehr zur Last salle. Scheiterte der Plan, so war noch immer Zeit, mit hilse wohlthätiger Menschen einen Leierkasten zu kausen, mit dem an bestimmten Tagen der Blinde im Ort umherziehen durste.

Der Pfarrer hatte zwar vorher noch versucht, ihn in einer Blindenanstalt unterzubringen, aber war hier auf den lebhastesten Widerspruch gestoßen. Die Gemeindevertreter antworteten ihm: eine so hohe Abgabe könne man nicht übernehmen und außerdem seine die Blinden seit Jahrhunderten in ihrem Heimatsort geblieben und hätten sich glücklich gefühlt. Es sei kein Grund, davon abzugehn, und es sei serner zu bedenken, daß die wenigen Blindenanstalten, die Preußen annoch besige, vollständig übersüllt wären. Denn nach dem großen Kriege von 1813/15, den man staunend vor einiger Zeit erlebt, sordere die ägyptische Augenentzündung immer neue Opser unter denen, die mit im Felde gewesen — das wisse der Pastor so gut wie sie, die Gemeindevertreter.

Christian Gellert mußte den Leuten recht geben, und Philipp Betsche, der Knecht, ward also bei Meister Labisch, dem Korbmacher, untergebracht.

Unter seinen Zechtumpanen hatte sein Schicksal einen heilsamen Schrecken hervorgerusen. Es war eine gewisse abergläubische Furcht babei vor dem Pfarrer. Die älteren Leute dachten: was muß das für ein Mann sein, der mit dem lieben Herrgott so gut steht, daß seine Bitten sofortige Erfüllung sinden! Und die jungen sagten sich, daß es auf alle Fälle besser wäre, den Hut vor ihm zu ziehen und die Kirche zu besuchen, da man nicht wissen, was sonst etwa passiere.

So war die Kirche immer gedrängt voll, und selbst die räudigsten Schafe saßen mit ehrbaren Gesichtern in ihren Bänken. Man merkte doch, der Anführer sehlte.

Wenn man den Meister Labisch fragte, wie es dem einstmaligen An- führer ginge, lächelte er und sagte:

"Die Finger wollen nicht recht, aber es wird schon werden. Ich hab' jest das Rezept, Herr Nachbar!"

Das Rezept konnte nicht einsacher sein. Tagtäglich bäumte sich der ungebrochne Troz des Burschen gegen sein Schickal auf, er höhnte, schmähte Himmel und Erde, tobte, schrie — dann ließ Meister Labisch ihn toben, aber er sagte laut zu seiner Frau: "Der Philipp wird vom Schreien heut satt, Frau, er kriegt erst morgen etwas zu essen." Und so geschah's.

Dadurch lernte der Blinde allmählich einsehen, daß er von nun an auf die andern Menschen angewiesen, daß er für sich selbst ein hilfloses Kind sei. Es waren surchtbare Stunden, als sich ihm das erschloß. Es dauerte Wochen, bis er sich äußerlich wenigstens damit abgesunden.

Aber die Not zwang auch ihn. Er mußte still sigen und das Flechten der Körbe mit seinen ungelenken Fingern ersernen. Und hatte er zuerst gebrüllt und geschrieen, daß die Nachbarn zusammenliesen, so ward er nun ganz schweigsam. Er fraß seinen Trotz und seinen Schwerz in sich hinein und ging einsher, als wär er auch stumm geworden.

Als seine Lehrzeit um war, überlegte sich Meister Labisch, was nun werden solle. Ließ er den Philipp ziehen, so gab's einen Konkurrenten mehr in der Stadt, dem man aus Mitseid schon die Körbe abkauste. Behielt er ihn als Gesellen, so hatte er einen tüchtigen Arbeiter — denn je schweigsamer der blinde Philipp geworden, um so sleißiger ward er auch — und nebenbei machte ihm auch die Konkurrenz keine Sorge.

Nun, die Gemeinde war's zufrieden, daß sie kein Koftgeld mehr zu zahlen brauchte, und sagte Ja und Amen, als Meister Labisch mit seinem Plan heraus-rücke. Der blinde Philipp nickte nur mit dem Kopfe. Er hatte in den zwei Jahren eine Menschenscheu sondergleichen bekommen, er hatte Furcht vor der Weite, er kannte nur zwei Pläße, wo er sich wohl sühlte: seine enge Kammer resp. die Werkstatt mit dem Arbeitsschemel und zweitens die Bank in der halben Höhe des Mühlberas.

Eines Sonntags nämlich — Meister Labisch war in der Kirche — hatte der blinde Philipp "Gustav" gerusen. "Gustav" war das fünfjährige Kind des Meisters.

Verwundert hatte der kleine Patron aufgehorcht. Und noch mehr erstaunte er, als der blinde Philipp, der sonst so Schweigsame, bat, er möcht' ihn auf den Mühlberg führen bis zur Bank.

Es geschah. An der Hand des fleinen Führers schritt der Blinde seinem naben Ziele zu. Die wenigen Leute, die während des Gottesdienstes auf der Straffe waren, blieben erstaunt stehen und saben sich um.

Die Bank war sonnig. Man sah von ihr über das Dorf und die baumreiche Vorstadt hinweg, auch über das Städtchen selbst und seine Dächer. Und auf diese Bank setzte sich der Blinde. Der kleine Junge lief nach Hause in einer Stunde wollt' er wiederkommen.

Den ganzen Sommer über bis in den Spätherbst hinein saß der Blinde hier an der schönsten Stelle und konnte boch die Schönheit der Erde nicht mehr sehen. Er flocht hier seine Körbe, bis es Mittag ward. Dann nahm er alles zusammen, griff nach dem Stabe und schritt langsam, aber verhältnismäßig sicher zurück. Denn nun kannte er den Weg ganz genau schon allein.

Eines Bormittags geschah es, daß sich jemand neben ihn setzte. Unruhig rückte er ab, so weit er konnte.

"Schonen guten Morgen," jagte eine gittrige Stimme.

Es war ein uraltes Weiblein, die Mutter des Windmullers. Sie ging allsonntäglich, wie das Wetter auch sein mochte, zur Predigt, sie las tagtäglich noch in der alten, großgedruckten Bibel, und oft kam es vor, daß sie vor sich hinmurmelnd, mit großen Augen, einhertrippelte und in irgend einem Hause verschwand.

"Die Alte geht heren," pflegte der freigeistige Kausmann Medenwaldt, der sich einen Voltairianer nannte, in solchen Fällen zu sagen. Aber er fand stets nur bedingten Beisall. Denn Mutter Gumpert war eine geschätzte Person. Hatte jemand eine Warze, die nicht verschwinden, die Rose, die nicht heilen wollte — so ließ man sie bitten. Doch sie kam nur in Häuser, deren Bewohner ihr als gute Christen bekannt waren. Dann schloß sie sich mit dem Kranken ein, besprach den Schaden, betete und schritt zittriger als je davon. Uebrigens nahm sie nie auch nur einen Heller dafür.

Mutter Gumpert setzte sich also neben ben blinden Philipp, der ihrem Gruße nicht dankte. Sie kummerte sich nicht darum. Als sie auf mancherlei Fragen keine Antwort gehört, setzte sie Brille auf und begann eintönig einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Dann sagte sie: "Schönen guten Tag!" und ging den Weg wieder empor zur Windmühle.

Das wiederholte sich nun regelmäßig. Schweigsam wie je saß Philipp Belsche, förbeslechtend, auf der Bank. Freundlich grüßend kam die Greisin dazu, las ein Kapitel der heiligen Schrift und entfernte sich.

"Gustav", fragte der Blinde einst den Meisterssohn, "wer sitt auf der Bank immer neben mir?"

"Das weißt nicht, Philipp? Na, Mutter Gumpert natürlich — aus der Windmühle."

"So, fo!"

Sein Gesicht war rot geworben. Er wandte sich und schlief die Racht schlecht. Drei Tage lang blieb er in der Werkstatt auf seinem Schemel. Erst am vierten saß er wieder auf seinem Lieblingsplat.

"Hast dich lange nicht seben lassen, Söhnchen," sprach die Stimme neben ihm.

Das Blut schoß ihm hoch.

"Es giebt andre Banke. Warum setz Ihr Euch zu mir, Mutter?"

Eine Zeit lang blieb es still. Die Greisin mochte alles eher erwartet haben, als eine Antwort.

"Es ist warm hier, Söhnchen, die Sonne wärmt."

Er bog die Ruten mehr als nötig.

"Laßt die Sonne. Warum sett Ihr Euch zu mir? Ich hab einst — Guer Enkelkind — beinah zum Krüppel geschlagen, wißt Ihr das nicht?"

"Ich weiß, ich weiß. Aber Gott hat dich mehr geschlagen, Söhnchen. Und da hab ich von meinem Fenster gesehen, wie du da saßest. Haft immer allein gesessen und bose Gedanken gehabt, Philipp Betsche. Das will Gott nicht. Und da bin ich zu dir gekommen und hab das Evangelium mitgebracht, daß du die Gedanken ließest und sehend würdest."

Es blieb sehr lange ganz ruhig auf der Bank. Der Blinde band nicht mehr. Sein Körper zuckte.

Doch als ob ploglich ber "wilde" Philipp, der über dem blinden jahrelang in Haft gelegen, wach wurde, schrie er dann heiser auf:

"Schert Euch zum Henker, Mutter, Ihr und die andern! Laßt mich krepieren und freut Euch! Ich will nicht, daß Ihr gut zu mir seid! Ich will nicht, daß Ihr mir vorlest — ich bin noch start, ich schlag euch alle zusammen — wie die Hunde tret ich euch! Warum bin ich blind und Ihr seht? Warum könnt Ihr gehn, wohin Ihr wollt, und ich muß zittern bei jedem Schritt? Warum — —"

Er war aufgesprungen, die Stimme überschlug sich. Neben der Bank war ein Baum mit breiter Krone. Und in ungestümer Wildheit packte Philipp Betsche den Stamm mit beiden Händen und schüttelte ihn wie ein Wahnsinniger in einem fort. Er hatte Riesenkräfte.

Still und mube fette er sich bann von neuem, halb feuchend von ber Unstrengung.

Da sprach die greise Stimme:

"Morgen ist Pfingsttag, Philipp Betsche. Ich geh' morgen zur Kirche und seh' dich nicht. Wir haben das Pfingstevangelium noch nicht gelesen. Es steht geschrieben: Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel, also lautend."

"Ihr . . . feid . . . noch hier, Mutter?"

Aber die Alte las eintönig: "Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle einmütig bei einander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Jungen zerteilet wie von Feuer; und es seizte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und wurden alle voll des heiligen Geistes, und singen an, zu predigen mit andern Jungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen."

Die Alte las weiter. Das Haupt des Knechtes sank immer tieser. Es hob sich nur einmal, als die Greisin sprach: "Und eure Jünglinge sollen Gessichte sehn."

Durch den Baum, der neben der Bank stand, lief ein Rauschen. Das Weiblein klappte die Bibel zu.

"Wirst morgen kein gutes Pfingsten haben, Söhnchen. An einem Pfingstsonntag ist dir . . . das Unglück geschehn. Wenn du wenigstens . . . zur Kirche kämst mit allen andern Gläubigen. Das ist ein so großer Trost. Wann warst du zum letztenmal in der Kirche, Philipp Betsche?"

Der Rorbflechter neigte ben Ropf noch mehr.

"Bei meiner Ginfegnung, Mutter!"

Die Alte murmelte vor sich hin. Und plötlich zuckte der Blinde zusammen. Seine Wange berührte etwas. Es war eine alte, zittrige, welke Hand, die leise darüber strich.

"Du bist sehr . . . sehr arm, Söhnchen. Aber du wirst reich werden. Die Armen werden die Reichen sein."

Unter dem leichten Streicheln gingen tiefe Schauer durch seinen Körper. Es that ihm etwas weh in der Brust, sein Atem war mühsam.

Und mit einem Male weinte er — lautlos. Es war mehr ein Schlucken und Würgen und war furchtbar anzusehen.

In demselben Augenblick sprang er auf, ließ die Greisin, die Körbe, seinen Stab im Stich und eilte den Weg hinab.

"Du wirft fallen, Sohnchen!" rief Mutter Gumpert erfchroden.

Aber sie hielt ihn nicht. Und das dicke Buch unter dem Arm, schritt sie in die Höhe, wo die Windmühle mahlte und klapperte. — —

Um halb zehn Uhr, in der Frühe des heiligen Pfingstfestes, traute sie ihren Augen nicht. Als sie herabkam in andächtigen Gedanken, saß der blinde Philipp auf der Bank. Doch nicht wie sonst. Er hatte einen Rock an, den sie nie bei ihm gesehn; um den Hals, der sonst frei und gebräunt aus dem Hervorschaute, war ein weißes Tuch geschlungen; auf den derben Bauernshänden saßen die zu kurzen Handschuh.

Mehr jedoch fiel ber Ausdruck des Gesichtes auf. Furcht, Erwartung, Sehn= sucht, alles sprach aus den Zügen. Eine wilde Unruhe beherrschte das Mienenspiel.

Philipp Betsche erkannte die Greisin am Schritt. Er erhob sich. Noch wunderlicher ward sein Antlitz.

Mutter Gumpert war schon mit allen Sinnen bei ber Andacht.

"Du bist früh da, Söhnchen," sprach sie nur.

"Ja," antwortete er gepreßt.

Dabei ging er neben ihr, Schritt für Schritt. Beide konnten sie wenig schnell vorwärts.

Und die Glocken riefen und mahnten, grüßten die Stadt und die Borstadt und das Dorf, klangen hinauf zum Windmüller und über die Mühle hinweg weithin zu grünen Felbern.

"Was willst du, Philipp Betsche?" fragte die Alte, als sie am Fuße des Hügels angelangt waren.

"Ich will mit."

Das Weiblein nahm das Gesangbuch fester. Wie in einem starken und stummen Gefühl preßten sich ihre hände darum.

Begegnende grußten, Befannte blieben ftehn. War ein sonderbares Gespann: Die gittrige Greifin und der blinde, fraftstrogende Philipp.

Als er das Summen der vielen Stimmen vernahm, färbte sich sein Gesicht immer röter. Die Sonne brannte troß der frühen Stunde schon tüchtig herab. Der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Plöglich hörte er lachen. Das war der Franz, der Franz Wagner, dem er einst das Leder gegerbt.

Wie gebannt blieb er ftebn.

"Ich geh' gurud," fagte er feltfam.

"Stör' die Gebanken nicht, Söhnchen," erwiderte Mutter Gumpert und legte die Sand auf seinen Arm.

Da schritt er weiter.

Und jest nahm die fühle Kirche sie auf. Vorsichtig hatte die Greisin den Blinden die wenigen Stufen hinausgeführt, hatte ihm zugeraunt, wann er den Hut abnehmen musse, hatte ihn gleich in die lette Vank geschoben, wo auch sie Plat nahm.

Er hörte fie hüfteln.

"Warum beteft du nicht, Sohnchen?"

"Ich . . . will zurud"," flufterte er. Wie Furcht lag es auf seinem Gesicht.

"Bet' mit," sprach die Greisin. Sie sagte das Baterunser, daß er cs hören konnte. Dann raschelten die Blätter des Gesangbuches. Eine gefällige Nachbarin nannte die Ziffern, die an den weißen Taseln standen.

Und plöglich setzte machtvoll die Orgel ein. Das war ein gewaltiger Jubel in allen Höhen und Tiesen, ein seierliches Lobsingen und tönendes Raufchen, bis langsam daraus eine große Melodie ward, so wie nach dem Zusammensbrausen der Gebirgsbäche rein und ruhig ein Strom in sicheren Usern zum Ziele geht.

Eine Kinderstimme setzte zuerst ein; hell und dunn schwebte sie einen Augenblick über der Gemeinde wie ein flatterndes Böglein. Aber gleichsam ersichreckt hielt sie inne, weil sie so allein war, bis nun der Kantor begann und vielstimmig die Gemeinde einsiel:

"O heiliger Geift, tehr bei uns ein Und laß uns beine Wohnung fein, O tomm, bu Herzenssonne!"

Philipp Betiche allein fang nicht mit. Aber ein Sturm ging burch fein Berg, und je gewaltiger ber Pfingstehoral aufbraufte, um fo ftarter fcuttelte es ihn.

Was es war: er verstand es nicht. Aber es schlug ihn nieder, daß er ganz klein ward, und es hob ihn empor auf brausenden Schwingen, daß er groß und über allen war.

Aus seiner Einsamkeit hatte ihn die zitternde Hand der Greissen gerissen und ihn hier hineingestellt in die gläubige Gemeinde, die zu einem Gotte emporjauchzte in Lob und Dank. Und zu welchem Gotte?

Bu dem, dessen Größe sein alter Kantor ihn gelehrt in vergangenen Tagen, zu dem, an dessen Altar er einst berusen worden, um sein Glaubensbekenntnis abzulegen, zu dem, dessen Gerechtigkeit sein einstiger Schulgenosse Christian Gellert ihm gerühmt und der ihn, den Lästerer, gerade an einem solchen Pfingstag wie heute mit Blindheit geschlagen!

Ihm war, die Orgel sei dieses großen Gottes Stimme. Ihm war, diese Stimme brause durch ihn hindurch. Und das heilige Brausen rief tausend Dinge wach: seine Kindheit, seine Mutter, seine Schulzeit — Dinge, an die er nie gedacht. Und nur das Nächste, sein wildes Leben blieb unerlöst, es sank tiefer und tiefer in Schleier.

Er hörte nur immer die Orgel. Und bazwischen fiel ihm plöglich ein, was er bem Pfarrer gesagt: Gott muffe einen ffarkeren Boten zu ihm senden.

War das der stärkere? Dieser Bote, der um ihn und über ihm war, den man nicht fassen und greifen konnte und der so ungestüm das Herz bes drängte?

"Du himmelslicht, laß beinen Schein Bei uns und in uns fraftig sein Bu steter Freud und Wonne"

fang Mutter Gumpert neben ihm, in ben vollen, gufammengefagten Chor.

Eine Lichtsehnsucht erfüllte ihn. Und mit einem Male, jah, überfiel ihn der Gedanke: Gott kann dich sehend machen, der Lichtspender kann dir das Licht zurückgeben!

Aufschreien hatt' er mogen über Orgel und Rirchengesang.

Und der Gedanke wich nicht von ihm. Er war ihm des öfteren gekommen in der ersten Zeit, dann hatte er die Hoffnung ganz verloren. Und nun würgte es ihn und arbeitete in ihm und er faltete die Hände und preßte sie. Es war ein Gebet, ob er schon kein Wort sprach, noch auch klare Gedanken hatte.

Dann ging der Gesang zu Ende. Langsam waren die Züge des Blinden ruhiger geworden. Und nun spielte allein nur noch die Orgel nach. Immer schwächer ward das Tongebraus.

Er horchte darauf, wie es erftarb. Sein Antlit war ftill. Ein halbes Leuchten lag darauf.

In die große Stille sprach ba der Baftor.

Mit einem Rud flog der Ropf des Blinden empor.

Sein Todfeind redete zur Gemeinde! Sein Todfeind, der Gott gebeten hatte, daß er ihn mit Blindheit ftrafe!

Das war die Pfingsterzählung. Klar und deutlich vernahm er die einzelnen Worte. Und doch, es war ihm, als hätten sie herrlicher und schöner geklungen gestern Bormittag, als die Greisin sie vorgelesen auf der Bank des Mühlbergs. Es hatte ihn schauernder, ahnungsvoller berührt.

Rur Eins pacte ihn auch hier von neuem: als Christian Gellert las: "Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie sagen."

Mit der Orgel mar diefes heilige Pfingftbraufen auch heut hernieder=

gekommen und hatte die ganze Kirche erfüllt. Und ihn, den Aermsten der Armen, am meisten.

In sich versunken saß der blinde Philipp da. Die große Rede berührte ihn wenig, er hörte nicht darauf. Er wartete nur immer auf das Wunder der Orgel. Und er glaubte immer fester an das zweite Wunder: daß der Gott im Himmel, der hier vernehmlich sprach, ihn heilen würde.

Mit feiertäglichem Gesicht verließ er die Kirche an der Hand der Greisin. Er sprach kein Wort. Still schritten sie beide durch die plaudernden Scharen.

Erft als es ruhiger um fie ward, fagte er:

"Wie heißt die Stelle mit dem Brausen, Mutter?"

Die Alte wiederholte fie.

"Hier bist du zu Hause, Söhnchen. Bring Meister Labisch einen Gruß. Und Gott besohlen auf morgen."

Da tastete der Blinde nach ihrer Hand und drudte sie, daß sich ber Mund des Weibleins schmerzhaft verzog.

#### III.

Bon diesem Pfingstsonntag an ward Philipp Betsche ein andrer. Wie das verdürstete Land dem Regen, so öffnete sich sein bis dahin taubes Herz dem Glauben.

Es war kein auf bestimmte Lehrsätze festgelegter Glaube, — es war eine Wildpstanze, die gleichsam durch Naturgebot in die Höhe schoß. Hätte der Blinde darüber reden müssen, so hätte er gestammelt und in wirren Worten von dem heiligen Brausen gesprochen. Das Gesicht war ihm genommen — durch das Gehör offenbarte sich ihm der Herr. Gott selbst war das ewige Brausen. Er war im Klang der Orgel und im Wehen des Windes. Er war am größten in einem Dritten.

Aber das muß erft erzählt werden:

Es geschah nämlich, daß ein frommer Bauer in einem Dorfe, das eine Meile beinahe entsernt lag, erkrankte und in seiner Not zu Mutter Gumpert sandte.

Sie besann sich keinen Augenblick. Doch weil der Weg weit war, bat sie den Blinden mitzukommen. Philipp Betsche war bereit. Und so wanderte das Pärchen, die Greisin sich auf ihn stützend und ihn führend, die Chaussee entlang, die schnurgerade durch die Felder schnitt.

Der Tag war warm. Auf die weite Ebene, die in der Ferne erst der Wald abschloß, brannte die Sonne hinab. Gleich hinter dem Walde lag das Dorf.

Je näher die Greisin ihm tam, um so schweigsamer ward sie. Ihre Lippen bewegten sich, sie sammelte sich im Gebet zu ihrer Ausgabe.

Und nun bogen fie in den Wald ein.

"Mutter!" fragte der Blinde plöglich — "was rauscht so?"

Er war so erfüllt bavon, daß er wie gebannt stehen blieb.

"Der Wald, Söhnchen. Aber stör' mich nicht. Dort drüben liegt das Haus."

Sie gingen weiter.

"Mutter," begann der Blinde von neuem, "geht allein dorthin, laßt mich hier, bis ihr zurückfommt".

Sie willfahrtete ihm und führte ihn etwas in den Wald hinein. Dort legte er sich ins Moos, während die Alte sich entfernte.

Er lag ganz ruhig lange Zeit. Droben schwangen sich tönend die Wipfel und redeten ihre wunderliche Sprache. Es war ein Summen und Rauschen ringsum, ein sanstes Wehen und Wispern, durch das manchmal ein heller Bogel-ruf klang, der die Stille noch stiller erscheinen ließ und das Rauschen noch unsendlicher. Einmal sing sich ein stärkerer Zug in den Kronen — da ward das Rauschen zum Brausen.

Philipp Betiche, ber Blinde, zitterte. Sein Herz zitterte. Er war ganz allein hier, fern von allen Menschen, die kein Auf erreichte.

Aber Gott sprach trozdem, Gott sprach im Rauschen zu ihm allein, zu dem Hilfsosen und Verlassenen. Voll und mächtig hatte er in der Kirche geredet, sanft und gütig und lind redete er hier.

Und zu dem Gotte, der zu ihm sprach, sprach auch Philipp Betsche. Er suchte die Worte vergeffener Gebete. Als er sie nicht zusammenbrachte, war er des nicht traurig. Dann mochte der Herr allein reden. Er hörte zu. Es ward ihm darüber gar still und seierlich zu Mute. Ein Friede erfüllte ihn, etwas Unendliches, Herzerweiterndes, was er nie gekannt, nahm Wohnung in ihm.

Ms nach einer Stunde Mutter Gumpert zurücksehrte, war sie erstaunt. "Was ist dir, Söhnchen? Du siehst anders aus."

"Ja, Mutter," antwortete er, "fagt mir noch einmal das mit dem Brausen."

Und zum brittenmal wiederholte das zittrige Weiblein die Worte der Pfingsterzählung.

Das Rauschen des Waldes — das war das Dritte, was über allem war. Philipp Betsche war selten oder nie aus dem Umkreis des slachen Landes herausgekommen. Er hatte gehütet oder geackert, in der Freizeit getrunken und Händel gesucht, im Walde war er kaum je gewesen. Er war auch zienlich entsernt von seinem Heimatsort. Und nun hatte dieser Wald ihn so gesegnet.

Er begann jetzt, ein seltsames Leben zu führen. Bormittags saß er auf bem Mühlberg bei der Alten, die nach wie vor Episteln und Evangelien las. Nachmittags suchte er tastend den Weg zum Walde. Die Chaussee war gerade. Er konnte nicht recht sehlgehn. Und Sonntags schritt er mit Mutter Gumpert zur Kirche und nahm den alten Platz auf der letzten Bank ein.

Dabei arbeitete er aber so tüchtig, daß Meister Labisch nichts damider haben konnte und ihn ziehen ließ. Gar oft sah er ihm nach und schüttelte den Rops.

"Ich bin ein alter Mann," sprach er, "aber ich sag dir, Frau, es giebt auch heut noch Wunder auf der Welt. Wir sehn eins vor uns und achten es kaum."

Und was er fühlte, fühlten andre auch. Philipp Betiche war so still und milde geworden, daß die Kinder, die ihn erst gestohen, nun seine Hand sand sakten und ihn führten. Und wenn er abends im Kreise der Korbslechtersamilie saß, erzählte er vieles ganz gegen seine frühere Gewohnheit, und waren die andern mäuschenstill, so vergaß er wohl, wo er war, und hatte es mit dem Brausen. Mit jenem Brausen, welches das Höchste war, ob man schon nie wußte, welches er meine. Denn es war noch mehr als Orgel, Wald und Wind, es war ein Pfingstbrausen und ein Brausen der Seele und alles zusammen.

Auch Christian Gellert, der Pfarrer, hörte davon. Er sah, wie Mutter Gumpert den Blinden führte. In der ersten Zeit war er auch gegen das Weiblein nicht gut gestimmt gewesen, denn ihr "Besprechen" betrachtete er als ein heidnisch Werk. Aber eines Tages beschloß er, sie aufzusuchen und sich nach mancherlei zu erkundigen: vor allem nach seinem erblindeten Schulgenossen, der sich damals an ihm vergriffen.

Es geschah. Und babei erlebte Christian Gellert sehr viel. Das Weiblein erzählte ihm, wie es zu dem Blinden gekommen, wie er zuerst nicht gesprochen habe und verbittert gewesen sei, wie es aber nicht nachgelassen habe, bis er von den bösen einsamen Gedanken losgekommen und freiwillig eingetreten sei in die Gemeinde der Gläubigen.

"Siebzig Jahr bin ich alt, Herr Paftor," sagte sie zum Schlusse, "meine Stube wisch' ich mir selber noch auf und bei meinem Sohn hab ich das Essen. Da drin im Schubsach liegt Geld zum Begräbnis und was ich anziehn werde. Da haben die andern keine Unkosten. Man lernt die Geduld, wenn man alt ist. Dakommt man immer zulet, und so ist es auch richtig. Und Ihr predigt sehr schon, Herr Pastor, aber Ihr predigt nie von der Geduld. Ihr predigt, wie die Jungen alle predigen. Wenn ihr alt sein werdet, dann werdet Ihr von der Geduld predigen. Nehmt's nicht übel — ich mein' nur so. Und der Philipp Betsche wird sie auch noch lernen, die Geduld, und sernt sie. Man mußte zuerst geduldig mit ihm sein. Das können die Jungen nicht. Ich hab schon gehört, wie Ihr bei ihm wart. Und Ihr versteht die heilige Schrift ja besser, wie Ihr bei ihm wart. Und Ihr versteht die heilige Schrift ja besser, über ich dachte: Geh auch hin! Du hast ja Zeit und der Herr Pastor hat so viel andres zu thun. Nu ja, und so ist es dann eben geworden."

Sie hüstelte und nickte. Christian Gellert sprach noch einige Worte, drückte ihr dann die Hand und ging. Er war rot wie ein Schulbube, der einen Tadel bekommen. Er schämte sich vor Mutter Gumpert. Es klang ihm stets im Ohr:

"Ihr predigt icon, herr Paftor, aber Ihr predigt nie von der Geduld." Beshalb? Beil er biefe driftliche Geduld noch nicht hatte?

Er betete zu Haus heißer denn je. Er war der Pastor, der Hirt, der leiten sollte, und nun wies ihm ein schlichtes altes Weib den Weg, den er zu geben hatte.

Einen Tag später schon stand er vor dem blinden Philipp. Als er ihm guten Tag sagte, hielt sein einstiger Gegner in seinem langsamen Gange inne und fragte beklommen, als sei noch jemand neben ihm:

"Der Baftor?"

"Ja, ber Paftor — bein Schulkamerad Christian Gellert." Der Blinde nickte.

"Es ist gut, Herr. Ich hab' Euch einst sündhast behandelt. Und wenn Ihr könnt, vergebt mir."

Wieder ward Christian Gellert rot. Er griff nach ber Hand Philipp Betsches und sagte:

"Du haft mich das vorige Mal Du genannt, Philipp. Warum thust du's heut nicht?"

"Das vorige Mal ift lange her, — verzeiht es mir."

"Es ist vergessen, Philipp. Du und ich . . . sind heut älter geworden und anders. Wir wollen nicht fragen nach Schuld und Unschuld. Bielleicht hätt' ich auch besser sein können — geduldiger. Die Geduld lernt man erst später. Willst du mich Du nennen?"

Den andern ichüttelte es.

"3a."

"Ich bank' bir. Und wie geht es bir?"

"Gut," sagte der Korbstechter. "Gott hat mich blind gemacht — nun weiß ich, daß er mich sehend machen wird."

Der Pfarrer ftutte.

"Du hoffst es, Philipp?"

"Ich weiß es. Er hat zu mir gerebet. Er wird mir meine Augen wiedergeben. Dann will ich sie auch besser gebrauchen. Nur Gebuld muß ich haben."

Chriftian Gellert fah ihn an. Er fah fein ruhiges Geficht.

"Der Herr vermag alles," erwiderte er ftodend.

Da lächelte Philipp Betsche leise.

"Glaubst bu's nicht, Chriftian Gellert, daß ich sebend werde?"

"Ja, ich glaub' cs," sprach ber Pfarrer, und ihm war wieder, als musse er sich schwen.

Sie redeten noch mancherlei, und Christian Gellert bat den blinden Philipp, ihn zu besuchen. Bon nun an wurden sie Freunde.

Die Jahre vergingen. Mutter Gumpert flarb. Meister Labisch folgte ihr. Seine Witwe war verzweiselt. Aber der blinde Philipp sprach: "Sorgt

Euch nicht, Frau — ich will das Geschäft schon führen, und hungrige Mäuler soll es bei uns nicht geben. Es wird jum Leben reichen, und wenn ich meine Augen erst wieder gebrauchen kann, sällt noch ein Bagen jeden Sonntag in die Sparbüchse."

So fest mar er bavon überzeugt, daß Gott ihn heilen wurde.

Es konnte ihn auch nichts darin irre machen. Um Weihnachten pflegte er zu sagen: "Uebers Jahr wird es ein Freudensest für mich. Den Baum brennen zu sehn, ist eine schöne Sache." Und wenn es Pfingsten ward, bemächtigte sich seines ganzen Wesens eine sellsame Unruhe. Der Tag, an dem er erblindet, der Tag, an dem er guerst das heilige Brausen vernommen und in dem Brausen seinen Herrgott, war ihm der höchste Feiertag. Er betrachtete ihn halb abergläubisch als mit seinem Schicksal verwebt und war überzeugt, daß das Wunder seiner Heilung — das dritte Wunder — nur dann eintreten könne. Ward es dann Nacht, so war er halb trauig, ob auch in sein Schicksal ergeben. Und in aller Frühe des nächsten Morgens lag er im Walde, um sich Trost zu holen, Hossnung und Frieden aus dem Wehn und Rauschen, das aus der Höhe kam.

Je älter er warb, um so unerschütterlicher ward sein Glaube nur. Die Haare bleichten ihm, ber Rücken ward krumm — aber sein Gesicht leuchtete und ein wunderbarer Frieden lag darauf. Dieser Frieden, diese stüle Güte lag auch auf einem andern Greisengesicht: auf dem Christian Gellerts.

Wenn sie sich nicht das Plätzchen auf dem Mühlberg aussuchten, wo Mutter Gumpert so gern gesessen, saßen die beiden Alten sicher auf der Bank vor unsere Thür. Es ist meine früheste Erinnerung. Christian Gellert war der Vater meiner Mutter. Bis zulet hatte er die Last des geistlichen Amtes getragen, dann sagte er: "Ich will Feierabend machen", und zog zu uns. In zwei Oberstüden hauste er. Und Philipp Betsche war oft bei ihm.

Eines Sommers sagte der Blinde: "Der Herr erhört mich. Ich habe lange gewartet, nun segnet er mich. Er wird mir über die Augen streichen und ich werde sehn."

Es war noch unerschütterlicher gesagt, als sonst. Und andächtig bereitete sich ber Blinde auf das Wunder vor. Er legte alltäglich seine besten Kleider an und war so freudig wie nie zuvor. Und sast täglich machte er die Tour zum Walbe und hörte das Rauschen, hörte immer von neuem daraus: Du wirst sehend werden!

Einst tam er nicht wieder. Dein Grofvater ward angftlich. Er nahm uns Jungens mit und ging ihm nach.

Da fanden wir den Blinden auf seinem alten Plätzchen unter einer Eiche. Er lag wie horchend da, mit einem stillen heiligen Gesicht. Ueber ihm schwangen die Wipfel — er hörte es nicht mehr.

Mein Großvater fniete neben ihm.

"Worauf horcht ber Ontel?" fragte einer von uns.

"Auf das Pfingstbrausen," antwortete Chriftian Gellert, — "er hört und sieht jett, Kinder. Betet, daß es uns allen so gut werde!"

Sein Begräbnis war schlicht, aber ber Menschen, die hinter bem Sarge schritten, waren viele. Christian Gellert hatte gebeten, noch einmal des geistlichen Amtes walten zu dürfen. So hielt er dem Blinden die Grabrede.

Es war eine wunderliche Rede. Es war eine Geschichte und zwar die, welche hier erzählt ist. Der greise Prediger sprach von dem, dessen Leib bestattet ward, von Multer Gumpert, von sich. Er schonte sich nicht. Er sagte vor all den Hunderten, daß Mutter Gumpert und dieser arme Blinde ihn geslehrt hätten die Gristlichste aller Tugenden: die Geduld. Die Geduld umfasse alles, die Liebe, den Glauben, die Hossprung. Er predigte sür seinen Nachsfolger und für die Gemeinde.

"Des Herren Wege sind wunderbar. Er hat diesen Armen ärmer gemacht, um ihn reich zu machen, diesen Berlovenen mit Blindheit geschlagen, daß er den rechten Weg sinde, diesem Gesunden das Augenlicht genommen, um ihn sehend zu machen und ein Licht in ihm zu entzünden, welches auch andern leuchte."

So sprach Christian Gellert und noch vieles mehr. Am andern Tage sagten die Leute: kein Fürst habe je solche Grabrede erhalten, wie dieser arme Korbslechter. Und sicherlich hat mein Großvater niemals früher und später so school gesprochen.

Jest schläft auch er längst. Es ist lange her, daß ich sein Grab gessehn, und ein Leben der Arbeit ist so kurz, daß ich nicht weiß, ob ich es jemals noch seben werde.

Aber in den Frühlingsnächten vor Pfingsten, wenn man schlaslos liegt und die Seele ein Sonntagsheimweh beschleicht, dent' ich manchmal an ihn. Und dann dent' ich: auch ich möcht' wohl einst so voll Frieden und Geduld und stiller Güte werden wie diese drei: wie Christian Gellert, der Pfarrer, wie Philipp Betsche, der Korbstechter, und wie die greise Mutter des Windmüllers. Vielleicht darf ich auch beisügen, daß wir alle öster über dem lauten Leben des Tages und dem Lärm der Gassen das heilige Pfingstbrausen vernehmen möchten, und daß es auch uns heintleite wie den armen Blinden, dessen Geschichte ich hier erzählt hab'.





# George Sand.

(† 7. Juni 1876.)

Uon

#### A. Brunnemann.

Pales was der ungestüme Drang, neue Ideale zu bilden, in den Geistern Frankreichs zur ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts an Gärungsprozessen hervorrief, spiegelt sich wieder im Lebenswerk einer groß und stark empfindenden Frauennatur, die ein halbes Jahrhundert lang ihre Zeitgenossen den Bann ihrer sich voll auslebenden Persönlichkeit schlug: George Sand. Nicht eigentlich Schöpferin neuer Ideen, nur ungeheuer rezeptiv, sog sie die Ideen ihrer Umgebung auf, die Ideen bedeutender Männer, zu denen sie in engere Beziehung getreten war, verpersönlichte sie mit Hilfe ihrer genialen Einsbildungskraft und hieß sie als zahllose Schar bunter Gestalten wieder unter die Menschen gehen und mit glühender Beredsamkeit von dem reden, was in den Strebenden kämpste und gärte.

Sie trant zunächst am Born der Romantik und ließ nicht eine der wundersamen blauen Blumen ungepflückt. Um das Jahr 1848 war sie ersüllt von demokratischen und utopistischen Ideen, sie sang das Lied vom ewigen Fortschritt der entwicklungssähigen Menschheit aus der natürlichen Güte des Menschen heraus. Sie schleuderte dittere Anklagen gegen die bestehende unheilbringende Kultur. Nicht umsonst hatte sie sich in ihrer Jugend als begeisterte Anhängerin Rousseus bekannt. Zulet, müde vom Tageskampse und von den Stürmen des Herzens, zog sie sich zurück auf ihren Landsitz Nohant in der fruchtbaren Provinz Berry, versenkte sich in die trauten Stätten ihrer Kindheit und schried köstliche Dorsichlen, Meisterstücke intimer Heimatkunst. Wohl umrauschte sie die gewaltige realissische Strömung, die einen völligen Umschwung in den damaligen Kunstanschauungen hervorrief; sie versuchte in neue Bahnen zu lenken, doch der Realismus ihrer Dorsgeschichten ist nur ein äußerliches Gewand, in das sich eine durchaus ideale Dichtung hüllt. Hier entwickelung abgeschlossen; was jeht in den Geistern stürmt, berührt sie nicht mehr.

Seltener Raffenvermischungen hatte es bedurft, um diese Frau hervorzubringen. Aus Sachsen herüber tam, sich Rriegsruhm zu erwerben, Maurice de Sare, ein natürlicher Sohn Augusts II. und der Gräfin Aurore von Königs= Um galanten Sofe Ludwigs XV. verrann bas Leben bes Siegers von Fontenon zwischen fühnen Rriegsthaten und frivolen Liebesabenteuern. natürliche Tochter, die ihm eine Schauspielerin geschenft, erkannte er an. erhielt den Namen Marie-Aurore de Sare und ward die Grokmutter der George Sand. Witme des Grafen Horn und in zweiter Che mit einem 2B. Dupin de Francueil vermählt, nahm sie lebhaft am Rampfe der Geister teil; Rousseau arbeitete mit ihr und ihrem Gatten. Ihr einziger Sohn war ein rechtes Rind des Empire, ein leidenschaftlicher Soldat, ritterlich und liebesdurftig. Ein Mädchen aus dem Bolte gewann feine Liebe, und um des Kindes willen, bas fie ihm bald ichenken sollte, vermählte er sich trot des Ginfpruchs feiner Mutter mit ihr. Aurore Duvin (George Sand) wurde im Jahre 1804, einen Monat nach der Berheiratung ihrer Eltern, geboren. Königliches Blut, vermischt mit dem Blute schlichteften Bolles, zügellose Leidenschaft, wechselnd mit Brogmut und tapferer Ritterlichfeit, bobe rudfichtslofe Beiftestraft neben warmherziger Dulbsamteit, Abenteuerlichfeit und doch Heimatliebe, Familiensinn, alles bas find Elemente, die die zufünftige Schriftstellerin als Erbteil mitbefam. Trug wohl ihre Erziehung dazu bei, die ober jene Eigenschaft zu verftarten? Sie ward so gut wie gar nicht erzogen, und Butes und Boses burfte sich in natürlichster Beije ungefördert und ungehemmt entwickeln.

Bereits 1808 verlor Aurore ihren Bater burch einen Sturg vom Pferbe. Die Frau aus königlichem Blute wollte nicht, daß die einzige Erbin des Namens Dupin de Francueil von einem Proletarierfinde erzogen werde, und nahm Aurore zu sich auf ihren Landsit Nohant, während ihre Mutter, von einer Benfion unterftutt, mit ihren beiben andern Kindern in Baris lebte. In Nohant lernte Aurore trefflich ihre Muttersprache schreiben, ferner Latein und ein wenig Geschichte; im übrigen war sie sich selbst überlaffen. Ihre Phantafie begann zu arbeiten, sobald fie fich überhaupt geiftig beschäftigte. Sie las die Weltgeschichte wie einen Roman, sie dichtete sie aus und verlieh dunkel gebliebenen Erscheinungen Geftalt und Charafter. Daneben erfüllte fie eine leibenschaftliche Liebe zur Natur; flundenlang pflegte fie im Freien zu träumen. Eintritt ins Rlofter follte dieses einsame Phantafieleben einen Abschluß finden. Sie war dort bald enfant terrible; doch plöglich verfiel sie, wie so viele phantafievolle Madden, in religiofe Etstafe, tafteite fich burch Bugubungen und begehrte Nonne zu werben. Später aber sehen wir fie wieder toll und zügellos die ehrwürdigen Mauern durchtoben, findliche Feste und Theateraufführungen leiten. Mit 16 Jahren ist sie nach Nohant gurudgekehrt, und das einsame Leben beginnt von neuem. Ihr Beift hungert; sie lieft eifriger denn je. Rousseau wird ihr geistiger Führer: Boron und Chaleaubriand gieben fie in ihren Bann. Sie lebt nicht, fie träumt; fie furchtet fich vor der rauhen Wirklichfeit des Der Türmer. 1900/1901. III, 9.

Lebens und hat Selbstmordgedanken. Dann wieder gewinnt ihr leidenschaft= liches Temperament die Oberhand; fie zieht fich als Anabe an und durchftreift Wald und Flur, die Flinte über die Schulter, es jedem Jäger gleichthuend. Ihre Großmutter ftirbt, was die langersehnte Bereinigung mit ihrer Mutter herbeiführt - aber neben biefer reinen Freude fteht ichon eine grausame Ent= täuschung. Das Bild ber Mutter, von lebhaftester Phantasie genährt, entspricht ber Wirklichkeit nicht. Aurore empfindet ichmerglich die niebere fogiale Sphare, in der sich die Mutter bewegt und wo sie felbst nicht heimisch werden kann. Bas Bunder, daß fie die Sand des ersten besten jungen Mannes annimmt, der fie begehrt, zumal, da es ein schmuder Offizier ift. Aurore wird "la baronne Dudevant", kaum 18 Jahre alt (1822). Mit ihrem Gatten lebt fie zunächst zurudgezogen in Nohant. Als fie fich zum ersten Dale Mutter fühlt, ift alle Philosophie vergessen. Sie arbeitet Rinderwäsche mit einer inneren Befriedigung, als habe fie nie eine andere Bestimmung gehabt. "Die Borfehung", schreibt fie, "will, daß in dieser Phase physischer Erwartung das Gefühlsteben vorherrscht. Das geiftige Leben wurde auf natürliche Weise unterbrudt, ohne Bedauern und ohne Berdienst." Bald aber wacht fie auf. Während ihr kleiner Sohn Maurice neben ihr fpicit, lieft fie Montaignes "Essais". Als ihre Tochter Solange geboren wird, ift fie eine andere geworden, ein Bejen, bas fich innerlich hungrig fühlt, das vom Reichtum des Lebens aufnehmen möchte, mas es nur erlangen fann, und es tonnte fo wenig erlangen. Die hat die fpatere George Sand in ihrer schlicht und groß erzählten Lebensgeschichte leidenschaftliche Anklagen gegen ihren Gatten gerichtet. Man fühlt nur heraus, daß der derbe Soldat und spätere Landwirt keine Ahnung von der reichen Frauenseele hatte, die an seiner Seite berichmachtete. Zeitgenoffen aber tennzeichnen ihn als einen roben Batron, bei dem die junge Frau durch eine harte Schule seelischen Leidens gehen mußte. Mehrfache Reisen zeigten ihr, daß das Leben gang anderes zu bieten habe; ihr Leiden fleigerte fich zur Unerträglichkeit, bis fie endlich die Fessel zerriß und mit Austimmung ihres Gatten nach Paris zog, um bort, begleitet von ihrer fleinen Tochter Solange, unabhängig zu leben. Sie erhielt eine Benfion von 250 Frs. monatlich, das bedeutete: Kampf ums Dasein. Aurore nahm ihn auf mit ber ganzen rudfichtslosen Energie und genialen Leichtfertigkeit ihres Künftlertemperamentes, das die Berhällnisse bisher niedergehalten hatten und bas nun, von allen Feffeln befreit, mit einem Male zum ungeftumen Sich-ausleben brängte.

Aurore bezieht im Jahre 1831 fünf Stock hoch am Quai St. Michel cine armselige Mansarde. Sie, die Verwöhnte, käupft ums tägliche Brot, sie versucht zu überseten, auf Holz zu malen, Porträts zu zeichnen. Nichts bringt ihr Erfolg — doch, kann sie nichts verdienen, so will sie wenigstens sehen und lernen und alles erfassen, was ihre Zeit birgt. Ein kleiner Kreis von Studenten aus dem Berri lebt in Paris, darunter Delatouche, Fesig Phat, Jules Sandeau; der nimmt sie mit offenen Armen auf, aber alles was sie zu ihrer Ausbildung

und Unterhaltung plant, ift mit unerichwinglichen Roften verknüpft. Da fteigt in ihrer Erinnerung ber fleine Gamin auf, ber in ben heimatlichen Gefilben jagte: Aurore beschließt, Männerkleider anzulegen. Die Mode der Zeit ift äußerst gunftig, ein langer Behrod, eine malerische Crabatte, eine Müke, unter der die kastanienbraunen Loden bervorquellen, und der Student ist fertig. Mit ben "Berrichons" besucht sie billige Gasthäuser, Versammlungen, Theater= premièren. Niemand achtet auf ben bartlofen Buriden, ber, die Sande in ben Sofentafchen, ben Magen gwar etwas leer, aber ben Ropf voll von Traumen, Melodien und Farben, den Boul' Mich' entlang schlendert, niemand abnt, daß es eine 27 jahrige Frau ift, die viel, viel gelitten hat, eine Frau, die fich gugleich als gute Mutter zeigt, benn die Liebe zu ihren Rindern hat fie immer jur gartlichsten Fürsorge für biefe getrieben und ihrer Liebe überhaupt etwas Ebles, rein Mütterliches verliehen. Sie hat fie vielleicht auch davor bewahrt, tiefer in die Barifer Bobeme zu finten, als es der großen Schriftstellerin wurdig gewesen ware. Riemand abnt hinter bem fleinen Studenten die fünftige große George Sand. Auch sie felbst nicht. In der Redaktion des Figaro, wo ihr Delatouche durch Reuilletonblaudereien einen kleinen Berdienst ichaffen will, fist sie ratlos vor dem Bavier und bringt es nicht so weit, um 20 Frcs. pro Monat zu erichreiben.

Da gesellt sich ihr Landsmann Jules Sandeau zu ihr, und beide verssertigen den Koman Rose et Blanche, der einigen Erfolg hat. Sie zeichnen ihn Jules Sand; Aurore selbst nennt sich George.

Im Sommer fehrt fie nach Nohant jurud und dort schreibt fie die Indiana; Beorge Sand wird für die Litteratur geboren. Der Roman sette mit Recht die Rritit in Erstaunen. In einer farbenglühenden, hochpoetischen Sprache wurde hier die Bergensgeschichte einer jungen, ichonen, ideal empfindenben Kreolin erzählt, die, gefesselt an einen roben, alternden Gatten, einem gewissenlosen Verführer, Raymon de Ramière, in reinster Liebe folgt, von biesem verftogen wird und ichließlich einen Jugendfreund heiratet, um weltabgeschieden mit ihm erft wahrhaftes Glud zu genießen. "Indiana", tommentiert bas Borwort, "ist ber Typus ber schmachen Frau mit verhaltenen Leidenschaften, die die Gesetze unterbrudt haben; es ist die Liebe, die fich an alle hinderniffe der Bivilisation flößt. Raymon vertritt die faliche Moral, wie sie bie Gesellschaft beherricht; ber Ehrenmann, wie ihn die Welt verfteht, benn die Welt prüft nicht nabe genug, um alles ju feben". Bier befindet fich bas gludverlangende Individuum in vollem Kampfe gegen die Gefellichaft. Diese Sprache war damals völlig neu, und Berwunderung oder Entruftung erregte die warmherzige Berteidigung, die der Berfasser dem endlich gewonnenen Glück zu teil werben ließ: "Die Gesellschaft foll von benen nichts fordern, die von ihr nichts begehren. Ich glaube nicht, daß das Beisviel anstedend wirkt. Es gehört zu viel Energie bagu, um mit ber Welt zu brechen, zu viel Schmerz, um diese Energie zu erwerben. So laßt in Frieden Diefes unbefannte Blud babinfliegen,

bas niemand etwas kostet und das sich verbirgt, aus Furcht, nur Neid zu erregen." Wer war dieser plötlich auftauchende Berteidiger des Rechtes der Leidenschaft? Man vermutete hinter dem Pseudonym eine Frau, die schwer ge-litten und gerungen haben mußte und es nun wagte, mit kühner Rücksichts-losigkeit das Recht ihrer befreiten Persönlichkeit geltend zu machen. George Sand ward bekannt und gesucht. Sie sand Nachahmerinnen, gute und schlechte, in allen Litteraturen, in allen Ländern und Lebenssphären. In dia na bewegte damals die Frauenwelt in ähnlicher Weise, wie sie noch vor kurzem Ibsens "Nora" bewegt hat.

Es solgten nun raich aufeinander "L'élia", "Balentine", "Jacques", seltsame Geburten der Phantasie, echte Blüten der Romantik, die ein ganzes Geschlecht wiederspiegeln, das zwischen Himmel und Hölle einhergeschleubert wird und heute in übersinnlicher Etstase schwelgt, morgen sich dem tollsten Sinnestaumel ergiebt, ein Geschlecht, bei idealstem Streben von furchtbarster innerer Stepsis zerrisien, das nach Momenten religiöser Etstase oder pantheislischer Schwärmerei die schwärmerei die schwärmenschlichen Blasphemien ausstößt, ein Geschlecht, das in Byron seinen fast übermenschlichen Ausdruck findet, und dessen größter Vertreter in Frankreich Allred de Musseruck ist.

Letterer brachte George Sand um diese Zeit (1834) ein stürmisches Herzenserlebnis. Er solgte ihr nach Benedig, wo der junge Dichter nach kurzem Liebesrausch bald in ein thyhöses Fieber versiel. Seine Gesährtin psiegte ihn mit selbstloser Ausopferung, konnte aber nach seiner Genesung das Leben mit diesem zu sehr der "Maladie du siècle" versallenen "Kinde" nicht mehr ertragen; beide trennten sich. Mussets "Confessions d'un enfant du siècle" sind der poetische Niederschlag dieses Erlebnisses und zugleich eine in geradezu berückender Sprache geschriebene Charasteristis dieser verzweiselten Generation, die ihr Gesühlsleben zu einseitig und mit dem eigenen Herzblut nährte. George Sand schrieb später den Roman Elle et lui, in dem sie den einstigen Freund arg an den Pranger stellt. Sie, die in ihrer Lebensgeschichte so tattvoll alle persönlichen Angriffe auf Zeitgenossen vermeidet, macht sich hier einer unverzeih-lichen Tastsossigeich schubig.

Die Leibenschaftsromane der George Sand schlugen bald die ganze Welt in Bann: diese glühende, phantastische Sprache, diese kühnen poetischen Bilder, dieser unbesiegbare Idealismus, das war's, was die Welt brauchte. Madame de Stasis vielbewunderte "Corrinne" verblaßte neben ihren sarbensaten Schilderungen der Natur, neben ihren heißen Beteuerungen der Liebe. So langatmig und deklamatorisch uns viele derselben heute anmuten, ihrem poetischen Gehalt kann sich niemand verschließen, und es sind äußerst wertvolle Vokumente der Spätromantik.

Das Jahr 48 bereitete sich am politischen Horizonte vor. George Sand, die Bielgefeierte, mußte auch Männern näher treten, die sich zu Erneuerern der Gesellschaft berufen fühlten. Ihre juristischen Berhandlungen gegen den Galten,

Die schließlich zu einer Scheidung führten, bei welcher ihr auch ihr Sohn Maurice zugesprochen wurde (1836), hatten sie zunächst mit dem berühmten aufrührerischen Abvokaten Michel de Bourges in Berbindung gebracht; weiter traten der Nationalöfonom Bierre Leroux und der Begründer eines demofratischen Ratholi= zismus, Abbe Lamennais, in ihren Gesichtsfreis. Bald regte sich das demofratische Blut in ihr. Sie schrieb politische Bamphlets in die "Revue indépendante" und das "Bulletin de la République" und stellte in einer Reihe von Tendengromanen wie: "Le Meunier d'Angibault", "Le Compagnon du Tour de France", "Le Péché de Monsieur Antoine" Utopien auf, die den neuesten sozialen Träumen vorauseilten. Dieser Teil ihrer raftlofen Broduktion ift weitaus ber fcmächste; das deklamatorische und tendenzible Element erftidt alle Natürlichfeit; die Beitschweifigfeit ermüdet, und bier tritt ber große Rebler von George Sands Schaffen am flärtsten hervor: ihre Plan-Sie ichrieb ftets ohne Disposition, sich gang ihrer nie versiegenden Einbildungsfraft anvertrauend, fie erdichtete ftets und beobachtete nie. War fie von einem leidenschaftlichen Empfinden beherrscht, so lag in der Echtheit dieses Empfindens die bichterische Größe, das padende Element; wollte fie nur predigen und belehren, fo fehlte der Simmelsodem und ihre redfeligen Gefcopfe ermüdeten wie leblose Automaten. Ihre Bauern, die etwa wie Bierre Leroux theoreti= fieren, find volltommen unmöglich. Sober fteht ber Roman Spiribion, in bem sie die mahre Bestimmung des Menschen und die mahre Religion zu ergrunden sucht, über die Ideen des Abbe Lamennais aber nicht hinauskommt.

Zehn Jahre später, und George Sand lebt ruhig und friedlich als Herrin von Nohant. Ihre Lebens- und Herzensstürme sind vorüber. Friedrich Chopin, mit dem sie acht Jahre ihres Lebens in reichstem Geistesaustausch teils in Paris, teils auf verschiedenen Villeggiaturen verbrachte, ist tot. Sie hatte schon vor seinem Hinschen mit ihm gebrochen, da sie ihm zulezt nur Pslegerin sein und alle Launen seines zunehmenden Krankheitszustandes ertragen mußte. Wie bei ihrem Verhältnis zu Alfred de Musset, scheint auch hier die mütterlich-sürsorzliche Seite ihres Wesens treue Hingabe verlangt zu haben, während sich das Unabhängige ihres Charakters gegen die selbstsüchtige Thrannei dieser genialen aber leicht reizbaren Künstlernaturen ausbäumte. Daher die sortwährenden Kännpse und das plögliche Ausselsen Beziehungen, aus denen ihr dichterisches Schaffen doch reichlich Nahrung schöpfte.

Besuchen wir die Herrin von Nohant, die uns Henri Amic so anziehend in seinem gemütswarmen Buche "mes souvenirs" schildert. Sie sieht dem Porträt noch ähnlich, das Heinrich Heinc einst von ihr gezeichnet hat: "Ihr Gesicht kann eher schön als interessant genannt werden. Der Schnitt ihrer Züge ist nicht von antiker Reinheit, sondern durch die moderne Sentimentalität gemildert, die sie wie mit einem Schleier von Trauer überzieht. Ihre Augen sind mild und ruhig. Sie hat eine gerade, alltägliche Nase; um ihren Mund spielt gewöhnlich ein gutmütiges Lächeln. Ihre Stimme, ohne tiesen Klang, ist

jauft und angenehm. Sie glänzt wenig durch ihre Unterhaltung; sie besigt absolut nichts von bem pridelnden Geift der Frangofinnen. Mit liebenswürdigem Lächeln hört sie zu, wenn andere reden, als ob sie die besten ber gehörten Worte gang in sich aufnehmen wollte." Wir finden jie gaftfrei, doch wie früher wenig lebhaft in der Unterhaltung; nur ihre tief beseelten Augen sprechen. Sie lebt, umgeben von ihrem Sohne, dessen Gattin und Kindern und von ihrer Tochter Solange, die inzwischen den Bildhauer Clesinger geheiratet hat. Sie ist eine prächtige Großmutter. Sie ergählt ihren Enkelinnen Märchen und arrangiert Buppenspiele. Mit der litterarischen Welt fteht fie durch ihre große Korrespondeng in Berbindung; ab und zu tommt sie nach Paris, um der Aufführung eines ihrer Theaterstücke (zumeist nach Romanen gefertigt) beizuwohnen. Männer besuchen sie, darunter Alexander Dumas und Gustave Flaubert, welch letterer ihr eine unbegrenzte Berehrung widmet. Ihre Schaffenskraft ist noch immer unversiegt. Romane, Theaterstude, die freilich wenig litterarischen Wert haben, quellen aus ihrer Feber; sie verfaßt ihre so anziehend geschriebene Lebeng= geschichte; fie schenkt ber Welt den wertvollsten Teil ihrer Schöpfungen, der wohl alle ihre Werfe überdauern wird: ihre Dorfidyllen. Gleich zu Anfang dieser letten geruhigten Lebensperiode zu Nohant sucht fie alle Erinnerungen an ihre Kindheit wieder. Ihre Liebe zur Natur und zum Landleben leuchtet hinein in ihre Erzählungen, die das Bauernleben schildern: La Mare au Diable, La Petite Fadette, François le Champi u. a. Mit Liebe leitet fie ihre Gestalten einen Band hindurch und empfiehlt sie unserer Sympathie: wir können fie ihnen nicht versagen. Bum erften Male beobachtet fie, wird flar und geschlossen.

Gleich der Ansang der Mare au Diable ist ein Kunstwerk: "Der Plat war weit wie der auf dem Gemälde von Holbein!\*) Die Landschaft, ebenso weit gedehnt, saßten lange Zeilen Baumgrün ein, das der nahende Herbst schon ein wenig gerötet hatte. Dieses weite Terrain war von einem krästigen Braun, in das die letzten Acgen ein paar Wassersuchen gezogen hatten, die in der Sonne wie seine Silbersäden glänzten. Der Tag war klar und warm, und der eben von der Pflugscharte srisch aufgeworsene Boden strömte einen krästigen Hauch auß. Am oberen Ende des Feldes lenkte ein Bauer, dessen kreiedung nicht so das Etend verriet wie dieser, schwersällig seinen altertümlichen Pflug, den zwei behäbige, weißgelbe Ochsen zogen, wahre Patriarchen der Prairie, hochschultrig, mit langen, niedergekrümmten Hörnern, von senem allen, arbeitgestählten Schlage, wie sie in langer Gewöhnung gleich Brüdern nebeneinander gehn und der eine den Dienst versagt, wenn er, des andern beraubt, einen neuen Gefährten zugesellt bekonnnt."

Ift das nicht ein Bild von Millet? Der burch eine poetische Natur-



<sup>\*)</sup> Ein Bilb aus Holbeins Totentang, Der Tob und ber Bauer, gab ihr bie erfte Anregung gu biefer Ergählung.

betrachtung verklärte Realismus der jungen Landschaftsschule zu Barbizon, von dem die Erneuerung der Kunst ausgehen sollte, lebt in diesen schlichten Dorfidyllen George Sands. Wenn wir bedenken, daß bald darauf Zolas und Maupassants Bauern entstanden, so erkennen wir erst in vollem Maße, welche absolute Idealistin auch hinter diesen anscheinend realistischen Bildern steht. Die Schwenkung in die brutale Wirklichseit macht sie nicht mit; auch hat sie sich nie zur Theorie de l'art pour l'art bekannt, wie es besonders ihr Briesewechsel mit dem größten Vertreter dieser Theorie, Gustave Flaubert, offenbart, der äußerst wertvolle ästhetische Ansichten enthält. Die Form war ihr Nebensache, der künstlerische Mensch als Schöpfer die Hauptsache. Ihr fünstlerisches Glaubensbekenntnis sassen kurz die Worte zusammen, die sie ein Jahr vor ihrem Tode für die Gesantausgabe ihrer Werke schöper. "Der Romancier ist ein einsacher Erzähler; aber hinter dem Erzähler steht der Mensch. Das Sondersibeal des Individuums prägt sich also in seiner Erzählung aus, und die Erzählung steigt oder fällt, je nachdem das Ideal sliegt oder kriecht!"

Am 7. Juni 1876 wurde die Einundsiedzigjährige, die sich noch sehr rüstig fühlte, unerwartet von einem Darmübel hingerafft. Ihr Tod rief eine tiefe Trauer hervor, die sich weit über Nohant hinaus erstreckte. Ihr wird viel vergeben werden, denn sie hat gegenüber dem, was als zu leicht besunden werden muß, reiche, vollwiegende Tugenden in die Wagschale zu legen.



### Es währt nicht lange!

Uot

#### Carl Hunnius.

**K**aum ist am Bergeshange Verglüht des Ubends Rosenbild, Da naht mit Harsenklange Silbern die Nacht und bleich und mild.

Ich lausche still dem Sange, Der hold aus ihrem Busen quillt, Mit zauberischem Zwange Das Berz in süße Träume hüllt.

Was ist's, das ich verlange, Das meine Brust so stürmisch schwillt?! --Ich fühl's, es währt nicht lange Und alle Sehnsucht ist gestillt. --





### feuer.

### Erzählung von H. Rantzau.

(Fortfegung.)

Es kam der lette Abend in Pölle. Leider follte er gerade dieses Mal sie nicht allein sehen, denn Gisela hatte es möglich zu machen gewußt, daß Bentheims sie und noch mehrere andere Menschen einsgeladen hatten, die den Wunsch ausgesprochen, Gitta zu sehen, — aus Neugier oder thatsächlichem Interesse.

Der Hauptmann in seiner Gutmütigkeit hatte längst ben Wunsch, seine berühmte Schwägerin einmal gebührend zu feiern, und so verssammelte sich in seinem Hause am Sylvesterabend eine größere Gestellschaft.

Gitta war dieses "Gefeiert-werden" fürchterlich, doch rührte sie die Liebenswürdigkeit ihres Schwagers zu sehr, als daß sie jenen Gefühlen Ausdruck gegeben hätte.

Bei Tisch saß Max Siweben ihr gegenüber. Sie sprachen kein Wort zusammen, aber sie ließen sich kaum aus den Augen.

Wie war es möglich, daß fie fich heute noch trennen follten!

Gitta gab sich die größte Mühe, auf die geistreiche Unterhaltung ihres Tischnachbarn einzugehen; es war ein Professor der Kunstgeschichte in Dillburg, und er sprach über Kunst und über den Unterschied zwischen Senie und Talent — wie war sie doch sonst bei solchen Dingen Feuer und Flamme, aber jetzt ertappte sie sich dabei, daß sie immer nur auf Max Siwebens Stimme lauschte. Was sprach er denn? Sie konnte es nicht einmal immer verstehen, aber der Klang dieser Stimme traf sie jedesmal dis ins Innerste, er würde sie aus dem Todesschlaf erwecken, dachte sie soeben. — Nach dem Ssen saß sie mit Gisela in Andreas engem Boudoir.

"Db ich's riskieren kann, hier zu rauchen?" fragte Gisela, "ach, Graf Mar, Sie kommen im unpassenden Moment herein: Gitta und ich wollten gerade gemütlich werden und ein bischen rauchen."

"Soll ich mich wieder entfernen?" fragte er, in der offenen Thur stehen bleibend.

"Ach, wenn Sie kein Spielverberber sind, kommen Sie nur herein, viel Plat ist hier freilich nicht, ober rücken Sie diese alte Kommode beiseite; können Sie das mit Ihrem schwachen Arm?"

"Wenn alles sich mit körperlicher Kraft machen ließe, dann wäre das Leben kein Kunststück," erwiderte er und schob die schwere Kommende mit einer Hand zur Seite. "Darf ich mich neben Sie setzen, Fräulein von Worleben?"

Gitta deutete auf seinen linken Arm und fragte, ihn starr ans blickend: "Waren Sie krank?"

"D, das ist lange her, das ift nicht mehr der Rede wert."

"Er hat sich ja duelliert, der schreckliche Mensch!" warf Gisela leicht hin und blies kleine blaue Ringe in die Luft.

"Bitte, Frau Baronin, lassen wir diese alte Geschichte ruhen!" Er fprang auf. "Ich werbe Ihnen übrigens einen Aschbecher beforgen."

Damit war er schon wieder fort. "Wie empfinblich!" meinte Gifela achselzuckenb.

"Duelliert?" fragte Gitta bagegen, "wie fam bas?"

Hörte benn niemand das laute, rasche Klopfen ihres Herzens? Sie mußte die Zähne zusammenbeißen und den Atem anhalten, um das dumme, unruhige Ding in ihrer Brust zu bezwingen. "Mein Gott, hast du das nie gehört?" Gisela riß die Augen förmlich aus. "Das war damals, als du fortliefst, es wurde damals nicht sehr hübsch über dich gesprochen, altes Kind, — und da du Siweden immer mit deiner besonderen Huld beehrt hattest, so dachte er, er müßte für dich einstehen, und schoß sich mit Otto Stratten. Allerdings wurden die Menschen nach dem Duell kopsischen und schwiegen über die Sache. — Es hieß, der linke Arm sollte ihm abgenommen werden und —"

Graf Siweben trat wieber ein und stellte einen Afchbecher vor Gisela hin.

Er fah finster aus.

Gitta wagte nicht, ihn anzusehen. Zu ihrer Rettung kam Ansbreas fünfjähriges Töchterchen hereingesprungen.

"Tante Gitta, Papa fragt, ob bu uns was herfagen wolltest!" Gitta ftand rafch auf.

Sie hob das Kind mit beiben Armen in die Höhe.

"Du Liebling!" sagte sie atemlos statt aller Antwort und trug die Kleine mit sich fort.

Geschossen hatte er sich um ihretwillen. Schon damals! Gott im himmel!

"Hersagen" sollte sie etwas? Nein, das war nicht möglich. Sie fühle sich angegriffen, sagte sie mit einem matten Lächeln. Man bat, man bestürmte sie; nein, sagte sie, immer das Kind in den Armen haltend, vielleicht später, im Laufe des Abends; aber, ob denn niemand sie erfreuen wollte, mit Gesang oder Wort? Ach nein, niemand würde sich das herausnehmen vor so einer Künstlerin, das wäre denn doch zu gewagt.

Nur Graf Siweden, — ber hatte boch früher so hüsch recitiert; er wurde hereingerufen, vielleicht daß der es that. Alles sprach durchseinander. "Aus Jehigenie", "die Scene mit Orest", "o bitte, bitte!" Dazu lachten die beiden nur, — das wäre viel zu lang und zu schwer.

"Fraulein Eggen will fingen!" hieß es bann ploglich.

"O, das ist schön," wandte Gitta sich erleichtert an die junge Dame, die Tochter des Kunftprofessors.

"Was soll ich benn singen? Kennen Sie: Wenn zwei sich lieben?"
"Ja, das kenne ich," erwiderte Gitta langsam. Max stand neben ihr, sie sahen sich an und plöglich verstanden sie sich.

Fräulein Eggen faß schon am Klavier, und jett scholl ihre helle, leicht vibrierende Sopranstimme durch das Zimmer:

"Wenn zwei sich lieben Bon ganzem Herzen, Die müssen tragen Der Trennung Schmerzen. Wenn zwei sich lieben Bon ganzer Seele, Die müssen glauben An himmelsbefehle. Wenn zwei sich lieben Mit Gottesflammen, Geschieht ein Wunder, Das bringt sie zusammen!"

Gitta hatte sich niedergelassen. Sie schloß die Augen, sie hatte ein Gefühl, als ob ihr Schicksal sich nahte.

Mit einem Jubelton klang das Lied aus, in demfelben Augenblick erhob sich Gitta und verließ, unbemerkt von den Anwesenden, welche die Sängerin umringten, das Zimmer.

Sie ging über den Flur, sie wußte gar nicht, was sie wollte. Oben, da war ja das Arbeitszimmer ihres Schwagers, — da ging sie hin, da war niemand jett, das wußte sie; es war keine Lampe da, aber das Mondlicht siel blendend in das Zimmer, — sie trat ans Fenster, der Schnee gliterte, die Sterne funkelten, eisig und totenstill lag die Neujahrsnacht über der Welt, nur in ihrem Herzen da war ein heißes, loderndes Feuer —. "Nun wird er gleich kommen", dachte sie, und da ging auch schon die Thür — nicht leise, sondern rasch, energisch wurde auf und zu geschlossen, ein fester Schritt, — sie wandte sich um, und da stand er dicht vor ihr.

Wie weiß war sein Gesicht!

Wie stolz er bastand, nicht wie ein Bittenber, wie ein Sieger. Sie umsaßte seine ganze Gestalt mit einem einzigen Blick, so groß war er ihr noch nie erschienen, so männlich schön und strahlend.

"Wozu die Worte?" sagte er leidenschaftlich. "Daß ich dich liebe, weißt du, und daß du mich liebst, weiß ich auch."

Er breitete bie Arme aus.

"Romm!" rief er heftig, "tomm!"

Sie hob beibe Sanbe in die Sohe.

"Nein," rief sie laut und angstvoll, "nein, nein!" Eine sekundenlange Totenstille trat ein.

"Nein!" sagte sie noch einmal; plöglich stürzte sie in seine Arme und "boch!" schluchzte sie an seinem Halse. Das Wunder war gescheben!

Er schloß die Arme um sie, ganz fest, als wollte er sie nie wieder loslaffen.

"Gitta," flüsterte er, "du und ich, und sonst nichts auf der Welt." Sie hob den Kopf ein wenig und blickte unter strömenden Thränen zu ihm auf.

Leife, leife ftrich ihre Sand über fein Geficht.

"Bist du es?" fragte sie zitternd. "Bist du es wirklich? Du, bu!" Plöglich versteinerte sich ihr Gesicht.

"D Gott!" ftohnte fie.

"Was ift bir?" rief er ängstlich.

Sie war schon bewußtlos.

Er trug sie aufs Sofa, bann stürzte er hinaus.

"Andrea," rief er, "ach so," verbesserte er sich schnell, "Frau Bentheim, Ihre Schwester —-"

"Was ift los?" fragte Andrea, ben Kopf aus der Thüre stedend. "Ihre Schwester ist unwohl geworden," antwortete Siweden gefaßter; "da, im Zimmer Ihres Mannes —"

"Mein himmel, sie sah heute schon so elend aus! Das kommt von bem langen Schlittschuhlaufen; Gitta übertreibt bei allem so."

Sie stieg mit Siweben und ihrem Mann die Treppenstusen hinauf. Auf Rudolfs Sofa lag Gitta, der Kopf siel leicht nach hinten, sie war ganz starr und schneeweiß.

"So wird sie aussehen, wenn sie tot ist!" bachte Max entsetzt. Er ging wieder hinaus, um Wasser zu holen; er konnte sie plötzlich so nicht mehr ansehen.

Nach einer Weile kam sie zu sich.

"Bo ist er?" fragte sie schwach.

Rudolf begriff die ganze Sache plöglich.

"Andrea," sagte er bestimmt, "es ist das Beste, wir lassen sie hier in meiner Stube ganz ruhig liegen. Nicht wahr, Gitta?"

Er beugte sich über fie.

"Ich schicke ihn dir später," flüsterte er, "werde nur erst wieder wohl." Sie zuckte zusammen, dann richtete sie sich auf und seufzte tief. Rudolf blickte besorgt in ihr trauriges, starres Gesicht.

"Habe ich mich geirrt?" fragte er freundlich.

"Rein," erwiderte fie furz, "fchicke - ihn mir gleich."

"Was ift eigentlich los, Kinder? Ich verstehe kein Wort. Möchte sie den Doktor haben?" mischte Andrea sich herein.

Rudolf faßte seine Frau unter den Arm und führte sie aus der Stube.

"Andrea, wir werden etwas erleben."

"Sollten sie sich verloben?" rief Andrea strahlend, in einer plötlichen Eingebung.

"Ich weiß nicht, — sie muffen sich jedenfalls aussprechen, wir wollen währendbessenzu unseren Gästen geben, die dürfen nichts merken." —

Run waren sie wieder allein, Gitta und Mag.

"Graf Siweben," fagte sie, sowie er bei ihr eintrat, "Sie müssen mir verzeihen."

Er ging auf sie zu, setzte sich neben sie und nahm ihre Hand, ganz ruhig; sie wollte sie ihm entziehen, aber sie fühlte sich zu schwach.

Sich hintenüberlehnend bat fie ftodend:

"Ich beschwöre Sie, mich loszulaffen."

"Du bist noch frank," antwortete er liebevoll, "aber mein bist bu bennoch; ruhe bich aus und dann sprechen wir weiter."

"Max, quale mich nicht! Ich war wahnsinnig — vorhin, — ich kann nicht bein sein, nie, nie."

Er schwieg, ihre Hand noch immer fest umschließend.

Er wußte, jest galt es ben Kampf auf Leben und Tod. "Gitta," sagte er weich, "bu haft mir gesagt, daß du mich lieb hast."

"Dann habe ich mich geirrt, o, o — es geht nicht, es kann nicht fein."

"Ich irre mich aber nicht, ich weiß, daß du mich liebst, so fest und sicher wie ich deine Hand hier in der meinen habe, und ebenso fest habe ich dich und lasse dich nicht. Sage nein, wenn du es mit Wahrheit kannst."

"Großer Gott," ftöhnte fie, "was kann, was foll ich thun?"

"Sieh mal," fuhr er fort, "ich weiß, was du sagen willst, und bamit es ganz klar zwischen uns ist, will ich es gleich aussprechen, woran du benkst. Die Kunst, beine Kunst!"

Plöglich ließ er ihre Hand los und stand auf. Er verschränkte die Arme über die Bruft und sah mit flammenden Augen auf sie herunter.

"Also die Kunft," sprach er weiter, heftig werdend, "die, meinst du, steht zwischen dir und mir.

"Ja, sie stand auch zwischen uns bis jett. Aber nun ist sie bessiegt von einer größeren Macht. Von der Liebe, deiner und meiner Liebe, Gitta!

"Du haft gebacht: Meine Kunft!

"Ich habe gedacht: Mein Name, meine Ehre, — benn du weißt ebensogut wie ich, daß ein Siweden keine Schauspielerin heiratet, ohne alles aufzugeben, was ihm bis jetzt wichkig und teuer war! Meine Eltern werden mich verstoßen, meine Carriere ist aus, das Erbe meiner Bäter geht für mich verloren, ich habe nichts mehr, aber ich habe alles: dich, Gitta, dich!"

Er schwieg.

Sie saß regungslos, ihre weitgeöffneten Augen hingen an seinen Lippen.

Bor ihren Ohren braufte es, wie lauter Draelklang.

Er rührte sich nicht.

"Siehst du," fuhr er dann fort, immer rascher und eindringlicher sprechend, "ich sage dir ganz offen, ich habe gerungen mit dem Entschluß, dich um beine Hand zu bitten, lange und schwer, aber meine Liebe mußte siegen! Es ist mir alles wertlos, gegen beinen Besitz! Und du, mit beinem starken, großen Herzen, du solltest beine Kunst nicht aufgeben können, um meinetwillen? Du glaubst vielleicht, du kannst es nicht, aber das ist ein Jrrtum, das wäre eng, kleinlich, das wäre dir gar nicht möglich!

"Wir gehören zusammen, du und ich! Alles andere liegt zu unseren Füßen, nenne es Kunst, nenne es Stolz und weltliche Ehre, was ist uns die Welt? Nichts! Was ist das Leben denn wert für uns, wenn wir nicht zusammen sind, du und ich! Was ist das kurze, kleine Leben überhaupt, ohne den Swigkeitsgehalt der Liebe, — was predigst du denn durch deine Kunst, jeden Tag, jeden Abend — nichts als Liebe und immer wieder Liebe, ihre Macht und ihren Sieg! Gut, seize diesen Gedanken ins Leben um, in die That, steige auf den höchsten Gipfel und sage: ich liebe — Gitta, Gitta, da ist keine Macht, die uns trennen kann, außer dem Tode, und selbst er kann es nicht, denn zwei unsterbliche Seelen, die sich sinden, gehören zusammen, ewig! Gitta, Gitta!"

Welch ein Triumph auf seiner Stirn, welch eine Gewalt in seiner Rebe.

"Du und ich," sagte sie, die Hände vor das Gesicht schlagend, "bas ist unser Schickfal."

Er faßte biefe Sande und zog fie an feine Bruft.

"Nun fage: geh -, wenn bu fanuft."

"Ich kann es nicht fagen, benn ich liebe bich." -

Es wurde lange Zeit fehr ftill im Zimmer.

"Mar," bat sie endlich, "nur bis morgen lasse mir noch Zeit. Ich muß in Ruhe benken! Ich reise ja erst morgen nachmittag, komme morgen früh und laß mich jett allein, ich bitte bich, ich slehe bich an."

"Ja," antwortete er freundlich, "ruhe nur aus bis morgen, und benke, was du willft, und morgen rufen wir es dann hinaus in die ganze Welt, daß wir das Glück in Händen. Unser Glück, Gitta." Noch einmal preßte er sie an sich, stürmisch, fest, dann ließ er sie.

Ihm war zu Mut wie nach einer heißen Schlacht, als er heims fuhr. Run hatte er bas erobert, was er haben wollte.

Aber, hatte er nichts eingebüßt in dem harten Kampf? Und als seine Hand das ersehnte Gut an sich riß, hatte er es vielleicht nicht zerdrückt bei dem gewaltsamen Griff? Er erinnerte sich ganz plöglich eines Erlebnisses ans seiner Kinderzeit.

Er hatte braußen im Walbe einen Bogel gefangen. Er wollte ihn burchaus behalten. Er sperrte ihn in ben schönsten Käsig, er fütterte und pslegte ihn mit Ausopferung, aber stumm und traurig saß Dierchen im Käsig. Warum sielen ihm die bittenden Vogelaugen plöglich ein? Heut, an seinem Verlobungstage?

Er erinnerte sich, wie er nach vergeblichen Bemühungen, seinen Bogel zu zähmen, ihn in die Hand genommen und betrachtet hatte. "Ich könnte dich jetzt töten, du undankbares Geschöpf, mit einem einzigen Druck!" hatte er gedacht, und dann, entsetzt über sich selbst, hatte er rasch die fest geschlossen Finger geöffnet, und seine Augen waren dem bligartig davonsliegenden Bogel noch lange gesolgt.

Nein, Max, mache bir keine thörichten Gedanken, — wahre bein Kleinob, wie ein Mann! —

In dieser Neujahrsnacht munschte Gitta fich ben Tod.

Das, was vor ihr lag, war zu groß, zu viel für sie, sie würde es nicht tragen können, das wußte sie.

Sie lag und bachte und bachte.

Wie lang so eine Nacht ift!

Wie follte fie gur Rube fommen?

Wie Gewißheit finden, ob das, was sie thun wollte, ihr Glück oder ihr Unglück sein würde? Ift denn das Glück die Hauptsache im Leben? Sie konnte zu keinem Ende, zu keiner Klarheit gelangen.

Ihre Gedanken gingen wie im Kreise, immer um dieselbe eine Frage herum — konnte sie ihre Kunst lassen?

D, daß erihrnicht nachfühlen konnte, daß dies einen Treubruch bedeutete! Liebte sie ihn benn?

"Ja", sagte sie sich, "wenn ich mir bächte, daß er morgen nicht wieder käme, daß er in dieser Nacht stürbe — o, und ich habe ihm noch gar nicht einmal gesagt, wie ich ihn liebe, schon damals und seitdem immer, immer. Er muß mir helsen, mich herausretten aus diesem furchtbaren Zwiespalt."

So bachte fie, aber wie konnte er ihr helfen?

Er kam mit bem ersten Zuge am nächsten Tage, voller Hoffnung, boch ein einziger Blick in ihr verängstigtes Gesicht nahm ihm ganz plöglich alle Freude.

Rudolf und Andrea waren in der Kirche.

"Laß uns hinausgehen," sagte sie ernst, "ich kann in der freien Lust freier sprechen, und ich möchte ganz ruhig noch einmal mit dir über alles reden, willst du?"

"Alles, was du willft," fagte er weich. Er kußte sie. Sie ließ es sich gefallen und dann gingen sie hinaus.

Schweigend durchschritten sie die Straßen und waren bald im Freien. Es war ein kalter, klarer Tag.

Pölle war wunderschön gelegen an einem großen See, die Wasserfläche war mit Sis und Schnee bedeckt, starr, eintönig und unabsehbar lag sie da, man konnte kaum das Wasser vom Lande unterscheiden. Hart am Uferrande schritten sie hin, rasch und stumm, die Gegend war menschenleer. Wo wollten sie hin? Nur weiter, immer weiter.

Stolzes, kaltes Schweigen in der Natur, der Wintertod umfaßte alles mit eiserner Hand, und es war, als hätte er sich auch auf ihre Lippen und Herzen gelegt, und als wagte kein lebendiger Ton sich hervor. Als sie so gingen, nahm sie leise seine Hand, er drückte die ihre und so gingen sie weiter, die Kehle war ihm plöglich wie zugesschnürt, er wartete, die sprechen würde. Zetzt stand sie still.

"Sind wir auf dem richtigen Wege?" fragte sie erschrocken.

"Wie so? Es ist ja einerlei, wo wir gehen, wenn wir nur zu- sammen sind."

Er sagte bas so weich, beinahe kindlich, daß der Sonnenglanz eines Lächelns über ihr Gesicht huschte.

"Das sagst du immer, — aber ich glaube, wir sind einfach auf bem See, wir könnten einbrechen und ertrinken, — sieh mal, wie öbe ist es um uns."

"Du hast recht, — laß uns zurückgehen auf unseren Fußspuren. So, nun sind wir wieder an Land, glaube ich; wir haben einen Augensblick über dem Abgrund gestanden."

Sie legte beibe Sanbe auf seine Schultern.

"Und so würde unfer Leben fein," sagte fie, "immer über einem Abgrund."

Der Bann mar gebrochen.

"Was meinft bu bamit?"

Seine Stimme war unsicher. Bergebens kämpfte er gegen bie unsimmige Angst in seinem Herzen an.

"Ich meine, daß es das einzige ist, — daß — Max, wir müssen uns heute trennen, und für immer. Ich will dich nicht unglücklich machen, du sollst nicht meinetwegen all das aufgeben, wovon du gestern sprachst. Der Gedanke ist so schön und groß, aber die Aussührung nachher ist unmöglich. Ich bin kein Kind mehr, ich habe Erfahrungen, die mich zehn Jahr älter gemacht haben, als ich dir erscheine. Ich

kann ohne meine Kunst nicht leben, und ebenso wenig könntest du später leben ohne Beruf, ohne Zukunst, ein Fremdling in deiner Familie. Laß uns heute scheiden, Max, wo es noch nicht — so — bitter schwer ist, wie vielleicht später." Ihre Stimme brach, sie wandte sich ab.

"Das heißt also, daß es alles aus ift zwischen uns?"

"Es muß fein."

"Weil du mich doch nicht liebst."

"Frage mich nicht, laß uns scheiben."

Er antwortete nicht gleich.

Ein Nebel war vor seinen Augen, er faste mit der Hand nach seinem Herzen, mußte es nicht springen? Oder war es schon gestorben? Was war das für ein schwerer Stein, der ihm in der Brust lag und ihm den Atem nahm?

"Ich kann dies alles nicht verstehen," sagte er schließlich heiser, "wenn wir uns beide lieben, warum, weshalb —, was ist da benn zwischen uns? Doch nur Luft!" fuhr er plöglich heftig auf. "Du kämpfst gegen unsichtbare Geister, Gitta, die laß mich doch bezwingen!"

"Wenn wir eines Sinnes wären," antwortete sie langsan, "bann könnten wir es wagen, aber bei uns würde es ein Kampf sein, Geist gegen Geist — nur eins könnte uns retten, wenn du, — wenn ich meine Arbeit nicht aufzugeben brauchte." Voll tötlicher Spannung hing ihr Blick an ihm.

"Unmöglich!" fagte er.

"D Mar, hätten wir uns boch nie gesehen!"

"Ja, bas mare beffer gemefen."

Wieder entstand eine lange, beklommene Baufe.

"Leb wohl," fagte er tonlos, "ich gehe nun."

Sie gaben fich bie Sand und faben fich völlig troftlos an.

"Gehft bu nun? Ich möchte, ich könnte bir fagen wie -"

"Sage lieber nichts mehr, das hilft doch nichts, du denkst boch nur an dich und nicht baran, wie unglücklich du mich machst."

,,May!"

"Du hast eben kein Herz; Theaterspielen, die Komödie des Lebens geht dir über das Leben selbst; es ist nicht wahr, daß du mich liebst, — still, was war das — — ?"

Ein bumpfer Rrach brang aus der Ferne zu ihnen herüber und bann ein Schrei — was war bas? — Siweden war mit einem Sat am Ufer, sie folgte ihm, in der Ferne, weit, weit auf der unheimlich

Der Türmer. 1900/1901. III, 9.

stillen Fläche des Sees sahen sie dunkle Gestalten, sie schienen hin und her zu laufen und: Hilfe, Hilfe! scholl es durch die klare Luft.

"Es ist jemand eingebrochen!" sagte er kurz und warf seinen Ueberrock ab zur Erbe.

"Was — willst du?" stammelte sie.

"Retten."

"Es geht nicht, das Eis bricht nach allen Seiten, — da find ja schon Menschen, Max, du —" sie faßte mit zitternder Hand seinen Arm.

"Gitta, laß mich los, es ist die höchste Zeit, — mein Tod wäre auch wahrhaftig kein Unglück." Im nächsten Augenblick glitt seine Gestalt pfeilschnell über das Sis dahin.

Würde es ihn halten?

Sie sah zu ihrer Beruhigung überall Fußspuren im Schnee und sie erinnerte sich, daß ihr Schwager vor einigen Tagen gesagt hatte, der ganze See wäre zugefroren; aber seitdem war Schnee gefallen, viel Schnee. Großer Gott, wenn er einbrach und hier vor ihren Augen ertrank, ihr Max, ihr Sin und Alles auf der Welt! Und sie hatte ihn abgewiesen, mit leerem Herzen jagte er da in den Tod, — jett stand er einen Augenblick still, was geschah? — wieder hörte sie ein anhaltendes Krachen und Knacken, nun warf er sich platt auf das Sis, er war der Stelle nah, von wo aus die Hisperuse ertönten, mit den Händen zog er sich weiter; schwankte nicht jett die ganze Fläche?

Sitta sank da, wo sie stand, in die Knie. Ihre Augen verdunkelten sich, sie konnte nichts niehr unterscheiben.

Andere Menschen stürzten jest an ihr vorbei, Rufen und Schreien hallte durcheinander, sie sah und hörte nichts mehr, sie dachte nur: Da stirbt er jest, und ich liebe ihn und habe ihn in den Tod getrieben! Warum, warum! Wegen meiner Kunst. Was ist die — was bin ich? Ach, wenn er nur gerettet wird!

Ja, wenn! Gott konnte ein Bunder thun. Als einziges, heißes Gebet rang es sich aus ihrer Seele: Gott, rette ihn!

Welche Ewigkeit es dauerte! Nun endlich schien es, als ob Menschen sich dem Platze näherten, wo sie kniete, im Schnee, — sie unterschied Worte, wie: "Borsichtig, immer langsam — er kommt wohl wieder zu sich, legt ihn hier hin — hier ist Land —"

Sie raffte sich auf.

Der leblose Körper eines Mannes wurde herangetragen, sie sah es ganz beutlich — mit wankenden Knieen trat sie näher.

Er war es.

"Mar," flüfterten ihre bebenden Lippen.

Sie warf sich über ihn, sie kußte die fest geschlossenen Augen, die weißen, zusammengepreßten Lippen.

"Max," wimmerte sie, "Max!"

"Wir kriegen ihn schon wieder zum Leben, liebe Frau," sagte einer der Leute, die ihn getragen hatten, "lassen Sie uns man machen."

Sie wurde fanft beiseite geschoben und nun alle erdenklichen Wieberbelebungsversuche mit ihm angestellt.

War er wirklich tot?

Nein. Es ichien nur fo.

"Nun kommt er zu sich! Er lebt!" hörte sie jemand rusen. O, endlich das erlösende Wort. Sie war schon wieder neben ihm, und als er die Augen aufschlug, da sah er — war es ein Traum? — ganz dicht über sich ihre Augen.

Aus tiefer Tobesnacht erwachend, war es ihm, als sähe er plötlich gerad in die Sonne, ein solcher Glanz von Liebe strahlte ihm in ihrem Blick entgegen. Geblendet, erschrocken schloß er die Liber; da hörte er ihre Stimme wieder seinen Namen rufen, und gewaltsam schüttelte er die letzte Erstarrung von sich. Seine Brust hob sich, er bewegte die Lippen:

"Gitta!" fagte er kaum borbar.

Jest fah er fie an, voll und flar.

"Ja, ich bin da und bein, im Leben und im Tobe," antwortete sie, ber Umstehenden gänzlich vergessend.

"Also doch!" sprach er langsam.

"Ja," wiederholte fie, "doch, und ewig."

#### IX.

So waren sie verlobt.

"Gitta," rebete Andrea ihre Schwester an, "erzähle mir boch noch einmal, wie es alles kam. Gestern in der Aufregung habe ich es kaum begriffen."

Gitta lag auf der Chaifelongue in Andreas Wohnzimmer. Sie hatte die Hände unter dem Kopf verschlungen.

Sie machte einen matten, aber fehr ruhigen Gindrud.

"Was möchteft bu wiffen, Andrea?"

"Nun, wann und wie ihr euch verlobtet zum Beispiel — schon ebe er einbrach?"

Gitta lächelte.

"Borher fing es an und nachher wurde es beendigt."

"Was magst bu alles ausgestanden haben, Kind, als er so aufs unsichere Sis stürzte. Hat er ben Jungen eigentlich gerettet?"

"Ja, Andrea, und bann brach er ein. Im letzten Augenblick zogen sie ihn heraus."

"Wer war der Junge?"

"Der kniff aus, sobald er wieber auf feinen Füßen ftand."

"Db er wohl die Medaille bekommt?"

"Wer? Max? Möglich."

"Warst du noch dabei, als er wieder zu sich kam?"

"Ja, Andrea."

"Mein himmel! Bas fagte er?"

"Dann," antwortete Gitta, "trugen sie ihn in das Haus von Beter Möller, an der Chaussee, weißt du. Da erholte er sich und bestam trockene Kleider."

"Und du?"

"Ich wartete braußen, bis ber Wagen kam und uns holte."

"Ja, wir erschraken fürchterlich. Aber nun ist ja alles schön. D, wie wird Onkel sich freuen!"

"Worüber?"

"Ueber eure Berlobung. Run wird er dir gewiß verzeihen."

"Gewiß. Wenn ich erst Gräfin Siweden bin, dann verzeiht er mir gewiß."

"Spotte nicht, mein Kind; wir sind eben gewisse Sachen unserem Stande schuldig. Nicht nur der Onkel, wir alle sind froh, daß du in die richtigen Bahnen zurückehrst."

"Seine Eltern werben weniger erfreut fein," meinte Gitta.

"Das wird nun eben beine Aufgabe sein, zwischen Eltern und Sohn die Vermittlerin zu spielen und zu beweisen, daß du dir noch Sitte und Anstand bewahrt hast. Ach, es läßt sich ja gar nicht leugnen, besser wäre es, du hättest die unglückliche Schauspielerei gar nicht erst angefangen."

"Beffer mare —" fing Gitta an, aber fie vollendete ben Sat nicht.

"Nach L. brauchst bu wohl gar nicht zurück zu reisen?" sagte Andrea nach einer Weile.

"Ja, liebe Andrea," erwiderte Gitta fehr fanft, "ich muß ba ja boch alles auflösen und vor allen Dingen" — sie stockte.

"Nun, woran benkst bu? Du bist gewiß bange vor ber alten Rabenhorst. Himmel, hätte ich eine Angst vor ber schwarzen Person! Bleib bu nur gleich hier, Gitta, und laß Graf Siweden beinen Kram besorgen. Aber ber mag wohl auch nicht mit all beinen Schauspielern ba verkehren."

Gitta konnte es nicht anders. Der Gebanke an Jabella hatte ihr zwar eben Herz und Zunge gelähmt, aber jetzt mußte sie lachen. "Der arme Mar!" sagte sie.

"Ich begreife nicht, wie du lachen kannst; ich finde es großartig, was der Mann alles für dich aufgiebt. Willst du im Ernst noch wieder nach L.?"

Sitta erhob sich jest langsam.

"Natürlich, Andrea. Mein Kontrakt läuft überhaupt bis zum Mai, und da Graf Siweden — da wir schon im März heiraten möchten, so wird uns der Kontraktbruch noch teuer genug zu stehen kommen. Ah, da ist Rudolf ja!"

"Siweben läßt dich bitten, zu ihm zu kommen, er ruht auf meinem Sopha."

"Danke, Rubolf."

Als die Thur sich hinter ihr geschlossen hatte, seufzte Rudolf tief auf.

"Da haben wir nun die Geschichte. Ob sie gut ablaufen wird, weiß ber himmel."

"Aber, Rudolf, dies ist doch die einzige Lösung. Und wenn sie erst verheiratet sind, wird sie die Theaterpassion schon vergessen."

"Meinst du? Künstlerblut ist ein gefährlich Ding, das hat keine Grenzen, keine Heimat, das verträgt nicht den leisesten Zwang. In seiner Stelle, wenn ich so etwas thäte, würde ich es ganz thun — einfach Abel ablegen und auch auf die Bretter gehen."

"Liebster Benthein!" rief Andrea empört, "man merkt doch, daß bu kein blaues Blut in den Adern hast, denn das verleugnet sich nie."

"Berzeih, Andrea," sagte Rudolf ironisch, "wir werden uns noch über Gitta entzweien."

"Ach, was richtet sie alles für Unheil an durch ihre unweiblichen Ideen!"

Rudolf schwieg.

Er begriff manchmal selbst nicht, warum er Andrea Woxleben geheiratet hatte. Sie war als junges Mädchen so anziehend, so weiblich gewesen, nun galten sie für so ein glückliches Chepaar. Schönes Glück bas! dachte er fast ingrimmig. Er fühlte etwas wie Neid, wenn er an seine Schwägerin und Siweden dachte, da war doch Fener und Leben dahinter. —

Währendbeffen faß Gitta neben ihrem Verlobten.

"Du siehst aus, als hätte bich jemand gequält," sagte er. "Gewiß Andrea."

"Nein, Max. Das hat mich eigentlich amufiert. Jebe Auffassung hat doch ihre Berechtigung, weißt du. Wie fühlt sich der alte, geliebte Mensch heute?" Sie ftrich mit den Fingern über seine Stirn.

"Glücklich!" war feine Antwort.

"Ich habe nach L. telegraphiert, ich käme meiner Erkältung wegen erst in einigen Tagen."

"Mußt bu benn nach L.?"

Sie fah ihn lange an.

"Keine Stirnfalten, Max — so, ich streiche sie bir fort. Natürlich muß ich."

Sie hatte einen ebenso festen Willen wie er. Das fühlte er.

"Ich habe dich noch kaum, Gitta, und die Angst, dich wieder zu verlieren —"

"Still! Ich habe ,ja' gesagt, nun verlange ich Vertrauen, aber kein so halbes, wertloses Vertrauen, sondern ein ganzes. Hörst du?"

"Mein Liebling, ich vertraue dir."

"Gut. Weißt du, Max, wir sind beibe keine Kinder mehr, und was wir ansangen, wollen wir zu Ende führen. Aber die Kraft, die Kraft dazu, wo sinden wir die?"

"In der Liebe, Gitta. Leibest du? Du bist plöglich so blaß."
"Ach nein!" Sie überwand sich und lächelte.

"Fräulein Gitta, ein Paket für Sie," sagte an der Thur bas Dienstmädchen.

"Schön, ich komme. Auf Wiedersehn, Mag!"

Sie kußte ihn rasch auf Augen und Mund und verschwand.

Auf dem Flur ftand ein Mann, er hielt etwas Schimmernbes in ber Hand.

"Das hab ich gefunden, Madame," fagte er, "ba wo wir Ihren Mann hinlegten, im Schnee."

Was war es nur?

Die goldene Armkette von Jabella. Sie mußte sie gestern versloren haben und hatte es gar nicht bemerkt.

Mit einer gewissen Scheu nahm sie das blanke, geschmeidige Ding in die Hand. Man hatte darauf getreten, einzelne Glieder waren verbogen, und jetzt gingen sie ganz auseinander. Gesprengt!

Es erregte sie seltsam. Wortlos gab sie dem Manne ein Golbsstück, dann ging sie auf ihr Zimmer und legte mechanisch das Armsband in eine Schachtel und machte diese fest zu.

"Zerrissen," wieberholte sie in Gedanken; "das niuß auch so sein. Aber wie sprengt man unsichtbare Ketten?"

Schweren Herzens blickte Max am nächsten Tage bem Zuge nach, ber ihm sein Liebstes entführte.

Noch sah er ihre Gestalt, dann auch die nicht mehr. Aber noch lange sah er ihr weißes Taschentuch, mit dem sie ihm winkte. Plöglich war auch das verschwunden. Wie eine Riesenschlange wand sich der Zug am Ufer des Sees entlang, und nun jagte er unaufhaltsam durch die Seene dahin, immer schneller — fort, vorbei. —

Aber sie mar fein.

Jetzt zweiselte er nicht mehr. Der große Augenblick, als der Tod die Hand nach ihm ausstreckte, hatte sie vereint. Nun konnte nichts mehr sie trennen.

In L. in der Villa Rabenhorst ging die alte Schauspielerin geschäftig treppauf, treppab. Mit vorsichtiger Hand ordnete sie einen Strauß Nelken auf Gittas Schreibtisch. Sie kam ja heute wieder.

Jsabellas Herz flog ihrem Liebling entgegen.

Da ging die Hausthur.

War sie es?

Sie hatte keine Zeit mehr zum Nachbenken, denn schon flog eine schlanke Gestalt die Treppe hinan, und gleich darauf schlangen sich Gittas Arme um ihren Hals.

"So ist der kleine Logel wieder gefangen," sagte Jsabella weich. "Wie ich mich auf dich gefreut habe, Mignonne. Sie war doch nicht schlimm, beine Erkältung?"

Gitta antwortete nicht.

Sie preßte ihr Gesicht gegen Jabellas Bruft.

"Mein Kind, bu zitterft, bu bift boch nicht frant?"

"3ch fann es ihr nicht fagen, ich fann nicht," bachte Gitta.

"O, Madonna," stüsterte sie stockend, "es war so — anstrengend, laß mich bei dir ausruhen!"

"Gewiß, Kindchen. Gut, daß du wieder hier bift. Komm auf bein Zimmer und sage mir, was dir fehlt. Nicht wahr?"

Gitta ließ sich hinaufführen. Sie hing sich an Jabellas Arm, sie wollte sie gar nicht wieder loslassen.

Isabella blidte fie befrembet an.

"Gitta, sage mir —"

"Nichts, nichts, Madonna, später will ich dir alles — erzählen. Wie wunderschön sind die Nelken, so rot und brennend wie ein Flammenmeer. Wann hatte ich doch einmal ein solches Bouquet in der Hand? Ich kenne den Duft, und — ach so, meine erste Sisenbahnfahrt mit dir Gräfin Katowsky hatte ebensolche Nelken. Weißt du noch?"

"Ja, ich erinnere mich," antwortete Isabella langfam.

Sie gingen wieder hinunter. Das Abendessen stand fertig da. Gitta genoß fast nichts, aber sie sprach unaufhörlich, und je eifriger sie redete, desto stiller wurde Frau Nabenhorst. Plöglich sagte sie strenge:

"Kind, du verhehlst mir etwas!"

Gitta schwieg erschrocken. Sie stand auf, dann schenkte sie sich noch ein Glas Wein ein, stellte es aber wieder hin, ohne zu trinken; dann ging sie durch das Zimmer, planlos, und plöglich umschlang sie Jabella.

"Madonna," sagte sie, ihre zitternde Hand auf Isabellas festgeschlossene Kinger legend.

"Nun ?"

"Madonna, es ist geschehen, ich, wir — wir sind verlobt." Keine Antwort.

Nur ein Buden ber Sand, fonft feine Bewegung, fein Laut.

Gitta hob jest den Kopf, den sie bei dem schweren Geständnis gesenkt hatte, und blickte Fabella an. Entsetz trat sie zurück. So hatte sie sie noch nie gesehen. Ihr Gesicht war aschsahl, unheimlich klackerten die Augen. "Sie könnte mich umbringen;" durchsuhr es Gitta. Sollte sie fortlaufen?

"Bleib!" stieß Jabella zwischen ben Zähnen hervor. Auch sie stand auf. Fest umspannten ihre Finger Gittas Handgelenke, wie eiserne Klammern. "Berlobt!" sagte sie heiser und brachte ihr Gesicht ganz nahe an Gittas.

Wie ihre Augen funkelten! Gittas Herz erstarrte, aber sie vermochte nicht, sich zu rühren, wie der Bogel, auf den der Abler niederschießt.

"Berlobt!" wiederholte Isabella.

Plöglich stieß sie Gitta von sich. "Geh!" rief sie zornbebenb. Gitta mußte sich an einem Stuhl festhalten, um nicht zu fallen.

"Höre mich boch an!" stotterte sie außer sich. "Ich —" "Nichts will ich mehr von dir hören, wenn du mir nicht fagst, daß du lügst, daß —" Sie stockte.

"Du Thörin," fagte sie bann, "bu Thörin!"

Sie fank auf einen Stuhl. Sie schluchzte.

Gitta stürzte zu ihr.

"Madonna," flehte sie, "bu mußt mich anhören! Ich liebe ihn." Isabella gab keine Antwort. Das Gesicht in den Händen vers graben, saß sie da.

. Bergebens bat und schmeichelte Gitta. Sie liebkoste sie und nannte sie bei ben zärtlichsten Namen. Es war alles umfonst.

Sie hätte ebensogut zu einem Felsen sprechen können, so regungs= los und stumm saß Rabella ba.

Eine große Hoffnungslosigkeit überkam Gitta. Bürde niemand sie je versteben? Anfangs er nicht und nun Zabella!

Sie ging leise aus bem Zimmer, hinauf in ihr eigenes.

"Was für Kämpfe und Aufregungen muß ich durchmachen?" bachte sie. "Bon einer Scene in die andere!"

Ihr Blid fiel in ben Spiegel.

"Bin ich das?" bachte sie erschrocken. "Was soll aus mir werben? "In welcher Wut war Jsabella, wie sie dastand und mich packte! Eigentlich grandios sah sie aus. Ich habe sie doch schon so gesehen auf der Bühne — diese Scene eben unten! Und wenn nun er erst kommt in den nächsten Tagen, wird es erst recht theatralisch. Wir können ebensogut ins Stadttheater gehen und da auf dem grünen Fußboden weiterspielen. Kunst oder Liebe? Wie sollen wir diese Tragödie nennen?

Sie stand noch immer vor dem Spiegel und starrte ihr eigenes Gesicht an. "Bin ich bas?" bachte sie wieder, "die hier steht und so entsetzlich bitter lächelt? ober Gitta Worleben, die Schauspielerin, die sich eine neue Scene einübt?"

"Mein Gott," rief sie plötlich laut, "ich werbe noch ganz irre!" Sie wandte bem Spiegel hastig ben Rücken.

Da lag noch ihr Hut, ihr Schirm. Sie nahm beibes und ging hinaus. Wie eine Nachtwandlerin schritt sie durch den Garten, durch die Straßen, durch das hastende, drängende Menschengewühl.

Ginerlei wohin, nur immer weiter! Man muß sich mübe laufen, bis man vor Mattigkeit tot umfällt. Dann war bas Spiel zu Enbe. (Fortschung folgt.)





## Im frühsommer.

Toni Schwabe.

Cine ganze Bucht von Heckenrosen ist es! Sie hängt über den Rand des Hohlweges, bauscht sich in blühender Fülle und wölbt lange, geschmeidige Zweige von einer Wand hinüber zur andern.

Sieht es nicht aus, als sei für den einziehenden Sommer hier ein Triumphbogen errichtet?

Und so zahllos sind die Blüten, wie im Wettstreit entbrannt mit dem Abendhimmel, wes Not das köstlichere ist.

Doch da, wo der Sommer einziehen wollte, tommt jest ein junges Menschenpaar.

Wie im Traum gehen sie beibe, und er hat ganz zaghaft den Arm um ihre Schulter gelegt. So leise berührt er sie, daß bei jedem Schritt seine Hand ein wenig zittert.

Denn siehe, sie haben sich eben zum erstenmal von ihrer Liebe gesprochen. Und nun wissen sie plotlich nichts mehr zu reben.

Ringsum hat alles Stimmen bekommen: Von den Rosen tönt eine ganz leise, seine, süße Melodie, und das Gras zu ihren Füßen seufzt. Nur die Lust im Hohlweg hält schweigend den Atem an und staut sich in dichten, berrauschenden Duftwolken.

Und jeder Schritt, den fie vorwärts thun, führt tiefer, tiefer noch in diese wundererfüllte Märchenwelt hinein.

Da kommt das Ende der Rosenhede. Schon sehen sie das Korn, welches dahinter steht, in blausilibernem Schimmer hindurchblicken — und dazwischen die feurigen Mohne — —

Ein leichtes Zuruchfchauern durchbebt das Mädchen — —: allzu brennend, brennend rot ist der Mohn! — — — — — — — — — — —

Rur einen Augenblick. Und dann gehen sie weiter — ruhig weiter zwischen dem sommerduftenden Korn mit den heißroten Blumen — immer noch schweigend —

Mur seine Sand hat sich fester um ihre Schulter gelegt.





#### Im Zeichen der Weltlitteratur.

Is Goethe zu Edermann seinen seitem unzählige Male citierten Ausspruch vom Nahen eines Zeitalters der Welklitteratur that, hat er wohl kaum geahnt, mit welcher Begierde sich in diesem Zeitalter seine deutschen Landsleute auf die geistigen Erzeugnisse der anderen Völker stürzen würden. Es verlohnte sich, einmal shstematisch zu untersuchen, wie es kommt, daß kein anderes Volk so viele Uebersetzungen in seiner Litteratur zählt, wie das deutsche. Man würde wahrscheinlich sinden, daß dieser Internationalismus, der ja sich erst voll entsfalten konnte im Zeitalter des modernen Verkehrs, eine natürliche Mitgift Deutschlands ist, begründet in denselben Bedingungen wie unsere Führerschaft in Dingen des Verkehrs, aber auch aus derselben Anlage erwachsen, die uns so oft zu kritiklosen Nachahmern fremden Wesens gemacht hat, woraus ersichtlich, daß dieser Zug unseres nationalen Charakters sowohl Vorteile wie Gefahren in sich birgt.

Die Gefahren liegen in der Kritiklofigkeit, mit der das Ueberseten genibt wird. Ueberproduktion, das Rennzeichen des modernen Industriebetriebes, herrscht auch im Uebersetzergewerbe. Es handelt sich heute nicht mehr darum, lediglich bie Meifterwerke ber fremben Litteraturen burch Meifterübersehungen gu Werken ber unfrigen zu machen. Bum wenigsten find folde Beftrebungen fehr felten: außer der deutschen Ibsenausgabe, die bei S. Fischer, Berlin, erscheint, und der bei F. Kontanc, Berlin, herausgegebenen Berdeutschung von Maupassant find nur bie und da Anfähe zu kunstlerischen Uebersehungen; die Regel ist der robe, handwerkliche Betrieb. Es ware von Intereffe, eine Berufsftatiftit der Ueberfegergunft aufzuftellen. Man würde fast stets finden, daß sie aus materiellen Rücksichten, um des blogen Broterwerbes willen, thatig find. Gine wahrhafte Kenntnis ber fremden Sprachen, wie sie nach unseren heutigen Anforderungen nicht langjähriges Studium ber Grammatif, foudern nur eine intime Renntnis bes fremben Beiftes, ber gesamten Rulturentwicklung verschafft, am liebsten erworben durch längeren Aufenthalt im fremben Lande, ift bei ben Ueberfegern felten. Grobe Berftoge gegen ben Sinn kann man häufig nachweisen. Gin intuitives Berftandnis, ein geniales schöpferisches Können trifft man nur gang bereinzelt. Wer viel mit Ueberschungen aus fremben Sprachen zu thun hat, erkennt mit Beforgnis ben Ginfluß, ben ber Stil biefer Ueberfeter auf die überhandnehmende Berwilderung unfered Sprachgefühls iibt; die Runft des Uebersegens aber follte im Gegenteil eine Handhabe fein, bas Gefühl für bie Gigenheit unferes Stiles, für bie Gefete unferer eigenen Sprache zu ftarten. Unfere Nationaliften haben hier ein weites Felb der Bethätigung; die Schule muß den Grund für die Erkenutnis des Sprachscharafters legen, damit im späteren Leben das Sprachgefühl mit instinktartiger Sicherheit sein Urteil zu fällen vermag.

Der Zufall hat mir da eine bunte Gesellschaft ins Haus geführt: Engländer, Amerikaner, Franzosen, Böhmen, Polen, Holkander, Schweden, Dänen, Norweger, Finnen, Russen. Sie alle unter einen Hut zu bringen, ist nicht möglich. Ebensowenig sie alle zu Worte kommen zu lassen. Mancher hat uns gar zu wenig zu sagen. Aber die Themata, über die sie sprechen, sind doch nicht gar so verschieden. Sie sehen die Dinge von verschiedenen Seiten an, aber über das Weltganze haben doch eine ganze Reihe von ihnen merkwürdig verwandte Ausschauungen, — Ausschauungen, die sich wiederum auch mit denen berühren, die etwa gleichzeitig bei uns zu Lande ausgesprochen worden sind.

Bor turgem ift ein Roman von einem jungen franklichen Dichter erschienen, ber bei all feinen technischen Mängeln boch als bie Gabe eines Dichters zu gelten hat, Jakob Baffermanns "Geschichte ber jungen Renate Kuchs" (Berlin, S. Kischer). Mit großer Kunft ift hier ber Typus ber mobernen Frau hingestellt, die in sich einen dunklen Drang, ein inftinktives Bewußtsein einer Bestimmung hat, einer gang individuellen Bestimmung, ein Sehnen, das in der Gegenwart mit ihrem reichen Schat an garenden Gebanken und Empfindungen fo besonders ftark fich regt: es ift das Gefühl, daß irgendivo ein Mann lebe, der die Ergänzung ihres Wefens darftellt. An diefes Buch wird man erinnert, wenn man George Egertons neuen Roman "Die Mühle Gottes" (Berlin, S. Fischer, überfest von Dora Lande) lieft. Wie Renate Fuchs wird auch Mary Desmond, beren Gefchichte uns George Egerton ergahlt, bin und ber geworfen in den Tiefen und Untiefen des Lebens. Sie fchreitet durch den Schmut des Elends und burch ben Glang bes Reichtums; Entbehrungen und Berlodungen naben fich ihr. Die Gemeinheit tritt an sie heran. Aber sie bleibt rein. Sie bleibt auch aufrecht und verzweifelt nicht, trothem es das Schicksal herb genug mit ihr meint: in unaufhörlichem Wechfel ber Beschäftigung muß fie fich lange Zeit ihr Brot mit ungeübter Sand verdienen; Entbehrungen und Rrankheiten wollen sie oft fast gu Boben werfen; fie wird bie Gattin eines Mannes, ben fie zu lieben glaubte und bon beffen Liebe fie überzeugt war, um nach gang furger Beit zu entbeden, daß er ein haltloser und gänglich unwürdiger Lump ist, während sie an ihm eine ftarke männliche Stübe zu finden gehofft hatte. Sie lernt alle Qualen einer unglücklichen Che kennen und alle Sorgen bes Mangels. Aber ihr Lebensmut wird nicht gebrochen. Neben ihrem Stolze, bem Erbteil ihres keltischen Blutes, halt ein tiefes Sehnen nach Blud fie aufrecht, die machtige Ueberzeugung, daß boch noch einmal jemand kommen muffe, dem fie den reichen Schat von Liebe, ihres Bergens fichersten Besit, übergeben konne. Und biefe Ueberzengung ift fo beamingend, daß felbst ihr unbarmherzig fritischer Berftand, vor dem feine Ilufion bestehen bleibt und ber so viele Menschen in ihrem Leben von ihr abgestoßen hat, schweigen muß. Ginmal muß boch ber Rechte kommen, ber Ginzige, Die andere Salfte ihrer Secle, ber jebe ihrer Regungen verfteht und bem fie all ihre Liebe mit vollen Sanden schenken fann. Aber mahrend Renate Fuchs mit ber Sicherheit der Nachtwandlerin zu diesem Ziele ihres Lebens gelangt, muß Mary Desmond resignieren. Sie kommt zu der Ueberzeugung, daß es die Männer, die bie heutigen Frauen brauchen oder ihrer bedürfen, noch nicht giebt. "Aufgabe der Mütter ift es, sie für die Frauen, die uns folgen, zu erziehen." Und so widmet sich Mary Desmond nach dem Tode ihres Mannes der sozialen Bewegung. Hier sindet sie fortan Auhe, hier Wesen, die ihre Liebe brauchen, die zu ihr die Hände hilselschad, und eine große sehnsuchtsvolle Frage im Auge, erheben: Marh Desmond will ihnen helsen, sie zu beantworten, und mit der sansten Hand versstehender Liebe ihre Leiden mildern.

Diefer Schluß befriedigt künftlerisch nicht. In George Egerton streiten wie in ihrer Helbin nüchterner Verstand und ein starkes Gemütsbedürsnis. Dieser Streit giebt ihrem Roman auch eine innere Zerrissenheit und verhindert eine einsheitliche künftlerische Komposition. Sine nervöse Unruhe liegt über dem Ganzen, etwas Sprunghaftes, das sich auch in der Charakteristit ihrer Gestalten ausprägt, die oft nur bligartig, sür wenige Augendlicke ins Licht treten, um dann wieder zu verschwinden. Mary selbst ist voll ganz persönlichen Lebens, aber eine durchtomponierte Figur ist auch sie nicht. Bei allen Mängeln muß man das neue Werk George Egertons jedoch zu denen rechnen, die einer Uebersetzung würdig sind, und muß auch bei der Uebersetzein das Streben nach charakteristissescher Wiedergabe des Originals auerkennen.

George Egerton kennt ben unerbittlichen, nüchternen Kampf ums Dasein, aber sie hat zugleich ben unzerstörbaren Glauben an das Leben, das heißt, an eine Macht der Entwicklung des Menschengeschlechtes, an eine frohe Zukunft, die heraufzussühren wir selbst beitragen können. Es geht ein warmer Strom der Beltbejahung von der Persönlichkeit aus, die wir hinter dem Werke sehen. Auf durchaus anderem Grunde erwachsen ist die Weltanschauung des dänischen Kristiers und Novellisten Fermann Bang, von dem im gleichen Verlage ein Noman "Hoffnungslose Geschlechter" vorliegt. Seine Phantasie reagiert auf die Sindricke der Wirklichkeit, ähnlich wie die George Egertons. Er kann nicht eine einheitliche Handlung komponieren, sondern reiht Vild an Vild, von denen seine Phantasie jedes mit voller Deutlichkeit in allen seinen Einzelheiten sesthält. Er sieht nur Teile und kein Kraft und keine Zubersicht. Freilich auch keinen Groll und keine Anktage gegen die Welt. Er sieht nur die unentrinnbare Notwendigkeit . . .

Billiam Hög, ber einem uralten Abelsgeschlecht entstammt, ist ber letzte Sproß an diesem langsam verdorrenden Baume. Bon seinem Bater hat, als er eine Ehe einging, ein alter Arzt gesagt, Leute wie er dürften nicht heiraten. "Die Linie ist serig, die Kraft verdrancht." Die Geschichte dieser She giedt ihm recht. Bei Hög fommt mit den Jahren eine periodisch auftretende geistige Erkrankung zum Ausbruch; die Gattin reibt sich auf in dem Bestreden, ihr Unglück vor der Belt zu verheinlichen. In dieser Luft wächst als Aeltester William auf, der die Jartheit der Nerven und die künstlerische Sensibilität der Mutter geerbt hat. Talente und Gaden entwickeln sich in ihm mancherlei, aber die Hauptsache, die Willenskraft ist von Beginn an slügellahm. Er geht mit einer schweren Last durch das Leben: der Gedanke, ein Hög zu sein, der Gedanke an das Vorbild seiner Ahnen liegt lastend auf ihm. Statt ihn anzutreiden, hemmt dieser Gedanke jeden freien Schritt, und als er sich schließlich auf sich selbst bestonen, eine Lebensausgade gefunden zu haben glaubt, da rasselt die furchtbare Kette,

bie er burchs Leben schleppt, nur um so vernehmlicher, und ihr Gewicht zieht ihn zu Boben. William bog hat nach friedlosem Schwanken eudlich geglaubt, die Natur habe ihn zu einem großen Schauspieler bestimmt. Der Glaube an fein Talent giebt ihm zum erften Male Schwungfraft und Glaftizität, jedoch als ber erste Versuch fehlichlägt, schiebt er sofort mutlos bie ganze Sache auf. Und wieber beginnt der aufreibende Rampf zwischen seinem übermächtigen Phantafieleben und bem harten Leben ber Wirklichfeit. Er verfinft für eine Zeit im Schlamm und ift bem Bahnfinn nahe. Schließlich aber rafft er fich auf, fein lettes Studchen Rraft reicht gerade noch zu einem fleinen Bert für die Buhne, es ift, bezeichnend genug, nur ein Ginatter. Aber bann ift er fertig mit bem Leben. Der Erfolg feines Stückes täuscht ihn nicht mehr, daß es zu Ende mit ihm ift. So zieht er felbst bas Facit seiner Lebensrechnung. "Ich träumte einft, etwas Großes leiften gu können, und war unvermögend. Das ist die traurige Geschichte meines Lebens. - Gin schlechter Mensch zu werben, langsam immer tiefer hinunterzugleiten, in Selbsterniedrigung, vielleicht als Lump zu endigen — bafür war ich zu gut!" ...

Es ist kein Tenbenzbuch, kein Bekenntnis irgend einer Lebensanschauung, — cs ist nur ein Stück Leben, in den Einzelheiten und in der Gesamkstimmung von überzeugender Echtheit. Aber man liest doch auch eine ganz bestimmte Welt-anschauung heraus: einen naturwissenschaftlich begründeten Fatalismus, der das Walten der ehernen Gesetze mit unerdittlicher Klarheit erkennt; kein Dekadent, kein Resignierender, der unerfülldare Hosfnungen trauernd zu Grabe trägt, sondern nur ein Beobachter und Gestalter des Thatsächlichen ist Hermann Bang. Er ist nicht Moralist, sondern durchaus Künstler, den seine Natur zwingt zu schaffen.

William Högs Leben führt ohne Nettung einem Abgrunde entgegen. Bang kennt keine Macht, die ihn an diesem Abgrund vorbeigeleiten, dem Menschen noch im letten Augenblick die Hand entgegenstrecken könnte, eine Macht, die die "Logik der Thatsachen" störte und den starrsten Entschluß weich machen könnte, eine Macht, die der Verstand vielleicht negiert, die aber trothem wirkt. Bang weiß von einer solchen Macht nichts, seine Landsmännin Magdalene Thoresen baut auf ihr ihr ganzes Leben und ihr ganzes Schaffen auf. "Am Abgrund vorbei", (Berlin, Schuster & Lösster) so heißt ihre neue Sammlung, die der Verherrlichung dieser großen Macht geweiht ist, der verzeihenden, errettenden, aufbauenden Macht der Liebe. Alle ihre Menschen schein ihr Schickal, d. h. ihr verblendeter Sgoismus, zum Abgrund der Verzweiflung führen zu wollen; da aber, im letzen Augenblick, streckt die Liebe sanft ihre Hand aus, und sie sind gerettet. Das ist der gemeinsame Zug, der die einzelnen Novellen, die in ganz verschiedene Lebenssphären sühren, miteinander verdindet verdindet...

Das klingt ganz nach Erbanungserzählung, nach sentimentaler Verhüllung der Unerbittlichkeit des Lebens; aber Magdalene Thoresen ist weit entsernt, das Leben zu fälschen. Sie ist durchaus eine künstlerische Natur, die das Leben mit voller Ehrlichkeit und Trene wiedergiebt. Aber sie ist selbst der großen Liebe voll, die für sie die stärkste Lebensmacht ist. In diesem Sinne ist Magdalene Thoresen eine fromme Natur. Aber sie ist alles eher als weich oder gar weichlich. Sie hat im Gegenteil eine Borliebe für harte und starre Charaktere, schwerbewegsliche, störrische Eigene, die trozig und aufrecht stehen wie die Felswände der

Fjorde. Wer die norwegische Landschaft kennt, der weiß, wie innig in jenem Lande der Zusammenhang zwischen der Natur und den Menschen ist, — sein muß. Beiden, der Natur und den Menschen, wird Magdalene Thoresen gerecht. Wenn sie dann aber Wildheit und Härte und verstodten Egoismus vor jener Macht der Liebe die Wassen streeken läßt, so spürt man, daß ihre Uederzeugung — oder ihr Postulat — aus einem Herzen kommt, das selbst diese Liebe kennt, wie sie denn in einem Gedichte von sich selbst einmal sagt:

Mag das Leben mich auch stellen, Bie es will und wo es will — Ift die Liebe nur gerettet, Geh das and're, wie es will!

Die große, heilige Rraft ber Liebe ift auch in Sophus Michaelis Dichtung "Aebelo" (Wien, Wiener Berlag) ber Schlugatford. Die Liebe von Mann und Weib nicht als brünftige Leibenschaft, sondern als die läuternde Macht, die ben Menfchen über bie Gegenwart hinaushebt und ihn erkennen läßt, daß er ber Samann ber Bufunft ift, die ihn, indem er bem allerperfonlichsten Triebe folgt, gerade jum Aufgeben ber eigenen und jum Aufgeben in der fremden Berfonlich= keit führt. Auf Aebelo, ber kleinen jungfräulichen Schareninfel, vollzieht fich an ber schönen Gro bas Bunder ber Liebe. Sier kommt in Gro, ber keuschen Tochter bes gewaltthätigen Ritters Sten Baffe, in langfamer Entwicklung bie Erkenntnis ihrer Liebe zu bem Junter Solver gur Reife, ben fie querft gu haffen, bann wie einen Bruder zu lieben meinte, und in dem doch ihre Secle, lange, che sie es wußte, ihr Beibes-Schicfal gefunden hatte. Sier wird fie Beib, wahrend in ihr bas Pfand jener Liebe heranwächst, das fie empfangen, ohne es selbst zu ahnen, und boch freiwillig, als fie bem bunkeln Triebe ihrer Seele folgend, schlafwandelnd fich Solver zu eigen gegeben hat. Und hier wächst fie unmerklich in den Reichtum jenes Bludes hinein, bas benen zu teil wird, bie ihre Bestimmung erreichen, unbeirrt durch irgendwelche Vorurteile.

Es ift ein Märchen von wundersamem Reiz, dieser Hymnus von Sölver und Gro, ein großes Ihrisches Gedicht vom Glück, gedichtet mit all jener Fein-hörigkeit der Seele, die man nur bei den Dichtern aus dem Vaterlande Jens Beter Jacobsens sindet. Störten nicht in der im übrigen sehr sorgfältigen und keinempfundenen Uebersetzung von Marie Herzseld einige kleine Manieriertheiten, so würde der Genuß, den man beim Lesen dieses Buches empfindet, ungetrübt sein. Wann sich die Ereignisse zutragen, danach fragt man nicht lange: es ist eine Zeit, wo die Instinkte der Menschen noch frei walten können und Liebe und Haß noch nicht krank sind, — eine Zeit, in der es leider nicht Menschen gegeben hat, die sich wie diese des Reichtums ihrer Seelen bewußt waren!

Und wiederum hören wir die große, reine, heiligende Macht der Liebe preisen, nicht zwar die Liebe von Mann und Weib, aber doch wieder dieselbe Liebe, die den Menschen läutert und ihn glücklich macht, indem sie ihn seiner Bestimmung zuführt. Es ist die Liebe, die Jesus Christus den Menschen hat deringen wollen. Was würde Jesus sagen, wenn er heute auf die Erde käme und die prüfte, die sich seine Nachsolger nennen? Was müssen sich diese Nachsolger Christi selber antworten, wenn sie sich ernstlich die Frage vorlegen, ob sie

in seinen Fußstapsen wandeln? So hat sich der Amerikaner Charles M. Shelbon gefragt, als er seinen Blick auf bas Leben seiner Mitmenschen schweifen ließ. und er ist, wie sein Geistesverwandter Leo Tolstoj, zu der festen Ueberzeugung gefommen, bag wir unfer Leben bon Grund aus andern muffen, wenn wir in Wahrheit sein wollen, was wir zu sein vorgeben, Nachfolger Christi. Und diese Ueberzeugung hat er dann angefangen in Büchern niederzulegen, die ganz unmittelbar die Erlebniffe feiner inneren Erfahrung enthalten und den Weg zeigen, ben er für nötig hält, wenn die Menschen von heute mit ihrer Nachfolge Chrifti Ernst machen wollen. In Amerika, dem Lande, wo alles gleich ins Ungeheure geht und wo die rastlose Hab nach dem Dollar eine ebenso mächtige Sehnsucht nach innerem Frieden erzeugt hat, in Amerika, bem Lande ber religiöfen Gekten, der Straßenprediger und der erbitterten tonfessionellen Rämpfe, haben Sheldons Bücher eine ungeheure Verbreitung erlaugt, und es ift daher schon wegen ihrer Bedeutung als zeitgeschichtliche Dokumente von Wert, fie auch in beutscher Uebertragung kennen zu lernen. Bon den drei Buchern, die mir vorliegen, "Richard Bruce" (Raffel, Ernft Röttger), "Robert Sarbys Leben" (ebenba) und "In Seinen Fußstapfen", mit dem Untertitel: "Bas würde Jefus thun?" (Göttingen, Bandenhoeck & Rupprecht) ift bas lettgenannte bas bemerkenswerteste. Shelbon ift kein Dichter wie Leo Tolftoj, aber die innere schlichte Wärme seiner Darstellung hilft über seinen Dilettantismus hinweg.

"Was wurde Jesus thun?" — Auf diese Frage verpflichten sich auf Unregung ihres Baftors eine Anzahl Bewohner ber Stadt Ranmond, Angehörige ber verschiedensten Berufe, ein ganges Sahr lang nach bestem Wiffen und Gewiffen zu antworten und sich nach ihr zu richten in allem, was fie thun, im privaten wie im öffentlichen Leben. Sie halten ihr Wort und - hier kommt in Shelbon ber praftische Amerikaner jum Durchbruch - fie erleben es, bag nach einigen unangenehmen Erfahrungen im geschäftlichen Leben ihre Sandlungen schließlich nicht ohne Lohn bleiben. Das Märthrertum erweift fich, wenn wir es gang brutal ausbruden wollen, als eine gute Spekulation. Der Geschäftsmann, ber feine Angeftellten am Gewinn teilnehmen läßt und fie menfchlich behandelt; ber Zeitungsverleger, der bei jedem Artikel sich fragt, ob Jesus ihn, wenn er eine Tages= zeitung herausgabe, aufnehmen würde, vor allem aber der Laftor felbst erfreuen sid bald bes glanzenbsten Erfolges, und die Bewegung greift schnell mit Macht um fid, die "Erwedungen" mehren fich von Tag zu Tage. Daß biefer Nachweis in bem Buche geführt und daß er für notwendig gehalten wird, erscheint mir an diesem Buche neben seinem unlengbaren ethischen Werte als befonbers bemerkenswert.

Vom Kampfe bes Christentums und seinem siegreichen Vorgehen erzählt auch der Finländer Juhani Aho in seinem großangelegten Romane "Banu" (Leipzig, Georg Wigand, übersett von E. Schreck). Aber Aho ist nicht Erbauungsschriftsteller, sondern Künstler, und frei selbst von dem Schatten der Subjektivität. Seine charakteristische Eigenschaft ist es gerade, vollständig in seinen Gestalten aufzugehen: in dieser Hinsen mit den vordringenden Senddoten der christlichen Kirche, bei aller Verschiedenheit des Stoffes unverkenndare innere Verwandtschaft mit Juhani Ahos früheren Romanen "Elis Jugend" und "Elis Che".

Mhos Roman "Banu" hat nicht die große breite Pinfelführung des hifto= rischen Freskostiles, nicht kühnen Schwung und weithin leuchtende Farben, aber eine bewundernswerte Treue und Echtheit des Kolorites, wie sie nur denen möglich ift, die tief und gang in der Heimat wurzeln. Und dieses Heimatgefühl giebt feinen Schilberungen ber Ratur bie zwingenbfte Graft. Die Bilber biefer weiten Einöbenwälder, die der heibnische Karelenhäuptling Banu mit seinen Stammes= angehörigen in ichweigender Schneeschuhfahrt durchsauft, die Sumpfe und die Seen erblickt man mit voller Deutlichkeit; die Bilder stehen da, fest umriffen und charakterifiert, jo daß man fie nie vergißt. Das Bewundernswerteste aber ift, wie Aho feine Menschen hinftellt. Ohne Spur von rouffcauscher Empfind- . samfeit, ohne Rlagen über die verlorene Primitivität des Empfindens, aber auch ohne hochmut schaut er auf bas goben- und zaubergläubige Bolf. Seine Kenntnis ber alten Opfer- und Zauberbräuche der Götterlehre ift erstaunlich, aber erstaunlicher noch die Darstellung der heidnischen Gläubigkeit, insbesondere des Bauberers Banu felbst. Er gleicht einem von jenen heiligen Götterbäumen, die man fällen muß, will man fie unschädlich machen. Er ift ein wilder Fanatiker, der in der eindringenden Lehre des "Kreuz-Riefus" nicht nur eine perfonliche Gefahr ahnt, sondern auch für feine Götter fürchtet, die er in Nöten sieht. Mit wilber Bahigkeit und Kraft fucht er feine Stellung als machtigftes und zauberkundiges Saupt ber Kareler gegen ben Baftor zu halten, keine Bewalt, keine Lift ichent er gegen ben verhaßten Teind, bem er boch schließlich unterliegen muß, nachbem er fcweres häusliches Leib erdulbet und den Abfall feiner Stammesgenoffen hat mit ansehen muffen. Der "Kreug-Riefus" hat gefiegt, aber Banu fühlt fich nicht überwunden: ftolg geht er nach Abo, um den Flammentod zu fterben.

Kein falscher Zug stört die Einheitlichkeit des kulturhiftorischen Bildes. Alles ift aus der Zeit und aus dem Charakter der Kultur heraus gesehen.

Belch ein Gegenfat zwischen den Geftalten diefes Romans, den ftarten Geschöpfen einer primitiven Rultur, einfachen und unkomplizierten Menschen, die ohne langes Befinnen dem dunklen Triebe in ihrer Bruft ober aber dem blind verehrten Säuptlingswort gehorchen, und den bekadenten, blaffen Seelchen, in bie ber Ruffe Fjodor Sfologub in seinen vier Erzählungen "Schatten" (Wien, Wiener Verlag. Aus dem Aufsischen von Alexander und Klara Brauner) hineinleuchtet. In allen vier Erzählungen stehen Kinder im Mittelpunkt, die ber Schatten mhsteriöfer Zwangsvorstellungen in den Tod oder in die Nacht der Beiftesftörung treibt. Man hat das Gefühl der inneren Bahrheit all biefer Geschehnisse, auch wenn man nie eine ähnliche Erfahrung im Leben gemacht hat. Die psphologische Runft des Verfassers bewundert man unbedingt. Die Kenntnis ber menschlichen Seele und die suggestive Rraft ber Darstellung verwickelter feelischer Borgange find eine nationale Mitgift der Landsleute Doftojewskis, Die Fjodor Sfologub in ungewöhnlich reichem Mage zu teil geworden ift. Besonders in der letten der vier Erzählungen, "Rajetschka" betitelt, zeigt sich die Kunft Sfologubs auf ber Sohe. Gin Schatten verfolgt ben kleinen Mitja, immer ift er um ihn, balb schmeichelnd, balb brobend, immer wachsend und schließlich seine gange Seele umklammernd, fo daß er ihm willenlos ergeben ift und ihm folgt, wohin er winkt. Diefer Schatten ift bie Geftalt eines toten kleinen Mäbchens, bas Mitja hat aus bem Fenfter bes vierten Stodwerks auf die Straße fturgen Der Türmer. 1900/1901. III, 9.

und zerschellen sehen. Der Anblid läßt die bewegliche Bhantafie des Anaben nicht mehr los. Ueberall erscheint ihm Rajetschka. Das Kind, bas er nie bis bahin gesehen, wird fein Ibol, die Bertraute feiner Seele, auf fie bezieht er jedes Ereignis feines Lebens, sie ift ihm ein Troft in seinem armen Dasein bes Sohnes einer brutalen Berrichaftsköchin, fie umidwebt ihn in ber Schule und auf ber Strafe, fie andert fein gauges Wefen, umipinnt ihn mit Traumen und Bunichen. von benen er selbst nichts weiß. Und eines Tages, ba der arme, getretene und mißhandelte Junge nicht mehr aus noch ein weiß, steht er plöglich vor bem Saufe Rajetschlas. Er fieht bas kleine Madden beutlich an ber Treppe fteben. von ihren hellen Gewändern, auf benen rote Rosen blühen, und von ihren Söpfen gehen leichte Flammenwellen aus. Ihre Augen leuchten wie zwei Abendsterne, geheimnisvoll gieht fie ihn nach fich. Er folgt ihr, befeligt erft, dann voll Angft, benn er glaubt fich verfolgt von feinen Teinden, den rohen Lehrern und Mit= schülern, aber die kleine Raja faßt ihn bernhigend an der hand und führt ihn mit sich . . . "Der bleiche Anabe kletterte auf bas Fensterbrett im vierten Stock. Das Fenfter war offen. Er hielt fich mit den Sänden am obersten Fenfterrahmen feft, wandte fein Geficht ber Treppe gu und begann mit nach außen gekehrtem Rücken aus bem Fenfter zu fteigen. Seine Fuße glitten plötlich ab . . . "

Ssologub, bessen Name mir zum ersten Male begegnet, verwertet hier eine psychische Erscheinung, die in dieser Potenzierung den Charakter des Pathoslogischen hat, die aber an sich ein Besitztum jedes Menschen ist, und für die wir daher auch unmittelbares Verständnis haben: die Zwangskraft der Vorskellungen. Wir kennen sie alle, die Macht, die diesen seelischen Gebilden innes wohnt und unser Handeln beeinflußt, das unheimliche Locken und Ziehen eines Gedankens, den wir als unseren Feind erkennen und in dessen Macht wir uns doch rettungslos gegeben sühlen. Das Kind mit seinem starken Phantasieleben und seiner schwächeren Erkenntnis der Wirklichkeit ist diesen Mächten noch viel widerstandsloser ausgesetzt als der Erwachsene. Aber es sind reale Mächte, mit denen wir alle rechnen müssen und die sich erkennen und eingrenzen lassen, Schatten eines Lichtes, das wir ergründen können.

Undrer Art find die Schemen, die wir in bem gleichnamigen Buche der enalischen Schriftstellerin Bernon Lee kennen Iernen, Die in der Ueberjegung von M. von Berthof gleichfalls im Wiener Berlag erschienen find. Diefe Schemen icheinen einer Welt zu entstammen, die das Bergangene und Rünftige umfaßt und boch bas Gegenwärtige beeinfluffen fann. Sie exiftieren möglicherweife nur in der Phantafie jener Personen, denen sie erscheinen, aber sie sind doch fo mächtig, daß fie unter Umftanden über die Gestalten der realen Belt den Sieg bavontragen. Es find Gefchichten, bei benen einer bas Grufeln lernen könnte; fie zeugen fämtlich von einer virtuojen Ergahlungskunft, wie fie im englischen Roman nachgerade zur Tradition gehört; aber uns überfommt eben nur ein Gruseln, nicht der Schauer, mit dem wir dem unbegreiflichen Walten des bunklen Schickfals gegenübertreten. So find diefe "Schemen"=Rovellen im Grunde nicht mehr als Spielerei, obgleich hie und da blipartig ein Licht in wirklich ahnungsvolle Seelentiefen leuchtet. Jeder rationalistischen Deutung hat die Berfafferin von vornherein vorgebeugt und burch fleine geheimnisvolle Gingelheiten auch noch weiter bafür geforgt, daß der Borwig der Erklärungsfüchtigen geftraft werbe.

Die Suggestionsfraft dieser Erzählungen reicht nur für den Augenblick bes Lesens. Wir glauben nicht an diese geheimnisvollen Borgänge. Nur das größere Geschied der Darstellung unterscheidet sie von gewöhnlichen Sensations-nachrichten der Zeitungen. Das Buch aber, mit dem ich diese Uebersicht schließe, giebt uns einen unverlöschlichen Eindruck und erfüllt uns mit schauernder Ehrstucht vor den Geheimnissen des Lebens: Maupassants "Zur See" (München, Albert Langen), dessen Berdeutschung leider von Fehlern nicht frei ist.

In keinem Buche läßt uns Maupassant so tief in sein Inneres schauen wie in diesem Tageduche einer Meerfahrt, die er im Jahre 1888 auf seiner Yacht Bel-ami an den Küsten der Riviera unternimmt, einsam, den Menschen entstohen und ganz dem Zauber des Alleinseins hingegeben. Gin tiefer Pessimismus durchzieht diese Betrachtungen. Die Tragit der Künstlernatur, die alles Leiden mit gesteigerter Macht fühlt, an deren Nerven die brutale Hand der Wirklichkeit fortzgeset undarmherzig reißt und deren Schmerzen noch durch Krankheit gesteigert werden, aber auch die Wonnen des künstlerischen Rausches sprechen aus diesen Tagebuch-Notizen, die zum Teil in einer Ekstase geschrieben sind, die nicht mehr von dieser Welt ist.

Diese Seele ist auf immer zerrissen; nur selten vermag sie nocheinmal harmonisch zu erklingen. Die große Natur, das erhabene Wunder des Meeres heilt die Schmerzen des kranken Dichters. Der Psychiater wird in diesem Tagebuche schwerzen des kranken Dichters. Der Psychiater wird in diesem Tagebuche schwerzen beutlich die Spuren der späteren Erkrankung erkennen. Der Gedanke, der den Dichter in seinem Wahnsinn mit so unausschörlichen Schwerzen gequält hat, der Gedanke, daß die Menschen einsam sein müssen, und keine Brücke von Seele zu Seele führt, kehrt in diesen Grübeleien schon hartnäckig wieder. Die zerrütteten Nerven nötigen den Dichter, oft zu dem betäubenden Aether zu greisen, der ihm dann auf Stunden an Stelle der quälenden Wirklichkeit Zauberländer und berauschende Phantasien erscheinen läßt. Dazwischen stehen gestwoll und graziös erzählte Anekdoten, geschichtliche Reminiszenzen, Beodachtungen über Volksleben 2c. Ein wunderdar reiches und tieses Buch, dessen Kenntnis zum Verständnis Mauspassants unerläßlich ist...



Philosophenwege. Ausblide und Nückblide. Bon Karl Joel, Professor an der Universität Basel. Berlin 1901, R. Gaertners Verlag (H. Herselder).

Es sind neun, in den Jahren 1898 bis 1900 entstandene Borträge und Aufsätze, die Joël einem weiteren Publikum bietet: "Die Zukunst der Philosophie", "Das ethische Zeitalter" ("Der neue Geist"), "Das Herz der Wissenschaft", "Die Schlachtreihen der Kraft und der Liebe", "Die Frauen in der Philosophie", "Philosophen-Shen", "Die Sphinz des Pessimismus", "Stirner", "Philosophen-Ghen", "Die Sphinz des Pessimismus", "Stirner", "Philosophen und Dichtung". Sie alle sind ausgezeichnet durch eine prächtige, bilderreiche Diktion, durch eine überaus anmutige, geradezu kinsklerische Form, wie sie sich bei Philosophen nicht oft sindet. Getragen ist die Darstellung von einem tiesinnersichen Pathos, siberall vibrieren die Schwingungen echtester Leidenschaft für den Gegenstand. Der Verkasser hält sich gleich weit entsernt von dem trocknen

Tone nüchterner Fachwissenschaft wie von dem seichten Geschwätz dilettantenhafter Oberflächlichkeit; trot all ber schon babinfliegenden Gage spielt er nicht mit feinem Stoffe, fondern man mertt, daß es ihm um ein gründliches Gindringen zu thun ift. Für ihn ift die Bhilosophie nicht eine trockene, halb erstorbene Wiffenschaft, fie bedeutet ihm eine lebendige Wirklichkeit, einen mächtigen Rultur= fattor, "bie alte, angestammte Königin menschlicher Beisheit - wenn auch im Bettler- und Trauergewande". Dieje formvollendeten, bes Intereffanten und Unregenden fo viel gewährenden Auffate fuchen "überall das Leben im Denten, aber auch bas Denken im Leben aufzudeden, überall ben Bufammenhang bes Zeitlichen und Berfönlichen mit bem Abstrakten und Sachlichen hervorzukehren". Die Philosophie soll Fühlung haben mit bem Leben, sie ift eine normative, wertgebende Wiffenschaft, die durch die Ethik zu einer Metaphyfik führen foll und muß, "benn ber religiöse und metaphhisische Sinn werden immer am Rulturbau ber menschlichen Seele die Ruppel ausgestalten, und gegen die grandiose Monumentalität der Ruppel beweift es nichts, daß die heutige mehr praktische als architektonische Zeit die glatten und niedrigen Dacher vorzieht". Energisch fest fich Soël für die vielgeschmähte Spekulation ein, die nichts anderes heißt als "die Welt durchleben im Denten", für den Idealismus, dem der Beift in feinen awecksegenden Funktionen die hochste Wirklichkeit bedeutet, der in den Ideen die treibenden Mächte alles Geschehens erblickt.

Das Buch Joëls ift eines jener in letter Zeit sich immer mehr häufenden Anzeichen dafür, daß die Philosophie anfängt, "des trocenen Tones satt" zu werden, daß sie mehr sein will, als eine bloße Zusammensassung des von den Einzelwissenschaften gewonnenen Wissensstehes. Die Philosophie stredt wieder danach, Weltanschauung zu sein, freilich nicht, wie im Zeitalter Hegels, mit sonveräner Berachtung der Erfahrung, sondern auf Grundlage derselben. Als Ethik insbesondere will die Philosophie wieder Einfluß ausüben auf das Leben, kurz, sie will schöpferisch sein. Joël irrt nicht, wenn er behauptet, der Thypus solcher normativer Wissenschaft beginne, nachdem er lange geschlummert, "wieder die Augen aufzuschlagen, um dem historisch-naturwissenschaftlichen Thypus, der nur das Ordnungsprinzip der Ursache kennt, die Alleinherrschaft streitig zu machen".

Dr. Rudolf Eisler.





#### Der Wert einer Kirche.

(Evangelische Rundschau.)

Rann ein Sozialbemokrat Chrift, ein Chrift Sozialbemokrat sein?" ift eine in theologischen und kirchlichen Kreisen viel erörterte Doktorfrage. Das Kieler Konsistorium hat vor einiger Zeit eine praktische Antwort darauf gegeben, indem es ohne weiteres die Wahl eines Sozialbemokraten zum Kirchenältesten bestätigte. Wenn der Mann treu und ehrlich am Gemeindeleben mitarbeiten will, soll man ihn um seiner politischen Stellung willen nicht daran verhindern; beabsichtigt er kirchenfeindlich im Geiste seiner Partei aufzutreten, kann man sich seiner immer noch entledigen. Gine trefsliche Entscheidung, mit Freude zu bezwißen, wie alles, was dazu beiträgt, uns über die Verquickung kirchlicher und politischer Fragen hinauszusühren. England kann Deutschland darin ein Muster sein. Dort gehören überzeugte Christen den verschiedensten Parteistellungen an.

Schwieriger als die Frage: "Rann ein Sozialdemofrat Chrift sein?" ift bie andere: "Kann ein Sozialbemofrat Pfarrer bleiben?" Sie ift aufgeworfen, als Göhre, der nach Aufgabe feines Frankfurter Pfarramts die Rechte des geift= lichen Standes beibehalten hatte, 1899 zur fozialbemokratischen Partei übertrat. Das brandenburgische Konsistorium besaß die erfreuliche Besonnenheit, zunächst in keiner Weise gegen ihn einzuschreiten und damit unsere Frage nicht von vornherein zu verneinen. Erst als Göhre mehrfach in Presse und Versammlungen radifal gegen bas Bekenntnis der Kirche vorging und die "völlige Ablehnung jeder heutigen. Form ber Kirche" zu seiner Losung machte, gab ihm die Behörbe in fehr ruhiger Weise zu verstehen, daß er unter diesen Umständen "jedenfalls auch keinen Wert mehr darauf legen werde, noch weiterhin Träger der Rechte des geistlichen Standes ber preußischen Landeskirche zu fein." Göhre leistete barauf freiwillig Bergicht. Die Sachlage ift fo einfach, baß gang verschieden über firchliche Fragen denkende Männer, wie Stöcker und Baumgarten\*), dem Verfahren ber firchlichen Behörde unumwunden guftimmten. Wir wurden hier faum noch bavon Notiz nehmen, wenn nicht Rabe, beffen Feber neuerdings immer häufiger in sensationelle Farben getaucht ift, aus biefer Entscheidung Unlag zu beftigen Klagen und Vorwürfen genommen hätte, die in den Ausführungen gipfeln: "Wie

<sup>\*)</sup> In der Rundschau feiner "Monatsschrift f. d. firchliche Pragis". Februarheft.

benken sich die verantwortlichen Leiter unserer Landeskirchen die zukünftige Entwicklung des Berhältnisses von Kirche und sozialdemokratischer Arbeiterschaft? Wie glaubt die Kirche an diese Kreise wieder heranzukommen? Daß diese Arbeiter in absehbarer Zeit von ihrer Partei lassen, scheint nach menschlicher Erwägung, ausgeschlossen. Berzichtet also die Landeskirche auf diese Scharen? Es hat das Bertrauen der Arbeiterschaft zur Kirche durch die Hinauskomplimentierung Göhres einen tödlichen Stoß bekommen. Und was nun?"

Es wäre sehr einfach, Nade mit einer Reihe von Gegenfragen zu antworten. Schon die Ueberschätzung der Persönlichkeit Göhres, dem von seiten der Genossen durchaus kein ungemisches Vertrauen entgegengebracht wird, gäbe Unlaß dazu. Oder glaubt Nade die Arbeiterschaft dadurch zu gewinnen, daß die Kirche zum Sprechsaal wird, indem jeder mit schrankenlosem Nadikalismus über alle kirchlichen Ordnungen herziehen könne? Wir haben solche Zeiten gehabt, in denen das Landrecht bestimmte: Inwiesern Geistliche bei innerer Ueberzeugung von der Unrichtigkeit der Grundbegriffe ihrer Religionsgemeinschaft ihr Amt dennoch fortsetzen können, bleibt ihrem Gewissen überlassen. Aber noch damals verlangte man wenigstens, daß ihre öffentlichen Acukerungen unanstößig seien. Und doch war Versall, nicht nur des kirchlichen, sondern ebenso alles religiösen Lebens die Folge dieses Standpunktes. Oder glaubt Nade die Achtung vor der Kirche wirklich zu heben dadurch, daß ihre Diener das Recht erhalten, möglichst viel auf "jede heutige Form der Kirche" zu schelen?

Alber die Frage ift zu ernft, um fie fo zu erledigen, benn es ift in ber That eine Lebensfrage für unfere Kirche: Rann unfere Arbeiterschaft noch für Rirche und Christentum gewonnen werden? Biele fagen mit Rade: Nein. "3wi= fchen diefem Landesfirchentum und der fozialdemofratischen Arbeiterschaft fehe ich keine Brude mehr." Sicherlich ift die Spannung fehr groß. Als neulich in der arofen Seilstätte in Beelig eine Kapelle gebaut werben follte, lehnten bie Arbeitervertreter bie bafür geforberte Summe einstimmig ab, fie wollten nicht einmal von dem Trofte der Religion für Rrante und Sterbende etwas wiffen. Sicher ift ferner, daß die Rirche und ihre Diener noch in gang anderer Beife auf die Gedankenwelt ber Arbeiter eingehen muffen. Sicher ift vor allem auch, bak bie Rirche in ihren Synoben und Gemeindevertretungen ben Arbeitern viel mehr Gelegenheit jum Mittvirfen geben muß als bisher. Aber bei aller Be= neigtheit zur Selbstbesimung und Selbstprüfung scheint es mir grundfalich au sein, doch immer nur ber Kirche Buße zu predigen. Thatsachlich wird 3. B. in treuer Seelforge bereits viel von der Kirche auch für Arbeiterkreise geleistet. Noch nicht genug, felbstverftändlich, aber vergeblich ift auch die bisherige Arbeit nicht. Und vor allem: Niemand foll treue Arbeit brach legen, indem er fagt, fie nube boch nichts, die Arbeitermaffen feien zu entfremdet, um je ben Weg gur Rirche gurudgufinden. Bolfsmeinungen und Bolfsftrömungen wechseln fehr schnell. Wer hatte es anno 48 und fast mehr noch am Anfang der sechziger Jahre gebacht, daß in unferm Bolle jemals andere als republikanische Gefinnung herr= ichen könne? Gin fo besonnener Mann wie Ihering fchrieb von jener Beit fbater an Bismard: "Rein Bunber, daß ich ber Monarchie nicht ergeben war, und nie hatte ich bamals geglaubt, daß ich noch einmal die tieffte Berehrung und innigfte Liche für ein gefrontes Saupt empfinden und ber begeiftertfte Anhänger ber Monardie werben würde." Gine ähnliche Umftimmung ber Anschauungen unserer

Arbeiterwelt auf religiofem Gebiete follte unmöglich fein? Ebensowenig, wie wir bie Soffnung aufgeben, bag unsere Arbeiter noch einmal national empfinden werben, fonnen wir auf die andere verzichten, daß fie noch einmal Berftandnis für ben Wert unserer evangelischen Kirche bekommen sollen. Sind nicht leise Anzeichen folder Umftimmung bereits vorhanden? Diug die fozialbemokratische Bartei ihr nicht schon öfters Rechnung tragen? Burbe es einer ihrer Redner heute magen, wie Bebel feiner Zeit als felbstverftandlichen Sat auszusprechen: Wir erstreben auf politischem Gebiete ben Republikanismus, auf ökonomischem ben Rommunismus, auf religiofem ben Atheismus!? Der Materialismus macht bie Seelen nicht fatt. 218 Zeichen ber Zeit tann es gelten, daß die Beitung ber Leibziger Bolfshochschulfurse im Sahre 1901 auch ben Baftor Bonhoff gu ihren Vorträgen zuzog. Die Vorträge Bonhoffs liegen nunmehr gedruckt vor.\*) Es ift ein etwas abgeblagtes Chriftentum, bagu in ziemlich abstrakter Darftellung, und bennoch erfreuten fich biefe Bortrage nach unverbächtigem Beugnis eines regen, stetig wachsen Besuches. Ungefichts folder Ericheinungen follen wir mutlos fein? In fensationelle Alagen ausbrechen? "Arbeiten und nicht verzweifeln", die alte Lofung Carlyles, wird auch hier ihr Recht behalten.

\* \*

Voraussetung für alle folche Ausführungen ift natürlich, daß überhaubt ber Wert einer großen organisierten Kirchengemeinschaft, wie wir fie in unsern Landesfirchen haben, anerkannt wird. Das ift nicht ohne weiteres der Fall. Bielfach werden Frommigkeit und Rirchlichkeit geradezu in einen Gegenfat gu einander geftellt. Da fommt gur rechten Zeit ein nach Form und Inhalt anregender Bortrag von G. Förster über "Die Rechtslage des deutschen Brotestan= tismus 1800 und 1900". \*\*) Scharf find barin die beiben Bole beg bergangenen Sahrhunderts gegenübergestellt. 1800 giebt ce überhaupt noch feine Kirche, sonbern in Lehre, Berfaffung und Aultus herricht völlige Freiheit, faft Willfür, Gemeinde und vor allem der Beiftliche haben weitesten Spielraum, und der Inbivibualismus fann sich frei entfalten. Erst zwischen 1800 und 1900 liegt "bie Entstehung ber evangelischen Rirche als einer mit eigner 3mangegewalt ausgestatteten Größe", und im Sabre 1900 wird "unverfennbar ber Ginfluß bes Pfarrers und Theologen aus dem Gottesdienft noch mehr ausgeschaltet, bas Individuelle, Dertliche noch mehr abgefchliffen, bas Subjektive und dem Gingelfall Angehafte noch mehr ins Unrecht geset, bagegen bas Inftitutionelle, Objettive, Autoritäre noch weiter gefördert und ausgebaut", furz, die Rirchlichkeit überwuchert die Freiheit. So urteilt Forfter und malt babei, bei allem Streben nach Unparteilichkeit, 1800 doch wohl etwas ju licht und 1900 recht bunkel. Denn was hat alle Freiheit von 1800 zu ftande gebracht? Förster felbst citiert Safes vernichtenbes Urteil: "bie Freien wie die Frommen bachten an bas nahe Ende ber driftlichen Belt." Seute bagegen herricht boch nicht nur Forderung bes

<sup>\*)</sup> Chriftentum und fittlich : soziale Lebensfragen. Bier volkstümliche Hochfcul=

vorträge. Leipzig, Teubner. Mf. 1,60.

\*\*) Gießen, J. Rider 1900. Wer sich über den gesamten Berlauf des kirchlichen und religiösen Lebens im 19. Jahrhundert in großen Jügen unterrichten will, sei bei dieser Gelegenheit auf R. Seeberg, An der Schwelle des 20. Jahrhunderts, Leipzig, Deichert, verwicsen.

Inftitutionellen, fo bag "ber Pfarrer aus einem Beugen bes Evangeliums jum Beamten des Kirchenorganismus" wird, fondern viel mehr lebendiges Zenanis. weit angeregteres und mannigfaltigeres, reicheres religiöfes Leben als vor hunbert Jahren. Kirchlichkeit und Frömmigkeit, soweit fie beibe auf gesunden Bahnen wandeln, hängen doch enger zusammen, als zumeist geglaubt wird, benn "bie Religion haßt die Ginfamkeit". Förster selbst hat dafür ein ftarkes Empfinden und besitt darum den von seinem Standpunkt aus anerkennenswerten Mut, gu betonen: trop allebem, "wir muffen Kirchlichkeit und Kirchentum pflegen". Ich möchte noch weiter gehen: Wir wollen bankbar annehmen und mit vollem Ernste nachprüfen, wo wir auf Schaben ber heutigen Rirchlichkeit aufmerksam gemacht werben; wir wollen mit äußerster Sorgfalt barüber machen, bak nie Kirchlichkeit Selbstzweck werbe, sondern stets nur ein Mittel bleibe, Frommigkeit, Leben in Gott zu erweden und darzustellen; aber ebenso burfen wir nie außer acht laffen, daß die organisierte Kirche, diese Erzichungsanstalt und Glaubensgemeinschaft, als Hüterin bes Glaubenslebens dem Bolfe unentbehrlich, und zumal heute, in unferer auf bas Materielle gerichteten Beit, Die bedeutsame Trägerin ideeller, für die Gefundheit ber Bolksfeele unschätbarer Guter ift. Bir fommen nicht baburch weiter, daß wir auf unfere Landeskirchen und ihre allerdings offenkundigen Mängel immer nur fcelten, fonbern allein baburch, bag wir, Geiftliche und Laien, uns zusammenschließen, um bessernbe Sand anzulegen in ernster, treuer, daraktervoller Arbeit.\*)

Denen freilich, die in jeder Organisation immer nur die Beschränkung ber eigenen werten Berfonlichkeit feben und alles Seil nur von einer ichrankenlofen Freiheit ber Gemeinden oder noch mehr ber Beiftlichen erwarten, wird bas alles wenig Eindruck machen. Ihnen zu Rut und Frommen jei turz die Geschichte einer amerikanischen Gemeinde erzählt, wie ich sie im Echo of Clio Street Evangelical Church jum 75sten Jubilaum ber Erften beutschen protestantischen Rirche von New-Orleans neulich aufgezeichnet fand.

Deutsche Auswanderer haben am Anfang des vorigen Jahrhunderts diese Gemeinde unter unfäglichen Leiben begründet. Schon in Holland wurden fie verraten und bestohlen. 1000 bon ihnen mußten in fo kleinen Segelichiffen bie Reife über ben Ocean antreten, daß nur 597 das Geftade ber Neuen Welt erblickten. Unglückliche Ueberlebende, benn in Amerika wurden "ihre Dienste meiftbietend verfauft", b. h. nicht viel anderes als Stlaverei erwartete fie im Lande der Freiheit. Gin fleines Säuflein unter ihnen that fich gusammen, um Gottesbienfte miteinander gut feiern. In ben Saufern von Gefinnungsgenoffen ober auch im Bagenschuppen eines Gönners wurden beutsche Predigten gelesen,

<sup>\*) 3</sup>ch glaube diefe Gate nicht fo auffaffen zu muffen, als ob mit ihnen einer fachlichen, aber freimutigen Rritit ber ja auch bom Berrn Berfaffer gugeftandenen "offentunbigen Mängel" unferer Landesfirchen entgegengetreten werden folle. Insbefondere ift jede Trubung bes eigentumlichen Befens und Berufes von Religion und Rirche burch politifch-foziale "Intereffen" auf bas enticiebenfte abzuwehren. Much ber bloge Schein, als ob fich bie Rirche von parteilichen Rudfichten auf irgend welche Rlaffen ober fonftige außere Dachtfaktoren beftimmen ließe, muß auf das peinlichfte verhutet werden. Dies nur gur Bermeidung immerhin möglicher Migberftandniffe und gewiß auch im Ginne bes herrn Berfaffers.

wurde beutsch gebetet und gesungen. Allmählich bilbete fich eine fleine Gemeinde, Die seit 1834 ihren eigenen Baftor, sogar eine Kleine Kirche hatte. Doch balb begann eine neue Leidenszeit. Unfere Deutschen lebten ja im Lande der Freiheit, und waren fie ökonomisch gebrückt, so wollten sie wenigstens auf geiftlichem Gebiete ihre volle Freiheit haben. Alles, was nach Zwang aussah, auch bie Einfügung in einen größeren firchlichen Organismus, war verpont. Sie fuchten ihre Beiftlichen, wo fie eben welche fanden. Und was für Leute fanden fie? "Nachbem die Gemeinde etwa elf Monate predigerlos gewesen, meldete sich auf eine Annonce in ber täglichen Zeitung ein Dr. Raegmann, ber bie Gemeinde im Handumbreben fo bezauberte, daß schon nach zwei Wochen seine Ordination zum Bredigtamt in den Zeitungen angefündigt wurde. Ghe biefelbe ausgeführt werden fonnte, jog ber Berr es vor, die ihm anvertrauten Bucher und Gerate für Speife und "Trant" zu verpfänden und bas Weite zu suchen." Man vermietete nun bas Gotteshaus an eine andere Gemeinde, boch fo, bag die Zeit von 10-12 vormittags jum Gottesbienft frei blieb. Aber balb berichtete ber neue, würdige Baftor, daß er "am Sonntagmorgen zu beschäftigt fei, um zu predigen; nachmittags wolle er es thun." Die Gemeinde fündigte ihm barauf und erließ neue Anzeigen in ben Zeitungen. Es melbeten fich auch immer neue Geiftliche, aber Die meisten waren zweifelhafte Gesellen, welche "die Geschichte ihrer Vergangenbeit, auch ihr ehrliches Gewerbe, so fie je eins betrieben, in die ftillen Fluten bes Oceans verfenkt und fich bafur ben Titel eines Doktor, Randibaten ober Baftoren beigelegt hatten." Ründigte man ihnen, fo bildeten fie flugs Gegen= gemeinden und suchten die wohlhabenbften Gemeindeglieder gu fich herüber gu ziehen. Die Gemeinde empfing ihre neuen Baftoren schließlich nur noch mit geheimem Grauen, aber fie war boch frei, frei von allen Kirchen und Synoben, diesen "Verbindungen von Dunkelmännern, Duckmäusern, herrschfüchtigen Thrannen und Freiheitsräubern". Endlich, im Jahre 1879, als wieder einmal ein gar gu ungeiftlicher Geiftlicher in ber Verfenkung verschwinden mußte, überwand die Gemeinde ihre Besorgnis vor der Beschränkung ihrer Freiheit und wandte sich an die "Evangelische Synobe von N.=A." Diese sandte sofort einen tüchtigen Brediger, trat mit großem Geschick und reicher Liebe nach einem Schabenfeuer für die ihrer Orgel beraubte Gemeinde ein, und seitbem hat unsere Gemeinde, nach ber Weltschrift zu ichließen, burch die Anlehnung an ben größeren Organismus eine feste Grundlage gewonnen, fo daß nun eine ruhige Entwicklung und ein stetiges Aufblühen bes firchlichen Lebens zu verzeichnen ift.

In biesem Bilbe ift gewiß manches "amerikanisch", aber bas zeigt es boch mit Deutlichkeit, baß die Gemeinden keinen dauernden Gewinn haben, wenn sie sich von den großen kirchlichen Organismen absondern. Nur eine Kirche kann einen gediegenen und tüchtigen geistlichen Stand heranziehen; und in dem Schutze der Gemeinden gegen Uebergriffe der Geistlichen, sowie der Geistlichen gegen thrannische Gelüste der Gemeinden liegt nicht zum geringsten der Wert eines großen kirchlichen Organismus. Ja, im letzen Grunde verbürgt er mehr Freisheit der Bewegung für Geistliche und Gemeinden, als wenn diese in geistiger Bereinzelung völlig allein auf sich stehen.

Digitized by Google

Zum Schluß sei es bem Aunbschauer gestattet, einen Augenblick in ben Stil bes Chronisten zu verfallen, um einige Ereignisse zu notieren, die der Besachtung wert find.

In Madrid ift am 25. April F. Fliedner gestorben, ein unermüblicher Borkampfer der evangelischen Kirche. Wenige Wochen vor seinem Tode hatte er noch den ersten Teil seiner Lebenserinnerungen\*) herausgeben können, die neben allerlei überstüssigem Anekotenkram auch interessantes Material zur Lebensegeschichte seines Vaters und ergreisende Schilderungen aus den Choleralazaretten des böhmischen Feldzugs bringen.

Bon erfreulicher Bedeutung für die Entwicklung unserer kirchlichen Verhältnisse wird hoffentlich die sächsische Synode werden, die Anfang Mai getagt hat. Sie ist mit energischer Bertretung der evangelischen Sammlungsbestrebungen in die Fußstapfen der württembergischen Landessynode getreten.\*\*) Auch ihre Stellung zur Feuerbestattung ist erwähnenswert. Bei aller Hochhaltung der alten christlichen Sitte des Begrabens will sie doch dem Geistlichen im Trauerhause oder in einer kirchlichen Leichenhalle eine Feier vor der Ueberführung eines Verstorbenen zur Verdrennung nicht versagen. Christian Rogge.



# Rom und Bourges: ein Blick nach Süden und nach Westen.

(Katholische Rundschau.)

Das heilige Jahr mit seinen Pilgerzügen und Seligsprechungen ist für Rom bahin. Für einen Peripatetiker des Geistes handelt es sich beim Rückblick nicht um Peterspfennige und Prunkseste; er schaut auf die ernsteren Züge des eigenartigen Bildes. Die eigentliche Seele des Judelighres war, wie man bemerken mußte, nicht mehr wie noch 1825 der religiöse Bußgeist und die Wiedersberstellung des Neiches Gottes im Innern: dies Judiläum ist eine Wallfahrt zum Stuhle Petri, eine Huldigung für das Papstum geworden. Darum trot der modernen Verkehrsmittel der starke Nückgang — vom Katholischen zum Klezischen. Die Deutschen — das ist ein anderer vielsagender Charakterzug — sind am stärksten bei dieser Huldigung für den apostolischen Stuhl beteiligt; die Engländer erschienen erst nach dem Ablauf des heiligen Jahres. Den Pilgern zeigte sich in Kom der Glanz des Papstums, — aber auch die Thatsache, daß die Regierung des geeinten Italien das Versprechen des Königs Humbert zu erfüllen und das ganze Jahr hindurch der kirchlichen Feier einen ungestörten Verlauf zu

<sup>\*)</sup> Aus meinem Leben. Erinnerungen und Erfahrungen. 2. Auflage. Berlin, Barned 1901.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Dezemberheft bes "Türmer", Seite 309.

sichern wußte. Die Agitatoren für die Wiederherstellung des Kirchenstaates sind wohl von der leberzeugung durchdrungen, daß Rom als die Hauptstadt Italiens für den Papst die Gefangenschaft im Vatikan bedeutet. Ob wohl die Vilger mit dieser Anschauung in ihre Heimat zurückgekehrt sind? Oder haben sie dafür in den pruntvollen Basiliken das langgesuchte Ideal des Christentums gefunden?

Benn die Bilger in der Glaftigität ihres Denkens nach der Urt des Erg= bischofs Freland zu beurteilen wären, hätte die Agitation für den Kirchenstaat feine Ernüchterung durch die Jubilaumserfahrung zu befürchten. Denn zum Staunen ber Aurialisten und Amerikanisten hat sich Erzbischof Freland in feinen Reben wirklich zum Dogma von ber Notwendigkeit bes Rirchenstaates bekehrt. Das ließe fich vielleicht noch verstehen: aber mit welcher Begründung! Ber nicht Souveran ift, belehrt uns ber nordamerikanische Erzbischof, ber ift außer stande, seiner Ueberzeugung und Pflicht gemäß seines Amtes zu walten, außer stande, für die Bahrheit des Glaubens und das Geset der Gerechtigkeit ein= gutreten! — Wie ist benn das Christentum gur Weltreligion geworden? Etwa burch Souveranc? Dann hatte Chriftus wirklich beffer gethan, als fouveraner König den Thron Davids wiederherzustellen und die Weltherrschaft des Messias= reiches mit den Machtmitteln der Souverane zu begründen! Hätte Erzbischof Freland recht mit diesen Anfichten von Ueberzeugungsmut und geistiger Gelbftändigkeit, dann mare ber Aktivismus und Progressismus, beffen Wortführer Freland felber - war, in der fatholischen Rirche verloren. Allein die thatfachlichen Bedürfnisse empfinden ben Zauber bes Burpurs nicht — und verleugnen sich darum auch nicht.

Es war wohl mit unter bem Gindruck ber prunkenden Rirchenfeste bes Anno santo, was Professor Abolf harnact bewog, von der katholischen Bapftfirche zu fagen, fie fei nicht weniger eine Entwicklungsform beg ronischen Cafarismus in der Form des römischen Bontifer Maximus und Augustus, als des Evangeliums Chrifti. — Harnad hat bei biefem weittragenden Urteil vieles für sich, was wir auch zu würdigen wissen. Gleichwohl hat er bei obigem Ausspruch die rhetorische Wirkung der strengen Wahrheit vorgezogen. Die Machthaber der römischen Kirche, noch weniger natürlich die Mitglieder der katholischen hierarchie, fühlen sich burch folche Angriffe nicht getroffen: ganz anders burch Soensbroechs neuesten Borftoß gegen die fittliche Wirksamkeit des Papst= tums. In Vorwürfen, wie sie Harnack erhebt, findet man nur einen neuen Beweiß, daß die protestantische Theologie das Wesen des Katholizismus — und ber Menscheit — nicht kenne, vielleicht nicht einmal kennen wolle, um ungestört burch befferes Berftandnis protestieren ju fonnen. Much ber Sinweis auf bie Unfehlbarkeit entscheidet nicht. Man muß fich von dem Banne des Eindrucks und ber Schlagworte befreien. — Es ist nicht leicht, unfehlbar qu fein; es ift fogar fehr ich wer, als unfehlbar zu gelten. Unfehlbarkeit - bedeutet eine ungeheure Verantwortung und Gefahr — zumal in einer fo argusängigen, fritischen Zeit. Das empfindet man auch in Rom. Man erzählt zwar, Leo XIII. habe es einmal bedauert, trot feines langen Bontififates noch nie zur Ausübung feiner lehramtlichen Unfehlbarteit gefommen gu fein : und boch follte man meinen, bies ftehe ihm jeden Tag frei. Gegner und Berteidiger der papftlichen Unfehlbar= feit haben fich wohl etwas gang anderes barunter vorgestellt, als was thatfachlich geworden ift. Es giebt freilich auch Dogmenhistoriker, welche meinen, die

Definition eines Dogmas sei bessen ehrenvolle Bestattung. Die Kurialisten suchen zwar jede Kundgebung des Bapstes, ja sogar der papstlichen Kongregationen, mit ber Bucht ber Unfehlbarkeit auszustatten, um ben Biderstand ihrer Gegner ju entfraften. Allein ber Lebenbe hat immer ein großes Mittel, bas nie berfagt, wenn er es nur zu handhaben weiß: es heißt Distinguo. Es ist auch gut fo, daß die Ratholifen ben Ultrapapftlichen nicht ohne weiteres glauben, wenn fic fich auf die Unfehlbarkeit berufen: benn die frangofischen Romfeinde, die Gemeinde der von Rom abgefallenen Briefter, haben ichon mit Behagen die Widersprüche in ben Kundgebungen Leos XIII. zusammengestellt. Man glaubt fogar in katholifchen Rreifen in ein und berfelben Enchklika über bas Bibelftubium gu bemerfen, daß ber zweite Teil im reaftionaren Sinne bes Karbinals Mazella wieder entfräfte, was der erfte Teil ausführe. Es ist ein eigentümlich tragisches Verhängnis, das mehr oder minder gern wiederkehrt: - gegen das Ende des Pontifikates erhebt sich immer gewaltiger die Macht des roten und des schwarzen Bapstes. Leo XIII. steht allem Anschein nach unter biesem tragischen Berhangnis: gegen das Ende feines Bontifikates verfolgt und unterdrückt er, was er im Anfang desfelben felbst angeregt und gefördert hat. Das Fiasto des großen Antifreimaurerfelbzugs hat ber Reaktion die Richtung nach innen gegeben. Die Gönner und Förderer bes Taxil-Aberglaubens haben es verstanden, den Papst zu überzeugen, ein ähnlicher Betrug und Migbrauch werde für die Zukunft am besten dadurch unmöglich gemacht, daß man durch eine schärfere Inder-Verordnung die Bibel unter festeren Verschluß und die theologische Biffenschaft unter strengere Vormundschaft bringe. Die Verurteilung des katholischen Aktivismus und Brogressismus bei den germanischen Nationen sollte zugleich der romanischen Inferiorität auch für weitere Zukunft die hierarchische Superiorität sichern. Gleichzeitig nahm der Kampf gegen den beutschen Bolksgefang und gegen bie beutsche Sprache im Gottesbienft überhaupt, fowie gegen die theologischen Fakultäten einen neuen Aulauf.

Diefer Vorstoß gegen die Bibel, gegen die wissenschaftliche Theologie, gegen die Bolkssprache und gegen allen Aftivismus des Geistes auf unmittelbar religiösem Gebiet ist für die außerkirchliche Kritik natürlich ein hinreichender Beweiß, daß die römische Hierarchie mehr der Erbe des antichristlichen Cajarismus als bes Evangeliums Chrifti sei. Allein nichts liegt der Hierarchie serner als die Absicht, das religiöse Leben und die Regungen des Geistes unterdrücken zu wollen. Man will wirklich nichts anderes, als das Erbgut des Glaubens und der Offenbarung unversehrt bewahren und den Völkern nahebringen. Darum ber Zaun um die Bibel, um die Theologic, um den Gottesdienst, um die Ueberlieferung: jede Berührung mit Lebendem erscheint für das kostbare Bermächtnis als eine Gefahr ber Beränderung. Als ob das Göttliche nicht felber die Berührung mit dem Leben auf allen Gebieten suchte — trot allen Unkrauts, das bei fraftiger Lebensentwicklung unvermeiblich ift! Als ob bas Göttliche nicht stark genug wäre, um das Menschliche in sich umzuwandeln und das Feld zu behaupten! Dieses Mißtrauen der Hierarchie ist selber der sprechende Beweis bafür, wie ftark bas Menschliche in bas Göttliche eindringen kann, ohne es gu gefährben. Daher der Volksspruch bei Rompilgern und andern: Daß die Kirche trot aller Engherzigkeit ber Sicrardie fortbeftehe, fei ber Beweis für ben Schut des Heiligen Geistes. Der große Reichtum bringt auch Gefahren mit sich; die

bebenklichste dieser Geschren ist vielleicht die, aus einem freien Besitzer zu einem Sklaven seines Besitzes, zum Kerkermeister seiner Reichtstmer zu werden. Je gewaltiger das Erbgut, desto größere Ansprüche stellt es an den Geist des Besitzers. Die griechische Kirche zeigt das Mitsverhältnis zwischen Besitz und Besitzer im allerhöchsten Maße: dort traut sich nicht einmal die Hierarchie, die Reichtsmer des Christentums in modernes Geistesleben umzusezen. Man sühlt sich durch den Besitz mehr gedunden als beledt. Die Hierarchie sieht ihre Würde darin, zum Wächter am Grade Christi berusen zu sein, nicht zum Genossen seiner Auserstehung. Aber die Wächter an Christi Grad haben seine Auserstehung nicht hindern können; sie werden wohl auch die Auserstehung des Christentums nicht verhindern. Tolstojs Exsommunikation ist zwar von kirchenrechtlichem Standepunkt aus begreissich, — aber immerhin beklagenswert; denn Tolstoj hat doch etwas vom Geist des Evangeliums in sich, und es muß befremden, daß eine der seltenen Geistesthaten, die man von der Kirche des Orients erfährt, das Anathem über einen Mann des christlichen Jbealismus ist.

Doch man weiß, daß die Hierarchie der Kirche in ihren vielfach befremdlichen Maßnahmen von den besten Absichten für Glauben und Seelenheil geleitet
wird. Die Gitte der Absicht ist allerdings kein Ersat für den Schaden, den die
Maßnahmen selber zur Folge haben. Allein man weiß auch, daß der Buchstade
ein strengerer Herr ist als der Geist. Die Hirten der Kirche fühlen sich selber
viel mehr gedunden, als dindegewaltig. Der Buchstade ist klein und leicht; aber
als Prinzip hart und schwer. Auch wenn man ihn dem Geiste gegenüber bevorzugt hat, weil man sich vor dem unstäten, kritischen und underechendaren
Wesen des Geistes sürchtet: der Buchstade ist nur scheindar der stille Hintergrund
und der dienstwillige Herold; er fesselt die zuerst und am sestesen, welche durch
ihn herrschen wollen.

Man hat die Bibel den papiernen Bapft genannt; man wollte baburch bie Gebundenheit bes Brotestantismus als eine noch ftartere Gebundenheit als bie bes Ratholicismus barthun. Es ift viel Bahres baran, wenn ber Buchstabe maßgebend ift. Aber immerhin bliebe die Bibel doch auch für den Katho= lifen, was fie als geschriebenes Gotteswort bedeutet. Ift ber Geift maßgebend, in Bibel und Rirche, fo ift ber tote Buchftabe eine unerschöpfliche Quelle bes Lebens, bes Denkens, bes Liebens: - im Sinne Chrifti - und überall: nicht bloß in Rom. Der Brimat bringt es feiner Ibec nach nicht mit fich und barf es in seinem eigenen Interesse nicht mit fich bringen, daß bas geiftige Leben des fatholifchen Chriftentums in Rom und feinen Ordensichulen tonzentriert sei, so daß die katholischen Nationen von der Theologie und Kultus= ordnung leben, die dort gepflegt wird. Der Primat ber Autorität bedeutet feinen Primat in der Wiffenschaft und Theologie, im Leben und Wirken. Die germanischen Nationen find auch nicht gewillt, auf ihre wissenschaftlichen Errungen= schaften zu verzichten und bas sacrificio dell' intelletto im Geistesleben zu bringen, bamit Rom fo billig als möglich jum Zentrum ber fatholischen Biffenschaft werben fonne.

Rom hat überall die Vorteile der weltgeschichtlichen Katastrophen zu ernten verstanden. Was keine Anstrengung vermochte, hat die große Revolution erzielt: die Ueberwindung des Gallikanismus. Die französische Kirche wurde innerlich und äußerlich aus dem Boden des Kirchenrechts und der geschichtlichen Ver-

gangenheit herausgehoben und ultramontanisiert. Allein gewisse Erinnerungen und Gewohnheiten sind ber ältesten Tochter Roms geblieben: sie ist nicht so gebuldig und fügsam, wie das katholische Deutschland. Man nimmt es mit keiner römischen Verordnung so ängstlich, wie rechts des Rheines, auch nicht mit der kirchlichen Druckerlaubnis für Bücher. Ein Kongreß, wie der zu Bourges vom 11.—14. September 1900 gehaltene, ist ein Beweis, daß das geistige und nationale Empfinden im französischen Klerus troß allem ein stärkeres ist, als in Deutschsland. Im katholischen Deutschland ist ein reicherer Vorrat an Gründen und Anstässen, an Necht und Kraft zu einer Kundgebung wie der von Bourges: aber wäre eine solche That in Deutschland möglich gewesen? Troß aller Universitätsbildung und ihrer günstigen Wirkung für Geist und Charakter: wir brauchen, wie es scheint, sehr viel Nachhilfe, um in gewissen Dingen den französischen Nachbarn ebenbürtig zu werden. Zwar steht neben Vourges auch der marianische Konzgreß zu Lyon mit seiner sentimentalen Mystik und seiner romantischen Proklamation des Königreichs Mariens: allein um so wirksamer der Kontrast!

Die Abbes Lemire und Dabry, unterstützt von patriotisch und firchlich weitblidenden Bischöfen, hatten den Kongreß zu Bourges trot aller Gefährbung ihres Werkes feit zwei Sahren vorbereitet. Es brauchte zwar die höchfte Selbftbeschränfung und Bergichtleiftung, um noch in letter Stunde bas Dilemma awischen Schisma und Longlität zu vermeiben und so den Zweck selbst zu vereiteln; allein Befentliches gelang. Der frangöfische Beltklerus hat fich erhoben, um die Vorherrschaft des Ordensklerus zu brechen und das Testament Mannings zu erfüllen. Der Weltklerus will die Führung des gläubigen Frankreich in religiöfer hinficht wieder felbft in die Sand nehmen und das Brieftertum des Beiftes, bes Gebankens, ber Wiffenichaft und ber Theologie felbst ausüben, bas seither die Kongregationen großenteils unter sich verteilt hatten — und noch verteilt haben. Andere Methoden für das religiöse Lehren und Wirken, war die Lofung; mehr Gvangelium, mehr Nächstenliebe! Der Klerus burfe sich nicht im Uebernatürlichen isolieren, mahnte der Bischof Rumeau von Angers. Mit feurigen Worten verfündete der Generalvifar von Albi, A. Birot, Die Liebe gum Baterland und zur Gegenwart als die Pflicht des Klerus.

Allerdings hatten viele Reformfreunde im französischen Weltklerus weitergehende Forderungen gehofft: vor allem eine schrostere Stellungnahme gegen die Seminardildung, diese shstematische Fernhaltung vom wirklichen Leben; wirkliche Wissenkast in Philosophie, Bibelkritik und Kirchengeschichte; die Selbständigkeit des Klerus im Sinne des Trienter Konzils anstatt des régime de don plaisir épiscopal; den Kampf gegen die shstematische Zentralisserung und Mechanisterung in Kom; die gründliche Befreiung der Weltgeistlichkeit von der theologischen und kirchenpolitischen Bevormundung durch die Kongregationen, Sulpizianer, Jesuiten, Assumptionisten, Dominikaner. Sogar die Abschaffung des Cölibats erstredten manche.

Einer ließ sich durch alle Alugheit und Opfer der Beranstalter des Kongresses, auch durch dessen bischöfliche Gönner nicht beschwichtigen: der aus den Zeiten des Splladuskatholizismus fast allein noch übrig gebliebene greise Bischof von Annech, der streitbare Mgr. Isoard. Er hielt an seinen Klerus eine Ansprache, die als Flugschrift durch ganz Frankreich verbreitet wurde. Darin verkündigt er sein Anathem über den Kongreß von Bourges: Bourges

sei ein Schisma, eine birekte Drohung gegen die Unwandelbarkeit des Glaubens und der Kirche, ein Bersuch zur Einführung des Parlamentarismus und des Syndikats in der Kirche, das Ende der Hierarchie und der kanonischen Disziplin, kurz das Jahr 1789 in geistlicher Form.

Der streitbare Bischof erhob diese Anklagen gegen die Teilnehmer des Rongreffes in folder Scharfe, daß fich besonders die Erzbischöfe von Bourges und Befangon, deffen nachstbeteiligte Gonner, beleidigt fühlen mußten. Sie erhoben in Rom Mage, und die gur Griedigung bes Streits eingeseste Rardinals= tommiffion entschied am 20. Dezember 1900: Ueber die Kongreffe felbst behalte man sich das Urteil vor. Allein in der Art und in der Ausdrucksweise seiner Kritik habe B. Isoard die gebührende Rucksicht gegen die beiden Erzbischöfe nicht gewahrt. Er möge benfelben durch geeignete Erklärungen Genugthuung leiften. — Der Bischof von Annech erfüllte diese Forberung burch folgende Rundgebung: Der Babft habe einer Berfammlung bon Brieftern feinen Segen gefandt, nicht aber einem Kongreß und nicht einem geistlichen Parlament. Ginem folden hatte er feinen Segen entzogen. Der Kongreß von Bourges fei eine anormale Ericheinung, die nicht wiederfehren durfe. Schlimme Beftrebungen hätten sich der französischen Geistlichkeit bemächtigt und auf dem Kongreß zu Bourges eine Art Gutheißung gefunden. Das erfte Berwerfliche fei ber Berfuch, ben Priefter zu teilen — in den Mann der Kirche und des Vaterlandes — nach Art bes von ber flerifalen Partei felbständigen Abbe Lemire. Das aweite Berwerfliche fei der Berfuch, die bischöfliche Regierung der Kirche durch eine Art von firchlichem Barlamentarismus zu erseben. Das dritte Berwerfliche fei leiber allzusehr hervorgetreten: man wolle die katholischen Glaubenslehren modernisieren. bas fatholische Dogma milbern. Es find diefelben Befürchtungen und Beweggrunde, welche in bem fast gleichzeitigen Erlag bes Bischofs Senestren von Regensburg gegen den baprifchen Scelforgerverein bargelegt werben. Bifchof Isoard bedauert, daß er in seiner früheren Rundgebung die beiden Grabischöfe nicht ausdrücklich ausgenommen habe: je ne pensais pas que ce fût nécessaire. - Isoard behauptet also seinen Standpunkt mit Rraft und Fronie.

Man muß sich hüten, die Lage des kirchlichen Katholizismus in Frankreich für zu ungünstig zu halten: die Burzeln des katholischen Empfindens in der französischen Nationalseele sind zu ties. Das zeigt sich auch bei der beiderseitigen Stellung zu dem Gesetz, mit welchem die Republik den Ordensgesellschaften die Herufchaft im Staate aus der Hand nehmen wollte. Man fühlt sich beiderseits zu sehr als dieselbe französische Nation, als daß das Laienelement den Kongrezgationen besonders wehe thun könnte. Es sind ja ohnedies nicht die Orden überhaupt, sondern nur die geldz und herrschsüchtigen Orden, die bedroht sind. Die Fäden intimen Zusammenhangs umstricken sogar den Ministerpräsidenten Balbeck-Nousseau; auch er, wird versichert, fühlt sich dem Haupte der französischen Sesuiten, dem P. du Lac gegenüber, nicht recht frei: durch die persönlichen Sympathien wird geschitzt, was von den Parteigrundsägen mit Todseindschaft und Vernichtung bedroht wird.

Es fehlt demnach nicht an Zeit und Muße, weder für die Kongregationen noch für die Geiftlickeit Frankreichs überhaupt, um den die französische Kirche bedrohenden Bewegungen wirksam gegenüberzutreten. Wan mag auch zugeben, daß Gedanken, wie sie Brunetiere, der "Laienkardinal" Frankreichs zu Lille entwickelt hat, in Frankreich noch mehr Grund und Aussicht haben, als in Deutschland, das es doch mit der Religion ernster und tieser nimmt. Brunetière ist der offene Interpret des jesuitisch-kirchendolitischen Katholizismus, wenn er in scharsem Gegensatzum Geiste des priesterlichen Kongresse von Bourges dei der Vernunst nur Schwäche und Unfähigkeit sindet. Er predigt die dreisache Unsähigkeit der Erfahrungs-Wissenschaft, der Philosophie und der Theoslogie, insdesondere der Eregese und Kirchengeschichte: daraus ergiedt sich ihm die Schlußfolgerung: Also zum Papste, zur Kirche, zum Glauben! Fideismus ist die Losung: die Vernunst vermag nichts! — Mit Feuer rief der impulsiv bekehrte Freigeist zu Lille aus: Ce que je crois? . . . Allez le demander a Rome! Der Laie braucht sich nicht mit der genauen Feststellung der Wahrheiten zu plagen, die zum Glauben gehören: die grundsäsliche Vereitwilligkeit und Unterwerfung genägt. Was zum Glauben gehören; die grundsäsliche Aereitwilligkeit und Unterwerfung genägt. Was zum Glauben gehört, hat die Autorität zu bestimmen; das zu studieren ist Ausgade der Theologen: für den Laien genägt der Gehorsam, das Kirchengebot und die kirchenpolitische Arbeit.

Diefe Grundfage werden es nicht vermögen, den Angriff auf den Ratholi= gismus in Frankreich abzuwehren. Da gilt es, sich die Wahrheiten anzueignen, bie Sabatier in seiner Auseinandersetzung mit bem Jesuitenprovinzial P. bu Lac ausgesprochen. Bei bem gegenwärtigen Kampfe handle es fich nicht barum, ob die Kongregationen sich sachliche Berdienste um das Land erworben hatten oder nicht. Er felbst anerkenne die frommen Werke, die guten Absichten, auch einige Borzüge der Methoden. Aber was die Nation wolle, fei die Mündigkeit des geistigen Lebens: l'ésprit de libre examen, l'émancipation de la pensée, l'ésprit de la science purement rationnelle. Das ift es, was ihr bedroht, und das ist's, was euch bedrost! Das Prinzip des blinden Gehorsams und der abso= Inten Autorität fei ein zu hoher Breis für irgend welche Dienste und Verdienfte um das gemeine Bohl. — Dieses Bringip, das den Aufschwung der katholischen Wiffenschaft in Frankreich lähmte, das Manner wie Mgr. d'hulft, Duchesne und nunmehr Loify nach Möglichkeit zu lähmen und zu vernichten brobte, gefährbet ben Katholizismus ebenfo wie ben Kulturfortichritt überhaupt. Der offene Abfall des frühern Jesuiten, des Geologen Renard gu Gent, beweift, wie not= wendig die Eregese im Sinn eines Loist ift. Die Wissenschaft des in aller Beisheit der Jesuitentheologie herangereiften Geologen kann mit dem biblischen Schöpfungsbericht nur in Wiberfpruch tommen, wenn je ne Auffaffung bie allein berechtigte ift, welche Loify im Namen ber religiofen wie ber natürlichen Wahr= heit stets bekämpft hat. Der Glaube, der zu sich felbst Zuversicht hat, hat auch Bubersicht zu Vernunft und Wiffenschaft. Die Wiffenschaft bient bem Glauben gerade bann am erfolgreichsten, wenn fie nicht zur Dienstbarkeit für bie Rirche verpflichtet wird: als freie Forschung führt sie ihm die Geister gu. Der angst= liche Katholizismus eines Kardinals Richard verdammt die Männer der Wiffen= ichaft, weil fie mit bem Zaun in Ronflitt geraten, ben man gum vermeintlichen Schute bes Glaubens errichtet hat; ber hochsinnige Ratholizismus eines Erz= bifchofs Mignot von Albi verzichtet auf ben Baun, weil gerade ber Baun bie Wiffenschaft mit dem Glauben in Gegensat bringt.

Gin Sehnen nach lebenbigem Christentum geht durch die Bölker: die Aufgabe der Kirche und des Priestertums wäre es, dieses unbestimmte Sehnen in deutliche Gedanken zu übersetzen. Dann würden kraftvolle Bestrebungen religiösen

Lebens auf allen Gebieten das Ansehen und den Ruhm der Kirche steigern. Sobald die Bolksseele einmal ein Ungenügen an vorhandenen Zuständen empfunben hat, ist es nicht bloß überstüffig, sondern gefährlich, kein anderes Heilmittel anerkennen zu wollen, als die stets wiederholte, mit der Berpstichtung zum Glauben und mit dem Berbot jeder Kritik eingeschärfte Bersicherung, daß die bestehenden Religionsverhältnisse unverbesserlich gut und vollkommen seien, weil die Kirche göttlicher Stiftung sei. Man übersieht dabei, daß die Sache göttlich sein kann, aber die Art, wie man sie an den Menschen herandringt, nicht dloß menschlich, allzu menschlich, sondern geradezu ungöttlich, vernunftwidrig, unwürdig.

Bu viel Kirchliches, zu wenig Chriftliches: bas ift bie Stimmung, welche burch die Bölker geht; zu viel Form und äußere Verpflichtung, zu wenig Bertrauen gur Initiative und Mündigkeit des Geiftes, zu viel Bemühung, um bie Beifter in ber althergebrachten Unmundigkeit wenigstens im religiösen Denken und Leben nieberguhalten: bas ift bie Stimmung, aus ber fich bie heftigen Eruptionen erklaren, welche in Frankreich und Defterreich, neueftens auch in Spanien und Bortugal gegen Rom und die geiftige Borberrichaft gewiffer Orbensgesellschaften anstürmen. Es ift ber Brotest gegen einen gewissen Superlativ bes bierarchifch und klösterlich gestimmten Christentums. Das Gvangelium von ben baffiben Tugenden, von dem gehorsamen Bergicht auf Kritit und eigenes Urteil, nicht bloß im Glauben, sondern auch in firchenbolitischen Dingen, findet bei den katholischen Nationen Europas, soweit fie fich ber großen Kulturaufgabe verpflichtet fühlen . fein Berständnis. Die Lassivität bes Geiftes macht wohl geeignet und bedürftig für die geiftige Aucht und Bevormundung durch die Ordensichulen; fie schafft auch bie gunftigften Dafeinsgrundlagen für bie Blüte jener flofterlichen Rongregationen, welche in genialer Art Weltflucht und herrschsucht, Armut und Großbesit zu vereinen miffen: allein die tatholischen Nationen glauben sich zu Höherem berufen, als zum Unterthan und Zögling des jesuitischen Militarismus. Die frifche Morgenluft bes 20. Jahrhunderts und die ftarke Herausforderung der katholischen Nationen durch die protestantische Ueberlegenheit auf vielen Gebieten laffen trot aller Borfdriften von oben jene greifenhafte Religionsstimmung nicht aufkommen, die auf Kritik und Fortschritt verzichtet und in der Bevormun= dung selig ift. Dr. Erwin flammer.



### Hus der Vorwelt.

an mag über die näheren Beziehungen zwischen Menschen und den höchste stehenden Vertretern der Affenwelt denken, wie man will, und der darwisnistischen Auffassung dieser Frage grundsätlich widersprechen oder nicht, so bleibt es für jeden Gedildeten interessant, zu hören, wie die Wissenschaft bemüht ist, in das Dunkel vorgeschichtlichen Menschentums Licht zu bringen, dem modernen Menschen den ersten Ahnen vorzustellen. Dem offenen oder stillen Gegner der Entwicklungslehre mag es da vielleicht recht ergötlich vorkommen, wenn er besrühmte Gelehrte mit gewichtigen Argumenten für die Afsennatur dieses oder jenes

Der Türmer. 1900/1901. III, 9.

Digitized by Google

fossillen Fundes eintreten und wieder andere, nicht minder tüchtige Forscher dieselben Funde als zweifellos menschlichen Ursprunges erklären hört.

Fossiler Ueberreste, die man bei dieser Suche nach dem ursprünglichen Menfchen zum Vergleiche heranziehen fann, giebt es nichts weniger als viele. Der Drhopithecus, von welchem man in Burttemberg und im füdlichen Frankreich Ueberreste gefunden hat (so einen aufsallend großen Unterkiefer mit steilem Rinn und fast menschlichem Gebig), der aus Funden in Subfrankreich und in der Schweig bekannte Bliopithecus, ber Bliophlobates, von bem ein Oberfchenkel bei Eppelsheim vorgefunden wurde, dann die höchststehende Form des Palaopithecus aus ben vielgenannten Sivalificichten in Vorberindien find die letten echten Affen ber Borwelt. Dagegen haben wir es mit Uebergangsformen zu ihnn bei bem im Sahre 1856 aufgefundenen Reanderthalmenschen, bei bem Engisschäbel aus dem Maasthale, bei den Funden aus der Schipkahöhle in Mähren und von La Naulette in Belgien. Mehr als alle biefe Funde hat aber ein Fund bes nieberländisch=indischen Militärarztes G. Dubois bei Nachgrabungen in der Nähe bes Gehöftes Trinil auf Java, bestehend aus einem Schädelbach, einem Oberichenkelbein und zwei Badengahnen, von fich reben gemacht. Dubois hielt und halt biefen Fund für Ueberrefte einer Zwischenform von Affe und Mensch und nennt diesen seinen Affenmenschen Pithecanthropus erectus. Seit dem internationalen Zoologen-Kongreß zu Lehden im Jahre 1895, auf welchem Dubois feinen Fund ben Gelehrten porführte und feine Anficht verteidigte, ift über diefen Affenmenfchen eine ganze Litteratur erschienen. Birchow, Ranke, Rollmann, v. Bittel, Selenka und andere halten biefe Anochenfunde für zweifellose Reste cines Affen; Turner, Cunningham, Martin, Lybekter, Matschie, Reith und andere erklären fie ebenso bestimmt für menschliche Ueberrefte, und wieber Saeckel, Dames, Marsh, Rehring, Berneau, Schwalbe ichreiben biefe Ueberrefte einer Zwischenform zwifchen Affe und Menfch zu. Neuerlich tritt nun Bilfer mit fehr intereffanten Argumenten bafür ein, daß ber Affenmensch von Sava eine Bwischen= form zwifchen Uffe und Menich fei, aber nicht etwa ber Stammbater bes Menichen, sondern eine ausgestorbene Seitenabzweigung bes menschliches Stammbaumes.

In seinen "Menschenraffen" (Seibelberg 1899) tritt Bilfer ber querft von Ufa Gray aufgestellten Theorie bei, daß ber Meufch sich vom Rordpole aus über die Erde verbreitet habe. Un den Bolen muß fich ja die fallende Gigen= temperatur ber fich abklihlenden Erbe zuerft fühlbar gemacht haben. Da nur am Nordpol Land war, mußten hier Sand in Sand mit ben Beränderungen der Lebensbedingungen neue Pflanzen- und Tierarten fich bilben. Sier in bem Polarlande Arktogaa, das heute nur mehr durch Grönland, Island, Spigbergen, Frang Josephstand, Nowaja-Semlja, Grinell-Land und die Barrhinfeln vertreten ift, ift auch ber Ort ber Menschwerdung, das Baradies, zu suchen. Bon hier aus hat sich im Berlaufe der fortgesetzten Abkühlung der Erde der Mensch über bie gange Belt verbreitet. Es fam baber in immer weiterer Abkühlung gur Bilbung ber verschiedenen Bonen gegen ben Aequator bin, und immer wieder ent= ftanden in Anpassung an die geänderten Lebensverhältniffe neue Tier- und Pflanzenarten und auf bemfelben Bege verschiedene Menschenraffen. Die raffeveredelnden Ginfluffe nordischen Lebens famen aber ben erstentstandenen Raffen um fo weniger zu gute, je früher fie bom polaren Urstamme abgezweigt waren. So ließ die wiederholte Giszeit im harten Rampfe um die Erifteng die leiftungsfähigste Menschenrasse erstehen. Während die Spigonen der schon frühe vom Norden nach dem Aequator gewanderten Menschen auf tiefer Stufe stehen gesblieben sind, unter dem Ginsusse der Geist und Körper lähmenden hite, in mühelosem Lebenserwerbe entarteten, verweichlichten und in Gehirns und Schädelbildung, Form der Kiefer, Jähne, Gliedmaßen, des Beckens u. s. w. mit allen Merkmalen der Entwicklungshemmung ihre niedere Entwicklungsstufe verraten, sind unter der stählenden Ginwirkung eiszeitlicher Lebensverhältnisse die kampfgesibten, geistig und physisch hochentwickelten Menschen Nordeuropas, die großen, blondhaarigen, langköpfigen Kulturmenschen, die Welteroberer und Weltbeherrscher entstanden.

Als nun, meint Bilfer, aus der nordischen Tier- und Pflanzenheimat Borwesen von der Art bes Affenmenschen von Java auf Diefer Infel eintrafen, muß es im hohen Norden ichon wirkliche, sprachfähige Menichen gegeben haben. Die später nachgekommenen Formen höherer Entwicklungsstufe haben bie schon früher vom Nordpollande nach dem Aequator vorgedrungenen Bithecanthropus= Wefen verbrängt und keinesfalls zu weiterer Entwicklung zugelassen. So hält also Wilfer ben Bithecanthropus für eine ausgestorbene Zwischenform, die es nicht zu weiterer Fortentwicklung brachte. Menschen und Affen stellen zwei Aeste cines Stammbaumes vor, die ichon vor fehr langer, taum megbarer Beit abzweigten, nebeneinander herlaufen und bes überbrückenden Uebergangs entbehren. Beide diefe Aefte leiten zu einer Urfprungsquelle gurud, welche uns Bormefen mit äffifchen und menfchlichen Merkmalen zeigt; von biefen Borwefen haben fich, von einander getrennt, einerseits bie Uffen, andererseits bie Menschen berausgebilbet. Man hat ja biefes ben Affen und ben Menschen gemeinfame Vorwefen, ben Pithecanthropus alalus, ale lang= und starkarmiges, kurz= und bunnbeiniges, wabenlofes, am gangen Rörper behaartes, dunkelfarbiges Befcopf mit langtöpfigem, ichiefzähnigem Schabel, bei start eingebogenen Anicen aufrecht gebenb, lebhaft ausgemalt. Weber nach bem Fundorte, noch nach dem anatomischen Bauc war ber Affenmenich von Java ein foldes Vorwesen. Wohl ift sein Schabelbach geräumiger als das irgend eines befannten Affen, aber lange nicht fo voluminös, wie bas des Menschen. Riefer und Bahne wieder find weit stärker als beim Menschen, aber nicht so kräftig wie beim Gorilla. Und soll die Arktogäa die Urheimat ber Menschheit sein, bann ift bie ber Diluvialzeit angehörige Fundschicht bes Pithecanthropus von Java viel zu jung, als bag bei bem enormen Unterichiebe zwischen bem Menschen von heute und bem vorgeblichen Affenmenschen von Java letterer als Stammform des Menschen angesehen werben und gum heutigen Menschen sich fortentwickelt haben könnte. Wilser will also in bem Träger ber auf Java aufgefundenen Anochen nicht den Stammvater der Affen und nicht ben bes Menfchen, fonbern eines ber Binbeglieber zwischen bem beutigen Menfchen und ben gemeinsamen Borfahren ber Affen und Menschen, nicht einen Affenmenschen Pithecanthropus, sondern einen Bormenschen Broanthropus erblicen.

Es ist von verschiedener Seite behauptet worden, daß die ursprünglichen Menschen Hygmäen waren. Die Affas Zentralafrikas, die Beddas auf Cehlon, die Hottentotten und andere lebende Hygmäenvölker würden da die lebenden Bindeglieder vorstellen. Am Schweizerbild bei Schaffhausen hat Dr. Nuesch einige Stelette aus der neueren Steinzeit aufgefunden, welche, nach den abz genützten Zähnen zu schließen, bei vollkommen ausgebildeten Knochen jedenfalls

ausgewachsenen Individuen zugehörten, aber nur eine Länge von 140 cm zeigten. Gegen diese Ausicht von der Zwergnatur der ursprünglichen Menschen ist neuerdings der Münchener Paläontologe M. Schlosser aufgetreten. Er läßt den Menschen aus der Gruppe der Langarmassen hervorgehen, zu welchen er außer den Gibbons auch die oben erwähnten Pliopithecus und Drhopithecus zählt. Auch er hält Dubois' Affenmenschen nicht für die Stammsorm des Menschen, welch letzterer sich schon vor jenem von den Langarmassen abgezweigt und, wenn auch nicht als der Mensch von hente, schon in der Tertiärzeit gelebt habe. Auch die heutigen Menschenassen zweigten aus derselben Gruppe ab; sie unterscheiden steh von den ausgestorbenen Menschenassen und vom Menschen durch den längeren Oberarm, vom Menschen durch die Gegenüberstellbarkeit der großen Zehe. Hat aber nicht auch das kleine Menschenkind, ehe es sich dem ausrechten Gehen angepaßt hat, diese Fähigkeit der Opponierbarkeit der großen Zehe?

In diefen Für= und Widerstreit über die Berkunft des Bithecanthropus von Sava fällt fo recht zeitgemäß Garners Buch "Die Sprache ber Affen". Es ift mohl icon vor fast gehn Sahren geschrieben, tritt aber in feiner beutschen Ueberfetung burch Professor Marshall, ben bekannten Leipziger Zoologen, erft jest bor einen größeren beutschen Leserfreis. Bon "fprechenben" Tieren ift ja nicht zum ersten Male die Rede, giebt ce boch schon lange "sprechende" Umazonen, Rakadus, Jacos, Araras, Halsbandfittiche, Raben, Elftern, Stare, Gimpel, benen fich in neuester Zeit Wellensittiche, Sperlingspapageien, ja sogar ber Ranarienvogel zugefellt haben. Sort man die glüdlichen Besiter folder Sprecher ber Tierwelt, dann verfügen diefe Redner über einen gang unglaublichen Sprachschaß, ben fie in eigener Wortkonzeption täglich zu vermehren und bei paffenber Gelegenheit sicher anzuwenden wiffen, während wieder minder enthusiasmierte Buhörer ben Bapageien alle Sprachfähigkeit absprechen und in beren fogenanntem Sprechen lediglich automatisches Herleiern, mechanisches Nachplappern von Worten zu erblicken vermögen. Den Amerikaner Garner veranlaßten verschiedene Beobachtungen, die er in dem zoologischen Garten zu Cincinnati gemacht hatte, der Frage über die Tiersprache nachzugehen. So hatte er unter anderm die Beobachtung gemacht, daß kleine Affen, welche in ber Nachbarschaft eines großen, fehr wilben Mandrills untergebracht waren, diefen ftets beobachteten und babei bie ihm zunächst befindlichen ben weiter entfernten Kameraden durch verschiedene Rufe mitzuteilen schienen, was ber Manbrill thue, ob er in seinem Schlaffäfige fid befinde, bei der Mahlzeit sei, sich herumtreibe u. f. w. Rad weiteren Beobachtungen in ben zoologischen Garten von New-Pork, Philadelphia, Chicago und in verschiedenen Menagerien kam Garner auf den glücklichen Ginfall, Laut= äußerungen der Affen mit Silfe eines Phonographen aufzunehmen. 2018 er fo ein Affenpärchen nach längerem Beifammenfein trennte und dann verschiedene Rufe des einen und des anderen Aeffchens phonographisch aufnahm und bald ben einen, bald ben andern Affen hören ließ, waren die Tiere gang verblüfft und suchten eifrig nach bem Rameraben, bem fie biefe Aufe bes Apparates gufchrieben. Gin kleines Rapuzineräffchen schien immer ganz gleiche Aufe auszustoßen. Garner fand aber balb, daß sich die Tone in der Klangfarbe unterschieden und bann gang verschiedene Bedeutung hatten. Das Aeffchen rief anders, wenn es trinken, anders, wenn es effen wollte. Gin anderes Rapuzineräffchen ließ in der Erregung einen in der Sohe dem F-Forte auf dem Rlavier entsprechenden Ton hören, der

fich etwa wiedergeben läßt, wenn man den Rücken feiner Sand fraftig fußt und ben entstehenden Ton um einige Sekunden verlängert. Des Aeffchens Ruf nach "Trant" war um brei Oftaven, fein Ruf nach "Speise" um vier Oftaven tiefer. Ms Garner ben das Verlangen nach Speife bedeutenden Ruf des Rapuziner= äffchens phonographisch aufgenommen hatte und bann fünf braunen Rapuziner= affen des Bentralpartes zu New-Port vorführte, gaben fofort alle barauf Antwort und tamen nach vorne jum Gitter. Wer fich in unseren modernen Tiergarten für die großen und kleinen Bertreter ber Affenwelt mehr intereffiert und fich mit ihnen näher einläßt, wird finden, daß die Rapugineraffchen zu ben quthunlichsten, plaudersüchtigften Rleinaffen gehören. Steht man ihnen zu Besicht, so halten fie einem eine gange Standrebe. Garner hat foldies Rauberwelfch verschiebenster Tone phonographisch aufgenommen und den Apparat anderen Rapugineräffchen wieber vorsprechen lassen, die gang verblüfft bem Apparate sich näherten, sich von ihm wieder gurudgogen, leife antworteten und gang außer Faffung gerieten, als ihnen mahrend bes Sprechens ein Spiegel vorgehalten wurde und fie nun erft recht nicht wußten, woher benn ber ihnen fo bekannte Redeschwall rühre. Wie kleine Knaben beim Spiele fich warnend gurufen, ftieß ein fehr intelligentes braunes Rapuzineräffchen ein beutliches "i-tich-g-t" aus, während es ein "c-h-i" mit kurzem i und gutturalem c-h hören ließ, wenn sich jemand näherte, ben es nicht fürchtete. Unfere allbekannten Bettler im Affenhause, die Rhesusaffen, rufen "nqu-u-w", wenn sie Futter wollen. Garner hatte biefen Futterruf im Bentralpark mittels bes Phonographen aufgenommen und ließ ihn am nächsten Tage neuangekommene sieben Rhefusaffen hören; fofort antworteten alle Affen und gaben, als man ihnen Mohrrüben und Aebfel zeigte. biefelben Rufe von fich. Diefe und viele andere Berfuche führten Garner gu ber leberzeugung, daß die Rufe, beren sich die heutigen Affen bedienen, doch weit mehr feien, als eine bloße Neihe ancinander gefügter, achzender, grungenber Laute, bag man aus verschiedensten Grunden bas Recht habe, von einer "Affensprache" zu reden. Die Laute der Affen seien vorher überlegte, willtür= liche, artikulierte, immer an bestimmte Individuen und ersichtlich zu dem Zwecke gerichtet, um fich verständlich zu machen. In ber Art, wie fich bie Affen beim Rufen benehmen, wie fie die Laute hervorbringen, tomme gum Ausbrucke, bag fie wiffen, was fie mit bem Rufe ausbruden wollen. Sie machen nach ben ein= zelnen Rufen Zwischenpausen und warten die Antwort ab, fie wiederholen den Ruf, wenn die Antwort ausbleibt, fie rufen nur, wenn jemand in der Rähe ift, fie bliden ben, bem ihre Rufe gelten, an, fie verstehen die Rufe anderer Individuen ihrer Urt und beantworten fie in gleicher Weife, fie laffen fich bei diesem Berfteben nicht burch Geften und äußere Zeichen ober psychisch beeinfluffen, benn fie faffen diefe Tone auch auf, wenn der Menfch oder der phonographische Apparat sie hören läft. Der aleiche Laut bebeute ihnen immer die aleiche Sache, und immer reagieren Affen derfelben Art auf diefelben Laute in gleicher Beife. Ueberdies erzeugen die Affen biese Laute mit Silfe ihrer Stimmorgane und modellieren fie, wie es ber Mensch thut, mit Zähnen, Lippen, Zunge. Go Garner! Denke barüber jeber, wie er wolle, jebenfalls find bas intereffante Beobachtungsrejultate, die, manch phantastischer und auch manch unwissenschaftlicher Auffassung und Behauptung entfleibet, gewiß viele anregen durften, auf dem angegebenen Bege eigene Beobachtungen anzuftellen.

Und noch find wir heute mit unferen Mitteilungen über nahe Beziehungen zwifchen Menfchen und Affen nicht fertig. Nach allerneuesten experimentellen Untersuchungen follen Mensch, Orang, Gibbon und Chimpanse blutsverwandt fein. Bisher hat fich die Wiffenfchaft beim Nachweise ber Blutsverwandtschaft zwischen zwei lebenden Wesen an morphologische Thatsachen, anatomische Argumente, entwicklungsgeschichtliche Ergebniffe, palaontologische Beweise, Rreuzungs= versuche gehalten, ohne auf solchem umftändlichen Wege immer zu sicherem Ziele gelangt zu fein. Ginen anderen, einfacheren Weg hat nun Sans Friedenthal eingeschlagen. In Verfolgung der Ursachen anfänglicher Migerfolge bei Bluttransfusionen au Seilzweden, bei welchen Tierblut zur Injektion kam, gelangte man gur Erfenntnis, daß fich Blutforperchen nur mit bem Serum bon gleichartigen oder sehr nahe verwandten Tieren mischen, mahrend sie vom Blutwasser fremdartiger Tiere aufgelöst werben, man alfo nur das Blut eines Tieres mit bem eines anderen zu mischen und bann bas Serum zu untersuchen brauche, um fiber bie Blutsverwandtschaft beider Tiere Aufschluß zu erhalten. So hat man Blut= mischungen zwischen berschiedensten Tieren vorgenommen, das Blut der Banderratte mit dem der hausmaus, das des Felbhafen mit dem des Raninchens, das des Pferdes mit dem des Esels, das des Hundes mit dem des Wolfes und des Fuchfes zu mischen vermocht, ohne bag es zu einer Auflösung ber Blutkörperchen gekommen wäre. Burde aber hunde= und Ragenblut gemischt, oder Pferdeblut Kaninchen, Meerschweinchen, Kälbern, Lämmern, Menschen eingespritt, oder Menschenblutserum mit bem Blute von Igel, Sund, Rage, Meerschweinchen, Kaninchen, Rind, Bferd, Nachtreiher, Haushuhn, Taube, Kreuzotter, Kingelnatter, Bafferfrosch, Aal gemischt, so wurden die Blutkörperchen durch das Serum aufgelöft. Es bestehen alfo zwischen bem Blute verschiedener Tiere gleicher Familie feine merklichen Unterschiede, wohl aber zwischen dem Blute von Tieren ver= schiedener Unterordnungen und Ordnungen, und man kann daher bei Transfusions= versuchen keinesfalls Menschenblut burch Blut vom Rinde, Pferbe, Schafe erseben. Begreiflicherweise war man nun auf bas Berhältnis zwischen bem Blute bes Menschen und ber Affen neugierig. Man mischte bas Gerum beg menich= lichen Blutes mit dem Blute von Salbaffen, Rrallenaffen, fübamerikanischen Mlammeraffen, altweltlichen Sutaffen, Javanern, Babuins, Lapunders und fand. daß das Serum die Blutkörperchen solchen Affenblutes auflöste. Alls man aber das Menschenblutserum mit dem Blute der sogenannten anthropomorphen Affen: Drang-Utang, Gibbon und Schimpanse mischte und an diesen Affen Transfusionsversuche mit menschlichem Blute machte, wurden die Blutkörperchen burch bas Blutferum des Menschen nicht aufgelöst und traten in dem Befinden der Versuchs= affen feine Störungen ein. Diefe Uffen fteben alfo hinfichtlich ber Beichaffenheit ihres Blutes dem Menschen physiologisch näher als irgend ein anderes Tier. Im Lichte biefer Blutuntersuchungen erklären sich uns aber auch manche Rätfel bei der Areuzung verschiedenartiger Tiere, bei dem Zustandekommen fruchtbarer und unfruchtbarer Baftarde.

Wir haben vorhin von einer Hypothese berichtet, welche die Wiege irdischen Lebens nach dem Nordpollande von einst verlegt. Es mag da am Blate sein, einen anderen Bersuch, die allgemache Berbreitung der Tierwelt über die ganze Erde zu erklären, in aller Kürze zu erwähnen. Bedenkt man, wie überaus lückenhaft unsere geologischen und paläontologischen Kenntnisse hinsichtlich Südamerikas, Afrikas und

weiter Gebiete Afiens noch find, wie wenig wir über bas aller Bahrfcheinlichkeit nach unter bem Inlandeise liegende Subpolarfestland wiffen, und wie unficher unfere Rückschlüffe auf einige, beute im Meere versunkene Landverbindungen zwischen ben einzelnen Festländern find, fo erscheint es gang felbstverftandlich, daß unsere Borstellungen bon der allgemeinen Ausbreitung der Tiere über die Erde nur gang hppothetische sein können. Bor kurzem hat ber amerikanische Balaontologe Senry K. Osborn auf Grund veraleichenber Studien ben Berfuch gemacht, in Umriffen eine Geographie der Tertiärzeit-Tierwelt zu geben. Große ifolierte Landgebiete laffen in weiterer Entwicklung ber einheimischen Tierwelt nach bestimmten Richtungen neue charafteriftische Tierarten ersteben. So konnen in weit voneinander entfernten Gebieten unter gleichen Lebensverhältnissen felbständige ahnliche Tierformen fich bilben. Osborn nimmt nun brei große Faunengebiete ber Tertiärzeit an: die Reogaa (bas heutige Subamerika) mit fünf autochthonen Tierarten, unter ihnen die Zahnarmen; die Notogäa (das heutige Australien) mit zwei Ticrarten, Beutels tieren und Aloafentieren, und die Arktogaa , (die heutige alte Welt und Nordamerifa), die Urheimat von vierzehn Tierarten, darunter ausgestorbene Bahnarme, Salbaffen, Flattertiere, Insettenfresser, Raubtiere, Nagetiere, Affen, Baargeher, Unpaarzeher u. f. w. Wenigstens zeitweife sind biefe brei großen Faunen= gebiete durch festes Land miteinander verbunden gewesen. Man bente sich bie beutigen Festländer mit den Blatten, auf welchen fie ruben, um 200 Meter gehoben, so mußten diese einstigen Landverbindungen aus dem Waster hervortreten. Ueber biefe Landverbindungen hinweg haben die brei großen Faunengebiete in wiederholten Gin= und Auswanderungen ihre Tierwelt ausgetauscht. Die erfte zwischen ber Neogaa einerseits und ben beiben anderen Gebieten andererseits erfolgte große Tierwanderung brachte den brei Faunengebieten die autochthone Tierwelt. Gine zweite Tierwanderung erfolgte von dem Subpolfestlande nach Afrika hin, eine britte von ebendaher nach Auftralien, eine vierte aus ber Arktogaa. Afrika war ber große Mittelpunkt einer felbständigen Tierartenbilbung; von hier aus find nach Osborns Anschauung vom Anfange bis zum Abschlusse ber Tertiärzeit brei große Tierauswanderungen nach Norben erfolgt, von wo fich bann bie eingewanderten Arten über bie gange Arktogaa weiter ausbreiteten und auch in die Neogaa vordrangen.

Wenn ber nichtfachmännische Leser von all den längst ausgestorbenen Tierformen von einst hört oder in einem der modernen Riesenmuseen wunderlichst gestaltete Borweltwesen in mehr oder weniger erhaltenen Ueberresten vor Angen geführt sieht, mag sich ihm wohl der Gedanke ausdrängen, ob denn die uralten Tierformen wirklich alle ausgestorden sind, ob sich denn gar nichts aus früher Borzeit in die Jestwelt herein gerettet hat. Die alten Geologen freisich hatten auf solche Fragen ein kategorisches "Nein!" zur Hand. War ihnen doch die heutige Schöhfung unter fortwährenden Katastrophen, in einer Neihe von Weltzuntergängen und gänzlichen Neuschöhfungen erstanden. Die moderne Geologie aber ist zu der lieberzeugung gekommen, daß allgemeine Unterbrechungen des organischen Lebens auf der Erde gar nicht statzgefunden haben, daß vom ersten Entstehen organischen Lebens an dis heute die Entwicklung des Tierzund Pflanzenzreiches in zusammenhängender Weise vor sich gegangen sei. So sind im Verlaufe der Jahrtausende Tierzund Pflanzenformen verschiedenster Art in das Leben der Erde eingetreten und wieder verschwunden, aber nicht urplöstlich aus der Reihe

ber Lebewesen ausgeschieben, sondern allmählich durch neue Formen verdrängt worden. Die eigentsimlichen Trilobiten spielen in der cambrischen Formation eine Saubtrolle, beginnen in ber Devonformation ftark gurudgugeben und find in ber Bermformation verschwunden. So hat die heute herrschende Welt der Knochenfische die einst so artenreichen Ganoiden und Anorpelfische allmählich fast gang verbrängt. Alle die Riesen der vorweltlichen Lurch= und Kriechtierwelt zu Lande und zu Wasser sind nach und nach vom Schaublat irdischen Lebens abgetreten und haben höher entwickelten Formen Blat gemacht. Wie lebende Ruinen einer langentschwundenen Lebewelt ragen die Störe und Saie, die merkwürdige Brückenechse Neufcelands, die wunderlichen Mollukkenkrebse, die Kloakentiere Australiens in die heutige Tierwelt herein. An manchen Tierformen scheint der Zeiten Wandel gang fpurlos borübergeglitten gu fein, benn einige Schneden und Mufcheln, g. B. bie Lochmufchel Lingula aus bem Stamme ber Mollustoiden, erfcheinen heute noch fo, wie fie fcon bor uralten Zeiten in cambrifcher und filurischer Zeit auftraten. Soldem Rudblide in lang bergangene Erbebochen mag és gang marchenhaft erscheinen, wenn Gerüchte von der Existenz gewaltiger Ungeheuer auftauchen, bie man längst icon qu ben Gewesenen gahlt. Gs hat einmal elephantengroße Faultiere und riefige Gürteltiere gegeben, wie die gigantischen Gremplare des ausgestorbenen Mblobons aus ber amerifanischen Dilubialzeit in unferen Museen beweisen. Run fputt seit Jahren das Gerucht, in Sohlen des füdlichsten Gudamerikas lebe noch ein dem ausgeftorbenen Mylodon verwandtes Riefentier, bas bie einheimischen Andianer als fehr gefährliches, langhaariges, langbetralltes, vierfüßiges Tier ichilbern. Wie konnte all ben gablreichen Eftanciabefigern ber Bampasebene oder den Jägern des Waldgebietes ein ochsengroßes Tier unbekannt bleiben ? Ober follte bas trifte Gisgebiet ber wilben Corbilleren einen fo großen Bierfüßler ernähren und verbergen fonnen? Auf Die Spuren Dieses unbekannten Tieres führte das Auftauchen mit grauroten haaren bedecter, zwei Centimeter bider Sautstude, in welchen fleine, taffeebohnengroße Rnochelden eingebettet waren. Kein bekanntes lebendes Tier hat folche Anocheneinlagerungen ber Haut, wohl aber find folde von fossilen Runden in den Bambasicidten Argentiniens befannt. Die erwähnten Sautstude stammen aus einer großen Sohle Batagoniens, in beren Gingange Rabitan Cberhard, Greenshilb und b. Being eine ochsenfellgroße Saut ohne Ropf= und Fußteile aufgefunden hatten. Im Jahre 1896 suchte Dr. Nordenffjold auf seiner Reise durch das füdwestliche Patagonien bie erwähnte Höhle auf und fand gleichfalls ein Stud folden Felles, einige Anochen, eine Rlaue und Saarballen. Im Jahre 1899 hatten von der Universität Stockholm ausgefandte Gelehrte (Nordenftjölb und Borge) die Sohle weiter untersucht und Unterkiefer, Bahne, Klauen, Haarbüschel bes mylodonartigen Tieres aufgefunden. Dann war hauenthal an eine genauere Untersuchung ber Sohle gegangen und hatte an verschiedenen Stellen hirfch= und Guanacoknochen, Schalen= stücke einer Miesmuschel, ein etwa einen Meter langes und 90 Centimeter breites Fell mit den charakteristischen Knocheneinbettungen, kleinere Fellstücke, einzelne Bähne, Klauen, Knochen, Haarbüschel, zwei ziemlich gut erhaltene Schädel des ominofen Sohlenbewohners, alle biefe Ueberrefte in einer mächtigen Mifticite mit 25 Centimeter hohen, 12 Centimeter biden Rothballen, außerbem Anochen eines bernhardinergroßen Nagetiers, Bahne eines pferbeartigen Tieres, Anochenrefte einer mehr als löwengroßen Rage und noch andere Knochenrefte aufgefunden.

Hauenthal bestimmte diesen plumpen, ochsengroßen Lierfüßler als Grypotherium. Sowohl Hauenthal als seine Borganger hatten außer diesen Anochen Anochen= pfrieme, Stude von fleineren Schnuren, Steinsplitter, von hergestellten Pfeil= spiten herrührend, also zweifellose menschliche Spuren aufgefunden. Der ganze Söhleneingang war von einem Balle herabgefallener Blöcke versperrt; an der rechten Seite waren aber die Blode erfichtlich von Menfchenhand weggewälzt. Auch die vielen Anochenfragmente, die stellenweise sogar aufgehäuft waren, die Abtrennung des Ropfes und der Beine von dem Felle, die von einem Schlage mit einem schweren Gegenstande herrührenden Verletzungen an dem Unterkiefer und bem Schadel beuten auf die einstige Gegenwart des Menschen in ber Sohle. Bann nun die Sohle zuerst bewohnt war und wann sich die mächtige Mistschiedte gebilbet hat, bas läßt fich wohl genau nicht bestimmen. Sauenthal verlegt bie Entstehung ber Bohle selbst in die Zeit zwischen ber erften großen patagonischen Eiszeit und der zweiten patagonischen Bereisung, die Bewohnung der Sohle in prähistorische Zeit, welche in Patagonien lange nicht so weit zurückliegt, wie in Guropa. Da sich in ber Söhle, die aus einer größeren und einer kleineren befteht, außer ben lieberreften bes Grhpotheriums auch Anochenrefte von Pferd, Guanaco und amerikanischem Strauß vorfinden, muffen beibe Sohlen noch in hiftorischer Zeit bewohnt gewesen sein. In der kleineren Höhle, in welcher die Gefahr des Herabfallens großer Blode von der Dede weniger zu befürchten war, lebte ber Menfch, im größeren Raume bas von ihm als halbwildes Saustier gehaltene Grypotherium, bas, plump und unbehilflich, leichter zu erjagen und baber rafcher auszurotten war, als bas flüchtige Guanaco. Hauenthal ift nicht ber Meinung, daß das Grhpotherium heute noch lebt. Aber es durfte wohl bor dreitausend Jahren noch gelebt haben und in der Tradition der Eingeborenen, bichterisch ausgeschmückt, noch fortleben, wie die Runde von den riefigen Moas in den Sagen und Helbengefängen der Maori. Brofessor Ameghino vom La Plata= Museum, ein genauer Kenner der geologischen und paläontologischen Berhältnisse Patagoniens, dem als einem der ersten ein Stück der vielerwähnten Lederhaut zugekommen ist und der das Tier Reomplodon Listai nennt, ist, entgegen der Ansicht anderer Gelehrter, welche aus den anderen vorgefundenen Anochen auf das gleichzeitige Aussterben des Neomplodon mit den Riesenfaultieren schließen, ber Meinung, daß das Neomylodon noch lebt oder doch erst feit gang kurzer Zeit verschwunden ift. Er ift der Ansicht, daß die neben den Anochen dieses Söhlenbewohners vorgefundenen anderen Anochen unrichtig bestimmt wurden, hält die vorgefundenen Ueberrefte bes Riefennagers zur Bestimmung für zu spärlich, die Knochen der vermeintlichen ausgestorbenen Pferdeart für folche des Wildpferdes der Anden und Subpatagoniens und die wenigen Anochen der Riefenkage für Ueberrefte ber heute noch in Batagonien vorkommenden alten Jaguarart. Schon ber auffallend frifche Buftand ber aufgefundenen Saute fpreche fur eine nicht allzusehr entfernte Bergangenheit des Neomhlodon. Die Gingeborenen, benen man diefe Baute zeigt, fchreiben fie einem Tiere "Jemifch" gu, welches Wort etwa kleine Steinkörnchen bedeutet. Sie behaupten hartnäckig, daß das mit starken Schneibezähnen ausgerüftete, kleinohrige, kurzbeinige Tier in Söhlen bes inneren Zentral-Batagoniens lebe, sich auch im Wasser leicht bewege und nur nachts zu seben fei. Manches bavon ftimmt mit alteren Berichten über ben Gu ober Succarath. Su ober Suce aber nannten die alten Teneltichen ihre Mäntel, und Carth ober Carrath die Haut; sie haben damals, als sie noch kein Reitervolk waren und noch nicht den leichteren Lamafellen den Borzug gaben, jedenfalls ihre Mäntel aus der Haut des Neomhlodon hergestellt. Hoffentlich bringen die wissenschaftlichen Nachforschungen, welche nunmehr im Gange sind, Licht in die dunklen Geheimnisse der Höhle am Ultima Esperanza.

Dr. Friedrich Knauer.



#### Cheatralischer Kehraus.

Die Berliner Theater schwärmen jest, wie die Bienen im Frühling, aus und in der Welt herum. Der beste Beweis, daß die diesjährige Campagne als erledigt gilt. In die leeren Häuser sind Gäste eingezogen in bunten Boltstrachten, Schlierseer, Schwarzwälder, Elfässer: theatralische Vertreter der Parole Heimatstunft. Neben diesen leichten Sommervögeln tauchten schüchtern auf einigen Bühnen noch einige Spätlinge auf, die in dieser stillen Ruhezeit eine letzte Bezachtung sich erzwingen wollten.

Zwei von ihnen gehörten dem im vergangenen Winter so fruchtbar hervorgetretenen Genre der Nachmittags-Sondervorstellungen an, Byrons "Sardanapal" und Nehserlings "Dummer Hans"; einer war eine legitime Première, Hawals "Mutter Sorge".

In einem Atem bürfte man wohl eigentlich Byrons Sarbanapal, dem die Zeit ihren Gbelroft verlieh und das stolze Schickal seines Dichters eine zwar verdlaßte, doch immer noch nicht erloschen Aureole, nicht mit solchen kaum gesehenen und schon vergessenen dramatischen Eintagssliegen nennen. Aber der launische Zusall hat die drei nun einmal auf kurze Zeitspanne zusammengeweht. Und dann, von diesem äußeren Gesichtspunkt abgesehen, haben diese Disparaten doch noch etwas Gemeinsames. Freilich negativer Natur. Das berühmte Werk, das wie manch derühmtes viel erhoben und wenig gelesen wurde, wirkte, wenn es auch der Abglanz eines seinen Geistes schien, eklektischzepigonisch; und eklektischzepigonisch, aber ohne Abglanz und ohne seinen Geist, wirkten auch die Dramen der beiden Zeitgenossen.

Der Sardanahal wurde vom Afademischen Verein für Kunst und Litteratur zur Aufführung gebracht, dem Berein, der mit seinem tapferen dramaturgischen Strategen Dr. Oberländer im Zeichen des Königsdramas so oft siegte, dem wir die Anschauung des Oedipus und der Orestie verdanken.

Diefen Festspielen hoher Erhabenheit folgte als Nachspiel nun noch einmal ein Königsbrama, ein Königsbrama aus jüngerer Zeit und aus matterem Blut.

Positives zu geben hatte die Sardanapalaufführung nicht, nur ein sekundärs historisches Interesse erweckte sie. Sie ermöglichte eine Nachprüfung und Nes

vidierung überkommener Begriffe, ein Ziehen litterarischer Bilanzen, ein Reuauseinanderfeten mit alten Erscheinungen.

Byron hat bei dieser Begegnung nicht gewonnen. Er hat viel mehr als die wirklich Großen, die bei jedem Wiedersehn uns neu beschenken, der Zeit den Tribut zahlen müssen. Seiner Dichtung und ihrem Ruhm kam sein eigenes Lebenskunstwerk, der glänzende Stil seines Daseins, sein souveräner Hochstug und sein romantischer, von Kampf= und Ritterlichkeitspoesse verklärter Ausgang zu Hilse. In dem Maße, wie uns die Gestalt entschwand, ließ auch seine Dichtung nach. Unvergeßbar freilich bleibt die melancholischolde Landschaftslhrik des Chilbe Harold, das kede, funkenhelle Florettgeklirr sprühender Don Juansstanzen. Der Sardanapal aber ist verblaßt.

Am Stoff kann das nicht liegen. Im Gegenteil. Die leuchtend-schwelgerische Borstellung dieses rosenbekränzten Fürsten der Freude, der das Dasein zum Fest steigern wollte, voll unersättlicher Genußfähigkeit und künstlerischem Raffinement dis ans Ende, dem Sterben in königlicher Schönheit auf purpur- und schäßebeladenem Scheiterhausen wäre gerade lockend für eine wesentliche Richtung modernen Dichtens, für die schwelgerische Luxuspoesie, wie sie vor allem durch d'Annunzio repräsentiert wird.

Auch ber Berwegenheitsrausch bes eigenen, auf sich beharrenben Willens, bas Launische ber Stimmung, bas keine Fessel und keinen Zwang bulbet, ist neuerer Dichtung fehr verwandt.

Byron hat diese Tone alle angeschlagen, er hat sie sicher auch echt gefühlt, war ja selbst aus Sardanapals Geschlecht, und die ihn kannten, die von dem Zauber seiner fascinierenden Persönlichkeit umsponnen waren, ergänzten unbewußt beim Lesen alles zur Fülle und strahlendem Ueberfluß.

Wir Nachgeborenen können das nicht mehr, und wir wollen es auch nicht. Wir müssen uns an das halten, was da ist, und warten, was uns daraus für ein Eindruck kommt. Der aber ist im Berhältnis zu dem Stoff, der uns das Reichste erwarten läßt, arm. Und wir erkennen, daß Byron seine künstlerischen Mittel hier nicht mit der lächelnden Berschwendung ausstreut, die wirklich sarbanapalisch wäre. Die Jussion verwirrenden Prunks und der Fülle des Lebensegefühls erweckt er nicht, und seine Symphonic aus Beine und Liebesliedern klingt hünn. Das "Dekorative" des Dichterischen, das raffinierte Künstler wie d'Annunzio und Hofmannsthal in unseren Tagen zu einer schwülen Ueberreife ausbildeten, ist hier nur in bescheidenem Maß.

Und wendet man sich von den dichterischen Requisiten zum Menschlichspsichologischen, so geht es ähnlich. Etwas vollere Ausbeute giedt es hier zwar. Einige Stellen hoher lhrischer Schönheit umschmeicheln das Ohr, aber die Bruchstücke des Sardanapalbildes fügen sich nicht zum Ganzen. Diese Gestalt spricht, und was sie spricht, ist oft schön, bedeutungsvoll und trifft uns, wie jenes: "Ich trage tausend Menschlichkeiten in mir", oder jene furchtbar prächtige, nachtglischende Traumvisson von Nimrod:

ein stolzer, finstrer Mann Mit Totenantlis, das ich nicht erkannte, Doch hab' ich's schon gesehn, ich wußte nur Richt wo: es waren Riefenzüge fast; Sein Aug' stand still, doch bliste es; sein Haar Fiel auf die breite Brust in langen Locken; Ein mächt'ger Köcher hing ihm um mit Pfeilen, Beschwingt von Ablerfittichen, die borftig Sich burch bas Schlangenhaar gebrängt.

Aber Momentanwirkungen sind das. Das, was unser Kunstgefühl hier erwartet, die Musion einer die Grenzen der Menschlichkeit übersteigenden Gestalt in ihrer gangen Lebenstotalität zu empfangen, die bleibt aus.

Die bramatische Führung kommt uns opernhaft vor, oder akademisch historien=bildlich. Konventionell ist die übliche Verschwörung mit der üblichen königlichen Verzeihung. Ueberhaupt wird Byron sosort unpersönlich schematisch, sobald er statt lyrischer Tonart die dramatische wählen muß, um einen scenischen Fortgang zu erzielen. Hätte er es gewagt, dies Spiel lediglich auf Stimmung zu stellen, vielleicht wäre es ihm noch eher geglückt, so aber anerkannte er die Forderung nach Handlung. Und die Handlung wurde nun wirklich librettomäßig. Statt den Sardanapal al fresco auf einem Riesenhintergrund von Festen zu malen, dringt ihn der Dichter in kleinliche Duetssituationen mit der ganz schattenhaft geratenen Vriechenskladin Myrrha. Und das Motiv, auf das diese Vestalt gestellt ist, der Konstist, daß sie den König liedt, ohne ihn achten zu können, ist nicht geeignet, das Temperament des Stückes zu schüren.

Ein Motiv ist fruchtbar und führt zu einer der wenigen dramatisch wirkssamen Scenen, das Verhältnis des Königs zu seiner Gattin Farina, die er — im Moment des Abschieds erkennt er's — wirklich liedt, und die er nicht ertrug, weil dieser Liede die Pflicht beigemischt war und er alles haßte, "was wie 'ne Kette aussah".

Doch kennen wir Dichter, die dies Motiv voll tieferer Menschlichkeit außgestaltet haben, vor allem Grillparzer im jähen König der "Jüdin von Toledo",
in der es doch ganz anders lodert als in Byrons Sarbanapal, trot seines Fenerzanberschlusses.

llnd noch manch andere falsch wirkende Tone stören. In den Sardanapalsstil paßte ein stolzjauchzendes Ende in Schönheit, im Sinne der trotigen Hebbelsverse aus den Nibelungen:

Bie ihre wilden Bäter sich Mit eigner hand nach einem lust'gen Mahl, Bei Sang und Klang im Kreise ihrer Gäste Durchbohrten, wenn des Lebens beste Zeit Borüberschien, ja wie sie trunknen Mutes Bohl gar ein Schiff bestiegen und sich schwuren, Richt mehr zurückzukehren, sondern draußen Auf hoher See im Brudermörderkamps Der eine durch den anderen zu sallen Und so das letzte Leiden der Natur Zu ihrer letzten, höchsten That zu stempeln.

Das Neußere solch stolzen, majestätischen Todes hat Byron seinem Helben allerdings bereitet: ben königlichen Scheiterhausen mit Thron und Kostbarkeiten und dem Dust verbrannter Schätze. Aber das Gesühlserlednis hat er matt gemacht durch moralisierende Ruzanwendung. Dieser Sardanapal will das Fanal nicht nur entzünden, um berauschten Triumphtod zu genießen, sondern auch, um gereinigt von den groben Flecken zu sinnlicher Natur ein warnendes Beispiel zu geben: "Jahrhunderten zu lenchten, rebell'schen Bölkern, allzu üpp'gen Fürsten". Diese start betonte Läuterung und Besserung ist sehr erbaulich, aber ein feineres

Stilgefühl wird die Pointe: Sardanapal als Erzieher und moralische Bildungsanstalt, für diesen Stoff als eine künstlerische Schwächung und Verwässerung empfinden. So scheibet man von diesem Königsdrama kleinlichen Maßes kühl, und der Gewinn ist die nun sicher gegründete Erkenntuis, daß unter den Verzgangenheitskünstlern zweiten Grades uns Kleist, Grillparzer, Hebbel unendlich mehr bedeuten als der englische Lord.

. Bon den beiden zeitgenössischen Berken ist das eine, "Mutter Sorge", ein Muster österreichischen Epigonenstücks aus dritter Hand. Ein Ragont aus verschiedenen Ingredienzien zusammengekocht. Raimund der Schukpatron gab die allegorische Figur, die leibhaftig als Mutter Sorge natürlich grau in grau auftritt; Karlweiß und das Bolksstück lieh den bewährten Gegensatz zwischen dem hartherzigen Reichen und dem kreuzdraven Armen und die zum Schluß sich prompt durch billige dramatische Beglückung vollziehende Umwandlung und gerechte Auszgleichung. Das allzu Altbackene des bürgerlichen Kührstücks wurde etwas aufzgefrischt durch kleine realistische Mätzen, durch einige gut beobachtete, aber allzu bewußt und absichtlich angebrachte Detailzüge. Dies Absichtliche, Rezehtmäßige des Stückes ist sein schlimmster Fehler. Und es ist interessant zu beobachten, und das rechtsertigt überhaupt nur die Heranziehung dieser Minderwertigkeit zu unserer Betrachtung, wie dieselben Dinge uns bei dem echten Dichter hold und naiv berühren können, und bei dem unechten sentimental und lächerlich.

Diese Einführung allegorischer Gestalten in das realistische Bild des Alltagslebens ift bei Raimund voll Poesie, sie wirkt wie die Berkörperung des Weltbildes aus einer reinen kindlichen Vorstellungsphantasie heraus, und dies Märchenmäßige in Strafen und Belohnen ist voll der unbestimmten Ahnung der Großmutterfabeln und der lieblichen Träume von holden Feen. Bei diesem Epigonen aber ist alles vergröbert. Der Duft sehlt und die graue Gestalt am Ofen in dem Armelentewinkel, die immerfort mitredet und dem Juschauer die sadenscheinigbünnen Vorgänge noch ausdringlich kommentiert, ohne daß es die anderen Perssonen hören, wirkt abgeschmackt und thöricht.

Und die poetische Gerechtigkeit, daß der hartherzige Reiche zum elenden Haussierer wird und der arbeitsame, grausam unterdrückte Handwerker während eines Zwischenaktes aus einem des letzen Besitzums Beraubten zum wohlhabenden Meister im Bratenrock, erscheint banal. Das kommt von der schiesen Mischung der Gattungen in diesem Stück. Dies "Ende gut alles gut" ohne Motivierung wäre lieblich, wenn schwebende Märchenatmosphäre wirklich wie ein leichter Schleier sich um die Alltagswelt hier spinnen würde. Da aber die Märchenelemente nur äußerlich hineingestich sind und die realistische Ausmalung des Octails, die Besmihungen, das Wirkliche zu betonen, Käuspern und Spucken abzugucken, siberwiegen, so machte der in Wonne schwimmende Schluß nur den Eindruck des auf die dankbare platte Rührseligkeit spekulierenden gefühlvollen Eruppenbildes.

Wie sich bas österreichische Epigonenstück in schlechten bisparaten Stilmischungen vergreift, so auch bas beutsche: "Der bumme hans" von E. von Kenferling.

Auch biefes möchte bas reale Weltbild mit Märchenfternen burchlenchten. Hauptmannsche und Bierbaumsche Motive klingen zusammen. Perfonlich-Eigenes

ift wenig zu fpüren. Und wenn man auch nicht behaupten kann, daß diefer junge Runftwerber bewußt unehrlich arbeitet, fo kann man doch sicher jagen, daß er für seine Schnsucht, wenn sie auch echt gefühlt ift, keine echten eigenen Tone findet.

Reminiscenzenpoesie ift das alles. Auch an Anut hamfuns "Biktoria" benkt man bei diesem verträumten Waldjungen und seiner Comtessengespielin vom Schloß, ber durch seine versonnenen Vorstellungen und sein inneres Mitschwingen mit dem Flüstern und Rauschen der Blätter in die Aermlichkeit der häuslerhütte Traum= und Märchenillusionen bringt.

Dazu kommen bann die bewährten beforativ-ftilistischen Motive aus Bierbaums Lobetanz, gekünstelte Primitivität und Naivetät. Gin Empireschloß voll schattenhafter Gestalten, die bewußt wie Gespenster ihrer selbst gezeichnet sind.

Schliestlich die Henker- und Todesstimmung des letzten Aktes, die grotesk aus Schauer und Humor gemischt sein soll. Da sitzt der "dumme Hans" im Gefängnis. Der despotische Herr vom Schloß, der die Waldhäusler aus ihren Hütten vertreiben und den Wald abholzen und morden will, ist meuchlings auf der Jagd erschossen worden. Bei einem fortgeworsenen Gewehr fand man den "dummen Hans". Und der verrät den wirklichen Thäter nicht, sondern nimmt die That auf sich und stirbt für den geliebten Wald.

Der lette Aft in der Zelle mit dem Besuch des Schloffräuleins, das wie ein Traum bei ihrem Gespielen erscheint, dem grotesten Kerkerwärter, dem sputshaften Henker soll wie ein Marionettenmärchenspiel wirken.

Bierbaum in der vorletzten Scene des Lobetanz hat dies Verwischt-Visionäre mit raffinierten Mitteln erreicht. Rehserling trägt mühsam die thpischen Ingrebienzien zusammen, doch suggestiv wird er nicht. Das Zeitlos-Traumhafte, das Dekorativ-Stilisierte des verwunschenen Schlosses, das Waldweben steht neben den Scenen der Armeleutemalerei, ohne daß die Elemente sich verschmelzen. Aussegedacht und spintisiert, nicht innerlich geschaut ist dies realistische Märchenspiel und in dem Kehraus dieses Winters noch ein letzter trüber Beweis von der Armut in unserem dramatischen Nachwuchs.



# Stimmen des In- und Huslandes.

## Ein Munderkind des alten Roms.

Die Klage wegen Ueberburbung ber Schulfinder — so liest ber Türmer im Berliner "Courier" — sind wir gewohnt als etwas recht Modernes, als eine Folge ber Ueberschäung bes Wissens, die in unserer Zeit Platz gegriffen hat, anzusehen. Im Gegensat bazu weist man auf das klassische Altertum

mit feiner starken Betonung ber forperlichen Erziehung bin. Run ergablt uns jedoch ein Philologe Dr. Kotelmann in der "Zeitschrift für Schulgesundheits= pflege" einen Fall von Ueberbürdung aus dem alten Rom, der mit dem Tode des Knaben endete. Die Geschichte des unglücklichen Jungen weift eine gange Reihe typischer Buge auf. Seine Eltern haben ihm ein Totenbenkmal gesett, bas im Balast des Rates der Stadt auf dem Rapitol in Rom aufbewahrt wird. Die Grabanlage enthält eine fleine Grabfammer für die Afche des Berftorbenen, über ber fich ein vierediges Boftament mit eingelegter Marmortafel erhebt. Oben barauf fteht bas Denkmal aus weißem Marmor, bas 1.15 Meter hoch ift und von einem niedrigen Dache gekrönt wird. In einer halbrunden Nische auf der Borberfeite fteht ein Anabe, mit Tunifa und faltenreicher Toga bekleibet; feine Rechte hat er vorn an die Bruft gelegt, in der Linken halt er eine gum Teil entfaltete Bücherrolle. Bu ben Seiten ber Nische ift eine griechische Inschrift, barunter find fechs lateinische Reilen und zwei griechische Epigramme angebracht. In bem Giebelfelbe barüber aber ist ein Lorbeerkrang mit flatternben Bänbern bargeftellt - handelte es fich boch um einen kleinen Sieger im Bettkampf! Die lateinische Inschrift giebt über den Anaben Auskunft. Die wörtliche Uebertragung lautet: "Den feligen Geiftern geweiht. Dem Quintus Sulpicius Maximus, Sohne des Quintus von der Claudischen (Tribus), aus römischer-Familic. Er lebte 11 Jahre 5 Monate 12 Tage. Dieser steigerte, nachdem er im britten Wettstreit-Fünfjahr unter zweiundfünfzig gricchischen Dichtern aufgetreten war, die Gunft, welche er wegen feines garten Alters erregt hatte, burch fein Talent bis zur Verwunderung und ging mit Ehre (aus dem Rampfe) berbor. Die extemporierten Berfe find beswegen beigefügt worden, bamit ce nicht ben Anschein gewinne, als hätten die Eltern ihren Empfindungen nachgegeben. Quintus Sulpicius Engramus und Lucinia Januaria, die tiefbetrübten Eltern, haben (biefes Grab) dem liebevollsten Sohne und fich und ihren Rachkommen errichtet." Der erwähnte Wettbewerb fand im Jahre 94 n. Chr. unter Domitian statt. Beim "dritten Kampf" wurde um den Breis in der Musik gerungen, worunter auch die Dichtkunft, insbesondere das Improvisieren lateinischer und griechischer Berfe, zu verstehen ift. Der elfjährige Quintus Sulvicius Maximus hatte sich dabei mit dem griechischen Stegreifgedicht, das auf seinem Denkmal mitgeteilt ift, ausgezeichnet. Es behandelte das Thema: "Welcher Worte sich wohl Zeus bedient haben möchte, als er ben Belios schalt, daß er ben Sonnen= wagen bem Phaeton anvertraut hatte". Die gange Rebe ift ein frostiges Mach= werf; tropbem erlangte ber junge Dichter unter 52 Mitbewerbern einen Preis. Der kleine Sulpicius ist das richtige Opfer der Elterneitelkeit. In dem ersten Epigramm flagt er, daß er Tag und Nacht von den Mufen nicht habe ablaffen können und deshalb durch Krankheit und Erschöpfung gang zu Grunde gegangen seine Eltern haben augenscheinlich das Talent ihres Sohnes überschätt und das "Bunderkind" jedenfalls immer von neuem gum Lernen angestachelt. Deshalb bekleideten fie ihn schon im zwölften Lebensjahre, ftatt, wie fonft üblich, im fünfzehnten mit der Toga virilis, und fie teilten noch nach seinem Tode sein Breisgedicht öffentlich mit, damit es ja jeder gebührend bewundere. Gin Jammerbild, fteht ber arme Junge bor bem Beschauer — ber Rünftler hat seine Aufgabe trefflich gelöft. Schon bie Aufstellung ber Porträtfigur in einer Nifche giebt ihr etwas Dufteres. Die Augen find beschattet, bas haar in Die Stirn

herabgekämmt. Und über ben höchst charakteristischen Gesichtsausdruck urteilt Helbig: "Dieses verwelkte Gesichten mit seinem abgespannten Ausdruck verzgegenwärtigt in der deutlichsten Weise die jammervollste Existenz eines geistig überanstrengten und physisch herabgekommenen Bunderkindes."



## Cromwell und Bonaparte in neuer Beleuchtung.

Der Politifer John Morley, bekannt durch seine Monographien über Burke (1867), Boltaire (1871), Rouffeau (1873), Diderot (1878), Emerson (1884), hat im Nachtrabe ber gahlreichen von Cromwells Geburtsiubilaum (25. April 1599) hervorgerufenen Schriften ein neues Werk über ben Revolutionshelben ericheinen laffen.\*) Er beschäftigt fich indeffen nicht mit bem Felbberrn. nicht mit dem Glaubensfanatiker, er will auch nicht ein eingehendes Bilb feines äußeren Lebensverlaufes geben: er verfolgt nur die Evolution des Stagtsmannes und kommt zu bem Resultat, daß Cromwell — abgesehen von der äußeren Bolitik. wo es auf die Bethätigung eines unbeugfamen Willens und einer ftarken Sand ankam - niemals ein bedeutender Staatsmann gewesen ift. Nach ben fcon acfärbten Zeichnungen biefes bon sittlichen und geiftigen Gebrechen nicht freien Mannes, welche die fritiklose Berhimmelung Carlyles von seiten der freisinnigen Siftorifer Englands hervorgerufen hat, begrußen wir ein foldes Urteil mit vollfter Zustimmung. Man fann unmöglich einen großen Politiker feben in einem Manne, ber als Regent eine viel schlimmere Tyrannei auszunben sich gedrungen fühlt, als es die seines legitimen Borgangers gewesen ift, welche er als Bolkstribun aufs heftigste bekampft und mit Thron- und Lebensraub bestraft hat.

Aber auch so ist das Bild Cromwells, das Morlen gezeichnet hat, an einzelnen Stellen zu hell ausgefallen und bedarf der kritischen Retouche. Es muß bestritten werden, daß Cromwell erst nach Nasehn genötigt wurde, als politischer Führer aufzutreten. Den antimonarchischen Geist, den fanatischen Haben Kaß Undersgläubiger hat er in seinem nur aus Independenten zusammengesetzen Heere, wenn nicht gepslanzt, so doch bewußt gepslegt lange vor Nasehn. Ob er weitschauende politische Pläne mit diesem Verhalten verfolgte, weiß man nicht, da er nicht gewohnt war, seine innersten Gedanken auszusprechen. Es ist möglich, daß er ursprünglich weiter nichts im Sinne hatte, als sich für alle Eventnalitäten in seiner militärischen Gemeinde eine stels bereite, surchtbare Wasse zu schaffen. Daß er sie einmal gegen das verhaßte preschterianische Parlament, dem er doch die vollste Ergebenheit heuchelte, gedrauchen würde, das wußte er ebenfalls geraume Zeit vor Nasehn. Es ist eben undenkbar, daß er als militärischer Demagog nicht hätte Politiker sein sollen.

<sup>\*)</sup> Oliver Cromwell. By the Right. Hon. John Morley. London, Macmillan. 1900.



Bei feiner vorhandenen Reigung gur Beuchelei, die von einem fo vorurteilslofen Siftorifer wie Ranke nicht bezweifelt wird, war es ferner undenkbar, bag er mit bem Ronige, ben er boch nicht absichtslos ben Sanben bes Barlaments gewaltsam entriffen hatte, bona fide in Berhandlung getreten mare. Gin fo naiber Politifer kann er nicht gewesen sein, daß er eine Aussohung mit bem Könige für möglich gehalten hatte. Er wußte vielmehr gang sicher, daß fein Ropf verloren war, wenn Karl wieder den Thron bestieg. Was er wollte, war nichts anderes, als die moralische Macht, die er mit seiner Verfügung über des Königs Berson besaß, gegen bas presbyterianische Barlament verwerten und sich mit Buftimmung bes Rönigs jum zeitweiligen Berrn ber Situation machen. Bas banach aus bem Rönige geworden ware, weiß Gott; den Thron hatte er nie wieder bestiegen. Morleys Ansicht ist baber nicht richtig, daß Cromwell die besten Absichten dem Könige gegenüber gehabt habe, diese aber einerseits durch deffen Un= ehrlichkeit, andererseits burch ben leibenschaftlichen Sag ber Solbatesta vereitelt worben wären. Karl fah in Cromwell gang richtig einen henchlerifchen, unverföhnlichen Feind, gegen den Seuchelei eine berechtigte Notwehr war.

Man darf also nicht sagen, daß der brave Cromwell von seinen Soldaten siderhaupt vom rechten Wege fortgerissen wurde — das Gefühl der Loyalität hat er nach Rankes Ansicht nie gekannt; er wurde von ihnen nur weiter fortgerissen, als er selbst gehen wollte: zur Ermordung des Königs, die zu wollen er sich schließlich durch Selbstsuggestion zwang. Das Verbrecherische der That hätte ihn freilich nicht rühren können; aber er erkannte ihre Thorheit, er wußte, daß er vor den unablässig auf ihn einstürmenden Folgen dieser That die Rüstung niemals würde ablegen können. Diese That war es denn auch, die ihm als die einzige Frucht heißer, langwieriger Arbeit und schwerer Schuld eine dürre, keimslose Thrannis in den Schoß leate.

Es ist für den normalen Menschen natürlich, bei der Bernichtung einer großen Willens= und Geisteskraft, auch wenn sie sich zum Schaden der Mitzmenschen bethätigt hat, Mitseid zu empfinden. Dies ist denn auch das Grundsgesühl, auf dessen Antrieb Lord Rose deberh sien Buch über Napoleon geschrieben hat.\*) Die Extreme in der Aussassing des Helden, wie sie durch Thiers' und Lanfrens Werke gekennzeichnet werden, läßt er links und rechts liegen und wählt vorsichtig seinen Weg zwischen den verschiedenen Quellen über die letzen Lebensjahre hindurch, um zu dem Ziele der wahren Erkenntnis des Charakters Napoleons I. zu gelangen — eine Geschichte der letzen Lebensähre will er ausgesprochenermaßen nicht geben. Bon sämtlichen Quellen, die über die letzen Jahre Napoleons vorliegen, läßt er in einer mehr als die Hälfte des Buches einnehmenden, sehr sorgfältigen kritischen Untersuchung nur Gourgauds Auszeichnungen gesten, die "in brutasem Realismus ohne Schmeichelei und Vorurteil", wie sie geschrieben sind, doch ein günstiges Bild des Imperators erkennen lassen.

Rosebery überschätt Napoleon nicht: er nennt ihn ein Genie mit überragendem Intellekt und riesenhafter Energie; die sittliche Größe spricht er ihm ab. Seine Hauptfehler waren ein unersättlicher Ehrgeiz, die Leidenschaft des Krieges, "des Hasarbspieles der Götter", und eine verhängnisvolle Fähigkeit der

<sup>\*)</sup> Napoleon: The Last Phase. London, A. L. Humphreys. 1900. Der Türmer. 1900/1901. III, 9

Bhantafie, fich in eitlen Soffnungen zu wiegen und an der Erfüllung feiner Wünsche nie zu zweifeln. Die lettere Gigenschaft, bas natürliche Produkt seines Blückes und feiner Selbstanbetung, hat ihn nach Roseberns Ansicht allein gu Falle gebracht; ohne sie hatte die Macht ber Welt ihn nicht überwinden konnen. Welches Unheil er im einzelnen auch über die Menschheit gebracht haben mag, er war boch ber Mann bes Schicffals: "Für ben Philosophen, welcher an bic göttliche Leitung ber menschlichen Angelegenheiten glaubt, wurde er in die Welt gesandt als eine große natürliche ober übernatürliche Kraft, als Zuchtrute ober Gaffenkehrer, um eine ungeheure Wirksamkeit zu entfalten, gum Teil positiv, aber hauptfächlich negativ; und als er bas Werk vollendet hat, wird er fortgeholt so fcnell, wie er fam, wie Cafar, Attila, Tamerlan . . . Er fehrt ben Boben Europas mit Feuer rein. 218 bas Schwert und der Beift ber Revolution, wenn auch im Bompe bes Burpurs, sucht er bie alten Monarchien Europas heim und zwingt fie, in ihren Saufern aufzuräumen." Dhne ihn, meint Rosebern, ware bie politische Entwicklung ber europäischen Staaten unmöglich gewesen, wenn fie auch nicht fofort nach ihm folate.

Bon solchem Standpunkte aus, der aber doch wohl zu einseitig von dem mächtigen Eindruck dieser großen Persönlichseit bestimmt wird und dem Auge den Tiesblick in die unsäglichen Leiden einer ganzen Welt entzieht, kann man allerdings das endliche Schicksal dieses Uebermenschen als unerhört jammervoll empfinden. Das Geset der Vergeltung aber, auf dem unser ganzes Rechtsleben beruht, verslangte die Strase der Jsolierung, die ja viel schwerer war als der Tod. Dem andern Tadel freilich, den Roseberh gegen sein Land außspricht, wird man gern beisstimmen: daß man Napoleon den Kaisertitel absprach, daß man ihn in eine elende Hitte einquartierte, die weiter nichts als zwei keine, niedrige Stuben enthielt, daß man ihm einen Komfort verwehrte, den selbst der einfache Bürgersmann schwer entbehren würde, und ihn unter das Regiment eines fühllosen, stumpssinnigen Kerkermeisters stellte, das waren unwürdige Quälereien, das war jene bekannte englische Grausamseit, die noch heute kein Mitseid mit dem gefallenen Feinde kennt.

Lord Roseberh hat sich, wie er sagt, lange von dem Unrecht, das sein Baterland dem großen Manne angethan hat, bedrückt gefühlt; so ist dieses Buch ein Akt der Selbstbefreiung und jedenfalls das Bekenntnis einer vornehmen Seele. Schon 1896, dei Gelegenheit der Centenarseier des Todestages des Dichters Burns, setzte der Politiker das litterarische Ausland in Erstaunen durch den tiesen Gehalt und die edle Form der Gedenkrede, die er in Dumfries hielt; sie war unzweiselhaft das Beste von allem, was über den Dichter damals gesprochen und geschrieden wurde. Nach der Veröffentlichung dieses Buches milsen wir sagen: Lord Roseberh gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern, über welche England heute verfügt.





## Betrachtungen, die ein Bild in mir anregte.

or kurzem stand ich in der Münchener neuen Binakothek vor einem Bilbe von Gabriel Max: Ein im Bett aufrechtsigendes bleiches, junges Mädchen blickt mit andachtsvoller Begeisterung auf ein vor ihr liegendes kleines Kruzisig. Die Hände, auf die sie den Kopf gestügt hält, zeigen sehr ausgehrägt Wundmale. "Die ekstatische Jungfran Katharina Emmerich" stand im Katalog. Das Bild übte eine eigentümliche Anziehungskraft auf mich aus, nicht nur, weil es mit Meisterschaft gemalt war, sondern noch mehr, weil es allerlei Gedanken in mir anregte. Es war mir, als ob aus dem Bilde heraus ein Lichtstrahl in meine Seele siele und manches erhellte, was mir disher im Nebel des Zweisels dunkel und unglaubhaft erschienen war. Hatte der Künstler hier vielleicht mit genialem Seherblick eine tiefe Wahrheit zum Ausdruck gebracht: Die Thatsache, daß ein Gedanke, wenn er mit Intensität auf ein und dieselbe Sache gerichtet wird, eine Kraft werden kann, die sogenannte Wunder vollbringt? —

Dieselbe mhstische Kraft, die hier in der frommen Jungfrau lebendig geworden, war wohl auch thätig bei der neuen, vielverspotteten, geistigen Heilsmethode, die von Amerika nach Europa herübergekommen ist und auch in Deutschsland in kurzer Zeit viele Anhänger gefunden hat. Ich rief mir ins Gedächtnis, was ich in der Hauptsache davon gehört hatte, welche Weltanschauung die Basis dazu bildet.

Sin einheitlicher Geift, Gott, beherrscht das ganze Weltall. Alles ift seine Offenbarung, die Materie ist an und für sich ein Nichts, sie ist sozusagen nur verdichteter Geist. Dieser ist das Ewige, Wahre, Unvergängliche, und in diesem Urquell wurzelt unser tiesstes Selbst.

Das sind nun keine neuen Ibeen, es ist uralte Beisheit. Schon die alten Indier lehrten die Einheit alles Seins, und in der Bibel heißt es von Gott: "in ihm leben, weben und sind wir." Das Neue, was uns die Scientisten — so nennen sich die Anhänger der geistigen heilmethode — bringen wollen, ist die Lehre, daß auf diesem Glauben, wenn er mit ganzer Seele erfaßt wird, nicht nur die geistige, sondern auch die leibliche Gesundheit des Menschen beruhe. Sie behaupten, daß durch tiefe Gedankenkonzentration, bei der all ihr Wünschen und Denken in der Sehnsucht aufgeht, sich eins zu fühlen mit der allwaltenden gött-

lichen Kraft, sie sich von körperlichen Leiben befreien könnten, weil der Geist dann die Herrschaft über die Materie erlange. Dem Kranken, der sich nach Heilung sehnt, geben sie den Rat, sich ganz und gar der Vorstellung hinzugeben, daß er im Grunde ein geistiges Wesen sei, ein Teil vom Allgeist, der alles erfüllt, ershält und beherrscht. Die Vorstellung, daß Gott in uns allmächtig sei, soll sich dann, verbunden mit der gläubigen Erwartung und festen Zuversicht, daß er uns helsen kann, als die Kraft erweisen, welche fähig ist, die gestörte Harmonie im Körver wieder herzustellen. —

Sind diejenigen nun im Necht, die solche Annahme einen thörichten Wahn nennen und die geistige Heilmethode in das Reich des Aberglaubens einreihen möchten, der eines aufgeklärten, wissenschaftlich gebildeten Menschen des 20. Jahrshunderts nicht würdig sei?

Ich vertiefte mich wieder in den Anblick des fo lebensvollen, sprechenden Der Künftler, der die stigmatisierte Jungfrau Katharina Emmerich mit folder Liebe gemalt und ihr ben gottbegeifterten Ausdruck verlichen hat, hielt fie keinesfalls für eine Betrügerin, als welche fie feiner Zeit von ben Männern ber Wiffenschaft angesehen wurde, weil sich mit ber gewöhnlichen Schulweisheit bas feltsame Phänomen ber Bundmale an Sanden und Füßen ber Kranken nicht erklären ließ. Später hat die offizielle Wiffenschaft ahnliche Erscheinungen 311= geben muffen, als der zuerft ftark angefeindete Sponotismus die Brufung beftanben und fich als eine Thatfache erwiesen hatte. Gin Gelbstück erzeugt Brandwunden in der Sand des Sypnotifierten, wenn der Sypnotiseur ihm versichert, es wäre heiß, und er würde sich verbrennen. Solche und ähnliche Experimente find vielfach gemacht und fo genau kontrolliert worden, daß jeder Betrug babei ausgeschlossen war. Damit icheint mir bie Ehrenrettung ber Ratharing Emmerich gegeben. Ift es erwiefen, bag burch suggestive Ginwirkung eines anderen organische Beränderungen im Körper erzeugt werben können, warum sollte eine Autosuggestion nicht basselbe vermögen? Die fromme Jungfrau hat, indem sie auf das Kruzifir blidt, ihre Sinnesoraane allen äußeren Gindrücken verschlossen, ihr ganges Rühlen und Denken ift wie in einem Brennpunkt auf bas Leiben bes Erlofers gerichtet, und in ihrer mpftifchen Bergudung mochte fie eins fein mit ihrem Beiland, auch dieselben Leiben erbulben wie er. Das intenfive Berfenken in ben einen Gebanken wird bann eben gur felbst gegebenen Suggestion, und was fie im Geiste erschaut, kommt äußerlich zum Ausbruck. Auch von Franz von Uffifi und anderen Seiligen wird bas Bunder berichtet, daß die Bundmale Christi an ihrem Rörper fichtbar geworben feien. Das konnte man bisber für eine fromme Mär halten, boch scheint mir nach bem, was wir jest über Sponotismus und Suggestion wiffen, die Annahme, daß folde Erfcheinungen in Wirklichkeit borgekommen find, burchaus berechtigt. Wer hat überhaupt bas Menschenrätsel in all seinen Tiefen erforscht? Wir wiffen nicht, was für Kräfte im Unbewußten liegen, die in Ausnahmefällen, wenn die besondern Bedingungen dazu gegeben find, aus ihrer Lateng treten können. Uebrigens feben wir ja täglich, daß das Seelifche im Menfchen ben Rörper ftart beeinflußt: Scham ruft Erroten hervor und Schred Erbleichen. Die Furcht vor einer Rrankheit fann biefe herbeiführen, und fogar ben Tod verursachen. Gin bekanntes Beifpiel ift das mit einem verurteilten Verbrecher vorgenommene Experiment: Man hatte ihm gesagt, er würde die Todesftrafe durch Berbluten erleiden, denn es follten ihm die Abern geöffnet

werben. Der Mann ist dann wirklich gestorben, während ihm langsam Wasser über ben Rücken gegossen wurde, nachdem man ihm die Augen verbunden und einen kleinen Hautritz gemacht hatte.

Wenn aber durch Furcht Krankheit, ja fogar der Tod hervorgerufen werden kann, warum nicht auch umgekehrt durch freudiges Vertrauen und zuversichtliches Hoffen Gesundheit? Diese Schlußfolgerung liegt jedenfalls sehr nahe.

Den Fanatikern unter ben Anhängern ber neuen Lehre, die im Bertrauen auf die göttliche Kraft nun jeden ärztlichen Nat für unnütz erachten, möchte man allerdings zu bedenken geden, daß der göttliche Geift, wenn er überall waltet, sich auch in den Fortschritten der Wissenschaft bethätigen muß, und man nicht annehmen darf, daß diese zwecklos seien; aber warum sollten wir nicht zugeden, daß das seilsche Element im Menschen ein mächtiger Faktor ist, der sich unter besonderen Umständen auch geradezu als eine heilende Kraft erweisen kann?

Gin interessantes Problem, wert, es einer Prüfung zu unterziehen, scheint mir immerhin die Lehre von der geistigen Heilmethode zu bieten. Und ist es nicht eigentlich ein schöner Gedanke, daß wir die Fülle des Lebens und der Kraft sinden werden, wenn wir uns ganz in den Urquell unseres Seins versenken! — B. von Stedern.





#### Von Datur und Kunst.

Im ersten Jahrgange habe ich über eine Umfrage bei Berliner Schulkindern berichtet, die beren Unichauung von ber Natur feststellen follte. Die Leser werden sich erinnern, daß das Ergebnis überaus betrübend mar. Best hat ein Hamburger Lehrer benselben Bersuch gemacht, und das Ergebnis ist genau jo betrübend. Bon 120 gehn= bis fechgehnjährigen Rindern hatten unter anderen 49 nie pflügen gesehen, 58 niemals eine Schafherde erblickt, 79 nie ein Beilchen wachsen sehen, 90 nie eine Nachtigall gehört. 89 hatten feinen Sonnenaufgang, 33 feinen Sonnenuntergang gesehen. Der Lehrer tommt zu dem Schlusse: "Sie kennen Theater und Konzert, Ausstellungen und Museen, Bazare und Warenhäuser, furzum die Dinge der Rultur und Ueberfultur, aber die Grundlagen aller Rultur, die Unichauungen von den Dingen, von dem Leben in der Ratur find ihnen weltenfremb. Gine Rochausstellung haben sie gesehen, aber fragt sie ein= mal, wie das allergewöhnlichste unserer Nahrungsmittel entsteht, das Brot, wer von ihnen tann ein flares, auf Anschauung gegrundetes Bild geben? Gine Raubtierfütterung anzuseben ift ihnen ein Hochgenuß, aber lagt fie einmal ergählen, wie eine Schwalbe sich die Nahrung sucht, wie ein Spätzlein trinkt, und sie werden euch mit großen, fragenden Augen ansehen. Bon Sunderten und Aberhunderten der gewöhnlichsten Dinge und Thätigkeiten haben fie nur Worte, aber keine Anschauung, also auch keine Borstellung, also auch keinen rechten Begriff."

"Sie kennen die Dinge der Kultur und Ueberkultur, aber die Grundlagen aller Kultur, die Anschauungen von den Dingen, von dem Leben in der Natur sind ihnen weltensremd": — beschränkt sich diese Beobachtung nur auf unsere Großstadtkinder oder drängt nicht vielmehr unsere ganze Entwicklung von der Natur und dem Natürlichen ab in eine künstliche, gemachte Welt ohne Seele und zeugendes Leben?

Wir glauben unseren Gesichtsfreis burch die Errungenschaften ber Technif. des modernen Berkehrs wunder wie gu erweitern und werden babei innerlich boch immer enger und ärmer. Während wir mit unseren Gisenbahnen, Telegraphen und Telephonen ben gangen Erdball "beherrichen", verlieren wir die Herrschaft über die Geheimnisse, die eine winzige Erdenscholle birgt. Wer auch nur mit dem fleinsten Studchen Natur in lebendiger, inniger Bechselwirfung bleibt, ift ber mahre, geborene Herr ber Erbe, benn auch das fleinste Studden Natur verbindet ihn mit der Allnatur und dem Allgeist, der Quelle alles Lebens und aller wirfenden Rraft. Wir erseten diese Berbindung durch den - Telephon= anichluß. Der eine Menich ruft hinein und der andere Menich antwortet: in das Schallrohr der Ratur wird nicht hineingerufen. Und je größer die Entfernung zwischen den beiden redenden Menschlein, um so mehr thun sie sich barauf zu gute, um so größer, glauben sie, ist ihre Beisheit. Saite um Saite ber Naturgesetze spannen wir über unsere Lebensharfe und die einzelne wissen wir auch gang geschickt zu benügen als Mittel bes Berkehrs, ber Berfländigung, des praftischen Gebrauchs. Aber eine Melodie konnen wir ihnen nicht entloden, eine Harmonie nicht herausbringen. Das Ganze ift ein wuftes, unschönes Geklimper, wie wenn ein Rind mit seinen Batichhanden über die Saiten tatschte. Ober ift unser Leben harmonisch?

Mit unseren Ohren, die so weit hören, unseren Augen, die so weit sehen, verlernen wir mehr und mehr das Gehör und den Blick für das Ganze, sür das Allernächste und Allereinsachtiefste. Den einzelnen Laut, die einzelne Erscheinung, wer könnte sie schärfer wahrnehmen, als wir mit unseren künstlichen und überseinerten Sinnen! Aber die Melodie? Aber das Bild? Spezialistentum in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Litteratur; Bruchstücke allüberall. Richts Ganzes, nichts Großes, nichts Einheitliches. Daher das Ungenügen, die fressende Stepsis, der Pessimismus und in seinem Gesolge der Waterialismus mit dem unvermeidlichen Geschäftsz und Schachergeist.

Sind wir in der That schon so weit? Wir alle, wir Dentschen als Bolt, nicht nur als großstädtische Pflastertreter und sensationsbedürstige Nervenstünstler? Nein, Gott sei Dank noch nicht, noch lange nicht. Noch ist Berlin nicht Paris, noch haben wir nicht den von mauchen so heiß ersehnten zentralistischen nur deutschen und darum un deutschen Einheitsbrei, sondern deutsche Stämme und Provinzen mit ausgeprägtem Eigenwuchs und mark; noch bedeuten uns die Berliner "Bretter", "Brettls" und "Ueberbrettls" lange nicht die "Welt". Deshald aber müssen wir uns wehren, mit Händen und Füßen wehren gegen die Suggestion, als ob wir schon in dem Sumpse der Naturverleugnung und seelischen Berelendung angelangt wären und nun wohl oder übel darin zappeln müßten, um auf der "Höhe der modernen Kultur" zu schwimmen. Diese Suggestion ist eine mächtige, denn sie strahlt von einem Spiegel aus, den man gewohnt war, als den Spiegel der Volksseele zu betrachten, und der heute in so vielen Fällen nur dem Hohlspiegel eines groß-slädtischen Kuriositätenkabinettes gleicht.

"... Der Mann ber Unenblichkeit, bes Lächelns feelischer Sarmonie und Gesundheit, der Mann, der sich, tiefernsten Auges emporschauend, eins weiß mit der Weltfecle und barum auf bas Bange ichauen muß, foll fich auf einen cingigen Rarrner, Sandwerfer, Durchschnittsmenschen tongentrieren, deffen forperliches, alfo vorübergebendes Elend forgfam fcildern und die buftere Schilderung mit einem ebenso buftern Fragezeichen abbrechen? Sier ift ein Brundfehler unserer Rünftler und Mathematiker: fie find matte "Fragmentarier", wenn man das Wort gestattet. Ein schwindsuchtstranker und gemissenskranker Tischler und hungernde Weber find Bruchftudchen der Welt; sehe ich nur dies Fetchen, nur die Raupe, nur den Morast und seine nächste geschändete Umgebung, fo ift mein Blid fein großer und fein voller Blid und barum auch ein falichenber Blid, jenes Naturausschnitten aber trot, nein wegen alles Protofollierens eine Luge. Auf das Ganze fieht der Dichter von Gottes Gnaben, ber große Dichter. Auf bas Bange ju feben, bas Elend mit Sonne ju überwinden und im Glud Dag ju halten, ift aber nur bem möglich, bem bas Weltall bis in die tiefften Sternen-Nebel eine gewaltige harmonie ift, nur dem möglich, der den ruhenden Bol in der Erscheinungen Flucht gefunden hat: nur bem, ber aus einer irgendwie religiofen Beltanichauung feine Runftanichauung ableitet.

"Dies ift der Schwerpunkt. Die Horizonte eurer vernüchterten Litteratur sind in buchstäblichem Sinne zu eng. Die Probleme echter Tragik brehen sich alle im letten Grund um Gott ober ein religiös erfaßtes Schidfal; ber Rampf bes einzelnen und seiner blinden Leidenschaft wider den Willen des Weltgangen: das ift Tragif. Und die flare Harmonie des einzelnen mit dem Weltgangen, das ift jene tiefe Freude, jener Sumor, ber in Shatespeares Freudenspielen lacht und liebt. Das gilt von den griechi= ichen Tragifern wie von der Renaissance und den Spaniern; ihre Runft ware bei all ihrer lebenstrogenden Rraft unverständlich, wenn man diese unendlichen Horizonte wegnähme, diese Horizonte der Phantasie und Mystik, die in den letten Urgrund ber Dinge weisen. Das eben ift ja das absolut Befreiende, aus aller Erbengesellschaft und allen Staatsgesehen Sinausreigenbe, bas Endloje und nie Auszulernende an großer Runft großer Berfonlichfeiten. Sie reißt uns aus ber Dunfthulle biefer Insel hinaus ins Weltall; und bon ba aus feben wir bann, liebevoll und erhaben zugleich, die Menschlein und ihr Lieben und Leiden. Das ift bas Befreiende auch noch in der tiefften Tragit, die ohne Diefe Harmonie bes bichterischen Blides nur traurig und nieberbrudend mare. Darum immer das verfohnende Schlugwort in Shakespeare; barum die Befundheit, die ber harmonische sogar feinen Schurfen und Elenden giebt; barum bas Berföhnung-Suchen der griechischen Tragifer.

"Auf den Blick kommt alles an; und der ift nur eine geballte Flamme und Ausstrahlung unseres gesamten Seelenlebens. Heute haben wir diesen religiös-philosophischen Blick des absolut freien, weil nur an Gott gebundenen Dichters nicht; ihr arbeitet und seufzt da unten im Dunstfreis und in den Anschauungen des Flachlandes, von dem eure Anschauungen nicht wesentlich verschieden sind. Ihr bietet uns solglich nur traurige Erlebnisse oder mürrische Satire: — niederdrückend ist beides. Ihr seid nicht fröhliche Kinder Gottes, wie Luther sagen würde; ihr geht unter in der Welt des Scheins, mit Plato zu reden. Ihr seid wißig, geistreich, bitter und lustig; aber aus eurem Wesen strömt nicht jenes kraftvolle Glück, sich eins zu wissen, kommen, was kommen mag ("Es kann dir nig g'schehn!"), mit der "oversoul", wie Emerson sagt, mit der Seele des Weltalls.

"So und nur so erklärt sich das Geheimnis aller echten Poesie. Nicht als Künstler schlechthin sind Homer und Dante, Aeschylos, Michelangelo oder Shakespeare so bedeutend: nein, als Künstler von religiös=philossphischer Grundstimmung der Seele und (erst von da aus abgeleitet) von Freiheit und unbesangener Heiterkeit des Weltsblicks. Erst aus ihrer Weltanschauung floß ihre Kunstanschauung. Diese herrlichen Menschen sind im wörtlichen Sinne wie hohe Berge aus dem Dunst der Erde hinausragend in das blaue Weltall; sie sind groß, hochragend und hehr; sie sind Könige der Erde . . . "

Es ist unser trefsticher Frih Lienhard, der das schreibt. Er hat fürzlich seine gesammelten Aufjäße, darunter auch solche aus dem Türmer, in einem Bande "Neue Ideale" (Berlin, Georg Heinrich Meper) vereinigt. Eine Empsehlung ist wohl überstüssige, die Türmerleser kennen und schätzen ihren Lienhard. Aber ich kann mir nicht versagen, noch einige weitere Stellen aus dem Buche mitzuteilen, weil ich meine eigenen Anschauungen über das Thema, das wir heute besprechen, nicht anders und jedensalls nicht besser auszudrücken vernöchte:

"Jebe Perfonlichkeit braucht einen gewissen Spielraum, eine gewisse Bewegungsfreiheit, braucht Ellenbogenweite und einen einsamen, aber menschen= nahen Sügel des Ueberschauens. Sie gedeiht nicht im abschleifenden Gemimmel. fie tann nicht breit und voll und tief werden in der haft des Berktags. Go groß die Befahr ber Einsamkeit ift, weil unsere besten Charakterkräfte ja erst burch Reibung ber Gegenfage entfaltet werden; heute ift die Gefahr viel größer. im demofratisch = nivellierenden Gewimmel zu verflachen und der Rräfte gesammelien Gemütes bar zu werden. Massen=Ansammlungen und dauernde Ge= selligkeit, wie sie jett durch das Anwachsen der Großstädte, der Industrie 2c. über die menschliche Gesellschaft hereinbrechen, droben die seelische Sammlung des einzelnen zu erfliden. In Fabrifen oder Schereien, in Cliquen, Bereinen, Redaktionen, Bureaus und Rafernen gedeiht an und für fich nicht das befte Menschentum; ba gebeiht wesentlich Geiftesaegenwart, Rührigkeit, Geschäftsflugheit, und last not least der verflachende faule Wit. Und so viel wertvolle Arbeitstüchtigkeit in diesen Raumen zu fpuren ift: - über bas tiefere und reinere Gemütsleben legt sich der Staub des dortigen Aufenthalts ebenso wie

über die Lungen. Und wir Menschen — ich sage: Menschen —, die in diesen Gebäuden mit vielen anderen zusammen Nummern und Maschinenschrauben sein müssen: wir haben alle Ursache, außerhalb der Bureaustunden den wahren, den höheren Menschen wieder aufzurichten und in seinem Stolz und Persönlichkeits= Bewußtsein zu hegen. Nicht am Biertisch, nicht beim Stat, nicht auf langweiligunnatürlichen Soireen — wohl aber mit Mitteln, die das Gemütsleben fördern und die Seele abeln.

"Und hier fest der Rulturwert der Poefie, der Runft und Religion ein. Ihr Litteraten habt ja alle, alle Fühlung mit ber beutichen Familie, mit dem beutichen Bolksgeift da draußen über das Reich bin verloren! 3hr überschaut nicht mehr weitsichtig und weitherzig biefe buntfarbigen Landschaften und Berufe unferes großen Bolfes; ihr fühlt euch nicht mehr als Sprecher zu vielen guten Menschen eurer beutschen Sprache, ja ju ben Beften eurer Zeit und Nation; es fallt euch nicht ein, euch ju Mannern und helben ju erziehen oder euch eins ju fühlen mit bem weiten Bolts= und bem weiteren Au-Beift. Ziellos euren funftlerischen Ginfallen, Brubeleien und Spielereien hingegeben, formt ihr eure eigene Unreife gu "intereffantem Runftwert", lagt euch genügen am Buboren eines verschwindenden Bruch= teils unseres Bolfes, eines Bruchteils, ber fich noch bagu, nach Lage ber Dinge, meift aus ben Emportommlingstreifen von Berlin W. jufammenfett, die ja in Berliner Runflsalons, Ronzerten und Premièren leider das überwiegende Bublitum bilden und von Berlin aus den Runftfreunden im Reiche — soweit sich das Bolk überhaupt noch um diese fein differenzierte Litteratur fümmert — den Geschmack diktieren. Religion ist Privatsache, sagt die Sozial= bemokratie; man konnte ebenso kläglich hinzufügen: Litteratur ift Salon= fache, ift Berliner Spezialfache. Das Bolt, Die Gefamtheit, Die Nation, auch in ihren besten und guten Ständen, ift mit ein bigchen Unterhaltung in Beitschriften und ein bifichen Stadttheater reichlich befriedigt.

"So ift die Sachlage. Rein Vertuschen hilft da etwas. In unserer Litteratur ist nicht der Pulsschlag der Volkssele. Und wer heut mit ernstem Wollen, mit stolzem Nationalbewußtsein und reichem Vorrat an Gemüts- und Geisteskräften, aber ebenso regem Gesühl für die Gesamtheit dieser deutsch sühlenden und deutsch sprechenden Menschen in die Litteratur eintritt, der sieht sich schwerzlich erstaunt vor die bange Wahl gestellt: Volk oder Litteratur? Menschentum oder Künstelei? Persönlichkeit oder Technik? Für mich ist die Frage entschieden. Volker Mensch sein, ist nötig; Litterat sein, ist überschiffig; in Berlin W. beliebt sein, verdächtig . . .

"Es soll nur ruhig herauskommen: Menschentum gilt zuerst, dann erst die Kunst und die Form, da hilft alles nichts. So war es immer und so wird es bleiben. Eines Richard Dehmels bohrende Lyrik — um einen Typus zu nennen — mag einer dekadent=erotischen Tiesstimmung gesuchten, gequälten, gekünstelten Ausdruck, aber immerhin Ausdruck gegeben haben: daß aber diese

und alle verwandte Lyrik blanke Entartung, Berkümmerung oder Mißbildung ist und keinen Zukunsswert hat, muß man eben mit dem Instinkt des Gesunden empfinden. Und man wird es empfinden. Die Richterin Zeit wird sprechen. Man wird es empfinden: die erotischen Nerven in all diesen Feinmodernen und Hyppermodernen der Großstadt sind in einer so einseitigen Weise aufgewühlt, daß die seelische Freudigkeit und Schöpfer-Einsalt in Tüfteleien untergegangen ist. Das sind keine Könige, zu deren Ueberlegenheit wir aufschauen; sie wollen es auch nicht sein, sie wollen Menschen sein: wären sie doch Vollmenschen, wären sie doch weniger Tier! . . .

"Das Anwachsen ber Grofftäbte, die foziale Not und die Entwickelung ber Presse haben so viel Verschiebungen und Jeere Stellen mit sich gebracht, daß nun auch die Litteratur überlaufen wird von Angeboten. Und da die Poesie ihren Mann nicht nährt, so brängt sich - ber Not gehorchend, nicht bem eigenen Triebe — die Fülle der jungen Gerne-Dichter in den Journalismus. Die viel gefnetete Sprache bichtet und bentt ja allmählich für uns selber, man lieft von Rind an Blätter und Bücher, die landläufige Stilistit der Presse ist von einem gewandten Gymnasiafien leicht zu treffen — und fo kommt es, daß kaum konfirmierte Jünglinge bereits mitreben im immer anwachsenden Chorus der Rrititer, Effanisten und Novellisten. Und was nun da alles — in den Tagen ber Neu-Romantit — an psychologischen Feinheiten und Ueberraschungen zu Tage gefördert wird, wie da die tiefften Probleme des Chelebens von blutjungen Söhnen braver Familien analysiert werben, wie da ftiliftische Wirkungen miteinander um die Wette rennen — es ift für den ruhigen Beobachter eine Romödie. Aber das Bublitum, dem folch ein unfertiger und aufgeregter junger Menfch ftiliftisch geläufig Bucher und Runftwerke zerpflückt — das Publikum fagt: ,cs lieft sich gut' und meint ,die Zeitung fagt', während boch fo oft ein Rindstopf dahinter sigt . . . "

So hält Lienhard der "Litteraturjugend von heute" ihren Spiegel entgegen, und er ist wahrer als der, in dem sie uns die Welt zeigt. Es ist ja leider Thatsache, daß ein großer Teil auch des ernsteren Publisums sich allmählich von der Kritik der "Kindsköpse" und litterarischen Cliquen eine übertriebene Wertschäugung jener hypermodernen Kunstprodukte hat suggerieren lassen und sie als Offenbarungen unendlich tieser Wahrheit und Weisheit anstaunt. Es wird den guten Leuten zwar von alledem ganz dumm, sie vermögen bei allem Kopszerbrechen in dem gepriesenen Werke keinen rechten Zusammenhang, teinen vernünstigen, zu Ende gedachten Gedanken zu entdecken, aber um so tieser, glauben sie, müsse das Geheimnis liegen, und um nicht als rückständig oder als Banause zu erscheinen, macht man den albernen Schwindel mit und thut so, als ob man zu den "Eingeweihten" gehöre, wo doch in absolut nichts "einzuweihen" ist. Nur so ist es zu erklären, daß Litteraten, die keinen leidlich stillsserten deutschen Aufsatz zu stande brächten, mit direkt blödsinnigem, "symbolistischem Gestammel, mit dem kindischen Lallen völligen künstlerischen Un-

vermögens sich einen weitbekannten "Namen" gemacht haben, daß ordinäre pornographische Schilberungen, besonders aus weiblicher Feber, als seinste Blüte realistischer "Seelenanalyse" bewundert werden, wo es sich doch einsach um Ausgeburten einer abnormen physisch-sexuellen Borstellungswelt handelt, deren breite Prostituierung vor der Oeffentlichkeit zwar eine tüchtige Portion Schamlosigekeit, aber keinersei außerordentliche dichterische Qualitäten ersordert. Und ist es nicht die Kritik von "Kindeköpsen", die solch gärende Unreise, wie etwa den "philosophischen" Gehalt der "Bersunkenen Glocke" — die dichterischen Schönheiten im einzelnen hat niemand wärmer gewürdigt als ich — zum Gegensstande einer ganzen Broschürenlitteratur mit tiessinnigen "Deutungen" gemacht und dieses hilsose, konfuse Hinundhertasten nach irgend etwas, was wie Weltanschauung aussieht, neben, ja über den Goetheschen "Faust" gestellt hat?

Es muß das alles doch einmal frei und meinetwegen auch frech herausgesagt werden, damit der Bann gebrochen und namentlich unsere ehrlich, aber noch unklar ringende, für alles "Neue" nur zu leicht empfängliche Jugend nicht länger genassührt wird. Diese ganze Kunst, als solche, nicht nur als Technik betrachtet, hat keine Zukunst. Sie endet in der Sackgasse, in eitler Selbstbespiegelung, gliederverrenkendem Artistentum und ist ja auch schon zum Teil glücklich auf dem "Ueberbrettl" angelangt. Sie hat keinen nährenden, fruchtbaren Mutterboden, sie wurzelt weder im Bolksleben, noch in der Natur, geschweige denn in Gott. Eine "Kunst" aber, die zu Gott weder ein Verhältnis hat, noch auch — was das eigentlich Trost- und Hossinungslose ist — übershaupt sucht, das ist keine Kunst und kann auch nie eine werden.





F. W. B. z. W. — Fr. S., S. — A. S., B. — A. v. S., G. — K. v. H., B.

Berbindlichen Dant. Bum Abbrud im T. letber nicht geeignet.

H., C. (Ont.) Warum sollte der T. Ihnen wegen der Blättlein, die Sie von Zeit zu Zeit aus dem Far West zu ihm herüberstattern lassen, denn bose sein? Er dankt Ihnen vielmehr für Ihre freundschaftliche Anhänglichkeit. Und das letztgesandte Blättlein, "Die Nacht", täme mit einer kleinen Aenderung beinahe in Betracht.

N. H., S., S. b. B. Nach den wenigen Proben läßt sich "obsettiv" nur sagen, daß sie nicht "türmerreis" sind. Uebrigens, warum dies melancholische Spiel mit Tod und Sterben? Das ist allemal verdächtig, d. h. es legt die Vermutung nahe, daß der Versasser solcsepoesien noch sehr — jung und lebensfreudig ist. — Für Ihre frdl. Zustimmung zum Tagebuch verdindl. Dank.

U. B., St. Die Gebichte hat der T. leider nicht berwenden können. Den Abonnes mentsauftrag hat er bem Berlage weitergegeben, der ihn inzwischen wohl ausgeführt hat.

Dr. B., B. Das Uhbesche Bilb "Komm, herr Jesu, sei unser Gast" können Sie sowohl direkt von der Berlagsanstalt F. Brudmann, A.-G., München XX, beziehen, wie auch von jeder größeren Kunsthandlung, in Berlin z. B. von Umster & Ruthardt, W., Bebrenstraße 29a.

Benfion Rleiftstraße, Berlin W. Auf Ihre Frage nach bem Berfaffer bes Buches "Tenien von Ginem" haben wir sowohl aus bem Leferkreise wie auch vom Berfaffer selbst bie Auskunft erhalten, baß es Mar Bewer in Dresben ist. Der Autor bemerkt bagu, baß bie "Tenien" zwar anonym erschienen, baß er aber in ber Schrift "Gin Goethepreist" biese Anonymität aufgegeben habe.

M. B., D. - Frhr. v. B., B. - Reg. R. C. v. M., B. - Dr. B., B. Berbindlichsten Dant für bie liebenswürdige Austunft sowohl wie das dadurch dem T. be-

wiesene Intereffe.

Dr. C. M., Beimar. Mus Ihrer freundl. Bufdrift, für die wir Ihnen verbindlichen Dant fagen, erfeben wir mit aufrichtiger Befriedigung, daß ber im borigen Tagebuch wiedergegebene Bericht ber "Frantf. Btg." über angeblich in Beimar verübte Pietatlofigfeiten an goethegeweihten Stätten minbeftens als eine tenbengiofe Entftellung bes Sachverhalts fich erweift. Sie schreiben: "Diese Bersuche, Stimmung gegen unfern jungen Großherzog zu machen, festen febr balb nach feinem Regierungsantritt ein. Schon bamals hieß es, man beginne den altehrwürdigen Part zu zerstören und laffe Bäume fällen, die der alte Berr immer gefcont haben wurde. Das hofmaricallamt hielt fich bamals zu ber Erflarung gemußigt, daß die Befeitigung ber fraglichen Baume noch von bem berftorbenen Großbergog angeordnet worden mare, ber fich perfonlich bon ber Rotwendigfeit berfelben überzeugt hatte. Run taucht dieselbe Nachricht in anderer Form auf. Der Thatbestand ist folgender: Auf einer füdlich vom Gartenhaus Goethes gelegenen Biefe ist eine Reitbahn angelegt worden, b. h. es ift die Biese ausgeebnet und ber Rug ber Reitbahn burch große neu angelegte Bosietts angebeutet worden. Dabei haben einige — ich glaube brei — Baume niebergelegt werben muffen. Die Landichaft bat aber baburch nur gewonnen. Bon ben Kenftern bes Goetheschen Gartenhauses tann man bies Stud Biese taum erbliden. So wie ber Part zu Goethes Zeiten bort ausfah, ift er freilich icon lange nicht mehr, ba ber Ilmlauf reguliert und eine Sahrstrage bort angelegt ift, aber bereits bor langen Sabren. Die Nachricht ber Frankfurter Zeitung ift also burchaus irrtumlich und ihre Rlage unbegrundet."

• El. C., Str. Berbindlichsten Dant für die freundliche lleberfendung der "Straßburger Zeitung" mit dem Zitat und der interessanten Ergänzung der "Rleinen Zeitung" des

borigen Tagebuchs.

L., C-g b. Z. Serzlichen Dank für das liebenswürdige Schreiben. Das handtgewicht in dem Goetheschen: "vom Rechte, das mit uns geboren ist," muß allerdings auf
das "uns" gelegt werden, was aber nicht ausschießt, daß auch das "geboren" seine volle
Bedeutung behält. Goethe hat das vielsgende Wort nicht ohne Absicht gewählt. In dem
"geboren" wird eben das Naturrecht des Lebenden im Gegensat zu me papierenen Nechte
der Ueberlieserung betont. Wie fast alle derartigen Aussprüche im Faust enthält auch dieser
nicht nur einen, gleich auszuschöhrenden Gedanken, sondern eine Fülle von Beziehungen.
Das ift es ja, was uns bei noch so häusigem Genuß des einzigen Wertes immer wieder mit
neuen bestuchtenden Anregungen überslutet. Die betr. Tautologie ist allerdings — "hart"
und hat den T. nicht wenig berdressellen. Dem, der eine Handschrift oder Korrektur auf
die Fehler hin liest, können solche Entgleisungen leichter entgehen, als dem unbefangenen
Leser, und gerade die dümmsten und unwahrscheinlichten Fehler werden öster übersehen, als die seineren, auf die sich das Augenmerk des Korrektors in erster Reihe richtet.
Ergebensten Gruß!

5. T. 13. Sie rugen bie Unfunbigung ber Janffenfchen "Gefchichte" als eines "gefährlichen Tendenzwerkes" im Anzeigenteil des T.s und richten an ihn bas Ersuchen, überhaupt keine Anzeigen von der betr. Berlagsbuchhandlung mehr anzunehmen. Abgefehen davon, daß dem Berausgeber feinerlei Beftimmung über den Inseratenteil des Blattes, Die Beilage von Profpekten u. dergl. zusteht, daß er vielmehr diese Ankündigungen erst mit dem fertigen Sefte zu Gefichte befommt, wie alle anderen Lefer auch, tann er fic auch grundfäblich nicht auf Ihren Standpunkt ftellen. Gine folde Benfur, wie die bon Ihnen gewünschte, murbe bem E. mit Recht ben Bormurf ichulmeisternber Bevormundung feiner Lefer und furchtsamer Engherzigkeit ben Betroffenen gegenüber zuziehen. Braktifch mare bas Berfahren nicht einmal burchführbar, benn woher follte fich ber Berausgeber ober bie Berlagsbuchhandlung über bie Burbigfeit aller ihnen jugebenden Anfundigungen unterrichten ? Es bleibt nur übrig, alle augenscheinlich ober betanntermaßen unfittlichen, marttichreierischen, schwindelhaften u. bergl. Unzeigen streng auszuschließen, und bas ift bisber nach bestem Biffen und Gemiffen ftets geschehen. Im vorliegenden Falle aber handelt es fich um die Ungeige eines allbefannten Bertes von fo allbefannter Tendeng, bag mohl niemand bei etwaiger Unichaffung über bie Gigenart beffen, was er fich anichafft, im Unflaren fein wird. Bem aber fonft nichts Raheres barüber betannt ift, wirb fich bas teure Bert (8 Banbe für 55 Mart) auf Grund einer blogen Anzeige gewiß nicht zulegen. Die "Gefahren", die Sie bon Ihrem Standpuntte aus befürchten, find also auch nicht einmal vorhanden. Es ift bier nicht ber Ort, ein Urteil über bas Wert abzugeben, aber baf es ein unbebeutenbes fei, bat noch teiner feiner Begner behauptet. Befampfen mag man es bom entgegengefetten wiffenicaftlicen, politiscen und tonfessionellen Standpunkte aus so viel und so fcarf wie moglich, aber diefer Rampf muß off en und mit geiftigen Baffen ausgefochten werden, nicht durch ein Totichweigefustem, bas überdies - bei 18 Auflagen und einer fensationellen Berühmtbeit — ebenso aussichtslos mare, wie es ber Burbe einer gefesteten wissenschaftlichen und Glaubenguberzeugung widerstrebte. Der Turmer bat Dies beliebte Spftem an feinem eigenen Leibe erfahren, als eine Reihe großer tatholifcher Blatter fich weigerte, bie "gefahrlichen" Beilagen ber Berlagsbuchhandlung aufzunehmen. Bie gefällt Ihnen bas? Sollte er fich nun bes gleichen, bon ihm f. Bt. als recht - bezeichnend empfundenen Berfahrens schuldig machen? Im Interesse jener tatholischen Organe und des deutschen Katholizismus überhaupt hat es den Türmer gefreut, daß jene merkwürdige Sperre, ebenso plötzlich und geheimnisvoll, wie fie über ihn verhängt worben war, fpater wieder aufgehoben wurde, ohne baß boch ber T. feine haltung auch nur um ein Jota verändert hatte. Die Richtung Des Turmers in tonfessionellen Fragen ift ihm durch feine gange Eigenart, Die eigentumlichen, befonderen Aufgaben, Die er innerhalb der deutschen Bubligiftit zu erfüllen hat, unbeirrbar vorgezeichnet: - "Richt mitzuhaffen, mitzulieben bin ich ba!" Dug unfere driftliche Welt heute an biefes beibnifche Bort erinnert werden? Rampf ift notwendig, ift unbermeidlich. Riemandem einen Borwurf baraus, daß er für fein Betenntnis, seine Ueberzeugung tapfer und ehrlich tämpft. Und im Kampfe geht es nicht ohne Bunden ab. Aber muffen benn alle nur und immer "tampfen"? Soll niemand bie in Born und bis jum Sag Entbrannten erinnern, daß fie boch alle Rinder Gines Baters find, und daß alle Begenfate berichminden gegen "bas Gine, mas not thut" ? Giebt es nicht auch im Rriege neben benen, Die Bunden ich lagen, folde, Die Bunden verb inden? Und follte biefe Thatigfeit fo gang außerhalb der Aufgaben unserer Religion und bes "Rahmens" eines driftlichen

Blattes liegen? So ftellt fich benn auch ber Türmer in ben fonfessionellen Rampfen gemiffermagen unter bas Beichen bes "Roten Rreuges". Es giebt auf beiben Seiten genug Blatter, Die ben Rampf predigen und fuhren, und es foll fie baraus, fomeit er ehrlich und ohne haß und hete geführt wird, beileibe tein Borwurf treffen. Der Turmer aber hat andere Aufgaben; wie ihn bedünten will: feine folechteren. Bollte er nun, wie Sie munichen, eine angesehene Berlagsbuchhandlung wie die Berberiche in Freiburg - mag ihre Richtung noch fo "tendenziös" fein — einfach "bontotten", was follte er da bem fatholifchen Lefer erwibern, ber etwa bas gleiche Berfahren gegen ben - vom tatholifchen Standpunfte aus betrachtet - boch auch "tendenziöfen" "Protestanten" berlangte, beffen Antundigung fich in friedlichem dos à dos mit der Gerberschen befindet? Gewiß soll der Beift Diefer Blatter ein "gut ebangelischer" im tiefften Sinne fein, ber Berausgeber macht aus feinem perfonlichen Betenntnis auch gar tein Bebl; aber ift benn bie Rerfluftung zwischen evangelischen und katholischen Deutschen schon so weit gedieben, daß fie nicht einmal mehr eine Reitschrift gemeinsam lefen konnen und burfen ? Das ware bod im driftlichen und nationalen Sinne ein geradezu entfetilicher Gebante! Und follte ein Austrag religiöfer Gegenfage durch eine mehr oder minder geschidte Inferatenregie gerade — "evangelisch" fein? — Der T. wurde es aufrichtig bedauern, wenn er Sie burch diefe Darlegungen enttäuscht haben sollte, er hofft aber, Sie werden sich überzeugen lassen und ihn wie von Aufang an auch fürber fo hinnehmen, wie er nun einmal ift und nicht anbers tanu. Frbl. Gruß!

A. Sch., z. Zt. Greifswald. Ihre gest. Ergänzung zu ben Mitteilungen über ben mustergiltig schneidigen Betrieb in der "Boche" ist so amüsant, daß wir sie der Mits und Nachwelt nicht vorentsaten dürfen: "Bon einem in den Kolonien gesallenen deutschen Ofsizier brachte die "Boche" ein Bild, das ihn mit seiner Frau darftellte. Als dessen Bruder — ein Rittergutsbesizer bei Kottbus, der es mir selbst erzählte — um Berichtigung ersuchte, da ja sein Bruder gar nicht verheiratet (!) gewesen sei, entgegnete die Redaktion, daß sie bei der "Masse des Stosses" so Iche Kleinigkeiten nicht korrigieren könne!! Uedrigens scheint solcher Schwindel in Berlin gang und gäde zu sein, denn gestern sah ich in Cassans Panoptikum öffentlich zwei Figuren als De Wet und Botha ausgesielt, ohne daß auch nur eine davon die geringste Nehnlichkeit mit einem der beiden Helben hätte. So erwas wagt Verlin uns Prodingkern zu bieten! Oder bietet es das den klugen Berlinern selbst?" Ach ja! — Hexal. Gruß!

C. M., R-1. — P. B., K-au. — E. S. u. E. Sdi., D-f. Der Berfaffer ber Stigge "Rreuzigung" fchreibt uns: "Die kleine Arbeit will als ein Gebicht in Profa betrachtet werben. Ich habe fie gefchrieben, um mich bon bem Ginbrud gu befreien, ben ber in ihrem Beginn geschilberte unfreiwillige Aufenthalt in einer größeren Fabritstadt auf mich gemacht hatte; bas Bild ber Kreuzigung auf bem Kabrithof flieg im Berlauf meines Berweilens gang ungefucht in mir auf. Ueber bas, was ich gemeint habe, möchte ich folgenbe Unbeutungen geben: Bir leben beute in einem Zeitalter ber Berftandesfultur. Die Berrfcaft ber Mafdine bebrobt jabllofe Meniden mit forperlider Entartung und feelifder Aushungerung. Gie pfercht fie in ben Grofftabten jufammen, entvollert bie lanblichen Begirte, entwurzelt zahllose Eriftenzen und macht fie zu Stlaben einer unbarmberzigen und fegenlofen Arbeit. Das Gelb ift Trumpf. Diefe burd und burd funftlichen Buftande legen ben Barten ber Erbe obe und machen bie Menfchen unfruchtbar, fie ichließen andererfeits auch bas Jenfeits zu. Jegliche Gemutstultur wird bon ihnen befehdet und wo nur angangig gurudgebrangt. Rann ben bon ber gentralifierenben Induftrie unterjochten Menichen nicht geholfen werben ? Lagarbe munichte icon 1853 in feinen "Deutschen Schriften", bag wieber einfache, reine, großartige Berbaltniffe eintreten mochten, bag in unferem Baterlande nicht langer ber Zusammenhang und bas Zusammenleben mit ber Ratur in ber undeutscheften Beife bernachläffigt wurde. Man muffe ben Seimatlofen wieder eine Seimat geben. Aber bie Sobenpriefter ber beute berricenben Rultur, feien fie Ruben ober Chriften, fteben ben barauf gerichteten Beftrebungen feindlich gegenüber. Bie ihre Gefinnungsberwanbten in Jerusalem bor 1900 Jahren richten auch fie über ber bon ihnen bermufteten Erbe bas Areuz noch heute auf und nageln ben Gott daran. Der Gott in meiner Stizze ift eine Personifitation ber hoffnung, daß einst die Gemütstultur über die reine Berftanbestultur siegen werbe; er hat Züge von Chriftus, wie von Balber. Die "Ebda" schildert übrigens auch den neun Rächte lang am windbewegten Beltbaum hangenden Obin, wie er die Runen aufwärts hob und dann sterbend zu Boden stürzte. "Anstöße" zu geben hatte ich natürlich nicht beabsichtigt — oder doch nur Perpendikelanstöße."

E. S. u. G. Sdi., D-f. Ueber "Rreuzigung" finden Gie umfeitig die gewünschte Auftlärung. — "Toni" bon Maupaffant find Sie leiber nicht gerecht geworden. Das erflart fich vielleicht baraus, bag wir Deutiche an berartige, bei icheinbarer Abfichtslofigleit und icheinbarer Geringfügigkeit psychologisch fowohl wie in ber Form auf bas Feinfte gefchliffene Sachen nicht gewohnt find und ihnen daher auch zunächst tein rechtes Berhaltnis entgegenbringen. Wir fuchen eben in ihnen etwas gang anderes, als worin ibr eigentümlicher Bert, ihre fünftlerifche Deifterfcaft befteht. Bir fuchen vor allem "Tenbeng", tiefe Probleme, bolle, manchmal aber auch recht plumpe Afforde. Wir wollen alles im bellften Sonnenlichte mit moalichft geringer innerer Mitarbeit betaften und ergreifen, unfere geis ftigen Augen möglichst wenig anstrengen. Es muß alles ins bellfte Licht getaucht fein. "in bie Augen fpringen", fcarf und tlar umriffen, allemal aber einen "tieferen Gedanten" haben, wobei wir nur ju leicht vergeffen, daß die tieferen Gedanken nicht auf der Oberfläche liegen. So darf man an diese Art Kunst nicht herantreten. Man muß sie gewissermaßen in halbverbuntelter Seelenkammer genießen. b. b. bon allen äußeren, grellen Effekten und gewohnten Wirfungen absehen. Dann wird man wahrnehmen, wiebiel echtes funftlerisches Keuer auch diese kleinen Brillanten ausstrablen. So auch "Zoni". Welche meisterhafte Charafteristif ber Bäuerin auf ben paar Zeilen, welche feinen und boch mit genialer Rühnheit verichlungenen psychologischen Beziehungen, welcher distrete, unnachahmlich "gehaltene" und gefcloffene Bortrag übermältigend tomifcher Dinge! Ueber bem Ganzen ein feines, ironifches Lächeln - man muß febr icharf hinfeben, um cs zu bemerten -, fein lautes, plumpes Ditlachen, wie es am Biertifch und bei ben meiften unferer beutichen "humoriften" fo beliebt ift — um die schwierigen Zuhörer mit fortzureißen. Gin leifer, ganz leifer Stich ins Raris tierenbe, an die alten Schwänte Erinnernde, aber in fo ficherer, eleganter Linienführung, daß es nur wie eine Abrundung, eine glanzende Umrahmung des Ganzen wirtt. Rönnte ich mit Ihnen die tleine Stigge Beile für Beile burchgeben, ich wurde Ihnen eine Fulle feinfter Motive nachweisen. Bie toftlich ift g. B. ber erwachende Ronturrenzueib bes Bauern auf die Henne geschildert oder die liebebolle Hingabe, mit der er sich allmählich seinem neuen, lebenfpendenden Berufe zu widmen beginnt, oder die unfäglichen Baterfreuden am Schluß, die bielleicht nur noch burch die toftliche Aussicht auf bas hühnerfritaffee übertroffen werden. - Ein Gefamturteil über Maupaffant sollen diese Ausführungen natürlich nicht sein, ein foldes finben Sie in meinen "Problemen und Charaftertopfen", wo ich auch bie tiefen Schatten biefes unerschöpflichen Erzählergenies keineswegs übergangen habe. Seien Sie überzeugt, meine berehrten Damen, wenn im Turmer zuweilen auch Sachen ericheinen, an benen man auf den ersten Blid sozusagen "nichts Besonderes finden kann", so stedt allemal boch etwas Besonderes dahinter. Man muß nur suchen, freilich auch das nötige Organ mitbringen. Ueber "Toni" ift mir erzählt worden, daß die Stigge in fehr, fehr peinlich auf litterarische Sauberkeit bedachten Familienkreisen vorgelesen wurde und dort auch bei älteren und jungeren Damen -- "alt" find Damen befanntlich nie - Thranen ber Beiterteit, aber teinerlei "Berletung des afthetischen Befühls" verurfacht hat. Und warum follen bie Türmerleser nicht auch mal herzlich lachen? Jebenfalls haben Sie aufrichtigen Dank für Ihre offene Aussprache und wenden Sie sich, bitte, nur immer, wenn Sie dergleichen litterarifche Bewiffensfragen bebruden, an Ihren fehr ergebenen Turmer, bem es nur Freude macht, fo liebensmurbig-eifrigen Leferinnen nach beftem Biffen und Ronnen gu bienen.

Wegen Nammangels und aus anderen Gründen mußte abermals ein ganzer Teil der "Briefe" in letzter Stunde für das näch ste heft zurückgestellt werden. Der Türmer bittet also die dabon Betroffenen um freundliche Nachsicht und Geduld. Für die liebens würdigen Sympathiekundgebungen, die ihm in letzter Zeit wiederum zugegangen sind, sagt er aber schon heute den verehrten Freundinnen und Freunden seinen herzlichsten Dant!



Gin Lefer bes Türmers, dem vom ersten Jahrgang der zweite Band (April—September 1899) sehlt, sucht diesen zu kaufen. Angebote erbittet der Berlag Greiner & Pfeisser, Stuttgart.

Berantwortlicher und Chef-Rebakteur: Jeannot Smil Freiherr von Grotthuß, Berlin W., Wormferftr. 8. Druck und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



Albert Bartholomé sc. DAS TOTENDENKMAL AUF DEM PÈRE-LACHAISE

Photogravure Bruckmann



# Leben.

Uon

## Fritz Lienhard.

Die Wolfen wollen ben Mond verdunteln: er racht fich, indem er fie verfilbert. Sebbel.

## Meine verehrte gnädige Frau!

S wird mir ein künstlerischer Genuß sein, eine schwere Frage allmenschlicher Art fast kinderleicht zu gestalten, indem ich mich nach den rechten herzelichen Worten dafür umsehe. Ich will so klar und warm Worte über Sie ausschütten, als ständen die Akazien da draußen bereits in Blüten, als schüttelte der Wind die weißen Zierate in Fülle auf Sie nieder — Sie sollen gar nicht merken, wie diese einsache Plauderei Sie und mich an den letzten Lebensquell führen wird.

Ich habe mir einen lichten Sonntag bazu ausgesucht. Heut ist auf allen Hügeln und in allen Thälern unseres lenzlichen Deutschlands Feiertag. Aber ganz besonders auf den Hügeln. Denn die Hügelungen dieser Erde recen sich wie Jubel oder Seufzer, wie Gebet und Sehnsucht von dieser sliegenden Scholle empor; sie sind wie erhobene Arme, die empor und hinausgreisen ins vollere Licht. Auf den lichtnäheren Hügeln bauten die Menschen, als noch Poesse und Religion in ihnen wirksam war, ihre Sonnentempel und Gotteskirchen. Aus

Der Türmer. 1900/1901. III, 10.

22

ben Glockentürmen dieser Kirchen rauchen heut noch, wie ein Duft aus Blumenstengeln, Wohlklang und metallene Aktorde hinaus und hinan ins große Weltall und hinab in die Wohnstätten der kleinen Menschen.

An Sonntagen ist die Lufthülle der Erde stiller als sonst oder doch melodischer als sonst. Die Werktagsgeräusche sind verstummt, und statt ihrer schwingt die Lust in den Schallwellen vieler Gloden und Gesänge. In England, wo sogar die rauhen Laute der sahrenden Eisenbahnen am strengeren Sonntag aushören, spürt man das noch mehr. Wenn man morgens die Fenster öffnet, zieht gleichsam in und mit der wohllautvollen, schwach bewegten Lust der Tag Gottes, der Tag der Sonne, der Tag der reinen, weißen Helle beruhigend in Sinn und Seele ein.

Ich habe mir diesen mild-melodischen Sonntag ausgesucht, verehrte Freundin, um in diesem sehr auf das Gefühl gestellten Briefe zu Ihnen zu plaudern.

Rurglich las ich eine gehaltvolle Schrift, die Sie freilich, verehrte Frau, nicht zur Sand nehmen werden, ba fie zu viel Beschäftigung mit ben behandelten Begenständen voraussett. Ein Naturforscher macht barin feinen Sorgen Luft (Raoul France, Der Wert ber Wiffenschaft; Dresben, Berlag von Reigner), und zwar Sorgen so tiefer Urt, daß fie an den Lebeusnerv gehen. Diefer Mann gehörte zu jenen zahllosen Schwärmern ber Gegenwart, die auf bem Wege der eraften Wiffenschaft das Lebensrätsel ichlechthin lofen möchten. Endlich aber war er der Tretmuble mude. "Wenn ich auf bas werdende Geschlecht ber Naturforscher blide, befällt mich ein migtrauisches Erstaunen, welch seltsame Nötigung jetzt alle treibt, nur fortmährend zu ichaffen, zu suchen, zu entbeden, niemals aber beschaulich zu werden, das Entbedte zu genießen und für ihr Leben zu verwerten. Wie wenn sie gar nicht barum lernten, um zu wissen, wie wenn der Zweck des Wiffens nur das Nochmehrwiffen mare." Er klagt bitter über die "tiefen und häglichen Spuren diefer Gilfertigfeit," über die "unglaubliche Leichtfertigkeit, mit ber man heute an die Entratfelung des Dafeienben geht", über ben "enormen Buft wirklich unnügen Biffens", über die "neuc Religion, die aus der Naturwissenschaft geschöpft ift, nämlich den Materialismus, ber, durch etwas Spinozismus vertieft, Monismus genannt wird" — er bringt feine Rlagen geiftvoll und in bedeutender Sprache bor. Und feine Vorwürfe gegen diese ganze raftlose "Inventuraufnahme ber Erscheinungswelt" mundet in ben nachbrudlichen Wunfch aus: Die Naturwiffenschaft folle fich ohne Anmagung auf das Zugängliche beschränken; "das dem Berftande Unzugängliche aber zu ahnen und in glücklichen Momenten zu erfassen, ift die Aufgabe der Philosophen und Rünftler, die in intuitiver Vision das über aller Einzelerscheinung Thronende ichauen" . . . Und mit einem ftarren und energischen Sinweis auf Goethe fcließt er sein Idealbild eines Gelehrten ab. Un Goethe verehrt er "bas ins Große gesteigerte und auf die Wiffenschaft angewendete Runftlertum".

Meine verehrte Freundin, was mag diesen Forscher berart irre gemacht haben an dem heutigen Betrieb feiner nuglichen und angenehmen Wiffenfchaft? Berbanken wir nicht ber Spezialforschung des verflossenen Jahrhunderts ganz erftaunlich viele Errungenschaften? Angefangen von der entbecten und eingefangenen Rraft des Dampfes bis zu den neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet ber Elektrizität, von ben Bagillen bis zu ben Röntgenftrahlen, von ber Tieffeeforschung bis zu ben Polarfahrten, von ber Bervollfommnung der fleinen Apparate und Werkzeuge im Saushalt bis zu den furchtbarften modernen Festungsund Marinegeschützen: — hat da die moderne Wissenschaft nicht Triumph über Triumph gefeiert? Saben wir nicht auf dem Gebiete der Raffentunde, der Seelen- und Nervenvorgänge, ber vergleichenden Sprachforschung, der Bibelfritit, der Bererbung und Zuchtwahl und Anpassung u. f. w. merkwürdige Einzelheiten herausgefunden? Wollen wir nun an allebem einfach irre werden und verzweifelt ins "Künftlertum" flüchten? Ift biefe Wiffenschaftsflucht nicht eine Art Weltflucht, vergleichbar der Tagesflucht der alten Monche, die aus dem unerträglichen Staatsgefüge bes römischen Epigonenreiches in die ägyptische Bufte floben und nur mit den Sternen ber Nacht und bem Beiland am ichlichten Holzfreuz und bem Gott in ihrer vereinfachten Seele Zwiesprach hielten?

Der Philosoph Niehsche hat an diesem Zwiespalt zwischen fünftlerischer und wissenschaftlicher Weltbetrachtung schwer gelitten; er ist vielleicht hieran zu Grunde gegangen. Denn sehen Sie, liebe Frau, den richtigen Wissenschaftler, der mit seinem Gelehrtentum bis ins Einzelste hinein blutigen Ernst macht, dersolgt seine zergliedernde Art des Schauens und Schlüssezischens wie ein Gespenst. Auf diesem Wege liegt Verknöcherung oder Wahnsinn. Und dieser wissenschaftliche Wahnsinn hat nun in der That in unsere Litteratur und unser Geislesteben Einzug gehalten, und wir müssen daraus slüchten in eine andere Schauensart binein.

"Aber wieso benn?" fragen Sie im ersten Augenblick erstaunt. "Zwar haben Sie schon immer den Wert eines hohen Menschentums als Grundlage von aller Kunst und Kultur in Ihren Aussätzen und Werken hervorgehoben; aber, lieber Freund, es giebt doch gewiß auch unter den Gelehrten viele sehr nette Leute, ich kenne reizende Menschen, die im übrigen in einem ganz einsleitigen Beruse ausgehen. Und eine Art Litterat — sind ja Sie selber?!"

Ganz recht! Es kommt auf den äußeren Beruf als solchen nicht viel an. Man kann als Bauer wie als General, als Theologe wie als Gelehrter ein wertvoller Mensch, ein Edelmensch sein. Hier handelt es sich aber um die Gesamtstimmung einer Zeit, um die Windrichtung einer ganzen Epoche; und der Wind unseres Zeitgeistes weht vom einheitlichen Menschentum und vom durchgöttlichten Menschentum hinweg in die verwirrende Fülle nüchtern ersaßter Erscheinungen hinein. Ich werde Ihnen sofort in Worte sassen, daß ich dem gegenüber beherrschendes "Lebensgefühl" und ebel entsaltetes "Mensch ent um" verlange und was ich darunter verstehe.

Nicht das hirn, sondern das herz denkt den größten Gedanken, wie fich Jean Paul im "Befperus" einmal ausdrudt. Unfer Berg aber oder unfere Seele ober der Rern unferer Perfonlichfeit ift ein Funte aus bem Lebenslicht= meer Bottes. Benn das Berg burch bie Ausstrahlungen verwandter Bergensmenschen und großer Berfonlichkeiten gitternd erwedt ift und aufblüht, wie eine Pflanze unter Sonnenfuß, gang inftinttiv, durch Lebensberührung und erft in zweiter Linie durch Studium: so ist diese neue, das ganze Wefen burchbringende Liebe von nun ab Richtichnur unferes Sandelns. Dies ift fein Widerspruch ju jenem Rachdenken und Studium, das wir inzwischen vom Behirn aus betrieben haben; nein, dies ift vielmehr die gang unerlägliche und notwendige Ergangung, ohne die jene Biffenshaufen tote Maffe find. Bom Bergen eines Persönlichkeitsmenschen aus strahlt die Flamme, die unsere Umwelt erleuchtet und erwärmt, die zugleich unsere Erfenntnisse und Pflichten ordnet und sichtet. Und wenn das an sich fo wohlthätige, ju unserem Aufblühen ins Werk gesette, ju unserer Lebens-Entfaltung bestimmte Staatsgefüge und gesellichaftliche Gefüge in Mechanismus und Maschinentum erstarrt, so daß sich ber Berfonlich= feits-Menich nicht mehr entfalten fann: fo ift bies die schwerfte Gefahr nationalen und individuellen Lebens. Mit aller Macht muffen bann die Wenigen, benen Gott die Gnade und Rraft gab, in freier Entfaltung Lebensträfte auszuftrömen über ihre Mitgefangenen, in erfter Linie die Dichter und Runftler und icopferischen Beifter, ihre Stimme erheben und den Ton bes Lebens, den erquidend-warmen, heimatlichen, elettrisch anstedenden Ton durchgöttlichten Menschentums werbend hinaustlingen laffen in die unmelobifchen Beräusche der Staatsund Gefellichafts-Mafchine.

Lebensgefühl nenne ich biefe hohe Babe bes Benies, bes Befreiers. Dies Gefühl aber ist wie eine Art Fluidum, wie eine Art Magnetismus, wic eine ftart entwickelte, leuchtende Luftfraft, die in und um einen hoben Menschen wirksam ift. Rein Dogma und kein Moralgeset, Diese notdürftigen und not= wendigen Formeln, bringen solches Lebensfluidum einem Menschen bei. Bom Bergen und seinen Erlebnissen, besonders seinen Leiden und Enttäuschungen, aber auch seiner Sehnsucht aus entwickelt fich diese - Substanz, möcht' ich bei= nabe sinnlich sagen. Es ist eine Inniakeit, eine stille und feste Rraft, die alles vergoldet, was fie anfaßt, die aber freilich ihren burch Bildung veredelten Inftinkt bafür forgen läßt, daß er eben nicht alles ohne weiteres anfaßt. neue Lebensgefühl hat mit der naiven Lebensfreude, die für einen gebildeten und bewußten Rulturmenschen nicht mehr möglich ift, nur manche Erscheinungs= form gemeinsam. Aber über ihrer hellsten Beiterfeit liegt etwas Gedampftes, über ihrem tiefften Schmerz etwas Vornehmes: in beiden Fällen ift sie bort por Uebermut, hier por Verzweissung bewahrt. Sie hat den Unwert des Erdenlebens voll erlebt, aber sie hat in neuem Erwachen auch den vollen Wert dieser fliegenden Scholle, auf der wir Menschen machsen, in sich aufgenommen. Denn - und jett tommt die Saubtsache: - solchen Menschen ift ber Sinn

aufgegangen für die Unendlichteit und die Göttlichteit aller Schöpfung und ganz besonders der Menschensele. Ihr tieffles Wesen ruht in jener Fülle bes schöpferischen Lichtes, das man seit Jahrhunderten Gott nennt.

Sie fühlen fehr wohl, liebe Frau Sonne - so nennen wir Sie ia so oft und so mit Recht! -, daß ich Ihnen gar nichts Neues sage, daß ich viel= mehr nur jum Winter-Abschied jufammenfasse, mas ich öfters in biefen Blättern gepredigt habe. Alle Erfindungen und modernen Erfundungen in höchsten Ehren: aber bon bort aus allein tommen wir dem "Eins ift not" nicht näher. Ginfangen und formulieren in Spftemen lagt fich biefe Welt nie; nur erleben läßt sich ihr Beheimnis, nur vorleben- und nachleben läßt sich bies lekte und tieffte Rätfel. Die großen Menschen aller Zeiten und Bolfer haben uns immer nur, in mechfelnden Worten, dies Gine gefündet: das Wefen des Lebens, indem fie es uns ausftrahlten. Alle ihre Thaten waren Ausstrahlungen. alle ihre Worte waren überfließende Tropfen voll Leuchtfraft aus dem übervollen Gimer ihres Wefens. Go befreiten fie uns Brubler aus ben Banden miffenichaftlicher, theologischer, ethischer ober afthetischer Dogmen und machten uns au mahren Gottestindern. Und fie felber und ihr Wejen find nicht einzufangen in ein erschöpfendes Dogma - fo wenig wie die reiche Natur felber, fo wenia mie das reichere Göttliche, die beibe uns umleuchten und in uns weben und feben.

Sehen Sie, liebe Frau, das ift es, was fo gang wunderbar berrlich aus einem lebenspollen Benie mitten in die Bernunftelei der Mittelmäßigkeit hineinsprüht! Leben ift es! Es ift eine unendlichfarbige Sonnentraft, die im Taubiamanten ebenso funfelt wie in einer genialen Menschenseele. Und genial ift nicht nur Goethe oder Bismard: Diefe Genialität fteht bem Befen nach, menn wir Mut und Blud haben, uns allen offen, biefe Beniglität ift in Rindern und im Bolte und in reichen Frauenherzen instinktiv lebendig. ben Fischern von Galitaa blubte sie auf, als Chriftus mit seinem Bergens= magnetismus fie berührte, mahrend die Pharifaer bildungsverknöchert staunten und nicht begriffen. Dies Lebensgefühl ift Gottesgefühl, ift "ewiges Leben". auffpriekend aus der Scholle und hineinragend ins Gotteslicht, aus der irdischen in die himmlische Beimat, "Beimatkunft" hier und dort. Es ift gemissernaßen, als ob wir Menschen elektrische Berbindungsfäulen waren zwischen Simmels= fraft und Blanetenfraft; von oben und von unten her ftromt Rraft in uns ein, ftoft ausammen und erzeugt das, mas wir mit Freuden nennen : eine reiche und ftarte Berfonlichteit. Bloges Erdentum ware plumper Naturalismus, blokes himmelstum blag hinsiechende Ideologie: beides vereint, knifternd und funkelnd ineinander überspringend, oft einander nugvoll bekämpfend, wobei bie himmlische Kraft aber ben Sieg behält: das ift volles und echtes Menschentum voll Kraft und Suge, voll Befreiungsfraft für glüdliche Zuschauer und alle Lebensbedürftigen diefer Gefellichaftswelt.

Meine verehrte Freundin! Ihr herzensguter und seelenvoller Gatte ift seines Zeichens fluger Elektrotechniker: grußen Sie den lieben Freund und seine

wunderbare Wiffenschaft dazu, von der ich noch viel Ueberraschungen erwarte. Rein Jota unserer vielen Entbedungen foll aufgegeben werden, das lagt uns festhalten! Aber es giebt in uns felber, in unserem Gemuts- und Seelenleben Eleftrizitäten und Dampftrafte und Lichtwirfungen fo wundersamer Art und so himmlischer Substang, daß sie in der That, wie jener oben genannte Wiffenschafter forbert, nur im "Laboratorium" bes bichterischen, bes fünstlerischen und des religiöfen Menschen in Wort und Wert einzufangen find. geheimnisvolle, fittliche Machte und Inftintte von unwiderftehlicher Funtenfraft, es giebt unwägbare religiöse und nationale Mächte, die mehr bedeuten als alle Geschütze bes Heeres und ber Marine, Mächte von elementarer Lebensfraft, die heute brach liegen, die nicht in zeitgemäßen Formen entfaltet find, Dachte ber Bejcelung unferes Reichstörpers und modernen Menfcheitstörpers. Dieje Gemütsmächte und Lebenginftinfte ("Leben" im obigen weiten Sinne!) möcht' ich endlich wieder frei feben, einen Bismard ber Reichsfeele mocht' ich erleben, unser unausrottbar tiefes deutsches "metaphysisches Bedürfnis" möcht' ich fraftvoll in neuen Formen an der Arbeit jehen — jo ftark belebend; daß, wie ich schon fagte, tein Jota unserer äußeren Errungenschaften befrittelt und verworfen, sondern nur nach Möglichkeit umgefest wurde in liebeverklärtes und freudeatmendes Leben!

Sie in Ihrem Umfreise, liebe beutsche Hausfrau, besigen und bethätigen biese vergolbende Rraft bes Königs Mibas. Grugen Sie mir Ihre brei herzigen Elfchen! Sie alle bethätigen bort mitten burch alle Wechselftimmungen bes All= taas das Leitwort "Gut sein und gludlich machen!", das ich meinem Lebens= lied und Frühlingslied von den Schildburgern zu Grunde gelegt habe. Und iene buchwaldumwehte Luft und Liebe Ihres gesunden deutschen Saufes möcht' ich ins Groke und ins ganze Reich übertragen sehen. Sie war im großen Boethe mächtig, den wir jest einstimmig als die bedeutenofle Runftler-Perfonlichkeit und Menschen=Berjönlichkeit des letten Jahrhunderts verehren. Und ftrablen Sie nun in Ihrem Umfreise diese Rraft der Liebe und wahrer Bergens= bildung aus, fo find Sie eine Dichterin der That, fo ichaffen Sie mit an den garteften Faben beutscher Rultur, ohne jemals ein Wort öffentlich mitrajonniert zu haben, wie die Damen von der fortgeschrittenen Emanzipation, jo fujf' ich Ihnen lächelnd als einer bedeutsamen Mitarbeiterin die gutige und fleißige Sand. Denn das deutiche Saus ift ja ber gegebene feste und innerfte Rreis, in bem fich wertvolle Menfchen entfalten fonnen; und wenn wir viele folcher blübenden Beete haben, wie es Ihr Saus ift, jo fteht es gut um unjeren Barten Deutschland. Noch einmal, liebe Freundin: wir haben so bitter lange mit Seziermeffer und Mitrojtop die Welt betrachtet und - morberisch zerftudelt, bak ich nun alle Machte bes Gemutes, alle Rrafte bes beutschen Bergens wieder aufleben und aufrufen möchte, unfer Lebensgefühl zu vertiefen und einheitlich mit ber Rraft burchgöttlichter und ebelmenschlicher Berfonlichkeit die Welt befeelen zu helfen. Alle Mächte bes Gemutes, als ba find: bas beutsche

Herz, das deutsche Haus, die ebeldeutsche Frau, das reine Mädchen= und Kindes= tum, der empfindungsstolze und empfindungsstarke Mann, der begeisterungs- fähige Jüngting — sie alle sollen wieder zu Worte kommen und aufbauen helsen an der noch unstarken Seele unseres starken Reiches!

Sie sehen, meine verehrte Freundin, von Ihren holdstimmigen und sonnigen Rleinen bis hinauf zu Goethe und anderen Heroen der Weltgeschichte ist tein Riß, kein Zwiespalt. Derselbe Funke lebt in ihren Lodenköpschen, wie er in jenem großen Kinderfreund zur Flamme ward. Und Sie wissen, was der Helt, der wie ein Meteor aus den Sphären auf diesen Stern kam, von den Kindern und ihrem tiesen erzieherischen Wert sür uns alle gesagt hat. Dies ist es sa eben immer wieder, dieser "hohe Stil des Lebens" (Zean Paul), was der oben genannte Lebenssucher und Natursorscher will. "Mehr persönliche Seele!" ruft Ruskin, und man kann hinzusügen: mehr Menschentum, weniger Papiertum! Und wenn ich für mein Teil die Gnadengabe hätte, in dichterischen Werken das auszuleben, was ich hier unvollkommen in den Ausschen einspanne, so müßte mein Schassen in Tragit und Humor, in Vers und Prosa ein einziges und einheitliches Lied des Lebens sein, von der kleinen Scholle meiner irdischen Heimat bis hinauf in die ewige Heimat.

Sehen Sie, liebe Hausfrau: mas der unftet suchende Anabe und Junaling spät versteht und erft bitter erlernen muß, habe auch ich erft als Mann langfam erleben gelernt: Goethes zuerst fast spiekburgerlich anmutendes Wort von der weisen Beschränfung. Er schrieb jum Beispiel an Edermann (1823. 14. August): "Möge ich Sie in stiller Thätigfeit antreffen, aus ber benn boch aulekt am sichersten und reinsten Weltumsicht bervorgeht." Dies Wort wird josort in der gangen Weite und Schönheit, in der es gemeint ift, durch folgende Fassung an anderer Stelle in rechte Beleuchtung gesetzt: "Jeder Zustand, ja jeder Augenblid ift von unendlichem Wert, denn er ift der Reprajentant einer gangen Ewigfeit." Wie ift bas tief und einfach! Wie ichauen wir bloklich. faft erichroden, aus unserem Unendlichkeitsflug, wo wir Gott fuchten, auf die nahe, überfebene Setunde und hören beschämt und erftaunt die Worte jenes lächelnd-schlichten und doch so hoheitsvollen Lebensfunders, daß bas Reich Gottes in uns ift und das Bute fo nahe liegt! Für den Menfchen, der diefe zweierlei Optit, diesen ausruhenden Naheblid und diesen fliegenden Fernblid hat, ift humor und Tragit fein Wiberfpruch; und ein Joyll fann er fo bedeutsam gestalten wie eine Tragodie. Es ist ja kein Tod im Weltall, liebe anädige Frau. und nichts ift groß, nichts ift flein! Ich spekuliere mahrlich nicht gern über Unfterblichfeit und Jenfeits, eben weil ich tief durchdrungen bin von einem un= erichöpflichen Lebensgefühl, das man auch "Glauben" (pistis) nennen könnte. Und diesen Glauben umschrieb Luther als eine "lebendige verwegene Zupersicht auf Gottes Gnabe". Und mir ift, ba ich von biesem Rirchenmann und beutschen Mann rede, als mußte ich meine Ueberzeugung bei dieser Gelegenheit außivrechen, daß zwischen hohem Menschentum und reinem Christentum fein Unter-

schied bestehe. Wenn wir uns doch einigen könnten, wir konfessionell zerspaltenen Deutschen, auf dem gemeinsamen Boben eines hinreißenden und boch erdenfesten lebenstiefen Idealismus, über alle notwendigen Dogmen hinüber! Ich selbst verdanke ben Evangelien unermeglich viel; aber über Dogmen und bergleichen sprech ich mich auch hier und zu Ihnen so wenig aus wie über Unfterblichkeit und andere spekulative Dinge. Wertvoll wird das alles erft bann, wenn es sich in Lebenskraft umsett, wenn es die Strahlen, die von unserem Bergen belebend und beseelend ausgehen, stärkt. Diese Lebensstrahlen ewiger Art sind bas Wichtige. Sie weben um uns ein Rleid, das nie vergeht, auch wenn wir bie Sulle, die ben Bedingungen dieses Planeten entsprach, den Rorper, im fogenannten Tode abschütteln. Die mahre Liebe ist ewig, verehrte Freundin; biefe mahre Liebe aber, die nichts anderes ift als gottliche Lebensfraft, unendlich tief gefaßte Lebensfraft, hat unserem Wesenstern in den Werttagen biefes fliegenden Sternes ein leuchtend Rleid gewoben, das sich von innen heraus immer mehr verklärt, beffen Verfertiger wir felber find famt der in uns wirkenben Individualität und Gottesfraft. Wollt' ich in Spielereien diefen Brief von der Unendlichkeit des Lebens enden lassen, liebe Freundin, ich murde Ihnen ausmalen, wie ich mir die unermeglichen, anscheinend leeren Räume des blauen Weltalls voll unfichtbaren Lebens bente, so bunt und reich wie die Tierwelt im Wassertropfen, die wir ja vor Erfindung des Mitrostops auch nicht schauen fonnten. Aber das find Spielereien. Wir bedürfen ihrer nicht, die wir lebens= bewußt und schaffend wandeln im goldenen Lichte unseres kleinen Planeten.

Vielleicht hab' ich das lockende Bersprechen des Ansangs, kindereinsach zu plaudern, im Schwung der Freude an meinem Stoff nun doch sehr unvollskommen gehalten. Sehr viele haben gewiß nicht mit uns gelesen. "Gefühlsphilosophie", sagt der Rationalist. Und in der That: das Beste an dieser kurzen Betrachtung muß zwisch en den Zeilen bleiben. Aber Sie haben es herauszgefühlt, das weiß ich.

Wenn ich nun zu Ihnen in den leuchtenden Sommer komme, so sollen mir Ihre Elschen Kinderlieder singen, und Sie selbst, Frau Nachtigall, sollen am gewohnten Klavier Plat nehmen, während der Hausherr die Maibowle prüft und der andere Hausfreund mit Verständnis schweigt. Ich meinesteils freue mich auf meine Sopha-Ecke. Sie haben einen bitterschweren Arbeits= und Krankheitswinter hinter sich: wir wollen mit jenem wahrhaft heiteren Scherz, dessen hintergrund vom Lebensernst untermalt ist, die Gläser in die Sonne heben und klingen lassen: "Dem Leben, meine Freunde! Ob wir Dichter seien oder Elektrotechniker, Hausfrauen oder Haussreunde — dem Leben ein dreisach Hoch!"

Wir wissen, wie tief wir nach Ursprung und Ausgang das unzerstörbare, herrliche Leben fühlen und fassen.

Auf Wiederfehen!





# Vom Religionsunterrichte in unsern Volksschulen.

Uon

Wilhelm Meyer-Markau.

"Komm hernieder in Macedonien und hilf uns!" (Apoftelgeich. 16, 9.)

an erwarte in der folgenden Abhandlung keine erschöpfende Arbeit über den Religionsunterricht in unsern Schulen; mir liegt nur daran, den Finger einmal auf zwei nach meiner Ansicht wunde Punkte dieses Unterrichtsgegenstandes zu legen. Der erste ift die Ueberbürdung unserer Schulziugend mit religiösem Lehr= und Lernstoffe.

Die Lehrer der Volksschulen, wo häusliche Nachhilfe kaum vorkommt, können nämlich im Religionsunterrichte vor lauter Einprägen, Aufjagen= und Erzählenlassen nicht Zeit gewinnen, den Stoff geistig zu vertiesen; Wort= und Sacherklärungen müssen in diesem so sehr wichtigen Unterrichtsgegenstande viel= sach genügen. Wer Gelegenheit hat, Lehrpläne und Pensenverteilungen für den Volksschulunterricht aus verschiedenen Gauen unseres Vaterlandes miteinander zu vergleichen, der wird überall auf vorgeschriedene massenhafte Anhäufung religiösen Unterrichtsstosses siehen, ganz so, als handle man hierin nach dem Dr. Eisenbartschen Grundsage: "Biel hilft viel!" Das Lebel ist allerorten verbreitet, so daß es sich erübrigt, hierfür besondere Belege zu bringen.

Soweit es möglich ift, an der Hand der Bensenverteilung und des dazu vorgeschriebenen biblischen Geschichtsbuches es sestzustellen, mussen beispielsweise die Kinder einer sechstlassigen Bolksichule außer etwaigen neuen Stoffen im Pfarrunterricht in den acht Schuljahren im Schulunterrichte 1) verstehen, erzählen und auseinander beziehen lernen: 133 biblische Geschichten; 2) auswendig lernen: 212 Liederstrophen; 3) desgl. mindestens 337 Bibelsprüche; 4) desgl. die fünf Hauptstücke des Katechismus mit den dazu gehörigen bogmatischen u. s. Erläuterungen, nebst den sprachlich schwierigen Erklärungen Luthers, die eigentlich zumeist einer Erklärung dieser "Erklärungen" bedürfen; 5) desgl. 34 besondere Gebete. Ferner werden 6) mit ihnen 24 Abschnitte

aus ber Kirchengeschichte behandelt; 7) treibt man mit ihnen ziemlich eingehende Bibelkunde; 8) werden sie bei einer Zahl von fast 100 hebräischen
geographischen Namen mit der Geographie des jüdischen Landes bekannt
gemacht; 9) wird Luthers Haustafel mit ihnen behandelt. Als letzte und
10. Nummer kommen dann noch 10 Psalmen mit zusammen 122 Versen hinzu,
die der eifrige Lehrer auch noch allesamt lernen lassen wird. Das ist wahrlich
ein Religionswissen, womit vielleicht mancher Theologe, soweit es sich um Auswendiglernen handelt, in die Enge zu treiben sein dürfte. Und wie ost mag
da so ein armes, stoffbepacktes Kind beim Einlernen immer noch neuen Stoffes
im letzten Schuljahre seuszen:

Mach End', o Herr, mach Ende Mit aller unfrer Not!

Der Fachmann, sowie auch der, der es zu sein glaubt, sie werden mir viel= leicht entgegenhalten, daß vom zweiten Schuljahre an manche biblischen Geschichten. Sprüche und Liederstrophen vom vorigen oder aus noch früheren Jahren ja nur wiederholt werden. Ich will bier nicht weiter sprechen über diese Methode des ewigen Drebens im Zirkel berum, b. i. von den jogen, kongentrijchen Rreifen, wonach das Kind von jedem Oftern ab acht Jahre hindurch milhjam den sich stetig vergrößernden Stoffballen immer und immer wieder den Lernberg empor au wälzen hat, um ihn dann vom Gipfel wieder zum Fuße hinabschnellen zu Aber eins muß boch gesagt werden: Die Forderung, daß die Schulfinder neben täglich neuem Stoffe den alten fortbauernd "prafent" haben follen, wie der revisionstechnische Augdruck lautet, zeugt nicht von besonderem padggogischen Berftandnisse. Als ob die Rleinen das alles, mas im Laufe des Schuljahres in den verschiedenen Fächern an fie herangebracht wird, ein Jahr lang und länger zu behalten vermöchten! Un den Stoffen foll die geiftige Rraft geübt werben, das follte bis auf gewisse Ausnahmen ihr Schulzweck fein. Die Jungen tragen die Leitern, an denen fie klettern lernen, doch nicht auch ftandig mit sich berum! Singegen verlangt man bei Wiffensstoffen nur zu oft das geistige Rlettergeruft, den Unterrichtsstoff, gleich dem kleinen Ginmaleins u. dgl. Gebächtnisnotwendigkeiten jederzeit "prafent". Sapert's damit, fo fest es für den Lehrer eine schlechte Note, wenn nicht gar Magregelung. So sollten, um nur ein Beispiel anzuführen, die armen Burmer bes erften Schuljahres bem Revisor die sechs Tagemerke der mosaischen Geschichte nennen. Da dies natürlich, und vom padagogischen Standpunkte angesehen, gludlicherweise nicht "eingepauft" worden war, so mußte der Lehrer zur Strafe ein Protofoll unter-Denn wer revidiert zumeift unfere Bolfsichulen? idreiben. ihnen die Unterrichtsstoffe vor? Leute, die niemals oder nur gang vorüber= gebend in praftifcher Arbeit einer wirflichen Bolfsichule geftanden haben. Da muffen benn, bant pabagogifchem Unverftande, die Rinder, besonders im Religionsunterrichte, ber Revisionen wegen mit Wiffensftoffen formlich erdrückt

werden, so daß den eigentlichen Schularbeiter ein Widerwillen gegen solch geiftige Burftstopfmethode überkommt. Aber was hilft's! Der Lehrer hat sein Maß au erfüllen, mag bie Rlaffe 60, 80, 90 und mehr Schüler aufweisen! Und greift er in feiner Bergweiflung ob fortwährenden Miklingens der geiftigen Dreffur zum Stocke, um "einzubleuen", was man von ihm bis zum letten Heller fordert, so sitt derjelbe Herr Revisor, der die Borschrift der Stoffüberhäufung erließ oder doch guthieß, mit strafender Amtsmiene über solch gefühllosem Sünder zu Gericht und bittiert ober erwirkt neue Magregelung. So laviert der Lehrer fortwährend zwischen der Stylla Stoffüberhäufung und der Charybdis "Prügelerlaß" hin und her. Das ist ja eben das Unglud: beim Revidieren flingt Aufjagen von Spruchen, Ratechismustert, Gesangbuchliebern, Pfalmen u. dal. m. niemals nach den Kinderthränen, die fo oft daran kleben, sondern dem Lehrer nur, sobald die Rleinen im Berjagen nicht bombensicher find, nach "Nasen". In einer katholischen Monatsschrift waren jüngst folgende iehr treffende Sake zu lesen: "Die Lehrer leisten im Durchschnitt sehr viel. Daraus sieht die Unterrichtsverwaltung, was möglich ist, und sie will mehr. Hier erinnert die Schulschraube an die Steuerschraube . . . Dieser Fortschritt der Anforderungen liegt aber darin begründet, daß des Lehrers Wirkfamkeit eine instrumentale ift, ber nichts ju fagen, nur ju leiften hat. Sierin ift die aanze Solle der Schulqual begraben. Rann der Lehrer nicht mehr nach jeiner Ueberzeugung, nach seinem Wiffen und Gemiffen die Unmöglichkeit ber geforderten Unsprüche barthun und gurudweisen, jo bort hier die Wissenschaftlichfeit auf. Sier hört auch die Schule auf, eine Wohlfahrtseinrichtung ju fein; fie wird jum Sagobjefte des Bolfeg. Es wird geleiftet, unter wie vielen Thranen und Berwünschungen, das weiß weder ber Regierungsrat noch ber Kreisichulinspektor . . . Solange der Lehrer als Instrument angesehen wird, wird sich mit seiner Wirfsamkeit die Sarte der Rudfichtslofiakeit verbinden; benn er hat sein Brot' zu mahren und für Frau und Rinder zu sorgen. Er ift ein Automat . . . "

Wie werden denn die religiösen Memorierstoffe vielsach geistiges Eigentum der Schüler? Der Lehrer giebt ein paar Wort= und Sacherstärungen — mehr Zeit zur Behandlung ist nicht vorhanden —, und dann heißt's: "Lernt das Lied, die Sprüche, das Katechismusstück zur nächsten Stunde", d. i. zumeist zum folgenden Tage. Und nun rackert sich das arme Kind zu Hause ab mit der Wasse des religiösen Lernstoffes in den vielsach veralteten Formen und Wendungen in Bibel, Gesangbuch und Katechismus, daß es zum Steinerbarmen ist.\*)

<sup>\*)</sup> Der katholische Pfarrer Sansjakob fchreibt im "Abenbläuten": "Selbst im Religionsunterrichte wird viel zu viel auf das Auswendiglernen daheim gehalten. Da giebt es Katecheten, bei denen die Kinder geplagt werden, dis sie eine biblische Geschichte wörtlich hersgen können. Ich nenne das sinnlose Dressur und Gehirnplage ... Christus, der hert gesagt, man solle seine Wahrheit lehren und nicht auswendiglernen lassen. Die besten Christen lebten in jenen Jahrhunderten, da man den Menschen das Christentum durch münd.

Hat einmal ein verständiger Mensch in biblischem Geschichtsbuche, in Kirchenlied oder gar Katechismuserklärung ein Wörtlein nach zeitgemäßem Sprachegebrauche verbessert, slugs wird von zuständiger Stelle wieder ein paar Jahrhunderte rückwärts revidiert. Und wer hat den Schaden davon? Allein das unmündige Kind! Es muß sich die veralteten Sprachsormen und ewendungen "zum unverlierbaren Eigentum" einprägen, während es daneben in der Schule wie ein Deutscher im 20. Jahrhundert mit gerade hinreichender Mühe und Not sprechen und schreiben lernt, da ihm nur das liebe Platt von daheim geläusig von den Lippen fließt.

"Jebesmal, wenn ich viel religiösen Memorierstoff sür zu Hause aufgeben muß, steht mir mein armes verstorbenes Töchterlein vor Augen. Wie hat sich doch das Kind mit dieser Art Auswendiglernen abängstigen müssen und es mußte doch sein!" sagte mir jüngst ein Lehrer. Und ein anderer erzählte von seinem Söhnlein, das im Nebenzimmer über das Biblische Geschichtsbuch gebeugt dasaß und lernte und lernte, was ihm sein Lehrer aufgegeben; und immer noch wollte es nicht in den widerspenstigen Kopf hinein. Plözlich packt der Knabe sein Biblisches Geschichtsbuch und schleubert's in die Studenecke. Schen schielt der arme Schelm zum Bater im Nebenzimmer hinzüber, ob der wohl gesehen, wie sein gottloser Sohn gesrevelt hat. Doch der thut, als habe er nichts bemerkt. Da schleicht der kleine Sünder zur Ecke, langt nach seinem Buche, setzt sich aufs neue hinter den Tisch und nimmt in Selbstüberwindung sein Schulkreuz wieder auf sich.

Um aus ber Schulpragis anschaulich zu berichten, welch unfägliche Schwierigfeiten religiöse Memorierftoffe Lehrern und Schülern bereiten, gebe ich aus meinem Schultagebuche wieder, mas ich erft vor ein paar Wochen barüber niederschrieb: "Seute hatte ich im vierten Schuljahre bas Lieb ,Run banket alle Gott' mit vorwiegend Arbeiterkindern, deren Haus- und Umgangsiprache Plattdeutich ift. zu behandeln. Es widerstrebte meinem padagogischen Gewissen, Die Strophen, in Rurze erklärt, zum Lernen aufzugeben; es ift das, tropbem wir ftoffgeplagten Schulmeister oft nicht anders handeln können, schlimmer als Tierqualerei, weil die reinste Kinderqualerei. Ich habe erklart, wieder erklart und wiederum erflärt; vorgesprochen und wieder vorgesprochen und wiederum vorgesprochen; aus bem Biblifchen Geschichtsbuche es lefen laffen; es an die Bandtafel geschrieben und ablesen lassen: "Und noch jegund gethan' zuerst, und sodann in Strophe 3: "Jegund und immerbar", - und bie Schwächsten haben es weder sprachlich noch inhaltlich begreifen können. Und dann erft: "Als der ursprünglich war!" Fast 3/4 Stunden hat es gedauert, eine einzige der drei Strophen einzuprägen. Und andern Morgen ging's tropbem noch nicht bei allen Schülern! Dreiviertel Stunden von vier Religionsstunden ber Boche mit einer einzigen Strophe au-

liche Lehre und nicht durch Bücher und durch Answendiglernen beibrachte! Aber heutzutage ist ja die ganze Erzichung nur Schablone und Dressur. Wir leben in alleweg im Zeitalter des Unteroffiziers . . . "

bringen muffen, und dann den Blid auf den geistigen Speisezettel werfen! Denn was schreibt mir die Pensenverteilung für jene eine Schulwoche vor?

#### a. Biblifche Gefchichten:

- 1. Sochzeit zu Rana.
- 2. Speifung ber 5000 Mann.
- 3. Petri Fischzug.
- 4. Jejus ftillt ben Sturm.

#### b. Memorierftoffe:

- 1. Die Werke, die ich thue u. f. w.
- 2. Reich wird ber arme Mann u. f. w.
- 3. Er fennt die rechten Freudenstunden u. f. w.
- 4. Wir faben feine Berrlichfeit u. f. w.
- 5. Tijchgebetc.
- 6. Run banket alle Gott u. f. w. Str. 1-3.
- 7. 1. Artifel: ,... und noch erhält, dazu Meiber u. f. w. bis ,... alle Güter.
- 8. Der Segen bes herrn macht reich u. f. w.
- 9. Wer mir will nachfolgen, ber nehme u. f. w.
- 10. Ad bleib mit beiner Gnabe u. f. w. Str. 1-6.
- 11. Mir ift gegeben alle Gewalt u. f. w.

Da offenbarte sich, wie uns Lehrern ja saft stündlich, der verwersliche ,didaktische Materialismus' in schroffster Form. O du heiliger Pestalozzi!"

Das Lieb "Nun danket alle Gott" muß in der Schule gelernt werden, das ist selbstverständlich; aber warum schon im vierten, und nicht erst im sechsten oder siebenten Schulzahre! Ja, warum? Diese und viele andere Berfrühungen des religiösen Lehr- und Lernstoffes verdanken wir Pädagogen niemand anders als den Theologen. Hätten beispielsweise die Mediziner denselben Einsluß auf das Schulwesen wie die Geistlichen, so würden die Lehrer unter einer Stoffsast in Anthropologie, und in der Naturkunde überhaupt, zu seufzen haben. Nun, was nicht ist, kann ja durch die im Anrücken besindlichen Schulärzte nachgesholt werden!

Der Fachgelehrte verliert gar zu leicht den Maßstab für das, was von seinen vielseitigen Kenntnissen wirklich kinderleicht und von Kindern stofflich zu bewältigen möglich ist. So spricht aus allen mir bekannt gewordenen Borschriften und Stofsverteilungen im Religionsunterrichte, aus allen eingeführten biblischen Geschichtsbüchern und Katechismen der Theologe und nicht der Pädagoge, selbst auch dann, wenn der Urheber niemals den Talar getragen hat; denn die "Sprache Kanaans" ist im Schulsache dasselbe, was andernorts der goldene Schlüssei ist; dieser Sesam öffnet alle Thüren treppauswärts. Und wer in der Beamtenlausbahn voran will, darf nicht nach rechts und links sehen, er muß nur an sich und seine Vorgesekten denken.

Es ist eine Scheinwahrheit, beim Kind werde dassenige, was es in der Schule noch nicht verstehe, späterhin im Leben doch sicher wirken; und manchem Sünder, der im Leben das Beten versernt habe, sei auf dem Sterbebette ein Trostsprücklein, ein frommer Liedervers aus seiner Schulzeit als Not= und Todesseufzer über die Lippen gekommen. Aber ein Gebet wie eine unverstandene Beschwörungs= und Zaubersormel anwenden lehren, kann nun und nimmer die Ausgabe einer verständigen pädagogischen Lehrkunst sein. Der Religionsunterricht soll die Herzen warm machen, und das kann er nur, wenn er zuvor die Köpse klar macht; denn der Weg zum Herzen sücht religiöse "Gesühlsduselei" bei der Jugend groß gezogen werden. Die psychologische Wissenschaft macht mit ihren Lehren auch vor der religiösen Unterweisung nicht halt; sie umfaßt das ganze Werden und Sein des menschlichen Geistes.

Nicht genug damit, daß der Theologe in der Schule die geiftige Fassungsund Lernfraft des Rindes für fein Fach in erfter Linie beansprucht, indem er ben religiösen Unterricht inhaltlich bestimmt und fast täglich die ersten, also die unterrichtsbesten Schulftunden für Religion vorwegnimmt: nein, er entzieht das Rind obendrein auch noch dem anderweitigen Schulunterrichte. Bom awölften Lebensiahre an muffen bie Schuler wochentlich zweimal vor ihm erscheinen, um Ratechumenen= und Konfirmandenunterricht zu empfangen, wobei der Pfarrer im wesentlichen mit dem Pfunde wuchert, das der Lehrer den Rindern in der Schule mit Mühe und Not "anvertraut" bat. Bei ben öffentlichen Brufungen vor der Konfirmation klingt es freilich nicht selten anders. Doch das nur nebenbei, weil sachlich unwesentlich! Warum aber verlegt man den pfarramtlichen Religionsunterricht nicht auf den schulfreien Mittwoch Nachmittag, anftatt daß man die verftandnis= und lernfähigften Rinder jahraus, jahrein dem Schul= unterrichte in weltlichen Fächern entzieht? Selbst in Städten entgeben den Rindern auf diese Weise wöchentlich fast  $2 \times 2 = 4$ , und vor Oftern wohl gar 4 × 2 Stunden, da der Schulweg nicht dem firchlichen, sondern dem weltlichen Unterrichte laut Borfchrift entzogen wird. Und wie erft auf dem Lande in Kilialdörfern! In Frankreich hat man in richtiger Erkenntnis dieses Mißftandes den Geiftlichen für die religiose Unterweisung der Rinder den gangen Donnerstag eingeräumt, der dieserhalb schulfrei ift. In Deutschland bingegen ift es noch nicht genug damit, daß der Rirche im Lehr= und Stundenplane unferer Schulen überall ber Borzug bereitwilligft zugeftanden wird, sondern aus Diefer Bevorzugung leitet Die Rirche obendrein das Auffichtsrecht über Die Bolfsschule her, macht gar ber religiofen Erziehung wegen bies Aufsichtsrecht dem Staate streitig. Da tann man sich bes Bedankens nicht erwehren, ob es nicht beffer fei, den Religionsunterricht ganglich aus dem Lehrplane der Schule ausauschalten und ihn vollständig der Kirche und ihren Dienern zu überlassen. Selbst ftrenggläubige Chriften finden diesen Bedanten ermägenswert. Es ift freilich nicht zu verkennen, daß daburch die Lehrer, besonders in einfachen länd= lichen Berhältnissen, Einbuße in ihrem Ansehen erleiden würden. Aber das Schulregiment würde dann der Kirche von selber entgleiten. Dann hätten die Herren Geistlichen auch die Arbeit im Religionsunterrichte allein; und Arbeit von unten herauf bringt Einsicht in die Arbeitsschwierigkeiten. Die Jugend freilich fährt troß aller jetzt angehäusten Unterrichtsschwierigkeiten vor der Hand doch noch besser dabei, wenn der pädagogisch geschulte Lehrer den Religionsunterricht erteilt. Bei einer Trennung würde man bald einsehen lernen, daß dassenige, was der geistliche Schulinspektor zur Ausübung der Schulaussicht heute nicht zu bedürfen schulaussicht zur praktischen Schularbeit sehr von nöten werden würde: pädagogische Fachbildung!

Allein das sind Dinge, die noch in weiter Ferne vor uns liegen. Die Pädagogif hätte, bevor an diese Trennung ernstlich gedacht werden kann, vorher noch einen ganzen Berg Probleme zu lösen, nämlich wie sie ohne religiöse Unterweisung durch den Schulunterricht die sittliche Erziehung der heranwachsenden Staatsbürger zu gewährleisten vermöchte. Möglich, daß Frankreich, wo diese Trennung seit Jahrzehnten besteht, für uns Ersahrungen mitsammelt. Ie nachem, wie jenseits des Wasgenwaldes die Folgen der Trennung sich zeigen wersehn, könnten wir Deutsche uns späterhin vielleicht entschen, wosern deutsches religiöses Gesühls= und Empfindungsseben an französischem überhaupt gemessen werden kann.

Indem wir nun im folgenden auf einen zweiten Mifftand im driftlichen Religionsunterrichte ben Finger legen, beantworten wir damit zugleich die Frage nach einer Möglichkeit ber Entlastung unserer Schuler in religiosen Wiffens= ftoffen. Es handelt fich um das Alte Teftament als Unterrichts= gegenstand. Ein schwieriges Rapitet! So fehr schwierig, weil man taun darauf rechnen darf, vorurteilstofer Brüfung der vorgebrachten Außeinandersethungen zu begegnen. Nicht nur der Geiftliche, sondern auch der Laie ift auf diesem Gebiete zumeist in einseitigen Vorstellungen befangen; denn nichts ift schwerer, als gegen gewohnheitsmäßiges Herkommen anzukampfen. Der Bater, überbürdet von des Lebens Sorgen und Mühen, die Mutter, einen Augenblick ausruhend inmitten ber häuslichen Geschäftigfeit, fie hören ben Anaben, bas Mädden die Geschichte vom Auszuge der Kinder Israel aus Aegypten, ober vom goldenen Kalbe, oder felbst auch von Elias und den Baalsprieftern sich einprägen, und alte liebe Erinnerungen fteigen vor ihrem geiftigen Auge empor aus längst vergangenen Kindertagen, in denen sie, gleich ihren Lieblingen heute, jene Erzählungen lernten; und golbiger Sonnenschein umspinnt die alte, traute biblifche Geschichte und lullt das Nachdenken über die Worte, die zum Ohre von des eigenen Rindes Lippen emportlingen, ein und nimmt ben Sinn gefangen mit gang anderen Bedanken als benen, die die Beschichte in ihnen weden sollte. Sie hören mit bem Herzen, nicht mit bem Ropfe; und wo das Gefühl das erste Wort hat, da müht sich der Berftand zumeist vergeblich um ein ernstes und nüchternes zweites. Und so hören im Grunde genommen bie Alten die

Worte fo gedankenlos, wie sich die Rugend sie wieder einvrägt. — Worte von jo gefühlertötender Graufamteit, wie ein Rindesohr fie nicht vernehmen follte: "Um Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt. Da entstand ein großes Wehklagen; denn es war kein Saus, darin nicht ein Toter war." Ober: "Gürte ein jeder sein Schwert um seine Lenden und erwürge jeden, der vom Herrn gewichen ist. Da fielen 3000 Mann." Ober: "Greift die Bropheten Baals! Sie griffen sie, und Elias — grausig für ein Kindesgemüt! ichlachtete fie alle 450." - Unf gut Glud habe ich drei Beschichten berausgegriffen; ich könnte leicht ein Dukend zusammenbringen, in denen ein Menschenleben wie ein Nichts geachtet erscheint. Man nehme doch einmal ein biblifches Geschichtsbuch zur Sand und lefe nüchternen Sinnes und fritischen Blides nach, wie der rachsüchtige Judengott des Alten Testamentes die Menichen von der Erde tilgt mit Waffer, Feuer, Schwert und womit immer! Und babei find's fast stets Menschen, die Menschen auf fein Geheiß erwürgen, erichlagen, spießen u. s. w. muffen. Und folgen fie nicht willig, so werden fie por seinem Angesichte verworfen. Dabei wird vom Zebaoth nichts vergessen, was "feinem Bolfe" jemals Uebles geschehen ift, sei's auch hundert und mehr Jahre her. So spricht der Herr (zu Saul): "Ich habe bedacht, wie die Amaletiter ben Beraeliten ben Weg verlegten, ba fie aus Aegypten gogen (d. i. vor rund 400 Sahren!!). So giebe nun bin und schlage fie; schone fie nicht, sondern tote Menschen und Vieh." Schlechte Eltern, schlechte Lehrer, Die das Rind nicht Rachsucht als etwas Abscheuliches erkennen lehren! Sier aber ericheint Gott felbst als von fast unauslöschlicher Rachsucht befeelt vor dem geistigen Auge des Kindes. Man verschließe sich boch durch Ertötung bes Berftandes dem Gedanken nicht, daß die Gottesidee der alttestamentlichen Juden eine fehr unvolltommene war. Es schmiegt sich dem findlichen Auffassungs= vermögen ja freilich sehr wohl an, wenn der liebe Herrgott durch den Baradies= garten wandelt und mit dem guten Abam und der braven Eva wie ein Bater mit seinen lieben Rindern verkehrt und nachher wie ein gurnender Bater beibe wegen ihres Ungehorsams in Strafe nimmt. Richt gang unbedenklich ift es indeffen icon, vom Kalbfleisch effenden Herrgott bei Abraham zu erzählen. Das fteht unferer Borftellung von Gott und göttlichem Befen ichnurftrack entgegen; benn uns ist Gott ein Geift, und awar nur Geift. Nun aber gar ber altteftamentliche rachfüchtige Judengott in seinem schrecklichen, Mensch und Tier vertilgenden Borne! Dem Chriften, insbesondere dem germanischen Chriften, ift Gott vorwiegend der Gott der Liebe. Ueble menschliche Eigenschaften, wie Born und Rachsucht, ausgebildet bis jum Uebermaße, find der Gottesvorftellung eines Chriftenmenschen unfagbar. Dort, bei ben altteftamentlichen Juden, der Gott der Rache \*), hier, beim neutestamentlichen Christen, der Bater der

<sup>\*)</sup> Es tann bier nicht in Betracht tommen, daß in den Propheten Gott auch icon als Gott der Liebe ertannt wird; im Bibl. Geschichtsbuche werden nur altteftamentliche Geschichten oben bezeichneter Art erzählt.

Liebe! Welch ein unvereinbarer Gegensat! Ift es denn padagogijch zu recht= fertigen, bem Kinde zuvörderft das Zerrbild und dann das mahre Bild diefes Baters ber Liebe bor die Seele ju führen? Dag Bott ben Sunder ftraft, fann man an Geschichten des Neuen Testaments hinreichend nachweisen. biefen Sat bes Sittengefetes findlichem Gemute, weich wie Bachs, einzupragen, braucht man nicht durch Ströme menschlichen Blutes mit dem alten Judengott ju maten. Ja, hatte man Rannibalen ju lehren, da maien fo ftarte Exempel göttlichen Zornes wohl am Plate! Aber bei unsern Kindern bedarf es nicht dreier Spieße, in des ungehorsamen Sohnes (Absaloms) Herz gerannt, um sie beispielsweise zu gehorsamen, dankbaren Kindern zu erziehen. Dasjenige Kind, das dadurch zur Chrfurcht vor Bater und Mutter erzogen werden mußte, ift schon in zarter Jugend so entarteten Herzens, daß auch dieses Kraftmittel als Wort ohne Wirkung sein Herz burchgleiten wird. Das immer wiederkehrende Erzählen davon, wie wenig ein Menschenleben im Alten Testamente wiegt, fann auf das findliche Gemut nur abstumpfend wirken. Wenn felbst ein Bater jum Meffer greift, um seinen Sohn ju schlachten \*) — man male fich die Scene nur einmal mit eigenem Herzblute aus! -, wie soll bann ein roh veranlagtes Bemut fo erzogen werden tonnen, daß es fpaterhin in Schauder gurudbebt vor dem Gedanken, auf feinen Nebenmenschen das Meffer zu zuden!

Die Umarbeitungen alttestamentlicher Geschichten in den biblischen Geschichtsbüchern für den Schulgebrauch beweisen übrigens am einwandfreiesten, daß man sich sehr wohl bewußt ist, wie wenig viele biblischen Historien den Schulzwecken zu dienen vermögen. Man prägt gewisse Geschichten auf Kosten historischer Wahrheit einsach um. Aus dem Bauernverknechter und Kornwucherer Joseph wird ein Retter der Aegypter und anderer Völker, aus dem Betrüger Jakob ein frommer Mann, aus dem herrschsüchtigen Priester Samuel ein teurer Gottesmann u. s. w. Man vergleiche auch einmal, was in einer wissenschaftslichen Geschichte des jüdischen Volkes aus dem, laut Alten Testamentes, bösen Saul, dem frommen David und dem weisen Salomo wird!

Arthur Schulz schreibt in der "Deutschen Schulreform": "Eine außersordentliche Belastung des Gedächtnisses wird durch die Beschäftigung mit dem Alten Testamente herbeigeführt. Daher wird es eine der ersten und vornehmsten Ausgaben unserer Zeit sein, diesen Ballast aus unserm Religionsunterrichte zu entsernen. Denn es giebt in Wirklichseit keinen einzigen stichhaltigen Grund, weshalb wir Deutsche, und besonders unsere Jugend, mit den Erzählungen und Daten der jüdischen Geschichte gequält werden müssen. Etwa, weil wir die Persönlichseit Christi dann nicht verstehen würden? Oder weil nur die Juden als außerwähltes Bolt zur Anschauung eines einzigen Gottes gekommen sein? Schon Schleiermacher hat dies mit kräftigen Worten zurückgewiesen:

Der Turmer. 1900/1901. III, 10.

<sup>\*)</sup> Ich erinnere auch an die religiösen Bahnsinnsthaten, die diese Geschichte im Gemüte einsacher Menschen schon erzeugt hat; und eine solche Geschichte wird jahraus, jahrein in jeder Bollsschule behandelt!

"Es giebt fein auserwähltes Volk, weil unfer himmlischer Vater alle Nationen der Erde gleichmäßig mit seiner Liebe umfaßt. Demzusolge beruht die hergebrachte Anschauung unserer christlichen Theologie, wonach Israel bezüglich seines angeblich frühzeitigen und privilegierten Jehovahglaubens als ein bevorzugtes Gottesvolk betrachtet wird, auf grober Unkenntnis oder absichtlicher Geringschähung der Gottesverehrung aller übrigen vormals heidnischen Kulturvölker. Jumal die arisch-keusche Religion der alten Germanen braucht hinsichtlich ihres Wertes als Heilsvorstuse unsers Christenglaubens keinen Vergleich mit dem semitischen Judentum zu scheuen."

Ebenso sagt der jüngst verstorbene Prosessor Max Müller in Oxford: "Die Behauptung, Gott habe sich keinem andern Bolke, als den halsstarrigen Semiten Palästinas offenbart, ift eine christliche Keperei schlimmster Art."

Und daß die Kenntnis des Alten Testaments notwendig wäre, um besser auf Christus vorzubereiten, das wird von dem Oberpfarrer Dr. Kaher in Löbau in folgender Weise als ein unentschuldbarer Irrtum nachgewiesen. Er sagt:

"Ein schlagender historischer Beweis für die Entbehrlichfeit des Alten Testamentes seitens aller nicht israelitischen Schulen ergiebt sich aus der Thatsache, daß die Juden selbst durch ihre Hebräerbibel keineswegs empfänglicher für das Christentum geworden sind als alle übrigen Kulturvölker ohne die letztere. Wir verstehen den Heiland der ganzen Menscheit nicht aus dem Alten Testamente, sondern umgekehrt dieses und alle andern Geschichten von den geistigen Bewegungen der Bölker aller Zeitepochen erst durch Christum und nur durch ihn. Bloß das Alttestamentlichstöhische als Heilsandahnung zu betrachten und als Heilsvorschule zu berücksichtigen, bekundet eine oberstächliche Einseitigkeit, der von vornherein jede Fähigeteit abgeht, den ganzen Christus als Erlöser der Welt zu begreifen."

Auch ein Theologe, Prosessor Benschlag, schreibt: "Es ist keine Möglichkeit, auch nur Gymnasiasten in ein allseitiges Verständnis des Alten Testamentes einzusühren, und gewisse Partien taugen aus sittlichen Gründen ein für allemal nicht sür Kinderaugen. Man thue doch nicht so, als ob das Alte Testament in demselben Sinne unsere heilige Schrift wäre wie das Neue; es ist's nur unter Vorbehalt der tiefgreisenden Kritik, die Christus an ihm übt . . . Wird das nicht beobachtet, dann werden den Kindern aus gewissen Lehren des Alten Testamentes geradezu unchristliche Gedanken über Gott und Gottes Willen beigebracht."

Unser Kaiser will nach seiner Schulrebe in den höheren Schulen des Landes junge Deutsche, nicht Griechen und Nömer erzogen haben. Sieht man sich den Religionsunterricht in unsern Volksschulen an, so scheint es fast, als wolle man in ihnen nicht junge Deutsche, sondern an der Hand ihrer altestamentlichen Nationalgeschichte junge Juden erziehen. Ich nehme wieder einen Lehrplan zur Hand, der obendrein noch lange nicht zu den unvernünstigen gehört, und sinde darin vorgeschrieben: sür das erste Schuljahr 14, für das

ameite 19, für das dritte 32, für das vierte 53, für das fünfte 58, für sechstes bis achtes in abwechselnd zweijährigem Rurfus 65 Geschichten bes Alten Teftamentes, insgesamt — die Behandlung erfolgt in sogen. konzentrischen (b. i. sich wiederholenden und erweiternden) Rreisen - also für die acht Vollsschuljahre Die 65 alttestamentlichen Geschichten der Oberftufe. Aus dem Neuen Teftamente, das für Chriftenfinder doch ungemein wichtiger ift, fordert berfelbe Lehrplan für die acht Schuljahre nur drei Geschichten mehr. Da konnten wir Chriften von den Juden lernen, und mir personlich, der ich kein Antisemit bin und nicht etwa deshalb gegen das Alte Testament in zu großer Ausdehnung als Unterrichtsgegenstand driftlicher Schulen das Wort genommen habe, fällt das auch gar nicht schwer. Bor mir licgt ein Buchlein, betitelt: "Gefcichtlicher Religionsunterricht. Erfte Abteilung: Biblifch=geschichtlicher Religion gunterricht. Bon Dr. S. Sondheimer, Bezirferabbiner in Beibelberg, Ritter bes Zähringer Löwenordens I. Klasse. 14. Aufl. Lahr, Morik Schauenberg. 1896." - 3m "Normallehrplan für den judischen Religionsunterricht an Bolks- und höhern Schulen bis zur Obertertia einschließlich" findet fich nach jenem Buchlein unter "Biblische Beichichte: 1. u. 2. Schuljahr": "Bon ber Schöpfung bis jum Tobe Josephs mit passenden Bibelversen. 3.-6. Schuljahr in abwechselndem Turnus vom Tode Josephs bis jum Abschluß der biblischen Zeit." Damit ist der biblische Geschichtsunterricht in judischen Schulen beendet. Und nun vergleiche man damit die 65 alttestamentlichen Geschichten in driftlichen Bolksichulen, die biefe bis jum letten Schultage bes achten Schuljahres "prafent" haben muffen! Wir Chriften find also thatsachlich judischer als die Juden felbft! Wie man es überhaupt verantworten ju konnen glaubt, Kindern das ganze Alte Teftament mit seinen gahlreichen unfittlichen Stellen in die Sande ju geben, vermag ich nicht zu verftehen. Daß aber unfer evangelisches Bolt feiner Jugend bas Alte Teftament trop folden Inhaltes ruhig in Banden läßt\*), beweift einmal, wie mächtig die Gewohnheit des Herkommens zu wirken fähig ift, und sobann, wie wenig die Eltern im Grunde genommen die Bibel eingehend lefen. Burde das Alte Teflament von Eltern und Rindern gemeinsam gelesen, die Eltern mußten an vielen Stellen in Scham erroten vor den fragenden Bliden ihrer Rinder, die fich auf fie richten wurden.

Allein noch nicht genug damit, daß wir unsern deutschen Christenkindern ungeeigneten jüdischen Geschichtsstoff zur religiösen Erziehung darbieten, wir muten den ungelenken Jungen unserer Kleinen obendrein zu, daß sie sich verrenken an einer Unzahl fremder, hebräischer Namen. Ich habe mir die Mühe nicht verdrießen lassen, aus einem zur Zeit in einer halben Million Auslage verbreiteten Biblischen Geschichtsbuche die darin vorkommenden hebräischen u. s. w. Namen zusammenzustellen. Wer hätte wohl für möglich gehalten, daß wir unsern

<sup>\*)</sup> Die Juden selber geben ihre Bibel Kindern nicht in die hand; fie haben bierfür eine besondere Bearbeitung, also eine Schulbibel.

beutichen Boltsichülern zumuten, fich über 300 Namen einer fremben Boltsgeschichte einzuprägen! Denn nicht weniger als 300 Namen sind es, und zwar gang allein in biblischer Geschichte bes Alten Testamentes, in Bibelfunde und in Geographie Valaftinas: Neues Testament und Rirchengeschichte find darin noch nicht einmal inbegriffen. Unter diesen fremden Ramen befinden sich manche, über beren Bortommen im Zusammenhange ber betreffenden biblifchen Geschichte faum alle Theologen sofort Ausfunft zu geben vermögen. Macht es ein Rind beffer — benn barauf follte boch im Religionsunterrichte gang besonderes Bewicht gelegt werden -, wenn es zu unterscheiden vermag zwischen Abab und Ahas, Abarim und Abiram, Abimelech, Ahimelech und Elimelech, Elias und Elisa, Elieser und Eleasar, Bad und Bath, Gibea und Bilboa, Bethsaida und Bezeba, Hor und Hur, Jabes, Jabos, Jabot und Jatob, Ridron und Rison, Micha und Michal, Nahor, Nahum und Nain, Simon und Simeon, Sinai und Sinear, ju schweigen von Abram und Abraham, sowie Sarah und Sarai u. f. w; wenn es von Moabitern, Midianitern, Amalekitern, Ammonitern, Sethitern und ähnlichen unbedeutenden, profangeschichtlich längst vericollenen Bölflein zu erzählen weiß u. dal. m.?

Die 300, in der Bolfsichule aumeist überflüssigen und vorwiegend bebräiichen Namen werden ja freilich, das fei besonders gesagt, nicht reihenweise, nicht instematisch vokabelgemäß eingeprägt. Das ift selbstverftandlich nicht der Fall. Aber man fann im Unterrichte gar nicht um fie herum: ber Stoff hängt ja daran, man kann ihn beim Unterrichten gar nicht davon logibsen. Und so lernen unsere deutschen Bauern= und Bürgerkinder im Schweiße ihres Angesichtes die 300 alttestamentlichen Namen mit, um fie glücklicherweise nach ihrer Schulzeit fast allesamt bald wieder zu vergessen. Die Namen charakterifieren so recht ben Ginflug bes theologischen Fachgelehrtentums auf ben Bolksichulunterricht. Wo da im Kindestopfe für die viel notwendigeren und ber Zunge sich anpaffenden Namen ber vaterländischen Geschichte hinreichend Raum geschaffen werden foll, vermag ich nicht ju fagen. Aber unfern Schullechnikern in maß= gebenden Stellungen icheint das Judentum für unfere Jugend wichtiger zu fein als deutsches Volkstum; benn in welcher deutschen Volksichule werden wohl 68 Abschnitte beutscher Geschichte aleich ben 68 jubischen alttestamentlichen Geiciditen eingehend bis zum faft wörtlichen Nacherzählen und mit Lehrbeispielen, patriotischen Gedichten, beutschen Rernworten (Sprüchen) zu jedem Geschichts= bilde behandelt!\*)

Soll die Bollsichule nun aber gang und gar auf den alttestamentlichen

<sup>\*)</sup> Interessant ist auch ein Bergleich der Zahl der Religionsstunden in Bolls- und höheren Schulen: dort wöchentlich 4, hier nur 2. Der Bollsschüller empfängt in 8 Schulejahren bei jährlich 40 Schulwochen 1280 Religionsstunden. Wer auf der höheren Schule mit dem 15. Jahre sein Einjähriges erhält und dann abgeht, erhielt nur  $9 \times 40 \times 2 = 720$  Religionsstunden, also 560 weniger als ein Bollsschüler! Dabei ist noch außer Betracht gelassen, daß in vielen deutschen Bollsschulen in den beiden letzten Schuljahren 5 Religionsstunden erteilt werden, was ein weiteres Mehr von 80 Stunden ausmacht.

Beschichtsfloff jur sittlich-religiosen Erziehung unserer Jugend verzichten? Der Unficht bin ich nicht. Abgesehen von dem rein äußerlichen Grunde, daß in breiteste Schichten unsers Vollslebens eine große Zahl Vorstellungen aus dem judifden Litteraturicage ber vorchriftlichen Zeit eingedrungen ift, von bem ber junge Chrift alsdann nichts wissen wurde, so bieten boch auch manche altteftamentlichen Geschichten vortreffliche ethische Momente, die fich auch der driftliche Erzieher nur fehr ungern wird entgeben laffen wollen. "Einfachheit ift das Siegel ber Bolltommenheit, oft gar ber Broge," hat ein hervorragender Schul= auffichtsbeamter einmal gefagt. Wer wird dem nicht zustimmen? Ginfach und für ein Rind nicht zu schwer durchsichtig find die Verhältnisse, von denen manche alttestamentlichen Geschichten in naiver, findlicher Beise berichten. Bie finnig ift 3. B. die Erzählung von Baradies und Sündenfall! Wie rührend die Anhänglichkeit der treuen Ruth! Wie anschaulich offenbart sich die strafende Sand ber Gerechtigkeit in ber Geschichte vom armen Naboth! Und mag man mit wissenschaftlich überlegener Diene auch lächeln über die naiven Unschauungen, bie sich in ber mosaischen Schöpfungsgeschichte offenbaren, wer möchte sie doch wohl unter seinem Schulwissen gern miffen? Auch ber Gesetgeber bes Alten Bundes, dessen kurzgefaßter Sittenkoder noch heute mustergültig genannt werden muß, soll unsern Schülern ebenfalls nicht fremd bleiben. Ich wurde darum vorschlagen, die folgenden acht Geschichtsbilder des Alten Testaments in freilich gumeist fehr verfürzter und gusammengefaßter Form dem Lehr= plane der Bolfsichulen weiterhin zu belaffen:

- 1. Schöpfung, Baradies und Sündenfall.
- 2. Sintflut und Noah.
- 3. Gine gang turze Geschichte Abrahams.
- 4. Desgl. von Joseph, vorwiegend in feiner Jugendzeit.
- 5. Mofes als Gefetgeber der gehn Gebote. \*)
- 6. Ruth.
- 7. Das Allerwichtigste von Saul, David und Salomo.
- 8. Naboths Weinberg.

Daneben könnten die Schüler aus ber hebräischen Poesie auch einige Pjalmen kennen Iernen.

Halten die Theologen ein Mehr aus dem Alten Testamente für durchaus geboten sür unsere Christenkinder, so können sie dies im Konsirmandenunterricht noch immer nachholen. Die Volksschule hat genug geleistet, wenn sie zu der Unmenge des von ihr zu behandelnden anderweitigen Stosses obige Geschichtsbilder aus dem jüdischen alttestamentlichen Schristentume den Kindern darbietet. Wenn der Sah wahr ist, daß es in Deutschland eines Jahrhunderts bedarf, eine Verkehrtheit einzusühren, eines weiteren Jahrhunderts, sich von dieser Ver-

<sup>\*)</sup> Aber nicht der Zeremonials und sonstigen religiösen Gesetze! Berden doch unsere Christenkinder in allen Bollsschulen ganz genau bekannt gemacht mit den Arten der Opfer, ja selbst mit Einrichtungen und Größenberhältnissen von Stiftshütte und Tempel!

kehrtheit zu überzeugen, und endlich eines dritten Jahrhunderts, diese Verkehrtsheit abzuschaffen, so wird freilich noch viel Wasser zum Meere hinablausen, bevor unsere armen Volksschüler von unnötigen religiösen Lehr- und Lernstoffen, vor allem von überstüssigen alttestamentlichen, befreit werden.

Schließlich aber — und damit werde ich mich auf jeden Fall zu trösten wissen — ist "kein Wort, das der Wahrheit dient, umsonst gesprochen; und die Wahrheit, auch die pädagogische, bricht sich doch Bahn"!



## haltet den Gaul.

Uon

#### Karl freiherrn von fircks.

Mie kroch er träge, wie schlich er faul Einher auf der Kindheit Wegen, Der alte, hinkende Gaul der Zeit, Mocht' nichts zur Eil' ihn bewegen!

Wie graft' er schläfrig vom Zifferblatt Der Uhr die langen zwölf Stunden Und rupfte einzeln und mit Bedacht Die Hälmlein sich der Sekunden!

Wohl schlug des Reiterleins Herz drauf los, Was aber wollt' es ihm nützen, Der Gaul ging seinen elenden Schritt Und thät sich nimmer erhitzen. — —

Bilf Gott, hilf Gott, welche Fliege hat Die alte Mähre geftochen? Sie stürmt als wie der leibhaftige Wind, Die jüngst so faul noch gekrochen!

Sie rast bahin, wie der Strom zu Chal, Wie der Berbstwind über den Bügel, Wie der Wolke Schatten über die Flur, Dem Reiter schwinden die Bügel.

Er streckt die Urme ins Leere aus, Und unter des Rosses Husen Verstäubt das Leben — haltet den Gaul! Doch niemand hört sein Ausen!





## Mondschein.

Uon

#### Guy de Maupassant.

Abé Marignan trug seinen Schlachtennamen\*) mit Recht. Er war ein großer, hagerer, fanatischer Priefter, etwas überspannt, aber grundehrlich. Sein Glaube stand felsenfest. Nie kam ihm ein Zweifel. Er meinte seinen Gott genau zu kennen, seine Wege, seinen Willen, seine Absichten.

Wenn er mit großen Schritten in der Allee seines kleinen Pfarrgartens auf und nieder ging, stieß ihm manchmal die Frage auf: "Warum hat Gott das gemacht?" Dann suchte er beharrlich, indem er sich in Gedanken an Gottes Stelle versetze, und fand fast immer eine Antwort. Er war nicht der Mann, in frommer Demut zu sagen: "Herr, deine Wege sind unersorschlich!" Nein, er meinte: "Ich bin Gottes Diener! Daher muß ich die Gründe seiner Hand-lungen kennen, und wenn ich sie nicht kenne, muß ich sie erraten."

Ihm erschien alles in der Natur mit bewundernswerter, strenger Logik geschaffen. Das "Warum" und das "Darum" hielten sich immer die Wage. Das Morgenrot war geschaffen zu einem fröhlichen Erwachen, der Tag zum Reisen der Ernte, der Regen, sie zu begießen, die Abende, in den Schlaf hinsüberzuleiten, und die dunkle Nacht zur Ruhe; die vier Jahreszeiten entsprachen völlig allen Bedürfnissen der Landwirtschaft.

Aber er haßte die Frauen, er haßte sie unbewußt, und er verachtete sie aus Instinkt. Oft wiederholte er Christi Worte: "Weib, was habe ich mit dir zu schaffen!" Und er fügte hinzu: "Man sollte meinen, daß Gott selbst mit seinem Werke unzufrieden gewesen."

Das Weib war für ihn zwölfmal unrein, wie der Dichter sagt. Sie war die Bersucherin, die den ersten Mann versührt und ihr verfluchtes Hand-

<sup>\*)</sup> Marignano, heute Melegnano in der Lombardei. Sieg der Franzosen über die Schweizer 1515 und über die Oesterreicher 1859. (Ann. d. Uebers., Georg von Ompteda.)

werk noch immer trieb; ein schwaches, gefährliches und geheimnisvoll aufregendes Wesen. Und mehr noch als ihren verderbenden Leib haßte er ihre liebende Seele.

Oft hatte er ihre Zärtlichkeit gefühlt, und obgleich er unnahbar war, so seize ihn doch dieses nimmer ruhende Bedürfnis nach Liebe in Verzweiflung.

Nach seiner Ansicht hatte Gott die Frau nur geschaffen, den Mann zu versuchen und zu prüfen. Man durfte sich ihr nur mit größter Vorsicht nahen, immer vor einer Falle auf der Hut. Und waren nicht in der That die ausgebreiteten Arme, der zum Kussen geöffnete Mund eine Falle sur jeden Mann?

Dulbsam war der Abbé nur gegen Nonnen, die ihr Gelübde unnahbar gemacht. Und dennoch behandelte er sie mit Härte, weil er immer im Grunde ihres eingekerkerten, demütigen Herzens noch diese ewige Zärtlichkeit ahnte, die sogar bis zu ihm drang, wenn er auch Priester war. Er fühlte sie in ihren Augen, die seuchter in Frömmigkeit glänzten als die der Mönche, in ihrer religiösen Verzückung, in die sich ihr Geschlecht mischte, in ihrer Liebe zu Christus, die ihn empörte, weil sie Weibesliebe, Fleischesliebe war. Er fühlte diese verssluchte Zärtlichkeit sogar in ihrem Gehorsam, er hörte sie süß aus ihren Stimmen, wenn sie mit ihm sprachen, er las sie in ihren zu Voden geschlagenen Augen und in ihren schäfalsergebenen Thränen, wenn er sie hart zurechtwies.

Und wenn er das Klofter verließ, schüttelte er sein Prieftergewand und ging mit langen Schritten davon, als ob er einer Gefahr entronnen ware.

Er hatte eine Nichte, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Hause der Nachbarschaft lebte. Und er gab sich alle Mühe, aus ihr eine Ordensschwester zu machen.

Sie war hübsch, ein wenig leichtsimnig und spottsüchtig. Wenn der Abbe ihr eine scharse Predigt hielt, so lachte sie, und wenn er bose gegen sie ward, umarmte sie ihn hestig und drückte ihn ans Herz, während er verzweiselt versuchte, sich aus der Umarmung zu besreien, die ihm doch leise Wonne ins Herz goß, da sie in seinem Herzen das väterliche Gesühl erweckte, das in jedem Manne schläft.

Oft sprach er ihr von Gott, von seinem Gott, wenn er an ihrer Seite durch die Felder schritt. Sie hörte ihm kaum zu, betrachtete den Himmel, die Wiese, die Blumen, mit einer Lust zu leben, die aus ihrem Auge leuchtete. Ab und zu lief sie davon, um einen Schmetterling zu haschen, und wenn sie ihn brachte, rief sie: "Sieh doch, Onkel, wie hübsch er ist! Ich möchte ihn küssen!" Dieses Bedürsnis, die kleinen Schmetterlinge oder irgend eine bunte Blüte zu küssen, erregte und einpörte den Priester, der darin immer diese unausrottbare Zärklichkeit wiedersand, die in jedem Frauenherzen schlummert.

Da teilte ihm plötslich die Frau des Sakristans, die dem Abbé Marignan • die Wirtschaft führte, vorsichtig mit, seine Nichte hätte einen Geliebten. Das regte ihn fürchterlich auf, und er blieb vor Schrecken stehen, wie er war, mit eingeseistem Gesicht, denn er rasierte sich gerade.

Sobald er soviel Fassung wiedergewonnen, daß er nachdenken und sprechen konnte, rief er:

"Das ist nicht wahr, Melanie! Sie sagen die Unwahrheit." Aber die Bäuerin legte die hand aufs herz:

"Unser Herrgott soll mich strasen, wenn ich lüge, Herr Pfarrer. Ich sage Ihnen, jeden Abend läuft sie hin, wenn Ihre Schwester zu Bett gegangen ist. Sie treffen sich am Flusse. Sie brauchen nur mal hinzugehen zwischen zehne und Mitternacht."

Da hörte er mit Rasieren auf und lief heftig hin und her, wie er es immer that, wenn er ernst nachdachte. Und als er wieder anfing, sich den Bart zu kraken, schnitt er sich dreimal von der Nase dis ans Ohr.

Den ganzen Tag über redete er vor Empörung und Zorn kein Wort. Zur Wut des Priefters über die unbesiegliche Liebe kam noch die Berzweiflung des Pflegevaters und Bormundes, des Seelenhirten, der sich betrogen, bestohlen und hintergangen fühlte von seinem Kinde, jene egoistische Beklemmung der Eltern, denen die Tochter anzeigt, daß sie sich, ohne sie zu fragen und gegen ihren Willen, selbst einen Mann gewählt.

Nach seinem Essen versuchte er ein wenig zu lesen, aber er konnte es nicht. Er wurde immer verzweiselter, und als es zehn Uhr schlug, nahm er seinen Stock, einen mächtigen Eichenknüttel, dessen er sich bei seinen nächtlichen Gängen zu bedienen pflegte, wenn er einen Kranken besuchte. Und der dick Knotenstock, den er in seiner kräftigen Bauernsauft herumwirbeste, schien ihn anzulachen. Da hob er ihn plötzlich und ließ ihn zähneknirschend auf einen Stuhl niederfallen, dessen Lehne zerbrochen zu Boden siel.

Er öffnete die Thüre, um zu gehen. Aber auf der Schwelle blieb er gebannt stehen. Er war ganz überrascht über den Mondenschein, der so hell leuchtete wie fast niemals. Und da er schwärmerischen Sinnes war, schwärmerisch wie wohl einst die Kirchenväter, diese träumenden Dichter, so zerstreute ihn das plöglich, und die großartige, klare Schönheit der sahlen Nacht bewegte ihn sehr.

Sein Garten war lichtüberflutet. Die Reihe der Obstödume warf einen schatten auf die Alee, während große Geißblattpslanzen, die sich an der Mauer seines Hauses emporrankten, suße Düste ausströmten und in den milden, hellen Abend etwas aushauchten wie eine Seele. Er atmete lang und tief und sog die Luft ein wie der Trinker den Wein. Dann ging er mit langsamen Schritten beglückt und verzückt dahin und hatte beinahe seine Nichte vergessen.

Sobald er aus dem Dorse war, blieb er stehen, um die Landschaft zu betrachten, die von dem weichen Lichte übergossen war und ganz eingetaucht in den süßen, schmachtenden Reiz dieser stillen Nacht. Ab und zu klang das kurze metallische Quaken der Frösche, und in der Ferne sangen die Nachtigallen, deren leichte, zitternde Musik einen träumen läßt und die Gedanken verlöscht, einen zur Liebe stimmt und zum Schwärmen im Mondenschein.

Der Abbe seste sich wieder in Gang und sein Herz wurde schwach. Er wußte nicht warum. Er fühlte sich plöglich wie müde, wie ermattet. Er hatte Lust, sich niederzusesen, hier zu bleiben, zu betrachten und Gott zu bewundern in seiner Schöpfung.

In der Ferne zog sich schlängelnd, den Biegungen des kleinen Flüßchens folgend, eine lange Pappelreihe hin. Feiner Dunft, wie weißer Dampf, den die Mondenstrahlen durchbrachen, lag silbrig leuchtend über den Ufern und bebecte den gewundenen Lauf des Wässerchens wie mit leichter, durchsichtiger Watte.

Der Priester blieb wieder stehen. Die Bewegung seiner Seele wuchs und bedrängte ihn.

Ein Zweifel, eine unbestimmte Unruhe bemächtigte sich seiner. Er fühlte in sich eine jener Fragen aufsteigen, die er sich oftmals stellte:

"Warum hatte Gott das gemacht?" Da doch die Nacht für den Schlaf bestimmt ist, wo das Nachdenken aushört, wo man ruhen soll und alles vergessen! Warum hatte er sie reizender gemacht als den Tag? Süßer als das Morgenrot und den Abend? Warum leuchtete dieses langsam dahinwandelnde, lockende Gestirn dort oben, das poetischer ist als die Sonne und bestimmt scheint, mit seinem milden Scheine Dinge zu bestrahlen, die zu zart und wundersam sind sür das helle Licht des Tages, warum leuchtete das durch die Nebel?

Warum ruhte der kunstvollste Sanger der Bogelwelt sich nicht aus wie die anderen? Warum sang er die Nacht hindurch in der verwirrenden Dammerung?

Warum lag dieser Schleier über der Erde? Warum bewegten diese Schauer sein Herz? Warum griff es ihm in die Seele? Warum ward sein Körper matt?

Wozu all diese Schönheit und Versührung, die die Meuschen doch nicht sahen, da sie schliefen? Wem war dieses Wunderschauspiel bestimmt? Dieser Uebersluß an Poesie, die der Himmel auf die Erde senkte?

Der Abbe begriff es nicht.

Uber da erschienen drüben am Wiesenrande unter dem Blätterdach ber in Dunft getauchten Bäume zwei Schatten, Seite an Seite.

Der Mann war größer und hielt die Geliebte umschlungen. Ab und zu tüßte er sie auf die Stirn. Und sie belebten plöglich diese unbewegte Landsichaft, die sie wie ein göttlicher Rahmen umgab, eigens sür sie gemacht. Beide schienen eins, ein Wesen, für das diese stille, schweigende Nacht bestimmt war. Und sie kamen auf den Abbé zu wie eine lebendige Antwort, wie die Antwort, die der Herr auf seine Frage gab.

Der Priefter blieb stehen, mit klopfendem Herzen, ganz verwirrt. Er meinte, ein biblisches Bild zu sehen, wie die Liebe von Ruth und Boas, die Erfüllung des göttlichen Willens, in einem der Borbilder, von denen die heilige Schrift erzählt. Und in seinem Kopse summten die Verse des Hohen Liebes, der Liebeszwiegesang, die versengende Poesie dieses glühenden Buches der Liebe.

Und er sagte sich: "Bielleicht hat Gott solche Nächte geschaffen, um die Liebe der Menschen in einen Zauberschleier zu hüllen."

Er wich vor diesem Paar zurück, das immer noch eng umschlungen bachinging. Und doch war es seine Nichte. Aber jett fragte er sich, ob er nicht im Begriff sei, gegen Gottes Willen zu handeln? Erlaubte denn Gott nicht die Liebe, da er sie augenscheinlich mit solcher Herrlichkeit umgab?

Und er floh erschrocken bavon. Er schämte sich fast, als ob er in einen Tempel eingebrungen, ben er nicht bas Recht hatte zu betreten.



## Waldnachmittag.

Uon

#### Maurice von Stern.

Feierlich träumt das Gelände Schwimmend in Sonntagsruh'. Blätterbedacht im Geblende Ruhen wir, ich und du.

Schläfrig schallt in den Zweigen Zärtlicher Vogelgesang. Süßes, atmendes Schweigen Geht seinen Abendgang.

Sonne in goldigen Tupfen Lagert auf moofigem Grund. Hirsche und Rehe rupfen Blätter friedlich im Rund.

Hern aus dem Dorf die Choräle Mahnen an Lieb' und Leid Und die verdämmernde Seele Bebt in Vergänglichkeit.





# Shakespeare in Frankreich.

Uon

### Eugen von Jagow.

Yor furzem machte der Litterarhiftorifer Jufferand in einem Buch über Shateipeare darauf aufmertiam, daß fich ein Exemplar von deffen Dramen in der Bibliothet Ludwigs XIV. befunden habe. Aber daß es von diesem gelesen oder gar verstanden wurde, ist mehr als unwahrscheinlich. Wie sehr das klassische Drama des "großen Jahrhunderts", die Tragödie eines Corneille und Racine, bas gerade Gegenteil ber Shakespeareschen ift, bas hat Leffing in seiner "Hamburger Dramaturgie" mit unvergleichlichem Scharfsinn nachgewiesen. Das klassische Drama Frankreichs aber war im Grunde genommen nur eine Apotheose des Sonnenkönigs, der ebenso gut wie "l'Etat, c'est moi" auch hatte sagen konnen: "Frankreichs Runft bin ich," und dies im Begensat jur Shatespeareschen, die nichts weniger als höfisch Der Sof von Versailles bildete den geiftigen Mittelbunkt Frankreichs. ja leider beinahe Europas, er lieferte auch den großen Dramatifern jener absolutiftischen Zeit die Vorbilder, und das Sublime, Majestätische einerseits, das Konventionelle, schablonenhafte Regelmäßigkeit, steife Würde, Schwulft und Ziererei andrerseits sind charakteristisch für ihre Runft. Selbst die Repolution der französischen Romantiker, welche nicht annähernd so tief ging, wie man wähnt, hat beren Ueberlieferung nicht unterbrochen, und noch immer steht der frangösische Runftgeschmad unter dem Joch der berüchtigten drei Ginheiten. Bas Bunder, daß auch heute das Berftandnis für den von Voltaire für Frantreich entbeckten Dichter bes "Othello" nur noch ein fehr geringes ift. Berührt es übrigens nicht beinahe brollig, daß ein Litterarhiftorifer von der Bedeutung Barroumets zwar mit Leffing barin übereinstimmt, bag Aristoteles burchaus nicht die brei Einheiten vorgeschrieben hatte, aber bag er (Larroumet) in beren Entbedung - im Gegensat ju Leffing - ein Berdienft fieht, ein Berdienft der frangösischen Runft, um die wir sie allerdings nicht beneiden. Er sagt nämlich ausbrücklich: "Alle Anstrengungen der französischen Tragödie waren seit deren Ursprung in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis ju ihrem Niedergang mit Boltaire und Ducis, bis zu ihrem Untergang mit den Neutlassifern bes Kaiserreichs und der Restauration darauf gerichtet, durch Ausscheidungen und Jusammenziehungen die Handlung straffer zu machen, das Interesse stusense zu seine stusense die Kandlung straffer zu machen, das Interesse stusense die famosen Einheiten, welche von dem Bedürfnis nach einer Autorität unter den Schutz des Aristoteles gestellt wurden, aber durchaus eine stranzösische Schatze war eine Keihensolge von Krisen, d. h. von Handlungen, die in dem Augenblick behandelt werden, wo sie zum Abschluß gesangen. Es scheint wirklich, daß dassenige Shatespeares absichtlich die Einheiten verkennt und ihrer spottet."

Boltaire war, wie gesagt, der erste, welcher Shafespeares Dramen für die französische Bühne zu gewinnen trachtete. Was dabei herauskommen konnte, läßt sein Urteil über den großen Briten erraten: "Shakespeare, der Corneille von London, beiläufig bemerkt ein großer Wahnwiziger und mehr Gilles als Corneille ähnelnd, hat bewunderungswürdige Stellen in seinen Werken." Aus dem "Othello" wurde eine "Zaire", ein Werk voller Unnatur und Künstelei, das im Grunde genommen nur ein Plagiat, und noch dazu ein das Original verballhornissierendes war. Freilich gab Voltaire vor, daß Shakespeare für den französischen Kunstgeschmack völlig ungenießbar sei, daß kein Bergleich zwischen diesem "groben Genius" und der eleganten französischen Tragödie möglich sei, und so that er denn auch sehr empört, als es sich Letourneur beikommen ließ, die Dramen des Engländers wörtlich zu übersehen und diesen als Voltaire ebenbürtig zu bezeichnen.

Unter dem Raiferreich wurde man wieder auf einen gewissen Shafespeare aufmertfam, ben ber große Boltaire als einen "Bilben", einen "Tiger" bezeichnet hatte. Ducis, der nur noch den Litterarhistorikern bekannte, in jener Beit vielbewunderte Dramatifer, verballhornisierte ihn nun feinerseits, indem er deffen übermenschliche Geftalten auf das Procruftesbett der damaligen Poetif spannte, in die Handlung die Philosophie und Empfindelei des 18. Jahrhunderts hineingeheimniste und den Scenenwechsel des Originals durch die Einheit des Orts por dem konventionellen Tempel ersette. Die Figuren erhielten ein halb atheniensisches, halb pariserisches Gepräge und sogar ihre Namen wurden umgewandelt, fo Desdemona in Bedelmona. Bezeichnend für die Ducisschen -Berbefferungen ift ber Schluß des "Othello". Sedelmona wird nicht roh erwürgt, sondern von dem ritterlichen Mohren mit einem eleganten Dolch elegant umgebracht. Und selbst das erschien den guten Parisern noch zu grausam. Warum die arme unschuldige Desdemona überhaupt umbringen? Und Ducis entsprach gern dem Zeitgeschmad. Othello sieht rechtzeitig feinen Irrtum ein, beugt wie ein Minnefanger vor der Beliebten ein Rnie, bittet um Bergebung, und gerührt verzeiht Brabantio dem versöhnten Barden, wozu die Mufit eine rührende Weise spielt. So gefiel das Stud, und um so mehr, als der große Talma, ber Liebling Napoleons, diesen gezähmten Mohren spielte. Man sollte faft meinen, ber brave Ducis habe, wenn nicht bas Chebruchsbrama, fo boch die Chebruchstomodie der modernen Zeit vorgeabnt.

Trop der Bewunderung, die Viftor Hugo, Musset und Alfred de Vigny für Shatespeare bekundeten, mußten die Romantifer mit diesem Riefen doch auch nichts Rechtes anzufangen, und wenn fie auch gegen seinen häufigen Scenenwechsel weniger einzuwenden hatten und es mit den drei Einheiten minder genau nahmen, so blieben bod auch ihnen seine Charaftere, seine Stoffbehandlung, sein dramatischer Aufbau völlig fremd, jo fühlten doch auch fie beständig das Bedürfnis, die Rühnheiten des großen Briten und seine gewaltige Sprache, seine genialen Bilber abzuschwächen. Bezeichnend bafür ift die Bignniche Othello-Ueberjetung, die, trotdem fie - ein Fortidritt! - eine fogenannte "wörtliche" war, doch noch vorsichtiger, als treu war. Die Wahl bes Studes ichien eine gludliche zu fein, denn einmal liebt der Frangofe auf der Buhne die Behandlung erotischer Borgange, vor allem der Giferjucht, und dann ahnelt die Suhrung ber Sandlung mehr als in andren Studen Sheatespeares ber bes flaffischen frangösischen Theaters. Auch ging es bei ber Aufführung Othellos im Theatre-Français, der vornehmsten Buhne Frankreichs, mahrend der ersten Alte gang ruhig und gefittet gu. Man fah fich ab und zu etwas verblüfft an, erftaunt über die Rühnheiten des englischen Salbwilden, aber man spendete gewissen Stellen doch Beifall. Aber die Taschentuchscene verdarb alles. Als der Mohr, urteilstos und blind vor Wut und Eifersucht, wiederholt das Tajchentuch forberte, da ging das Lachen, Johlen und Pfeifen los und die Berjerter des Parterre marfen jogar mit Fugbantden und Opernglafern nach der Buhne. Jufferand weift in feinem ichon erwähnten Buche über Shakespeare, ben, beiläufig bemerkt, von allen Frangofen der hiftoriker Taine wohl am beften verftanden hat, in überzeugender Beise nach, daß selbst die Romantiker trot ihrer mehr scheinbaren, als thatsächlichen Ruhnheiten nicht aufhörten, den englischen Dichter bem frangösischen Beschmad anzupassen.

Im Jahre 1882 wagte es das Odéontheater, den "Othello" in ungefähr wörtlicher Uebersetzung aufzuführen. Man warf nicht mehr mit Fußbänkchen nach dem wütenden Mohren, man schüttelte sich nicht mehr vor Lachen über das Taschentuch, denn man wähnte die Augen ganz Europas auf sich gerichtet, und Tout Paris wollte sür "litterarisch" gelten. Aber man raunte sich zu, daß es schrecklich langweilig sei, und ein Kritiker fand die erlösende litterarische Formel sür dies Mißbehagen, und bald erklärte alle Welt mit ihm, die Logik, die Klarheit seien das höchste Gesetz des romanischen Theaters, und ihnen widerspreche die nebelhaste Phantastik des angelsächsischen Dichters. Und ganz dasselbe, nur mit etwas andren Worten, sagt noch heute der Universitätsprosessorund Theaterkritiker des "Temps", Herr Larroumet.

Was Wunder, daß der "Othello" sehr bald wieder vom Spielplan des "Obeontheaters" verschwand, und daß Herr Porel, der nach de la Rounet die Leitung jener Bühne übernahm, sich nicht mehr getraute, einen unverfälschten Shakespeare vorzuführen. Er that es ja überhaupt nur der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe. — d. h. auf Wunsch und Drängen einer kleinen, aber mächtigen Shakespearegemeinde, die sich troß der geringen Wahlverwandt-

schaft des englischen und frangosischen Geschmackes in den letten Jahrzehnten nun doch gebildet hat. Porel inscenierte im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Shakespeareschen Werken, ben Sommernachtstraum, Biel Lärmen um nichts. Macbeth u. f. w., aber nur sogenannte Abaptationen, mas man mit Bearbei= tungen, richtiger aber mit dem derberen Wort Ginschlachtungen überseben fann. Gang nach den überkommenen Grundfaken der frangofischen Tragodie wurde ba gestrichen, gebeutet, hinzugebichtet, umgebichtet, bis bas Bange endlich mehr einem Opernlibretto, als dem Original des größten dramatischen Dichters aller Beiten glich. Mit dem häufigen Scenembechfel Shatespeares befreundete man sich mehr, als zu ben Zeiten eines Ducis, aber nur, weil die Majchinentechnif und Deforationsmalerei gewaltige Fortschritte gemacht hat und man durch häufig sich wandelnde, pomphafte Deforationen und Lichteffette, sowie durch rührselige Musikeinlagen auf das große Publikum eine ftarkere Anziehung auszu= üben hoffte, als es - die Runft des englischen Meifters vermochte. trieb in seiner Beise Meiningerei und versuhr zehnmal historischer, als der Dichter, den er aufzuführen hatte und dem er, shatespeareicher als Shafespeare, ein Berftandnis für Ort= und Zeitfasbe andichtete, das dieser niemals in dem Mage beseisen hat und besitzen konnte. Für diese melodramatische Zustutzung Shakespeares kann man übrigens Porel und später auch die Comédie frangaise, die ihrerfeits den Samlet mit ftarfem außeren Erfolge aufführte, nicht allein verantwortlich machen. In der Heimat des Dichters felbit, in London. hatte sich schon Irving, der Leiter des Lyceum=Theaters, desselben Berbrechens an dem Beift der Dichtung idulbig gemacht.

Was die zahlreichen Shakespeare-Abaptationen noch weichlicher und unerquidlicher macht, ift der unglückselige Alexandriner mit seinem monotonen Baarreim, der dem Ungeftum der Handlung einen unerträglichen Zwang auf-Damit nicht genug, pfuschten nun auch die Schausvieler allerhand spezifisch Französisches in den armen verstümmelten Text hinein, sei es, daß fie des Dichters gedankentiefe Worte mit dem hohlen Bathos eines auf dem Rothurn von Corneille Dabinschreitenben, fei es, daß fie die getragensten, poefievollsten Stellen mit der nüchternen Natürlichkeit eines Dumas- oder Ibien-Darftellers vortrugen. Buitry-Macbeth glich im Obeontheater irgend einem mobernen Lohengrin und gebarbete fich in feiner weißleuchtenden Ruftung wie ein fuliffenreißerischer Triumphator. Im "Samlet", den das erfte Theater Frankreichs fich nicht icheute, in ber elenden Uebersetzung von Alexander Dumas und Paul Meurice zur Darftellung zu bringen, bot Mounet-Sully, einer ber bedeutendsten Schauspieler unfrer Zeit, in der Titelrolle allerdings eine hochintereffante Leiftung. Das war burd und burd ein frangofifder Samlet, für ben beutschen Geschmad allerdings oft unerträglich burch seine Uebertreibungen, burch seine geradezu pathologische Leidenschaftlichkeit, durch die Betonung des Erotischen, des Liebesmahnsinns, burch die willfürliche Beränderung des Textes jur Begründung diefer oberflächlichen Auffassung, - aber es mar immerhin eine charafteristische Leistung. Das Bedauerliche an der Sache indessen mar, bak

das Publikum nur ihretwegen in die Comédie ging, die manchmal schon Tage vorher ausvertauft mar. Man fragte nicht: Saben Sie Samlet', sondern: Haben Sie Mounet=Sully spielen sehen? Das große Publikum und ein gut Teil von "Tout Paris", das sich für das feinfühligste Bremièrenpublitum der Welt halt und für die Zweideutigkeiten eines Meilhac oder Dumas auch thatsächlich das seinste Verständnis besitt, sah an dem Meisterwert Shatespeares nur einen, allerdings bedeutenden Borzug, nämlich daß es eine ungewöhnlich dankbare Virtuofenrolle enthalte. Es fah im Dänenprinzen das männliche Seitenftud jur Rameliendame, warum benn auch die "große Sarah", wie die Parifer ihre Sarah Bernhardt zu nennen belieben, der Versuchung nicht wider= stehen konnte, auch den Samlet zu "creieren". Leider vermochte sie sich indessen nur seine Hosen, nicht aber auch seinen Geift anzueignen. Auch der Lady Macbeth vermochte sie mit ihren Theatermätzchen nicht recht beizukommen. Die glänzende Rhetorik ihrer Donna Sol (in Viktor Hugos "Hernani"), als welche sie mit ihrer sprichwörtlichen Goldstimme alle Nebenbuhlerinnen besiegte, das Bathos ihrer Phädra versagten, als es galt, die in der Charafteriflik jo tief= angelegte Figur jenes ehrgeizigen Heldenweibes zu verkörpern, zu dem Macbeth bewundernd fpricht: "Gebare mir Männer aus beinem unbezwinglichen Stoff."

Es ist nicht leicht zu sagen, warum Shakespeares Genius dem romanischen, insbesondere aber dem französischen Empfinden fremdartig ist und fremdartig bleiben dürste, denn merkwürdigerweise ist er von italienischen Darstellern — ich erinnere nur an Rossi und den noch genialeren Salvini! — weit mehr ersfaßt worden. Letzteres erkläre ich mir, beiläufig bemerkt, dadurch, daß die italienische Schauspielkunst so gut wie keine Tradition besitzt, und daß somit ihr Shakespeare-Verständnis durch eine solche nicht erschwert wurde.

Shafespeare liebt es, wie Gustav Frentag in feiner "Technit des Dramas" sehr aut auseinandergesett hat, das Ringen des Helden, die inneren Konflikte, die diesen aus einem Zuftand der Rube bis zur höchsten Leidenschaft und beren Auslösung durch die That treiben, darzustellen. Die griechische Tragödie da= gegen fest erft nach dem Sohenpunkt ber Shakespeareichen Sandlung ein, und ihr verwandt ist die kassische Tragödie Frankreichs. Larroumet drückt denselben Gedanken in seiner Beise aus, wenn er in ben eingangs angezogenen Worten von "einer Reihe von Krisen, d. h. von Handlungen spricht, die im Augenblid behandelt werden, wo fie jum Abschluß gelangen". Daber eine ganz andre dramatische Technif, als bei Shakespeare, daber das ausschließliche hinarbeiten auf die Aftschlüsse, in welche die fünstlich unterhaltene Spannung ausläuft. Bei Shakespeare giebt es, sozusagen, nur eine einzige Spannung, die bis jum Schluß bes Studes mahrt und an die Nerven des Zuschauers allerdings gewaltige Anforderungen stellt, beim französischen Theater dagegen könnte man von einem Stud in so und so vielen Spannungen reben. Der Franzose aber, ber für die großangelegte Technik des Briten kein Berständnis hat, bezichtigt ihn gerade des Mangels an Technif. Daher der verblüffende Ausspruch Larroumets: "Shakespeare scheint keine andre Regel zu besitzen als seine Laune . . .

Mus unfrem Sinn für Logit erklart es fich, bag wir einen folchen Wert auf technisches Geschid, auf das Sandwerk, auf die tunftvolle Behandlung des theatralischen Stoffes mit einer sinnreichen Dekonomie legen." Racine fei bas Mufter dieser Poetik. Also weil Shakespeares Poetik eine absolut andre als Diejenige Racines ift, fehlt es ihm am technischen Geschick, ift er ein Dilettant, bem, wie einmal ein Parifer Rritifer gang unverfroren erklärte, ein Sarbou aefehlt hat, um feine Werte zu überarbeiten. Wenn man den Franzosen Glauben schenken wollte, so fehlte es Shakespeare, der "verschwenderisch wie die Natur" ist, an dem rechten Maß und Gleichgewicht, so gabe er ftatt "ber Musion des Lebens" oft nur beffen Bild, fo ware fein Theater fogar nicht einmal das Bild, jondern nur "der Traum des Lebens". Hoffentlich fordert der Leser von mir teine Erklärung dieser großen Worte, die Larroumet gelassen ausspricht benn ich verftehe fie ebensowenig, wie biefer Rritifer ben großen Briten, für den er übrigens tropdem schwärmt. In einigen Bunkten hat er vollkommen recht. Um so wunderbarer ist es, daß er für die Technik Shakesveares so wenig Berftändnis befitt.

Er schreibt nämlich: "Während die französische Tragödie vorwiegend oratorisch ist, ist das Drama Shakespeares vorwiegend poetisch. Unser tragischen Dichter wenden sich an die Vernunft, er an das Gesühl." Heißt das nicht auf deutsch: der eine ist ein Dichter, die andren sind es nicht? Denn ohne eine Verusung an das Gesühl keine Kunst —! Und niemals werden sich die Franzosen mit Shakespeares Stil besreunden, der statt weichlicher Umschreibungen die Dinge beim rechten Namen nennt, und zwar weit mehr als selbst die modernen Naturalisten, dei denen die Künstesei genau so groß ist, wie bei den Preciösen des Hotel Rambouillet, denn es giebt ebensogut eine Unnatur in der Vorliebe sür das Gemeine, wie in der Vorliebe sür das übertrieben Sittsame, Jimperliche, Gezierte.

Shakespeare geht den Franzosen u. a. viel zu weit in der Schilderung der physischen Liebe, und daran nehmen die Verweichlichten Austoß troß ihrer Borliebe für schlüpfrige erotische Motive. "Wir sind mehr galant, als sinnlich," meint Larroumet. Ich glaube, er schmeichelte den Parisern. Die wahre Erstlärung für ihre Antipathie ist die Abwesenheit der prickelnden Sinnlichkeit bei Shakespeare, sagt doch unser Kritiker selbst: "In sedem Franzosen schlummert ein Paul de Kock." Man kann es gar nicht besser ausdrücken. Shakespeares Leidenschaft erschreckt den Schwächting, der ihrer nicht sähig ist, sie erschreckt ihn wie dessen Figuren, die keine Spur von Lebenssorm besitzen, die sich unsgebärdig wie Barbaren benehmen, statt sich den Umgangssormen der Pariser Philister anzupassen und den Gesetzen der gesellschaftlichen Convenienz zu beugen. Und darum, wie aus so manchen andren Gründen, wird Shakespeare den Franzosen immer ein Fremder, ein Barbar, ein Gulliver bleiben.



24



## Des Menschen Sehnsucht.

Eine Legende vom verlorenen Paradies.

Uon

### Eberhard König.

S schwand und schwand. Endlose Einsamkeiten Verschlangen's mehr, das blüh'nde, sel'ge Land; Ein letztes Düften trug der Wind aus Weiten Den beiden nach. Der letzte Gruß, er schwand. Nun friedlos Wandern, müder Jüße Schreiten, Zwei Herzen schrei'n das eine nur: Verbannt! Nacht seine Stirn, trostlos das Aug' der andern, Kein Wort, nur Schritt um Schritt, nur Wandern, Wandern!

Schon sinkt der Tag. Des Weibes Höße bluten, Ihr Busen keucht und ihre Lippe brennt.
Im Westen breiten sich des Abends Sluten, Osther umdämmert Nacht das Firmament:
Ihm weht's im Nacken noch wie Flammenruten, Wie Cherubzorn — rastlos er eilt und rennt;
Waldnacht umschattet sie. Mit Wehgestöhne
Zusammenbricht das Weib, das sünd'ge, schöne!

Er hemmt den Huß, erhellt die trohversteinte, Dräuende Stirn von warmen Mitseids Schimmer: Mit ihr! die Wonne, Schuld und Bann ihm einte, Sein Herz zerreißt ihr leises Schmerzgewimmer, Jur Seite kniet er ihr und sieh — er weinte: Ja, dich! dich ließ mir Sott, dich geb' ich nimmer! — Und schließt sie stumm ans Herz, und fühlt's im süßen, Herzwarmen Kuß wie dauernd Edengrüßen.

Dann ruhn sie still. Der Nacht trostreiche Schatten Um beider Gram und Liebe mild sich schlossen. Stillsicher neigt sie an die Brust des Satten Ihr müdes Haupt, von weichem Blond umgossen, Ein letztes Schluchzen aus der Brust, der matten, Dann war der Stunde Not in Traum zerstossen! — Nun ihres Busens Utmen leis er lauschte, So sanst wie das, das weich durchs Nachtlaub rauschte.

Sacht auf das schwellende, das Waldmooskissen Ließ er ihr Haupt, ihr schlummerschweres, gleiten, Sacht tritt er aus des Dickichts Finsternissen Hinaus: wo mondhell sich die Lande breiten, Und sieht! und staunt, in Traumbann hingerissen: Der Mondnacht ahnungsüße Herrlichkeiten, Der Sterne ew'gen, sestlichestillen Reigen — Und atmet kaum vor dem erhadnen Schweigen!

Er sieht und lauscht — und lauscht und sieht — und faltet — Und betet doch nicht! — Hand in Hand beklommen: In ihm sich's knospend, wonnig-weh gestaltet, Ein ewig Feuer, einmal still entglommen! Er fühlt ein Neues, das nie mehr veraltet, Ewigkeitsahnen heiß ihn überkommen — Ein Ruf, ein Weh, ein süßes Heimatsehnen Heimkehrgewiß! wie sel'gen Trost in Thränen!

Zum erstenmal in mondlichtbuft'ge Fernen Verliert sich seine Seele mit dem Blick, Zieht's ihn hinauf zu ernsten, hohen Sternen, Uhnt's ihm wie schauenssel'ger Scister Glück, Darf er der Sehnsucht Herzensschläge lernen! Edler Besty! den raubt uns kein Seschick! — Der Schönheit Sinn will bebend sich erschließen, Sein Ew'ges möcht' ins Ew'ge sich ergießen.

Aun stolz, beseelt sein Blick, ein neugeweihter, Und sel'ger schimmernd in der Thräne Glanz! Hochatmend dehnt die Brust er, ein Besreiter, Er möcht' sich heben und verwehen ganz, Des Mondes Licht zu trinken, möchte weiter Ins All veratmen! ziehn im Sternenkranz! — Bis Gottes Hand er hielte: Nicht verhehle Mir's länger, Herr: Ewig ist meine Seele!

Und sieh! der Mensch, in allen Weltenweiten, Dem großen Auhn, allein ein wachend Herz! — Wie fürstlich jetzt, beseelt sein hohes Schreiten, Wie sicher strahlt sein Aug' jetzt sternenwärts! Mondlichtumhellt sieh ihn die Arme breiten, Und seines Mundes Laut jauchzt hell wie Erz: "Wie keimend-drängend Leben, ungeboren, "So lebt's und ist! — was mir die Schuld verloren! "Ich weiß, ich weiß! Im Tode wird's entbunden, "Was sehnsuchtweh dies Herz zusammenzieht; "Ich weiß, ich weiß! Einst wird es neu gefunden, "Was, mir so eigen=nah, mich ewig flieht! "Dank dir, o Sott, der süßen Sehnsuchtwunden, "Dafür im Paradies mir Balsam blüht; "Dank dir für all der Schönheit ahnend Schauen, "Dank dir für all des Ew'gen ahnend Srauen!"

Der reis'ge Mond im nächt'gen Stundenkreise Er sinkt und sinkt, mitzieht der Sterne Heer — Da öffnet Quelle sich um Quelle leise In seiner Brust von Schönheitbildern mehr: Dem Träumer ringt die erste Sehnsuchtweise Sich aus der Seele voll und klängeschwer, Und jett! — erträumt mit seiner Scele Blicken Er sie, der Mannesseele Urentzücken!

Das Weib, der Sehnsucht innigster Gedanke! Der Seele Werderuf sie neu erschafft: So heiligeschön wie nie, die SchmiegsameSchlanke, Schmückt sie die Indrunst neuer Leidenschaft, Berauscht vom nie geahnten Dichtertranke, Singt er ein Liebeslied in stolzer Kraft: Von ihr, der Menschenblüte ohnegleichen, Der Liebenden, an Edens Schönheit reichen!

Und als im Osten gar, wie Flor von Rosen Auf Nebelkissen, hold der Tag erblüht, Da schwillt zu Jubeltönen, fessellosen, Jm Morgengruß sein junggeboren Lied! — — Schon schmiegt ein weicher Arm sich, weiblich Kosen, An ihn, deß Antlitz schöpferselig glüht: Sie ist's, die Morgenschöne, tauig-Reine! — Beil, hoffend Paar im jungen Morgenscheine!





# feuer.

### Erzählung von H. Rantzau.

(Fortfegung.)

"6 Bott, Fräulein von Worleben!" Tom Boigt stand vor ihr. Er griff nach ihrer Hand kamerabschaftlich, erfreut.

"Endlich sind Sie wieder da! Wissen Sie, daß die Jungfrau von Orleans in Arbeit ist? Morgen früh werden Sie zur Probe erswartet. Ich wollte gerad nach Hause und meine Rolle einstudieren; kommen Sie mit, helsen Sie mir! Direktor Bucher und ich sind uns über eine Stelle uneins, Sie müssen entscheiden."

"Warum ich?"

"Nun, Sie sind doch jetzt unser aller Meisterin. Lesen Sie dies einmal zu Hause durch und sagen Sie mir dann Ihre Meinung."

Er reichte ihr ein Exemplar ber "Jungfrau" und studierte selbst nachdenklich an seiner Rolle weiter.

Sie schritt gedankenlos neben ihm her und blätterte in dem biden Heft, ohne zu lesen.

In ihrem hirn wogten bie Gedanken burcheinander.

"Die ,anderen'," sagte er plötlich, "sind beim Regisseur. Kommen Sie mit hinein?"

"Es ist so spät und kalt, ich muß nach Hause."

"Gut, so begleite ich Sie!"

"Sie können mir gratulieren, Herr Boigt, ich habe mich verlobt." Boigt stieß einen kleinen Pfiff burch bie Zähne.

"Gratuliere herzlich!" sagte er spöttisch. "Aber, was meinen Sie eigentlich damit?"

"Nun, daß ich heiraten werde!"

"Alle Achtung! Darf man auch erfahren, wen?"

"Einen Jugendfreund von mir, Graf Siweden."

Tom Boigt blieb stehen.

"Nicht möglich!" fagte er.

"Kommen Sie boch weiter, mich friert. Es ist boch so, und ich bin sehr glücklich."

"Fräulein Gitta!" rief er erregt. "Und für dies bißchen erträumtes, falsches Glück wollen Sie die Kunft aufgeben, wollen Sie diesen Mord an sich selbst begehen? Ober werden Sie weiter arbeiten später, anders ist es doch nicht möglich, nicht wahr?"

"Also auch er," bachte sie.

"Ich werbe nicht mehr spielen," antwortete sie.

"Sie scherzen nur, ich glaube nichts von allebem. Sie nicht mehr spielen? Na, zu dem Experiment wünsche ich Glück! Auf Wiederssehen, morgen bei der Arbeit!"

Er schwenkte die Rolle, die er in der Hand hielt, und sie trat wieder ins Haus.

Wo war sie eigentlich gewesen? Zwecklos burch die Straßen gewandert. Was hatte das für Sinn? Gar keinen. Was hatte übershaupt noch Sinn?

Was bedeutete der Nelkenduft in ihrem Zimmer?

Ach so - von Madonna.

"Arme Blumen!" sagte sie leise. Ihr Blick irrte im Zimmer umher.

Da die Lorbeerkränze, noch kaum verwelkt. Und was hatte sie in der Hand? Die Jungfrau von Orleans.

Sie schlug das Buch auf.

Sie las:

"Johanna: Gott, Gott, so sehr wirst bu mich nicht verlassen! Solbat: Gin schwer Verwundeter wird dort geführt. Biel Bolk springt ihm zu hilf', es ist ein Fürst.

Isabeau: Der Unfern einer oder Frankischen?

Solbat: Sie lösen ihm den Helm; Graf Dunois ist's.

Johanna (greift mit Anstrengung in ihre Ketten): Und ich bin nichts als ein gefesselt Beib!

Solbat: Sieh! Halt! Wer trägt ben himmelblauen Mantel, verbrämt mit Gold?

Johanna (lebhaft): Das ift mein Herr, mein König!

Solbat: Sein Roß wird scheu, es überschlägt sich, stürzt, er windet, schwer arbeitend sich hervor — die Unsern nahen schon in vollem Lauf, sie haben ihn erreicht, umringen ihn —

Johanna: O, hat ber himmel feine Engel mehr! Ssabeau: Best ift es Zeit, jest, Retterin, errette!

Johanna (stürzt auf die Kniec, mit gewaltsam hestiger Stimme betend): Höre mich, Gott, in meiner höchsten Not! Hinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, in deine Himmel send' ich meine Seele! Du kannst die Fäden eines Spinngewebs stark machen, wie die Taue eines Schiffs. Leicht ist es deiner Allmacht, eh'rne Bande in dünnes Spinngewebe zu verwandeln — du willst, und diese Ketten fallen ab, und diese Turmswand spaltet sich — du halfst dem Simson, da er blind war und gefesselt und seiner stolzen Feinde bittern Spott erduldete. Auf dich verstrauend, faßt' er die Pfosten seines Kerkers mächtig an und neigte sich und ktürzte das Gebäude —

Soldat: Triumph, Triumph!

Jjabeau: Was ift's?

Soldat: Der König ist gefangen.

Johanna (fpringt auf): Co fei Gott mir gnädig!

(Sie hat ihre Retten mit beiden Händen kraftvoll gefaßt und zerriffen. In demfelben Augenblick stürzt sie auf den nächststehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus.)"

So weit hatte Gitta gelesen. Jett sprang sie auf. Sie war glühend heiß geworden. Sie nahm das Buch und schleuberte es durch die Stube, schurrend fegte es über den Fußboden dahin. Sie griff sich mit beiden Händen an den Kopf: "Gott, Gott, so sehr wirst du mich nicht verlassen!" stöhnte sie.

In biesem Augenblick öffnete sich die Thür, und mit finsterem, blassem Gesicht trat Jabella ein. Sin kalter, fast spöttischer Blick streifte Gitta und das auf der Erde liegende Buch, dann setzte sie sich, verschränkte die Arme über der Brust und begann kurz:

"Du wirst mir jest erzählen, wie es alles gekommen ift."

"Wenn du mich so ansiehst, kann ich nicht sprechen," sagte Gitta bittend. "Gieb mir erst ein gutes Wort!"

"Ich weiß jetzt, was dir meine guten Worte wert sind, da du dich so benommen hast, und —"

"Madonna!"

"Still — laß mich — fomm mir nicht nah, ich bin böfe. Du haft ohne meinen Rat gehandelt und wirft nun die Folgen tragen. Und — ich will mich kurz fassen — ich befehle dir, sofort diese — diese Verlobung rückgängig zu machen."

"Du!"

"Ja, ich, ich! Du gehörst mir, du hast dich damals in meine Hand gegeben, ich habe dich zu dem gemacht, was du bist, und ich bin nicht willens, mein Werkzeug so fahren zu lassen. Du hast eine Thorheit begangen. Ich werde es wieder gut machen. Nun?"

Sitta blickte fie ftarr an.

"Ich weiß, was du mir antworten wirst," suhr Jsabella fort — "du liebst ihn, nicht wahr, und du hast ihm dein Wort gegeben, aber das kommt in diesem Falle nicht in Betracht, oder?" — Eine Pause. Sie stand auf. "Oder wirst du nach deiner Heirat weiter arbeiten? Antworte mir!"

Gittas Atem ging schwer. "Nein," murmelte fie.

Jsabella zuckte zusammen, bezwang sich aber sehr schnell wieder. "Siehst du. Und nun höre mich, ich sage dir heute abend nur das eine mehr: Ich will und werde dich retten. Von mir will ich noch gar nicht sprechen, obgleich du weißt, daß es auch heißt: er oder ich — ich spreche im Namen der Kunst zu dir, und das glaube mir — sie, die hohe, heilige, vergißt einen Treubruch nie. Nun gute Nacht! Ich hofse, du besinnst dich. Gute Nacht!"

Sie hielt ihr die Hand hin. Von Kummer übermannt, beugte sich Gitta über diese Hand und kußte sie. Dies war die Trennungsftunde, sie fühlte es. Und: "Geliebte Madonna!" schluchzte sie plötzelich auf.

"Wenn du mich liebst," sagte Jsabella sehr langsam, "so beweise das durch die That. Um Worte gebe ich gar nichts. Du kennst mich! Morgen früh also wirst du dem Grasen Siweden mitteilen, daß du — daß du ihn und dich vor einem großen Unglück bewahren willst und daß du ihn frei giebst. Sitta, du wirst nächstens die Jungfrau geben! Verstehst du mich? Lege dir selbst keine Ketten an, sonst bist du versloren." —

Sie ließ Gitta in trostloser Verfassung allein.

Sehr früh am anberen Worgen traf eine Depesche von Max ein, welche Gitta sein Kommen zum folgenden Tage mitteilte. Gitta stand und zerknüllte das Papier in ihrer Hand. "Nun muß es sein," dachte sie, "und zwar gleich." Sie ging hinunter, um Jsabella aufzusuchen; sie wußte, daß noch ein schwerer, aber ganz hoffnungsloser Kampf ihr bevorstand, und als ihre Hand schon die Thürklinke faßte, dachte sie plöglich: "Wie kann ich es thun, wie kann ich!" Dann trat sie ein. Isabella saß am Kaffeetisch. Sie blickte Gitta erwartungsvoll an.

"Ich gehe zur Probe, " fagte Gitta, "aber vorher —"

"9tun ?"

"Vorher muß ich dir sagen — o Madonna, mache es mir doch nicht so schwer! Ich liebe ihn ja doch, er hat mein Wort, er lag wie tot da, da gelobte ich es Gott, wenn er noch lebte, so wollte ich — und ich will es, ich will es, wenn ich denn auch unglücklich werde, aber du —" Sie stürzte neben Jabella in die Kniee.

"Steh auf, ich will nichts mehr von dir wissen!"

"Du bift hart und ungerecht."

"So, meinst du? Gitta, wir wollen unsere Freundschaft aus dem Spiel lassen, ich will dich für die Kunst retten, er — will dich nur für sich haben, um dich zu zerstören. Gut, mache den Versuch! Heirate ihn, und nachher? Wie denkst du dir dein Leben? Gitta, Gitta, du bist wahnsinnig, du bist verrannt! Du wirst daran zu Grunde gehen, und dann verlangst du, ich soll mich freuen? Du Undankbare!"

Ifabellas Stimme bebte vor Born.

"Pfui," sagte sie, "pfui, eine Künstlerin von Gottes Gnaden wolltest du sein, und jest —"

"Berzeihen Sie, gnädige Frau," sagte in diesem Augenblick Graf Siwedens ruhige, höfliche Stimme in der Thür, "das Dienstmädchen sagte mir, meine Braut —"

Wie elektrisiert sprang Gitta auf und hing im nächsten Augenblick an seinem Halse, ihn verzweiflungsvoll umschlingend. Und Isabella stand und sah die beiden an. Es war ihr, als schwankte der Boden unter ihren Füßen, und doch hing ihr Auge wie gebannt an dem fesselnden Bilde.

"Mein Herz, du bift außer dir," hörte sie Max sagen. "Ich bin mit dem Nachtzuge gekommen. Fasse dich und stelle mich beiner Freundin in aller Form vor."

Entsett blickte Gitta von einem zum andern. Was würde Isabella thun? Die große Meisterin ihrer Kunst wußte sich auch in diese Lage zu finden.

"D, wir kennen uns wohl schon, Herr Graf," sagte sie mit vollendeter Fassung. "Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Ihre Braut ist begreiflicherweise noch sehr erregt — es ist ja alles so schnell gekommen."

Sie ließ sich nieber, und Max brückte Gitta liebevoll in einen Sessel, neben bem er selbst Plat nahm. Er war frappiert von ber Liebenswürdigkeit ber alten Schauspielerin. Bis jett hatte er keine freundlichen Gefühle für sie gehegt.

"Sie wollen mir also Gitta entführen, Herr Graf? Ich wünsche Ihnen herzlich Glück, und für Gitta ist es ebensogut, wenn sie diesen Beruf, der doch für eine Dame aus Ihren Kreisen so sehr seine Schattensseiten hat, wieder aufgiebt. Als Ihre Frau wird sie viel zufriedener sein und froh, die schwere Arbeit hinter sich zu haben."

"Sie soll glücklich werden," rief Max, "das schwöre ich Ihnen!" "D, so mutig?" Jsabella beugte sich vor. Hörte er benn nicht die beißende Fronie in ihrer Stimme?

"Sie sind eigentlich ein Egoist, lieber Graf. Was foll die Mensch= heit ohne Gitta machen? Aber ich kann es ja Gitta so nachfühlen heiraten ist doch das Höchste auf Erden."

Gitta stand plötlich kerzengerade ba. Sie streckte die Hand gegen Jabella aus, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Dann stürzte sie aus der Thür.

Isabella rührte sich nicht. Sie blickte Siweben an und jetzt ließ sie Maske fallen und sagte schneibend: "Sie laben eine schwere Berantwortung auf sich, Graf Siweben. Wenn Sie Sittas Kunst in ihr töten, so sind Sie in meinen Augen ein Verbrecher!"

Damit ließ sie ihn allein.

Den ganzen Tag saß Max neben seiner Braut, beschwichtigte und tröstete und ließ sie seine große, starke Liebe fühlen. Jabella hatte sich in ihren Zimmern verschlossen und erschien nicht wieder, keine Bitten Sittas vermochten die Schwerbeleidigte zu erweichen, und nach zwei Tagen, als Gitta von einem Spaziergang mit Max zurücksam, da teilte ihr die Jungfer mit, Frau Rabenhorst wäre abgereist, ohne ihre Abresse zu nennen.

Gitta sah mit leeren Blicken um sich, dann ging sie still in Isabellas Stube. Ja, es war alles verlassen und öbe. Sie war fort. Gitta saß an ihrem Schreibtisch und weinte.

\* \*

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in den nächsten Tagen die Nachricht, daß Gitta Worleben sich verlobt hätte und demnächst die Bühne verlassen wollte. Niemand glaubte daran. So etwas wird so leicht und oft gesagt, und nun gar von einer so schönen, berühmten Schauspielerin, die natürlich von Anbetern umringt ist. Aber das Spielen aufgeben? Unsimmige Behauptung!

"Ja," fagte aber jemand, "ber Erwählte ift ein Graf!" Darüber zuckte man bie Achseln.

"Gut, laß ihn Graf sein — bann spielt sie unter ihrem eigenen Ramen weiter."

"Wird fie nicht nächstens die ,Jungfrau' geben?"

"Ja, die Aufführung ist acht Tage hinausgeschoben, das hat etwas zu bedeuten."

In allen Kreisen herrschte große Aufregung. Man hatte ben Intendanten, Herrn von Amberg, mit sorgenvoller Stirn umhergehen sehen. An den Straßenecken standen die Schauspieler vom Stadttheater und steckten die Köpfe zusammen.

"Was ist? Was hört man von der Worleben?"

"Sie will nicht mehr auftreten."

"Es ist ein Jammer!"

"Weißt du etwas Neues, Hand?" riefen die im "Café Royal" versammelten Studenten dem jungen Grafen zu, der eben eintrat. Jung sah er freilich in diesem Augenblick nicht aus. Er war blaß und ernst.

"Meine Herren," sagte er mit einem Gemisch von Wichtigkeit und innerer Entrüftung, "ich bitte Sie, die Worlebensche Angelegenheit in meiner Gegenwart ruhen zu lassen."

Er machte eine Baufe.

"Mein ältester Bruder," fuhr er fort, "hat sich in einer schwachen Stunde verleiten lassen, ber Worleben seine Hand anzutragen, und er gedenkt jetzt sein Wort einzulösen und sie zu heiraten."

Tiefes Stillschweigen folgte.

Hans Siweden ließ sich ein Glas Portwein geben und stürzte es hinunter. Man schüttelte ihm verständnisvoll die Hand. Dann sprach er von notwendigen Geschäften und verließ sehr bald das Lokal.

"Berteufelte Geschichte," bemerkte einer ber zurückbleibenben Herren. Run brach ber Sturm los.

"Das sieht so'n ollen Philister recht ähnlich — keinen fröhlichen Streich soll man sich erlauben, und den dümmsten Streich macht er schließlich selbst."

"Hans war äußerft pikiert. Es ist auch eine heillose Sache für bie Kamilie."

"Die Siwedens find koloffal abelsftolz."

"Na, Bergeshöhe geht nun fleuten für den Max."

"Sagt mal, wer ift benn ber nächste Erbe?"

"Das ift unfer Sanschen."

"Alle Wetter, hat der Kerl Dufel!"

"Ich kann's mir übrigens nicht benken, daß Max sie faktisch heiratet."

"Sie sollen sich schon früher in Dillburg gekannt haben."

"Bort mal, Kinder!" schrie einer, "ber hans wird doch nicht erwarten, daß wir um seinetwegen nicht in die "Jungfrau" gehen?"

"I bewahre, bas wird ja eine kapitale Aufführung!"

"Aufgepaßt! Da braußen gehen die Worleben und Siweden. Na also, jest ist es klipp und klar!"

"Raus und Front gemacht!"

Die ganze Gesellschaft stürmte aus dem Hause, braußen trafen sie sofort mit dem neuesten Brautpaar zusammen.

Die Studenten traten zur Seite und rissen wie ein Mann die Müßen vom Kopf.

Gitta errötete und grüßte leicht, Max nahm ben hut ab, bann gingen sie ruhig weiter Arm in Arm.

"Ob ihm das nun angenehm ist, mit so'ner bekannten Schausspielerin hier durch die Straßen zu gondeln?"

"Donnerwetter! Mit der Gitta kann er sich ruhig sehen lassen, benke ich. Ich beneide den Kerl!"

"Wann wird die "Jungfrau" gegeben?"

"Uebermorgen."

"Dann ist's Zeit, Blumen zu bestellen. Alle Läden mussen für sie ausgekauft werben. Seht mal, da steht ja die Anzeige an der Säule!"

Sie brängten sich heran.

Da stand's.

Freitag: Die Jungfrau von Orleans.

Johanna: Fräulein Gitta von Worleben.

Unwiderruflich lettes Auftreten der Künstlerin.

"Es ist doch eine verwünschte Geschichte. Paßt mal auf, die brennt ihm nach drei Wochen durch und spielt wieder!"

"Ja, warum riskiert er so etwas? Schuster, bleib bei beinem Leisten!" —

Der Tag der Aufführung der Jungfrau von Orleans war herangekommen.

Schon brei Tage vorher war das ganze Haus ausverkauft. Kopf an Kopf hatten die Leute am Theaterschalter gestanden, sich zum Billetverkauf gedrängt. Man hatte sich gestoßen, gegenseitig beiseite geschoben, und von Stunde zu Stunde mehrte sich der Andrang und die Aufregung. Die Studenten trieben es natürlich am tollsten.

"Zehn Billette für die Jungfrau," schrie einer von ihnen der

Billetverkäuferin zu und hielt ihr über die Köpfe der anderen hinweg eine lange Jange hin.

Lachend wurde ihm die Beute auf diese Beise übermittelt, und im Triumph trug er sie davon, begleitet von dem Schelten und Toben der Menge.

Sieben Uhr abends.

In ihrem mäßig großen, von elektrischem Licht erhellten und mit großen Spiegeln versehenen Ankleidezimmer im "Stadttheater" befand sich Gitta Worleben.

Die Garderobiere ftand neben ihr und warf einen letzten, prüfens den Blick auf ihre Toilette.

"Gnädiges Fräulein müßten heute durchaus etwas Farbe auf= legen," meinte sie jetzt, "es geht so gar nicht an."

"Nein," erwiderte Gitta furz.

"Die Jungfrau," fuhr sie nach einer Weile nachbenklich fort, "ist sicher blaß gewesen, als sie sich zum Kampfe rüstete. Sophie, fragen Sie Fräulein Raisdorf, ob Sie ihr noch behilflich sein können."

Das Mädchen verließ sie, etwas beleibigt.

Gitta war allein.

"Bum lettenmale alfo!" fagte fie in Gebanken.

Welch ein Lärm und welche Aufregung unten auf der Straße! Sie schob den Fenstervorhang beiseite und blickte hinaus. Da drängte sich Wagen an Wagen. Da kamen sie alle an, um die Jungfrau von Orleans zu sehen, scharenweise, zu Wagen und zu Fuß.

Wie gut war ihr das alles bekannt. Die nachlässige Bürde, mit der die elegante Welt dem Wagen entstieg, der eilige Schritt der Fußzgänger, da — die Damen in langen Mänteln und hellen Tüchern um den Kopf. Wie geschickt sie sich durch die Wagenreihe drängten und wanden, und alle verschwanden sie nun in dem großen Portal.

"Wie einfach ist das Leben, wenn man nur zuzusehen braucht, wie die anderen es machen," dachte Gitta.

So hatte sie es selbst auch gemacht in ihrer Jugend. Sie fühlte noch die freudige Aufregung, mit der sie selbst durch die Straßen von Dillburg geeilt war, wenn's zum Theater ging. Sie sah plöglich so lebendig die lette Straßenecke vor dem Theater, an einem Zigarrensladen vorbei, wo sie schnell noch einen Blick auf das Bild der gastierensden Künstler geworfen hatte, gewöhnlich Isabella Rabenhorst darstellend, dann das hineindrängen durch die Thür, die Angst, zu spät zu kommen, die Scherze mit der Garderobiere, dann das köstliche Gefühl: nun geht's

gleich los — alles, alles trat ihr so beutlich vor die Seele — und da stand sie nun heute, dieselbe Gitta, und es war heute ihr letztes Auftreten, der Schluß ihrer Bühnenlaufbahn.

Was für Jahre waren das gewesen! Wie waren sie vorüber gerauscht, und doch, wie endlos lange war es alles her!

Immer schwerer, immer verwickelter wurde ihr Leben. Konnte benn noch Schwereres kommen als bas, was heute vor ihr lag?

Heute gab sie ja alles auf! Ihre Kunst. War bas eine Thatssache ober war es ein Versuch? Ihre Freunde gab sie auf, ihre bisherigen Interessen, alles. Madonna gab sie auf. Sie konnte gar nicht an sie benken, ohne baß es ihr burchs Herz ging wie ein Stich. Und bas alles um ihn, um diesen einen Menschen!

War das nicht Unnatur, Wahnsinn?

Nein, das war Liebe, sagte er. Er gab ja auch alles auf. Er hatte ihr erzählt von seiner Zusammenkunft mit den Eltern und wie er nun ausgestoßen, enterbt sei. Und doch wollte er nur sie haben und sonst nichts auf der Welt.

Gitta trat plöglich rasch vom Fenster zurück. Ihre Sände umschlossen ein Kruzisig, das auf ihrem Toilettentisch stand, und ein heißes Gebet stieg aus ihrem Herzen zum Himmel empor. —

Max fühlte neugierige Blicke auf sich gerichtet, als er sich jett ben Weg durch das vollbesette Haus zu seinem Plat bahnte. Es war ihm schwer und unbegreislich gewesen, daß sie diese letzte Abschieds-vorstellung für ihre Pflicht gehalten hatte. Aber da sie so viel für ihn aufgab, hatte er sie nicht mit dieser einen Sache quälen mögen. Nun saß er hier, neben Bentheims, die ihm beide heute viel zu über-winden gaben: Bentheim durch seine Aufregung und Freude, Gitta spielen zu sehen, Andrea durch ihre wohlgemeinten Reden.

"Gottlob, daß es das lette Mal ist, daß sie auftritt, lieber Graf!" sagte sie eben jett — da ging der Vorhang auf und das Spiel begann. Gitta erschien.

Im selben Augenblick braufte ein nicht enbenwollender Beifalls= fturm durch das Haus, so daß es lange dauerte, ehe sie anfangen konnte zu sprechen.

Ernst und gefaßt stand sie ba und bankte mit einem wehmütigen Lächeln, bas von vornherein die Stimmung bes ganzen Abends stem= pelte. Ihr Spiel war interessanter benn je.

Jebes Wort, das sie sprach, war durchzittert von unterdrückter Leidenschaft, von mühsam verhaltenem Schmerz; die tiefe Empfindung,

mit der sie spielte, steigerte sich von Scene zu Scene und teilte sich dem Publikum mit; atemlose Stille herrschte, während sie sprach. Niesmand wollte ein Wort, eine Bewegung von ihr verlieren. Sie wurde bei offener Scene durch donnerndes Händeklatschen unterbrochen, nach jedem Akt hervorgerusen, mit Blumen überschüttet, und die Begeisterung der Zuschauer erreichte ihren Höhepunkt, als sie nach dem Kampf mit Lionel ohnmächtig in die Arme La Hires sank und mit wahrshaft erschütternder Tragik auf die Worte "Ihr Blut entsließt" — sagte: "Laßt es mit meinem Leben hinströmen."

Warum sie diese Scene so ergreifend natürlich gab?

Weil sie da plötslich sich und ihr ganzes Leben verstand.

Als Lionel vor ihr stand und sie ihr schon gehobenes Schwert senken mußte, ba war ihr mit einem Schlage ihr eigenes Schicksalklar.

Max Siweden war es, der vor ihr ftand. Sie liebte ihn, nun blieb ihr nichts mehr übrig, als zu sterben.

Immer gehobener wurde die Stimmung im Bublifum.

Niemand ahnte, wie viel Wahrheit in dem "Spiel" steckte. Man bewunderte nur rückhaltlos das eminente Talent der Künstlerin, und die große Frage blieb, ob diese natürliche Darstellung der "Jungfrau" raffinierte Kunst oder unbewußte Wahrheit war.

Als schon bas Drama sich seinem Ende nahte, kam ein Wagen sehr schnell burch die Straßen daher gejagt und hielt jett vor dem Theater. — Sine schwarz verhüllte große Frauengestalt stieg aus und verschwand in dem Hause.

Jabella Rabenhorft.

Leise stieg sie die Treppen hinan, sehr langsam, als trüge sie eine schwere Last. Borsichtig öffnete sie die Thur zur großen Seitensloge, wo einige bekannte Künstler saßen. Man machte ihr ehrerbietig Plat, und nun warf sie einen langen Blick auf die Bühne hinunter.

Es war der lette Augenblick, die lette Scene. Johanna lag töblich verwundet, ohne Zeichen des Lebens da.

Wie totenähnlich sie aussah.

Ifabella fonnte biefen Anblick nicht ertragen.

Sie lehnte fich in die Loge zurud und hielt die Sande vor die Augen.

Da hörte sie bie bekannte, klare, rührende Stimme sagen: "Nein, ich bin keine Zauberin! Gewiß, ich bin's nicht!"

Isabella beugte sich plöglich wieder weit vor. Ob Gitta sie sehen würde?

"Mignonne!" flüfterten ihre Lippen unwillfürlich.

"Still!" sagte jemand neben ihr, "jett fpricht fie gleich."

König: Du bift heilig wie ein Engel; doch unfer Auge war mit Nacht bedeckt.

Johanna: Und bin ich wirklich unter meinem Volk, und bin nicht mehr verachtet und verstoßen? Man flucht mir nicht, man sieht mich gütig an: Ja, jetzt erkenn' ich alles beutlich wieber! Das ist mein König! Das sind Frankreichs Fahnen. Doch meine Fahne seh' ich nicht — wo ist sie? Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen. Von meinem Meister ward sie mir vertraut, vor seinem Thron nuß ich sie niederlegen; ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

König (mit abgewandtem Gesicht): Gebt ihr die Fahne!
(Man reicht sie ihr. Sie steht ganz frei aufgerichtet, die Fahne in der Hand.
Der himmel ist von einem rosigen Schein beleuchtet.)

Johanna: Seht ihr den Regenbogen in der Luft? Der Himmel öffnet seine goldnen Thore, im Chor der Engel steht sie glänzend da. Sie hält den ew'gen Sohn an ihrer Brust, die Arme streckt sie liebend mir entgegen. Wie wird mir? Leichte Wolken heben mich — der schwere Panzer wird zum Flügelkleide. Hinauf — hinauf — die Erde slieht zurück — Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude! (Die Fahne entfällt ihr, sie sinkt tot darauf nieder. Alle stehen lange in sprach-loser Rithrung. Auf einen leisen Wink des Königs werden alle Fahnen sanst auf sie niedergelassen, daß sie ganz davon bedeckt wird.)

Tiefe, andauernde Totenstille im ganzen Saufe.

Und dann brach es los, mit einem Male, wie ein Sturnwind. Das Haus erdröhnte, die Wände zitterten. Wie eine Mauer stand das Publikum und wollte nicht vom Platze weichen, dis die Künstlerin vor der Rampe erschiene.

Drangen benn das rauschende Händeklatschen, die Zurufe, das Trampeln, der ganze Höllenlärm nicht an ihr Ohr? Sie kam nicht.

Achselzuckend erschien endlich der Regisseur und erklärte, Fräulein von Worleben fühle sich nicht im stande, zu erscheinen.

Das wollte man nicht glauben, und lange Zeit noch währte bas Applaudieren fort. Aber sie kam nicht.

Grenzenlos erschöpft saß sie jett neben ihrem Verlobten in dem Wagen, der sie nach Hause brachte. Max hielt ihre Hand. Er war selbst so tief ergriffen, daß er nichts zu sagen vermochte. Er dachte an Jabellas Worte. Er kam sich plötlich vor wie ihr Mörder.

Rudolf war auch verftummt. Nur Andrea taute auf.

"Brigitta, du haft wunderschön gespielt," fagte fie freundlich.

"Wie ein Mensch bas so kann, ist mir ja vollständig unfaßlich, aber ich war ganz gerührt. Denk dir, das Schlimme war nur, daß ich mein Taschentuch absolut nicht finden konnte, und darüber habe ich gewiß das Beste verloren. Die Menschen um uns herum weinten alle, und das steckt dann schon so an."

Niemand antwortete ihr.

Der Wagen hielt.

Max brachte Gitta bis an die Thür ihrer Wohnung. Er gewann es nicht übers Herz, ihr etwas über die Aufführung der Jungfrau zu sagen, weil er sich vor ihr schämte und weil ein unbestimmtes Gefühl ihm sagte, daß, wenn er ihr jetzt noch die Freiheit zurückgäbe, sie — nein, das war nicht auszudenken.

"Gitta, Gitta, balb ganz mein!" sagte er, sie stürmisch um= schlingend.

Im Laufe bes nächsten Tages reiste Gitta mit Bentheims nach Pölle, und bort, nach wenigen Wochen, fand im engsten Familienkreise bie Trauung von Max Siweben und Gitta Worleben statt.

Worauf follten sie warten? Sie hatten ja boch nichts mehr auf ber Welt, außer sich selbst.

## Zweiter Ceil.

#### X.

## Gitta Simebens Tagebuch.

Güntersthal, im März.

Heute vor einem Jahr war unser Hochzeitstag: Ich muß meinem Herzen Luft machen, ich muß es aufschreiben, ich muß es schwarz auf weiß haben: ich bin glücklich, glücklich. Goldne Sonne, leihe mir die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank vor Jovis Thron, denn ich — bin arm und stumm. Max mag es freilich nicht, wenn ich citiere, aber eben konnte ich nicht anders, und er braucht es ja auch nicht zu sehen. Er weiß nicht, daß ich ein Tagebuch schreiben will. D, ich bin so glücklich. Schönes, schönes, geliebtes Leben! Es wird nicht viel mit dem Schreiben werden, ich muß fortwährend aus dem Fenster blicken, da sehe ich nämlich ihn, meinen Max. Sein Anblick ist die Freude meines Herzens. Er arbeitet im Garten, ich muß jeder seiner Bewegungen folgen, Kraft mit Anmut gepaart, das ist Schönheit.

Der Türmer. 1900/1901. III, 10.

Später. Er rief mich hinaus, ich mußte seine Leistungen bewundern, und dann habe ich ihm geholfen. Wir haben uns dies kleine, weiße, im Sommer grün umrankte Häuschen gekauft, und nun dauen wir aus der Wildnis, die das Haus umgiebt, einen Garten. Max thut alles, er fällt mit eigener Hand Bäume, er gräbt und pflanzt, und ich berausche mich an der Natur, ich atme mit Entzücken den frischen Erdgeruch ein, ich lebe und liebe.

Des Nachmittags steigen wir dann in die Berge und des Abends lesen wir zusammen, oder wir sprechen, oft bis spät in die Nacht, und ich entdecke täglich neue Tiesen in seinem Charakter, neue Schönheiten seiner Seele. Und wie er mich liebt! Ich denke manchmal, fast zu sehr, es ist etwas so Gewaltsames, Ausschließliches dabei, aber — warum benken?

Nach unfrer Hochzeit reisten wir nach Italien. May war schon früher dort, nun lernte auch ich dies herrliche, sonnige Land lieben und meine durstende Seele trank in vollen Zügen den überschäumenden Becher der großen, heiligen Kunst. May erklärte mir alles aufs schönste, er ist von umfassender Bildung und wir waren immer eins! Nein, ich habe mich nicht in ihm getäuscht; sein Geist hat einen hohen Flug, — stumm stand er mit mir vor der Pieta von Michel Angelo, vor dem sterdenden Gladiator, kein Wort störte die Andacht unserer Seelen, nur unsere Hände fanden sich in leisem Druck, dann schritten wir weiter — o May, nur einem solchen Manne wie dir konnte ich, durste ich meine Kunst opfern. Weine Kunst!

\* \*

15. März. Den Winter blieben wir in Rom. Viel Liebenswürdige Menschen habe ich bort kennen gelernt, auch Künstler — Maler und Bildhauer. Max führte mich in verschiedene Ateliers; sein keines Kunstverständnis verschafft ihm überall Freunde, und es war mir alles so interessant, so neu; die Tage klogen dahin. Die Menschen waren so freundlich zu mir, sie wußten ja auch nicht, daß ich Schauspielerin gewesen war.

Warum ist meine Kunst das Stiefkind unter ihren Schwesterskünsten? Bom höchsten Standpunkt aus betrachtet, ist sie doch die größte! Denn sie will die ganze Persönlichkeit geben, den ganzen Menschen, das größte Wunder Gottes. Sie umfaßt alles: Geist, Körper, Sprache. — Diese Gedanken quälten mich eines Tages, als wir in einer Galerie vor einem mittelmäßigen Kunstwerk standen.

"Tom Boigt ist ein weit größerer Künftler, als dieser Maler," sagte ich unvermittelt zu meinem Mann. Er sah mich erstaunt an. Dann faßte er sich sehr schnell.

"Wohl möglich," antwortete er ausweichend.

Ich ließ nicht nach.

"Es hat dich nie interessiert, Tom Voigts Bekanntschaft zu machen, nicht wahr?"

Er wurde ärgerlich. "Nein, in der That, ich schätze sein Talent, aber als Mensch — die gesellschaftliche Stellung der Schauspieler ist nun einmal eine sehr prekäre."

"Db es wohl an uns liegt?" meinte ich nachdenklich.

"Ja," antwortete er, "wenn wir die Schauspieler mehr in unsfere Kreise hereinzögen, würden sie gewiß manches Gute davon haben, aber es ist nun einmal nicht Sitte." —

Er hatte mich nicht verstanden, Gott sei Dank, er hatte mich nicht verstanden. Aber die Atmosphäre um uns her war plöglich feindlich, bafür habe ich ein feines Gefühl. Ich trennte mich unmerklich von ibm und fand mich bald allein in einem Nebenfaal. Da hina eine große Landschaft. Sie hat sich in meine Seele eingegraben. regnerischer Novembertag war gedacht. Schwere, graue Luft, eine verlaffene Marmorterraffe mit gelben Blättern bedeckt, große ftarre Bäume, ihr totes Geaft in die Luft recend, nirgends eine Spur von Leben. "Tristezza" stand barunter. — Wir waren beide diesen Abend schweigsam, aber den nächsten Tag war die trübe Stimmung überwunden, die Liebe schlug ihren goldenen Mantel um uns und wir saben die Schatten der Rufunft nicht. Wir waren glückselig, wir lebten wie im Traum. Das ewige Rom that es uns an, unser Baterland, unsere Freundschaft hatte uns ja auch verstoßen, um so enger schlossen wir uns aneinander.

16. März. Im Frühjahr erhielt Max die Nachricht, daß sein Bater leidend sei. Daburch wurden wir plötzlich wieder in den alten Kampf hineingerissen.

Alle Versöhnungsversuche waren bis jett gescheitert, auch auf meine Briefe an Jabella hatte ich nie eine Antwort bekommen. Nun ließ es Max keine Ruhe mehr im Süben. Hier in biesem Schwarz-walddorf sind wir gestrandet, hier kauften wir dies kleine Landhaus, hier wollen wir nun leben.

17. März. Der Frühling kommt zeitig dies Jahr. Es ist so warm! Die weiche Luft bedrückt mich. Ueberall um mich herum

neues Leben, warum beun in mir solche Schwermut, solche Angst? Durch ben alten Förster in seiner Heimat erhält Max oft Nachricht über seinen Bater. Es ist nicht bedenklich, aber der alte Herr scheint zu leiden.

18. März. Draußen regnet es in Strömen. Die Arbeit im Garten stockt. May ist fort. Er ist in die benachbarte Stadt gefahren, um Einkäuse zu machen. Ich bin eben durch das ganze Haus gegangen und habe mir alles angesehen. Wir sind sehr primitiv eingerichtet, aber was sollen die vielen Sachen, der viele Ballast! Besonders, wenn man, wie wir, sahrendes Volk ist. Es war unvernünstig, daß wir dies Haus kauften, auf die Länge. — Ich mag nicht mehr schreiben. Vorhin habe ich lange, lange am Fester gesessen, der Regen schlug gegen die Scheiben und die Erinnerungen strömten auf mich ein. Ich weiß nicht, was mir sehlt. Ich möchte sterben. Wenn das Leben am schönsten ist, dann müßte man sterben.

Aehnliches habe ich boch schon erlebt? Uch ja, als ich Jphigenie gab, ba fühlte ich mich auf der Höhe des Glücks, das war der größte Augenblick. Bin ich denn gestorben? Wer war ich? und was bin ich jett? Ach, dieser Regen! Ich schreibe in Absätzen. Ich ging wieder burch die kleinen, freundlichen Stuben. Er hat sich einen großen Schreibetisch eingerichtet, bedeckt mit gelehrten Büchern und Schriften. Natürlich, ber Mann kann der geistigen Thätigkeit nicht entbehren. Aber die Frau?

Nein, das geht so nicht weiter. Ich merke, daß das Tagebuch mein Feind wird. Dies Schreiben macht mich unruhig, sort mit dir, Bergangenheit! Ihr Gedanken — zurück ins Grab, und ben festen, schweren Stein darüber. Noch halte ich dich, o mein Glück, und "troße allen Vorbedeutungen".

Im Juni. Ich nehme ben Feind wieder bei den Händen, er soll mein Freund werden und mich retten! D wer kennt ihn nicht, den Drang, sich einmal auszusprechen! Ich muß mein Herz öffnen, wenn es nicht springen soll, und ich muß der Wahrheit ins Gesicht sehen, das ist besser, als wenn der Gram einen innerlich auszehrt.

O meine Runft, meine Runft, meine Runft!

Zwei Tage später. Max kam herein. Ich warf biese Blätter schnell in ein Schubsach. Er barf es nicht lesen, er, mit dem ich glaubte ganz eins zu sein. Was ist denn geschehen? Ach nicht viel, und doch alles, denn ich war bis jetzt eine Nachtwandlerin und nun bin ich erwacht und nun stehe ich mitten im Kamps. Ich will erzählen,

wie es kam. Das Frühjahr verlief noch so friedlich und schön, wir waren umgeben von Blumen, von Rosen und von Freude, wir gingen Hand in Hand. Da vor vierzehn Tagen, als wir eines Abends von einem Spaziergang zurückfamen, da lag auf seinem Schreibtisch ein Brief.

Er nahm ben Brief in bie Hand.

Dann zuckte er plöglich zusammen und ging rasch bamit fort.

Ich fah es gleich, es war die Hand seiner Mutter.

Vor seinem Schreibtisch sitzend fand ich ihn, das Gesicht in die Hände vergraben.

Vor ihm lag der Brief.

"Was ift es, mein Herz?" fragte ich leife, mit ber Hand über seine Stirn streichend.

Er fuhr auf.

"Du hier?" sagte er. "Gitta, ich verschonte bich gern mit diesen Dingen."

"Das ist nicht recht von bir. Was schreibt beine Mutter? Es kann mich gar nicht kränken, benn ich, an ihrer Stelle —"

"Wie kannst bu nur immer so überlegt sein? Mich würde es blutig fränken, wenn ich ungerechterweise — und dies ist ungerecht."

Er marf ben Brief gornig beifeite.

Gine Weile schwieg ich.

Dann ging ich ans Fenster. "Gleich wird die Sonne untergehen," sagte ich. "Komm, Maxi, sei nicht so bitter und laß uns sehen, was wir thun können."

Er umschlang mich mit beiden Armen.

"Wie könnte ich bitter sein mit dir; an beiner Seite, Gitta! Mein Gin und Alles."

Er bedeckte mein Gesicht, mein Haar mit Küssen, und für einen Augenblick vergaßen wir alles, außer dem einen, daß wir uns hatten und zusammen waren. Wir merkten es nicht, daß die Sonne jetzt ganz unterging und die Nacht ihre breiten Schatten über die Erde warf.

"Sage mir nun, mas beine Mutter schreibt."

"Mein Bater ist sterbend, und sie möchte, daß ich käme und eventuell eine Bersöhnung —"

"D Max, natürlich, du mußt hin, so schnell du kannst."

"Nein, ich werbe nicht hingehen. Sie wissen, welche Bedingung ich an eine Versöhnung geknüpft habe, und da Mama dich in ihrem Briefe überhaupt nicht erwähnt, so ist es nur eine Beleidigung für mich, diese Aufforderung; ich —"

"Sie sind boch — beine Eltern."
"Und bu bist meine Frau."

Gine Stille entstand.

"Maxi, laß uns zusammen hinreifen," bat ich.

"Dem kann ich bich gar nicht aussetzen, mein Liebling," war seine Antwort.

"Doch, ich bin viel gewöhnt, — es wäre boch ein Versuch —"
"Wir wollen es uns bis morgen überlegen, heute abend ift es boch zu fpät zu reisen."

Mber ich ließ ihm feine Rube.

"Wir dürfen diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen. Daß beine Mutter dir überhaupt schreibt, ist ein Zeichen, daß sie sich nach bir sehnt."

"Ja, aber bann werbe ich allein reifen."

"D, laffe mich nicht hier zurud, Max, nimm mich mit!"

"Sei doch kein Rind, bu kanust bir doch benken, daß ich bich nachkommen laffen werbe, sobald es geht!"

"Ja, das versprich mir, Max. Nun will ich beine Sachen ordnen. Komm, du nußt reisen. Und nun sage, was du brauchst."

In der Frühe am nächsten Tage reifte er ab.

Ich verlebte einen einfamen, trüben Tag.

Am anderen Morgen erhielt ich eine Depesche, die mir seine glückliche Ankunft meldete, und daß er seinen Vater lebend vorgefunden und seine Mutter gesprochen habe.

Neue Hoffnungen beseelten mich. Ich hatte keine Ruhe mehr. Es würde mir gewiß gelingen, das Herz seiner Mutter zu erweichen. Ich faßte den Entschluß, ihm nachzureisen, und führte ihn noch am Abend aus.

Am anderen Morgen war ich in Bergeshöhe. In einem kleinen ländlichen Wirtshaus stieg ich ab. Unter einer großen Linde saß ich und ruhte mich aus.

Ich hatte ihm einen Zettel hinaufgeschickt auf bas Schloß, bessen Zinnen ich broben über ben Bäumen ragen sah, mit der Bitte, mir den Sintritt in das Haus seiner Eltern nicht zu wehren.

Schwüle, sengende hite lag über bem kleinen Thal.

Ich hatte ben leichten Strohhut abgenommen und lehnte meinen Kopf gegen den breiten Stamm bes Baumes.

Ich wartete auf die Antwort meines Mannes, auf ihn selbst. Und hier also war seine Heimat! Wie hatte ich es auf mich nehmen können, ihn da herauszureißen! Der laue Wind spielte mit meinen Haaren, ich schloß die Augen halb und lauschte dem geheimnisvollen Rauschen des Baumes, dem lauten Gezwitscher der Vögel. Musik und Harmonie um mich herum auf dieser friedlichen Bergeshöhe, und da saß ich nun wie ein Mißklang in alledem; denn ich, ich war als Unfried, als Zerstörer in dies Land und seine Bewohner eingedrungen, ich hatte den ältesten Sohn und Erben an mich geschmiedet, an die Komödiantin.

Vor mir stieg eine Lerche kerzengrade in die Luft und verschwand im weiten Himmelsraum.

Ich hob die Arme, als müßte ich auch fliegen, aber matt sanken meine Hände in den Schoß zurud.

Wie heiß es war, und wie es rauschte im Baum!

Ich verstand das Lieb, das er mir sang in immer wechselnben, wiegenden Melodien:

Hoch könnt' ich fliegen, Bär' ich nicht gebannt, Hätte nicht die Liebe Mir die Flügel verbrannt.

Warum kam mein Mann noch immer nicht?

Ich hörte auf ber Fahrstraße einen Schritt sich nahen. Es war nicht der meines Mannes, den hätte ich gleich erkannt. Aber ich kannte diesen Schritt auch. Und da stand vor mir Tom Voigt.

"Mein Gott, wie kommen Sie hierher?" fragte ich, indem ich aufstand und ihm die Hand entgegenstreckte.

"Das ist allerdings überraschend, daß wir uns hier treffen," antwortete er, sichtbar erfreut. "Ich gastiere hier am Sommertheater zu Bernhau und mache heute eine Fußtour zur Erholung, — aber wie kom= men Sie denn hierher?"

Ich hatte mich wieder niedergelassen und er setzte sich zu mir. Dieses unerwartete Wiedersehen mit dem früheren Kameraden erregte mich sehr.

Ich fühlte seinen prüfenden Blid auf mir ruben.

"Ich bin mit meinem Mann in Bergeshöhe, seiner Heimat, — ich — werde ihm jest entgegengehen."

"Ach, bleiben Sie doch einen Augenblick," bat er, "es wird Sie doch interessieren zu hören, was "bas Haus" macht und Frau Naben=horst —"

Ich war im Begriff gewesen fortzugehen, jetzt blieb ich sitzen. Nur Fassung, Ruhe, dachte ich.

"Nun?" fragte ich furz.

"Ich habe den Borzug gehabt, Frau Rabenhorst vor einigen Wochen zu sehen. Sie ist riesig gealtert, ich glaube sie ist ganz kaput, seit Sie fort sind."

Ich schwieg.

Etwas stieg mir schwer und heiß die Rehle herauf, ich mußte bie Zähne zusammenbeißen.

"Was ist das überhaupt für'n Unsinn," fuhr er fort, "daß Sie fortgingen. Alles geht drüber und drunter seitdem. Amberg will gehen, das Wilhelmtheater macht uns kolossal Konkurrenz jetzt, nächstens müssen wir überhaupt die Bude verlassen. Das geht so. Fräulein Gitta, wenn der Häuptling die Fahne sinken läßt, dann geht alles andere kopfüber hinterher."

Mir war zu Mut wie einem Schlachtroß, das in der Ferne plöglich die Trompete wieder hört.

Er fah, wie ein Buden burch meine Glieber ging.

"Sehen Sie wohl, das war ein verfehlter Versuch, daß Sie uns und die gute Sache verließen; da ist niemand, der Ihre Stelle aus-füllen kann. Die Ina spielt ja vorzüglich, aber —" er hieb mit dem eleganten Spazierstock durch die Luft, daß es psiff, "aber da ist kein Feuer dahinter — wie bei Ihnen."

"Gott, dies Fener," bachte ich, "dies wahnsinnige Fener!" Dleine Hände wurden eiskalt. Das war immer der Anfang.

"Und nun hören Sie mir einmal zu. Also die Gudrun' wurde neulich gegeben hier in Bernhau, haarsträubend. Ich dachte die ganze Zeit an Sie, und wenn Sie nur dagewesen wären — mit ein paar Worten, ein paar guten Ratschlägen hätten Sie retten können, und besonders, wenn Sie selbst nur einen Moment auf der Bühne gewesen wären — wär' das ein Leben geworden! Nun sagen Sie nur zu Ihrem Mann: "Ich habe jetzt lang genug geseiert, jetzt geht's wieder an die Arbeit, wenn —'"

"Herr Boigt," unterbrach ich ihn, "hören Sie auf!" Jest endlich hatte ich meine Selbstbeherrschung wieder.

"Wir wollen über biese Sache nicht weiter sprechen," begann ich kühl, ihm voll in die Augen schauend.

Er verbeugte fich. Er burchschaute mich bennoch.

"Wie Sie befehlen, gnädigste Gräfin. Sprechen wir über die

Gegend, über das Wetter. Nicht wahr, reizender Ort hier, wirklich sehr niedlich! Gebenken Sie und Ihr Herr Gemahl hier längeren Aufenthalt zu nehmen?"

"Ja," erwiderte ich ebenso. "Wir bleiben hier noch sehr lange, und ich will Sie in Ihrem Spaziergang auch nicht länger aufhalten. Leben Sie wohl, Herr Voigt!"

Er stand auf und zog tief ben Sut.

"Ich empfehle mich Ihnen, gnäbigste Gräfin!"

Plöglich faßte er meine Hand, ein hübsches Lächeln überflog sein kluges Gesicht.

"Wir konnten immer gut zusammen Komödie spielen," sagte er, "und es ist wohl besser, wir spielen weiter. Aber samos war sie doch, unsere gute Kameradschaft von früher, und die gemeinsame Arbeit und das Ringen und der Erfolg —"

In diesem Augenblick fuhr eine elegante Equipage an uns vorüber. Darin sagen eine Dame und ein Herr.

Mein Mann mit seiner Mutter.

"Gitta!" hörte ich seine erschrockene Stimme rufen. Dann hielt ber Wagen plöglich.

Ich sah ihn mit der Dame sprechen, dann aussteigen und jett rasch auf mich zukommen.

Der Wagen fuhr weiter.

Ich schüttelte ben Schreck, ben sein Erscheinen mir verursacht hatte, ab und ging ihm entgegen. Als wir uns begrüßten, trat Boigt auch heran.

"Herr Graf erinnern sich meiner gewiß nicht mehr? Voigt. Ihre Frau Gemahlin war so liebenswürdig, mir einen Augenblick Zeit zu schenken —- die gnädige Gräfin ist früher so überaus gütig zu mir gewesen. Ich empfehle mich den Herrschaften!"

"Sehr liebenswürdig, adieu!" antwortete Max in schlecht vershehltem Zorn.

Voigt schritt bereits nachlässig, mit seinem Stöckchen in der Luft spielend, weiter.

Wir standen uns gegenüber. Die Erregung machte ihn blaß.

Ich war jett ganz ruhig.

"Gitta, mas bedeutet dies?"

"Ich bin bir nachgereift, benn -"

"Gegen meinen ausbrücklichen Wunsch?"

"Ich forgte mich um bich. Saft du meinen Brief nicht bekommen?"

"Brief? Nein — ich verstehe dieses gar nicht. Und wie kam dieser Mensch, dieser Boigt, oder wie er heißt, hierher?"

"Der kam — bas weiß ich nicht mehr. Sage mir vor allen Dingen, wie es beinem Bater geht!"

Er ließ plötlich meine Hände fahren und ging einige Schritte hin und her.

"Warum haft du dies alles nur gethan, Gitta? Es trifft sich zu unglücklich, ich —"

"Ift es so schlimm? Ich wollte doch nur auf bich warten hier unten, Max; ich hoffte, beine Mutter würde mich vielleicht —"

"Meine Mutter? Mit der ist jetzt alles verloren durch diese unglückliche Geschichte."

"Was meinst du?"

"Du bist flug genug, um zu wissen, was ich meine. Dein Benehmen hier eben mit dem — Schauspieler."

Ich fühlte, wie mir die Röte in die Wangen stieg. Wir gingen jetzt nebeneinander in der Abendsonne die sandige Fahrstraße entlang.

"Was that ich benn?" gab ich zurück. "O Gott, über diese Kleinigkeit wird er sich nun ereifern!" bachte ich.

"Sieh mal, Kind, du thatest ja sicherlich nichts Boses, bas meine ich nicht; aber meine Mutter und ich — wir kommen da angefahren, und ich bemühe mich eben, ihr außeinanderzuseten, daß du mit früher — gang gebrochen hättest, und da fagt sie zu mir: "Da unter ber Linde — bas ist ber Schauspieler Loigt, er spielt in Bernhau und macht oft unseren Park unsicher. Ich kenne ihn von Ansehen, und ich benke immer mit Entsetzen, Max, daß beine Frau mit folchen Leuten gelebt und verkehrt hat, auf intime Beise, und' - ba kamen wir näher, ich sah gar nicht hin, und sie sagt weiter: . Er spricht mit einer Dame, das heißt es ift wohl eine Schauspielerin. Führen fie ba eine Scene auf?" - ,Wo?' fage ich, zerftreut in Gebanken an bich, und da sehe ich - bich, Gitta, und der Mensch steht bicht vor dir und hat beine Sand, und du fiehft ibn mit glanzenden Augen an, und - meine Mutter fah das auch - was foll fie nun von dir benken? Ihr Geficht versteinerte formlich, als ich beinen Namen rief. Nun ift eine Verföhning ausgeschlossen."

Wir standen jett still und sahen uns an.

Die ganze Zeit, während er sprach, hatte ich nur das Gine gebacht: "Dies ist ber Anfang vom Ende." Und als ich ihn nun anblickte, dachte ich weiter: "Ist dies mein Mann ober ein ganz Fremder, der hier vor mir steht?"

Ein Wort schwebte mir auf ben Lippen; ich unterdrückte es. Ich war zu erschrocken über biese plögliche Uneinigkeit.

"Deine Mutter wird doch nicht wegen dieser einen kleinen, rein äußerlichen Angelegenheit, daß ich hier eben mit Boigt sprach, über mich urteilen!"

"Gitta, du bift boch jest in einer kritischen Lage, um so mehr muß man ben Schein mahren!"

Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Meine Stimme bebte, als ich jest antwortete:

"Max, wollen wir es nicht einmal ganz einfach und sachlich nehmen? Voigt und ich haben jahrelang tagtäglich zusammen ge-arbeitet. Ich kenne ihn als einen — anktändigen Menschen und soll ihn nicht begrüßen, wenn ich ihn hier treffe? Ich bin doch gewesen, was er ist, das können wir doch nicht wegleugnen."

"Leider Gottes, nein. Hättest bu boch bamals auf mich gehört, austatt —"

Ich schloß ihm mit der anderen Hand den Mund.

"Sei nicht ungerecht!" bat ich fehr leife.

So hatte er mich noch nie angeblickt! Was hatte er? Was mochte er benken? Plöglich schloß er mich in seine Arme.

"Berzeih," murmelte er, "ich war heftig, wir wollen uns nicht zanken, komm, beruhige dich, du bift so blaß! Wir wollen ins Holz gehen, da weiß ich eine Bank, wo wir noch etwas sigen können, und dann wollen wir nie wieder über solche Dinge sprechen. Wenn meine Eltern unversöhnlich sind, so ist es nicht beine Schuld."

Wir bogen von ber Landstraße in einen Wiesenpfad ein, und bann stand ba am Rande bes Walbes eine einfache Bank. Da ließen wir uns nieber.

"Ift meine — Heimat nicht schön?" fragte er, mich an sich brückend und mich liebkosend. "Diese kleine Bank machten mein jüngster Bruder und ich, als wir klein waren. Ich habe diesen Blick in die Wiese immer geliebt."

"Deine Heimat!" wiederholte ich, und dann nach einer Pause: "Ach, Max, daß wir nicht über alles sprechen sollten, das hilft gar nichts. Ich möchte gerade, wir sprächen ganz offen und natürlich darüber, und es ist doch dis jetzt noch weiter nichts geschehen, als daß ich mit Boigt sprach; ich din nun doch schon über ein Jahr deine Frau. Soll ich noch jetzt herauf zu beiner Mutter gehen und sie bitten — ich will gerne bitten, hörst du?"

"Das — ich fürchte — bu kennst meine Mutter nicht."

"Du meinst," gab ich in richtiger Antwort auf seine Gebanken zurück, "sie würde in mir nur die Schauspielerin sehen und so auch alles, was ich sage, thue, beuten."

"D bewahre," sagte er haftig, "wie kannst du so etwas denken! Sie weiß ja, daß du nicht immer Schau—, nicht immer dieser Kunst gedient haft, sondern bis zu deinem achtzehnten Jahre unter unsersgleichen und in unseren Lebensanschauungen groß geworden bist; das ist doch etwas anderes."

"Ich gehörte niemals zu euch," bachte ich.

"Aber," fuhr er fort, "mein Bater ahnt überhaupt nicht, daß ich hier bin. Danach kannst bu ermessen —"

"Armer, Lieber, hier in deiner schönen Heimat fühle ich so doppelt bas Unrecht —"

"Unfere Liebe ist fein Unrecht, höre nur niemals auf, mich zu lieben. Gitta?"

"Ich bich? O, niemals! Weißt bu noch ben Spruch, ben Pastor Ludwig bei unserer Trauung sagte?"

"Ich muß gestehen — ba bachte ich wohl mehr an dich, als an das, was der alte Mann redete."

"Ach, bitte, sprich nicht so," sagte ich. "Es war: Die Liebe höret nimmer auf."

"Sehr schön! Aber das brauchte er uns doch nicht erst zu sagen. Wie follte unsere Liebe aufhören!"

"D, Max, Gott helfe uns bazu!"

"Aber Gitta — komm, laß den Trübfinn, mir ist ganz froh und leicht, seit ich dich nun wieder habe, ich will dich nicht wieder allein lassen. Zetzt übernachten wir hier in dem kleinen Wirtshaus, das wird höchst romantisch; als Kinder wünschten wir es uns immer brennend. Ich werde an meine Mutter einige Worte schreiben, und morgen früh reisen wir in unser Heim, unser Nest in den Bergen, zurück. Mein Vater kann mich doch nicht sehen. Es scheint sich wieder hinzuziehen."

Der Trübsinn wollte nicht von uns weichen, trothem wir in bem romantischen kleinen Wirtshaus übernachteten, vielleicht gerade beshalb, weil wir das nußten.

Der Zorn ber Eltern nagt an seinem Herzen. Für so streng und umerbittlich hat er sie boch nicht gehalten. Allerdings, wenn er sich

überlegt, was er ihnen angethan, so müßte er ihre Entrüstung begreifen. Auch ihr Borurteil gegen mich war natürlich, da brauchte er doch nur an seine eigene Brust zu schlagen. Und bennoch hat er, als er hier herreiste, auf eine Bersöhnung gehofft. Mein Dazwischentreten hat alles verdorben! Das zeigte ihm ein kalter, zorniger Brief seiner Mutter, den er früh am anderen Morgen empfing. Wohlan, so galt es sich ganz loszulösen von der Bergangenheit!

"Wir schütteln ben Staub von unseren Füßen," sagte er zu mir, als wir beibe burch ben Wald schritten zur Bahnstation, Hand in Hand, "und wir fangen unser freies Zigeunerleben wieder an."

"Wie konnten wir es wagen, ohne ihren Segen unser Leben an= zufangen? Das begreife ich jetzt nicht mehr!" sagte ich.

"Du weißt nicht, wie ich barum gerungen habe, Kind; aber nun ist's mit dem Bitten vorbei. Ich sebe meinen Fuß nicht wieder hierher. Die Sonne scheint ja überall, und wo du bist, da ist meine Heimat."

Er nahm den hut ab und bot seine Stirn dem Morgenwinde. Dann fing er an zu singen:

"Wir beibe fein verbunden Und fest geknüpfet ein, Glückselig fein die Stunden, Die wir beisammen sein. Dein Herz trägt eine Ketten —"

Plöglich brach er ab.

Da war die Grenze von Bergeshöhe. Eine unscheinbare weiße Pforte am Saum des Holzes.

Wir schritten still hindurch. Singen konnte er nicht mehr. Nur fester umschlossen sich unsere Hände und stumm gingen wir unseren Weg weiter.

Die Sonne ergoß ihre golbenen Lichtstrahlen über bie Erbe, und in ihrem Glanze gingen wir bahin.

Ueber unseren Lebensweg ift ber erfte brohende Schatten gefallen.

Ende Juni. So reisten wir wieder hierher und haben unser altes Leben wieder aufgenommen. Es ist nicht mehr das alte. Ein Bann liegt über uns. Das Wiedersehen mit Boigt hat mir so plöglich meine Bergangenheit wieder vor die Augen gezaubert. Seine Worte klingen mir in den Ohren, die Blindheit fällt von meinen Augen, mit töblichem Schrecken sehe ich plöglich, was ich gethan! Max sieht mich so sonderbar

an. Oft und manchmal benke ich: Ob er mich wohl wieder auftreten lassen würde, wenn ich ihn bäte, ihn anslehte? Ich dachte das gestern. Da siel mein Blick auf seine große, charakteristische Hand, an der ein Siegelring mit dem Siwedenschen Wappen glänzte, und diese Hand hält mich sest, sie drückt meine Seele zusammen — ich din in ihrer Gewalt! Weine Bitte verstummte.

Letter Juni. Ich konnte neulich nicht weiter schreiben. Sin Mann mit einer Drehorgel stand unter meinem Fenster und spielte unablässig. Ich mußte hinausschauen und zuhören. Es liegt eine eigentümliche Macht in diesen unschönen, gellenden Tönen. Es ist wie ein Schrei aus der Tiefe — —

Zwei Kinder, ein blondes und ein dunkelhaariges, faßten sich an und tanzten auf der Straße in der Sonne mit blitzenden Augen und roten Wangen; andere gingen achtlos vorüber. Einige warfen Pfennige auf den Leierkasten. Und der Mensch stand mit seinem unbeweglichen, verkommenen Gesicht und spielte.

Hören sie benn alle nicht die erschütternde Klage, die in dieser elenden Musik liegt und so laut aus ihr spricht? Vielleicht zu laut, und darum überhört man sie lieber, wie das Geheul eines gefesselten Tieres.

In meinem Innern, da schlummern dieselben Stimmen.

Einmal angerührt, würden fie mit berselben Kraft und Fülle hervorbrechen wie aus der Drehorgel, laut und gellend nach Befreiung aus dem Elend schreiend, schreiend — o Gott, ich kann nicht mehr!

1. Juli. Heute bin ich ruhiger, und ich muß noch eine Begeben= heit erzählen von unserer Reise. Ich habe seine Mutter boch noch ge= sehen in Bergeshöhe!

In der Morgenfrühe, als Max seinen alten Freund, den Förster, aufsuchte, war ich doch noch auf dem Schloß gewesen. Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich seine Mutter.

Sie saß auf einer Terrasse und trank ben Morgenkaffee.

Max sieht ihr sehr ähnlich.

Diefelbe breite Stirn, die dunkeln Augen und die tiefe, trotige Falte dazwischen.

Sie erschrak, als ich die eiserne Wendeltreppe heraufschritt und dann vor ihr stand.

"Ich bin seine Frau," sagte ich, "und komme als Bittenbe —"

Sie stand auf und durchbohrte mich förmlich mit ihren Blicken. Ich sehe es alles vor mir: den Kaffeetisch, das schwere silberne Service, eine Menge geröstetes Brot — das war meine Wonne als Kind — und hinter dem Tisch die große Dame mit weißen Haaren und empörtem Gesicht.

"Du unfreundliche alte Frau," bachte ich, "aber du giebst die ,unversöhnliche Gräfin' ganz ausgezeichnet."

Es ist entsetzlich, daß ich jede Situation als solche immer sofort erfassen muß. Der oder die andere, mein Gegenüber, interessiert mich in demselben Augenblick so brennend, alles, was es thut und sagt, daß mir das Ganze sofort zu einer Scene wird, wo ich die handelnden Personen, mich selbst mit eingeschlossen, mit intensiver Aufmerksamkeit betrachte und studiere. Es ist eine merkwürdige, interessante Anlage. Aber man möchte manchmal vor sich selbst kliehen.

"Sind — Sie die Schauspielerin?" sagte mein Gegenüber jett stotternd.

"Ja," antwortete ich. Mein zweites Ich rief mir zu: "Jett fall ihr zu Füßen, weine, bitte, stehe." Nur der Gedanke an Max hinderte mich an dieser Komödie, die ich sonst ganz gut hätte aufführen können. Die Folgen hätten mich interessiert.

Bin ich ein schlechter Mensch?

Es lag mir alles an einer Berföhnung mit ihr.

"Was wollen Sie benn hier?" gab fie zurud.

"Ich wollte — können Sie nicht verzeihen, Frau Gräfin?"

"Nie," rief sie, "nie, denn Sie werden ihn unglücklich machen!" Ihre Heftigkeit machte mich kalt.

Arme Frau!

Und doch hat sie recht.

"Um seinetwillen —" fing ich wieder an.

Sie unterbrach mich.

"Wenn Sie ihn je liebten, so geben Sie ihn wieder frei! Sie entfremben ihn seinen Eltern, Sie rauben ihm sein Erbe — geben Sie ihn frei, dann will ich — verzeihen."

Ich blickte fie ftarr an.

"Das sind beine Begriffe von Pflicht und Recht," bachte ich. "Eine Scheidung scheint bir ehrlicher als eine Heirat mit einer Schausspielerin. Wunderbare Welt!"

Welches Unheil hatte ich in dieser Familie angerichtet.

"Sch habe nichts mehr zu fagen," murmelte ich hoffnungslos.

Damit ging ich die Treppe wieder hinunter. Ich höre noch das Klickflack meiner Reisestiefel auf dem durchbrochenen Sisen der Treppe; ich dachte: nun ruft sie mir nach, und spann die Unterhaltung in Gesanken weiter; aber sie rief nicht, und ich ging weiter, klickflack, über den Hof, dann durch eine Rosenhecke, dann den steilen, schmalen Pfad hinunter, und dann war ich im Gasthof, ehe mein Mann zurückfam. Das Ganze hatte eine gute halbe Stunde gedauert, viel zu lang für eine so unbedeutende Scene, das heißt den Aufs und Abstieg vom Schloß rechnet man ab, dann wird es sehr kurz; die Pausen dürfen nicht wegsfallen, die sind sehr wirkungsvoll. O Gott, wo gerate ich hin!

#### XI.

Jetzt sind wir im November. Tristezza! Wieder haben wir eine lange Reise hinter uns. Wir hatten keine Ruhe mehr in dem kleinen Häuschen, es war uns leid geworden. Wir verkauften es und reisten an die See. Das Deer ist mir zu groß. Es regt mich auf. Seit dem Oktober wohnen wir in Freiburg. Wir sind nicht mehr glücklich.

Ich bachte, das Unglück verbände die Menschen fester. Aber wir sind selbst unser Unglück.

Wir konnten die traurige Versöhnungsfahrt nach Bergeshöhe nicht totschweigen, und wir sprachen viel darüber. Wir sprachen über alles. Der Bann war gebrochen.

Wir hatten mährend der Reise furchtbare, aufregende Scenen. Wir konnten uns gegenseitig nicht verstehen.

Einmal sagte ich es ihm boch ganz ruhig: wenn ich wieder spielte — mürbe alles besser werden.

Er geriet außer sich.

Sine Frau, die den ganzen Tag im Theater wäre und nur ihre Rollen im Kopf hätte, und die dann eine — allgemeine Persönlichkeit wäre — das wäre keine Frau für ihn, dann könnten wir uns lieber gleich ganz trennen. Und schließlich kommt er immer wieder mit dem selben Sat: ob meine Liebe denn keines Opfers fähig wäre.

Ich weiß nichts mehr darauf zu fagen.

Liebe, Liebe!

Besteht sie baraus, daß Mann und Frau den ganzen Tag thatenlos Hand in Hand zusammensitzen und sich sagen, daß sie sich lieben?

Arbeiten muffen fie, zusammen ober getrennt, und wenn sie bann auch nur eine halbe Stunde, eine Minute ungeftörten Zusammenseins

haben, so ist das genug für ein ewiges Glück, für das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit hier und dort.

Max, Max, ich liebe dich!

Sin andermal fragte er mich ganz plöglich, ob ich meine Kunst entbehrte! Ich war so erschrocken, daß ich nichts sagte. Meine Hände wurden kalt und feucht, und wie ein heißer Strom — ich wurde ganz plöglich ohnmächtig damals. Ich weiß noch nicht warum.

Nachher hat er mich nie wieder gefragt.

Wir brachten die Tage draußen zu, immer draußen. Wir stiegen in die Berge, und manchmal waren wir so froh und glücklich wie in der ersten Zeit.

Dann wurden die Tage kurzer, und die Berge erschienen mir plötlich so riesengroß und erdrückend, und wir fingen wieder an, Zuskunftspläne zu schmieden. Es ist so schwer für ihn, sich jetzt einen Beruf zu schaffen.

Diese Stadt macht einen sympathischen Eindruck. Sie ist gerade groß genug, um für sich darin zu leben. Bor Berührung mit anderen Menschen habe ich, seit wir wieder in Deutschland sind, ein Grauen.

10. Dezember. Max hat jett angefangen zu schriftstellern. Er will ein größeres Werk schreiben über seine Orientreise damals. Ich bin so froh, daß ihn diese Arbeit interessiert. Aber wie lange soll ich diese Unthätigkeit noch außhalten! Ich gehe daran zu Grunde. Langsam, aber sicher. Aeußerlich leben wir sehr still und friedlich. Manchmal — nein, wozu daran rühren. Nur neulich abends — er wollte mir gerne vorlesen — er wählte Shakespeare, und er liest so gut, aber es regte mich surchtbar auf, ich mußte mich mit den Händen am Tisch sels halten, um ruhig zu bleiben. Ophelia habe ich gespielt, gegeben. Der Angstichweiß brach mir auß, als er an meine Rolle kam, und ich glaube, ich sagte ganz laut — 0, 0! — denn plößlich sah er auf, und wie er mich ansah, wurde er ganz blaß und legte daß Buch weg.

"Berzeih!" bat er fo freundlich.

Ich zitterte am ganzen Körper.

Er kam zu mir und fagte:

"Ich bachte, die Größe und Schönheit biefes Werkes stände fo einzig ba, daß alle persönlichen Gefühle ---

"D ja!" fiel ich ein; ich wollte sprechen, vernünftig und ordentlich. "Ihr findet es schon schön und ergreifend, wenn ihr es nur lest, und wenn ihr es seht, seid ihr hingerissen. Aber nun benke, daß —

Der Türmer. 1900/1901. III, 10.

26

benke bir — ba mitten bazwischen zu sein, eine solche Rolle zu geben, bas barzustellen, mas ber große Mann bachte, es sprechen zu burfen, biefe unsterblichen Worte — kannst du nicht begreifen, daß das —"

"Ich begreife, daß es höchst interessant sein muß, Gitta. bu siehst so elend aus, ich hätte bich nicht so aufregen sollen; wir wollen etwas anderes lefen. Nicht wahr?"

"Ja bitte, Mar!"

Wir sprachen nicht mehr barüber, und nun liest er mir "etwas anderes" vor: Erzählungen, Novellen. Der Konflift dreht sich um Liebe, mahre und falfche, etwas anderes giebt es nicht, mas ber Mühe lohnt, sich aufzuregen. Ich spinne bann, das Rad furrt und summt, und meine Gedanken gehen bin und her und fliegen mit dem Rad rundum, weit zurück in die Vergangenheit und dann in die Zukunft und dann wieder zurück, rundum. O Rabella, warum habe ich dich verlassen!

Alle Verföhnungsversuche sind bis jest gescheitert. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muß sie wiedersehen.

21. Dezember. Ich bin in Leipzia gewesen bei Madonna. Natürlich kostete es einen harten Kampf, bis Max es erlaubte. Ich mußte ihm erft flar machen, mas sie alles für mich gethan hat, und daß sie mir eine zweite Mutter gewesen ift. Er billigte meinen Plan nicht.

wollte es schon aufgeben, da kam er zu mir und sagte: "Wenn du es bir so fehr wünscheft. Gitta." und dabei sah er mich gang traurig an. Das schnitt mir ins Berg.

Ich wollte ihn nicht betrüben, er mich nicht, und so war die Folge, daß wir einen wunderschönen Abend zusammen hatten, in Ginverständnis und Liebe.

Ich werde diesen Abend nie vergessen. Aber nun bestand er auf meine Reise, und so fuhr ich am Dienstag mit bem Nachtzug fort. Im Laufe des nächsten Tages war ich in Leipzig. Es läßt sich nicht beschreiben, wie wunderbar mir zu Mut war, als ich bort ankam. Ich wurde überall erkannt und mit freudigem Erstaunen begrüßt. Ich fühlte, baß ich mit blöbem Geficht wieder grußte. Denn mar ich es, Gitta Worleben, die dort ging und fuhr? Nein, die ist längst gestorben.

Dies war Gräfin Siweben, die sich ganz still und gleichgiltig in ihren Wagen zurücklehnte und fo zur Billa Rabenhorft fuhr.

Da stand ich vor der Pforte.

Ich kan unbemerkt in das Haus und in die große Wohnstube gleich rechts.

Alles war still.

Doch hörte ich nebenan eine Gänsefeber freischen, und jett ihre Stimme burch bie nur angelehnte Thur:

"Ist da jemand?"

Die liebe, liebe Stimme! Als ich noch jung war, wie ging biese Stimme mir durch und durch, wenn ich sie auf der Bühne hörte. Und später lernte ich sie dann in allen Tonarten kennen: weich und liebend, hart und scheltend. Und zulet hatte ich sie gehört — im Stadttheater, als sie mir Lebewohl sagte, ganz gebrochen und tonsos, um meinet-willen! Ich sieß die Thür auf.

"Madonna, Madonna!"

"Gitta!" rief sie entsett, und ich blieb auf halbem Wege stehen. War ich benn eine Verfemte, daß alle vor mir zurückwichen? Seine Mutter und nun Madonna?

Sie war alt geworden. Ich sah es auf einen Blick, und sie sah wie die finstere Nacht aus.

"Zum Bangewerben, bas alte schwarze Frauenzimmer," hatte Gifela einmal gesagt. Es fiel mir in dieser Sekunde ein und es half mir. Ich habe mich nie vor ihr gefürchtet, benn ich liebe sie.

Ich ging einfach auf sie zu, nahm die liebe Hand, die so viel für mich gethan, und kußte sie.

Sie stieß mich zurud. Sie rang nach Fassung. Plötlich faßte sie mich bei ben Schultern.

"Warum kommst bu? Was willst bu —?"

Ich verstand sie.

"Nein," sagte ich mit trockener Stimme, "bas ift es nicht."

"Nun, was bann? Habe ich bich nicht gebeten, mich in Frieden zu laffen, mir nie wieder zu begegnen? Geh fort, Gitta, geh fort!" Sie war entfetlich aufgeregt.

"Madonna, unfere Freundschaft —"

"Du hast nichts auf sie gegeben, haft nicht auf mich gehört. Ich kann es nicht aushalten, bich so wieber zu sehen, nun, wo alles zerstört ift."

Mir wurde ganz schwindelig. Ich wünschte Max herbei, seinen ftarken Arm, seinen festen Willen.

"Kann benn Liebe nicht bestehen, wo —"

"Liebe? Das Wort ist Phrase zwischen zwei Menschen, die sich entgegen handeln und sind. Kind, Kind, was haft du gethan?"

"Soll ich wieber gehen, Madonna?"

Run fank fie auf ihren Stuhl und weinte wie ein Rind.

Ich war außer mir. Ich weinte mit ihr, ich bat, ich slehte, und endlich öffneten sich ihre Arme wieder und ein Schimmer der alten Liebe brach aus ihren Augen. Mein Kopf lag an ihrer Brust. Ich erzählte ihr nichts, sie verstand mich ohne Worte. Glück und Bersweiflung stritten in meiner Seele.

Zwei Tage blieb ich. Wir waren verföhnt, und trothem waren es eigentlich troftlose Tage.

Sie hat recht.

Freundschaft ist ein Unding, wenn ein toter Punkt da ist, der nicht berührt werden darf, und der doch der Brennpunkt des Daseins ist. Worüber sollten wir sprechen? Wir saßen zusammen und wir aßen zusammen. Ich fragte sie, womit sie sich beschäftigte, und sie sagte, sie arbeitete ein Schauspiel durch, das ein jüngerer Dichter ihr zugeschickt habe. Dann fragte sie mich, was ich thäte.

"Nichts," sagte ich.

"Ob ich glücklich mare?"

"In der Liebe — ja."

Wenn andere Menschen zu ihr kamen, versteckte ich mich. — Sie spielt auch wieder. Dabei vergeht sie vor Schmerzen — Gicht, glaube ich — aber, um der Sache willen — —

Sie kennt keine Rücksicht auf sich selbst. Der Gram um mich bricht ihr bas Herz. Ich weiß es, benn ich war ihr Werk. Aber was ist Gram, Kummer, Unglück — sie spielt.

Sie arbeitet. Sie führt ihre Sache burch. Sie ist alt, kummerlich. Sie brauchte ja nicht mehr zu spielen — aber sie muß! Warum, warum? — fragt ihr noch?

Ihr Mann ist lange gestorben. Sie sind sehr glücklich gewesen. Balb nach seinem Tobe spielte sie wieder.

Kann man als Witwe Theater spielen? Wenn ich mir benke, daß Max stürbe, ob ich dann je wieder — großer Himmel!

22. Dezember. Es würde mich nicht wundern, wenn ich den Verstand verlöre. Mir ift manchmal so merkwürdig zu Mut. Gestern mußte ich abbrechen, so siedend heiß wurde mir und so entsetzliche Gebanken und Eventualitäten marterten mich. Ich will noch den letzten Abend bei Madonna beschreiben. Sie fuhr um sechs ins Theater.

"Warum sollte ich nicht mitfahren und bich spielen sehen?" sagte ich plöglich beim Lebewohlfagen.

Sie ftrich mit ber' hand über mein Gesicht.

"Mignonne," antwortete sie, "thue es nicht!" Weiter nichts.

Ich ftand am Fenfter und sah ihr nach. Draußen war es bunkel-Ein eisiger Regen schlug gegen die Fenfterscheiben.

In meinen Schläfen hämmerte das Blut. Ich mußte immer die Finger dagegen drücken. Dann ging ich in den Stuben herum. Es war mir alles bekannt. Die Photographien mit den Unterschriften. Lauter Künstler.

Als der Abend vorrückte, sagte ich mir: "Du bist doch ein ganz erbärmlicher Feigling, daß du nicht die Kraft hast, ins Theater zu gehen, nur, weil du selbst nicht mehr mitmachen sollst. Die Kunst, das Spiel der anderen müßte dich doch ebenso interessieren." Und damit war ich schon in meinem Zimmer, in meinem alten Zimmer. Ich zog mir ganz ruhig meinen Paletot an, dann lief ich in Madonnas Stude und hüllte meinen Kopf in einen ihrer langen schwarzen Schleier, und bald darauf suhr ich in einer Droschke zum Theater. Was war denn Schlimmes dabei? Gar nichts. Ich stieg aus. Der Wagen rollte sort, und ich stand im Regen vor dem Theater.

Das Haus, unfer Haus, "die geliebte Bube", wie Voigt diese Stätte unferer gemeinsamen Arbeit immer nannte.

Sollte ich hineingehen? Was wollte ich ba? Mit einem Sat auf die Bühne hinunterspringen und dann und dann — —

Die Luft ging mir aus. Ich wollte meinen Mantel aufreißen, babei fiel etwas zur Erbe.

Sin kleines schwarzes Buch. Meine Visitenkarten. Da schwamm eine hin im Regen, die dicken Tropfen prasselten auf sie herunter, die schwarzen Buchstaben glänzten in der Nässe und im Laternenschein. "Gräfin von Siweden, geb. von Woyleben."

Ach so, das war ich.

Grafin Simeben.

Was wollte ich hier?

Was trieb ich mich herum in Dunkelheit und Unwetter? Ich kam mir plöglich vor wie ein gehetztes Wild, und wie eine heiße Angst überfiel mich die Sehnsucht nach Max.

Er liebt mich, er muß mich retten, mich schützen vor mir selber! So wie ich bastand, lief ich schnurstracks zum Bahnhof. Da schrieb ich auf eine bieser Visitenkarten ein Lebewohl an Madonna, und bann

fuhr ich mit dem Nachtzug zurück. Der Schnellzug schien mir zu schleichen. Sine wahnsinnige Unruhe befiel mich, die Angst, zu spät zu kommen. Ich hatte ihm telegraphiert, daß ich käme, und endlich war ich am Ziel und wie eine Erlösung war mir sein geliebter Anblick. Da stand er! Er hat immer solche wohlthuende Ruhe bei allem, und als er meine Hand durch seinen Arm zog, fühlte ich mich geborgen.

O Max, Max, hilf mir und verstoße mich nicht, wenn bas Schicksal — Bas meine ich? Bas schreibe ich ba?

Ich höre in der Ferne ein großes Brausen und Sausen. Was naht sich mir? Was kommt? Ober ist es in mir, in meinem wilden Blut? O, welch ein Feuer, was für lodernde Flammen umgeben mich! Es rast durch mein Blut wie ein schwerer heißer Strom. Max, Max!

4. Januar. Das kann nicht mehr lange so fortgehen. Ich schlafe fast gar nicht mehr, und mein Kopf — Was war das eben? Nur ber Wind. Er heult im Ofen.

May hat neulich beim Bier einen alten Bekannten getroffen. Zu bem ift er heute abend gegangen.

Unfere kleine Stube ist gemütlich. Nur kommt sie mir immer überheizt vor. Wir haben ein schönes Weihnachtsfest verlebt. Wir beibe unter dem Christbaum. Es war alles so eigenartig und voller Poesie. Draußen liegt jett viel Schnee. Er deckt die Erde zu, so weich und leise. Es schläft sich gewiß gut unter dieser kühlen Decke. Wir schicken uns mit Bentheims gegenseitig Sendungen.

Andrea ist frank.

Wie heiß es hier ist!

Ich habe ein Fenster aufgemacht. Nun kommen bie Schneestocken hereingetanzt und gewirbelt wie eine Schar kleiner weißer Geister. Was wollen sie hier bei mir? Nur sterben und vergehen?

Bor', wie ber Wind tobt! Bom Gebirge fommt er her.

Brausewind, Sausewind. Alle meine Rollen gehen mir in letzter Zeit im Kopf herum. Es sind so viele. Dreißig oder dreißigtausend. Ich weiß es schon gar nicht mehr.

5. Januar. Heute kann ich mich gar nicht auf meine Rolle besinnen.

Ich suche eine bestimmte, aber ich weiß nicht welche.

Es ist boch nicht möglich, daß ich Elisabeth plöglich in Versen sprechen soll? Wer hat benn das Glück im Winkel geschrieben? Ich

muß ihn fragen. Es find keine Berfe. Ich weiß es bestimmt. morgen schon ist Probe! Was wird herr Bucher sagen? Wie schlecht spielte Kluth gestern, Boigt und ich lachten, bas mar bas Gemeine. wie Bucher ibm zehnmal ben einen Sat vorsprach, nein, vorschrie schrie jemand braußen? War ich es selbst? Mag bleibt so lange weg heute, ich glaube, er ist seit einem Jahr weg. Ich kann mich aar nicht erinnern. Und ich wußte die Rolle doch eben noch. Geftern jedenfalls. Ich will bies unfinnige Schreiben laffen und fie herbeklamieren. Rein, ich muß fie erft aufschreiben, bann weiß ich fie erft, sonst kann ich sie ja auch gar nicht behalten. Also: "Betrogener Thor, in der Rungfrau Sand bift bu gefallen." Bas heißt gefallen? Ich verstebe kein Wort, ich muß ganz schnell schreiben, ganz schnell, und bann wea mit dem Buch, denn Max darf es ja nicht feben. Betrogener Thor, weiter komme ich nie, bann laufen die Gebanken gerabezu meg, fo schnell, so schnell; ich friege sie nie wieder, ich kann nicht so schnell betrogen, betrogen!

(Fortsetzung folgt.)



# Mittags.

Uon

#### Georg Busse-Palma.

**D**er wilde Wein, der das Spalier umflicht, Sein grüner Vorhang schüht uns vor den andern — Hier sieht uns niemand. Nur die Stunden wandern Un uns vorbei und die auch sehn uns nicht.

Das Leben schläft. Sogar der Sonnenschein Liegt weiß und atmend auf den bunten Beeten. Und wär' der Engel nicht zu uns getreten, Der Liebe heißt, wir wären ganz allein.





### Bühne und Tribüne.

Rudolph Genée, dessen "Zeiten und Menschen"\*) betitelte "Erlednisse und Meinungen" bereits in zweiter Auflage vorliegen, ist ein Mensch, der mindestens auf einem Aunstgebiet sicher Großes und Bleibendes geleistet haben würde, wenn er seine Kräfte durch eine rätselhafte Unruhe, die ihn beinahe Zeit seines Lebens zwischen verschiedenen Gebieten schwanken ließ, und, im
Zusammenhang damit, durch eine übergroße Bielseitigkeit nicht allzusehr zersplittert
hätte. Rudolph Genée ist, teils nacheinander, teils gleichzeitig, ein trefssicher
Kylograph und geschickter, ideenreicher Zeichner, ein seuriger Patriot und überzeugungstreuer Politiker, ein sehr achtenswerter Zeitungsredakteur, ein zum Teil
recht erfolgreicher dramatischer Dichter und sehr verdienstvoller dramatischer Bearbeiter (Sheridans "Lästerschule" und Kleists "Hermannsschlacht"), ein kenntnisreicher Litterarhistoriker und — last not least — ein vorzüglicher Kenner und
Vorleser Spakespeares gewesen.

Es ist schwer zu entscheiben, ob äußere Mißverhältnisse, die ja zweifellos bestanden haben, oder unabänderliche innere Entwicklungsbedingungen ihn zu keiner Konzentration der ihm ursprünglich innetwohnenden produktiven Kräfte und darum nicht zur höchstmöglichen Entwicklungsstuse haben gelangen lassen. Leider gestattet auch die ungemein anziehend geschriedene und inhaltreiche Selbstdiographie in Bezug auf diese Frage keine sicheren Schlüsse.

Rubolph Genée ift am 12. Dezember 1824 zu Berlin geboren, wo sein Bater Opernfänger beim alten Königstädtischen Theater am Mexanderplatz war. Das Interesse für das Theater und für alles damit Zusammenhängende war also ein gegebenes. Der Knade besuchte erst eine Elementarschule in Berlin, dann das Diesterwegsche Seminar in der Oranienburgerstraße, endlich das Gymnassium "zum grauen Kloster". Wegen seiner Liebe zum Zeichnen wurde er für die Holzschungt bestimmt.

Schon als Lehrling beschäftigte er sich viel mit Litteratur, und zwar hauptsächlich schon bamals mit Shakespeare (in ber Napp-Rellerschen Ausgabe). Zu seinen Lieblingsbichtern zählten noch Schiller, Goethe, Heine, Herwegh, Hoff-mann, Walesrobe, Pruß. Das kennzeichnet die bamalige politische Richtung Genées. Er schloß sich natürlich der liberalen Bewegung an und war eines der bedeutenderen



<sup>\*)</sup> Gr. 80. 358 Seiten. Zweite Auflage. Mit einem Bildniffe des Berfaffers. Berlin. Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung.

Mitglieber bes "Mütli", bem n. a. Titus Ullrich, Ernst Kossak, Wishelm Scholz, Gustav von Szepanski, Hermann Krigar, Ernst Dohm, Hieronymus Truhe, Andolph Löwenstein und Leopold Arends angehörten. Die Schilberung der Bereinsstigungen, denen bisweilen Gäste wie Andolph Gottschall, Luise Uston, Bogumil Golz n. a. beiwohnten, ist ebenso wie die Schilberung des damaligen Berliner Theaterwesens sehr interessant und lehrreich. Die Richtung des Bereins charakterisiert sich schon dadurch, daß gewissernaßen seinem Boden die Idee zur Gründung des "Kladderadatsch" entsprossen ist, zu dessen Mitarbeitern Audolph Genée später gehörte. Wer die Märztage recht verstehen will, thut wohl daran, das Genéesche Buch zu lesen. Was hinter den Coullissen vorgeht, ist oft interessanter und bedeutsamer als das Stück, das sich auf der Bühne abspielt.

Daß uns Genée über die Märztage selbst gerade viel Neues brächte, fann nicht behauptet werden, da er sich, wie er selbst ironisch bemerkt, mit dem besseren Teil der Tapferkeit in Sicherheit zu bringen wußte. Immerhin war er Augenzeuge des Beginns der Unruhen und Ohrenzeuge der stalen zwei Schüsse auf dem Schloßplat, die das Signal zum nachfolgenden Barrikadenkampfe gaben. Nach Genées Schilberung unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß diese beiden Schüsse auf einem unglücklichen Zufall beruhten, so daß die vielbespöttelte Greklärung "Ein Mißverskändnis! Der König will das Beste!" zweisellos den Thatziachen vollkommen entsprochen hat.

In das tolle Jahr fiel der erste Entwurf einer Tragödie, die den hufsitenshelden Bista feierte. Ende 1848 wurde das Stück beendet und im Danziger Stadttheater, dessen Direktion sein Vater 1841 übernommen hatte, mit einem hübschen Achtungserfolg gegeben. Es folgte eine politischsschaften Posse Posse Müller und Schulke oder die Einquartierung", die zuerst in Danzig und dann in Berlin große Lacherfolge erzielte. Der Dichter erhielt in Berlin ein einmaliges Honorar von drei Friedrichsdor. Mit der vieraktigen Komödie "Das Bunder" eroberte er sich sogar die Bühne des Königlichen Hoftheaters. Die Auffführung brachte aber eine Riederlage. Besser war schon der Erfolg der einige Jahre später stattsindenden Aufführung eines fünfaktigen Lustspiels "Ein neuer Timon" am Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin.

Im Jahre 1856 lernte Genée durch Bermittelung von Karl Frengel in Dresden Gugfow lennen, zu dem er später in freundschaftliche Beziehungen trat. Die Mitteilungen über den Berkehr mit Gugtow und bessen Stellung zu Dingelstedt enthalten wertvolle Beiträge zur Psychologie des ersteren.

Infolge des geschäftlichen Mißerfolges des Vaters sah sich Genée genötigt, die Direktion des Stadttheaters in Danzig und später die Redaktion der "Danziger Zeitung" vorübergehend zu übernehmen. Sein damaliges männliches Vershalten verdient unbedingt Achtung. Im Frühling 1862 folgte die Berufung zur Redaktion der "Coburger Zeitung", aus der er aber bald infolge von Konstikten zwischen seiner großdeutschen und preußischen Gesinnung und der österreichischen Politik des Herzogs Ernst II. wieder ausscheiden mußte.

Sehr lefenswert und für alle Freunde Rückerts erfreulich ist der Abschnitt "Rückert in Neuses", in dem uns der Dichter auch als Mensch im goldigen Licht eines friedlichen Sommerabends erscheint.

In Coburg schon hatte fich Genée als Vorleser am "Faust" versucht. In München folgte 1867 ber entscheidungsvolle Schritt in das Reich der Shakespeare-

schen Königsbramen. Hiemit hatte Rudolf Genée, wenn auch vielleicht nicht seinen eigentlichen Beruf, so doch jedenfalls das Gebiet gefunden, auf dem ihm die größten materiellen und ideellen Erfolge erwachsen sollten. Was Genée als Shatespeare-Borleser und Shatespeare-Forscher bedeutet, gehört der Kunste und Litteraturgeschichte an. Wer, wie der Schreiber, den Genuß erlebt hat, ihn in seinen besten Tagen (1874 in Dorpat) von der Rostra herab Shatespeare "lesen" zu hören, dem wird der seltene Mann unvergestlich bleiben. —

Haben wir in Audolph Genée den Mann der Tribüne kennen gelernt, so tritt uns in Ludwig Cabillon ein Helb zugleich der Bühne und des Lebens entgegen.

"Ludwig Cabillon. Tagebuchblätter — Briefe — Erinnerungen. Gesammelt und herausgegeben von Helene Bettelheim-Gabillon. Mit 6 Porträts und 7 Abbildungen."\*) So lautet das Titelblatt eines Werfes, das von jedem Gebildeten mit Gewinn und Genuß gelesen werden kann.

Selten ift uns ein Künstler, und sonderlich ein darstellender Künstler, begegnet, der, in Kunst und Leben steckenloß, sich zu so vollendeter Harmonie hinzburchgerungen hat wie Ludwig Gabillon. Ein unvergleichlicher Künstler des Lebens, ist dieser außerordentliche Mensch und Mime sicher und lächelnd an den Abgründen des Virtuosentums vorübergegangen und hat sich dis an sein Lebenszende (er starb am 13. Februar 1896) in innigstem Zusammenhang mit der unzerschöpsslichen Natur erhalten.

Alls Schanspieler ift Gabillon geradezu ein Unikum gewesen. Mit den Gewohnheiten und Liebhabereien eines Landedelmannes, der sich nirgends wohler sühlt als im Revier, umspielt von den kläffenden Hunden, hat er die feurigste Hinds an die Kunst und einen schier übermenschlichen Fleiß zu verdinden gewußt. Diese Neigung zur Natur ist ihm einerseits von Andeginn wesenseigentümlich gewesen, andererseits hat er ihr mit Bewußtsein und sogar mit Berechnung nachgegeben, weil er darin einen unerschöpflichen Born geistiger und seelischer Frische erkannte. So sehen wir in ihm das Bild eines Menschen, der jede verzsigdare freie Stunde, ohne Nücksicht auf die Witterung, in Wald und Feld und auf den Bergen zugedracht hat. Daran lag es vielleicht wohl, daß alle seine Schöpfungen wie von einem freien Windhauch beseelt waren, der dem Juschauer erfrischend über die Stirn strich. Es war keine Studenlust, die er atmete, und keine Studenkunft, die er übte.

Bur Abrundung diese Bildes dient es auch, darauf hinzudeuten, daß er zu alledem ein Tier-, namentlich Hundefreund ersten Ranges war. Diese Tier- liebe wirkt um so rührender, als der einzige Freund der Kindheit Gabillons ein häßlicher, zottiger — Hund gewesen ist. Die Kindheit diese Mannes ist näm- lich eine so ausgesucht traurige gewesen, daß man dabei an die Leidensgestalten der Kinderromane eines Boz Dickens erinnert wird.

Die Gabillons sind väterlicherseits Franzosen, wahrscheinlich Gascogner. Das harmlose, von ihm selbst ironisierte Bramarbasieren, namentlich mit körperlichen Fertigkeiten, mag wohl ein Erbteil der Gascogne sein. Die Mutter Ludwigs



<sup>\*)</sup> Gr. 80. 312 Seiten. Preis broschiert Mt. 6.—. Bien, Pest, Leipzig, A. Hartslebens Berlag.

war eine Mecklenburgerin. Die gallischeutsche Mischung, der wir gerade in Preußen die erfreulichsten Kreuzungsprodukte verdanken, scheint sich also auch an Cabillon bewährt zu haben, der am 16. Juli 1825 in dem Dorfe Neu-Streck in der Rähe von Güstrow in Mecklenburg geboren wurde, wo sein Vater Steuer-beamter war.

Die Ghe der Eltern war eine sehr unglückliche, die Kindheit des schönen, klugen und aufgeweckten Knaben eine wahre Hölle. Die Geschichte dieser Kindheit liest sich wie eine ergreisende Novelle, obwohl man aus jeder Zeile die blanke, pure Wahrheit herausfühlt.

Aus allem Glend heraus rettete sich ber Knabe an das Herz der Natur und eines treuen Hundes. Als dieser auf Befehl der lieblosen Mutter ertränkt wurde, war Ludwig fast außer sich vor Schmerz und wurde schwer krank.

Künftlerische Talente scheinen in der Familie des Baters erblich gewesen zu sein. Gabillons Bater war musikalisch hochbegabt und stand in Beziehungen zu Friedrich von Flotow.

Die Vorstellung der "Stummen von Portici" im Güstrower Theater bei Anlaß eines Gastspiels der Bethmannschen Truppe scheint den ersten Anstoß zur Theater-Borliebe des Knaben gegeben zu haben. Schon zu Michaeli 1843 war "der Name Gabillon nicht mehr im Schweriner Chmnasialprogramm zu sinden; dafür taucht er wenige Monate nachher auf Theaterzetteln in Rostock auf".

Die erste künstlerische Stufe Gabillons bezeichnet also das Stadttheater in Rostock, wo er Statistenrollen spielte. Dann kam er an das kleine Oldenburger Hoftheater, wo er sich schon höher verstieg und den vierten Handwerksburschen im "Faust" oder den Ingomar im "Sohn der Wildnis" darstellte. Hier versmählte er sich auch unkluger= und übereilterweise mit der Schauspielerin Henriette von Zahlhas, eine Esc, die glücklicherweise bald wieder gelöst wurde. In jener Zeit hat Julius Mosen den jungen Künstler wohlwollend gefördert.

Die nächsten Staffeln ber Kinftlerlaufbahn Gabillons heißen Kassel und Hannover. In Kassel war es auch, wo er die Bekanntschaft des Barons Malsburg auf Scheberg (des Gastfreundes Geibels), Boben stedts und Marscheners machte. Mit Bodenstedt verband ihn treue Freundschaft dis zulett. In Hannover machte er sich mehr noch, als durch sein waceres Spiel, durch die Lebensrettung eines Fuhrknechtes populär, der ohne sein todesmutiges Eingreisen in der Leine ertrunken wäre. Dafür verlieh ihm Georg V. die "Berdienstmedaille sür Rettung aus Gesahr" und stellte ihm, "wie im Märchen", frei, sich eine Gnade auszubitten. Damals ahnte er nicht, daß Gabillon davon Gebrauch machen und als höchste Gunst die Entlassung aus dem Berbande des Hostheaters erbitten würde, um — ans Burgtheater nach Wien zu gehen. Das ging nämlich folgendermaßen vor sich. Gabillon befand sich gerade in seiner Wohnung in Hannover. Da trat "ein kleiner Mann im Frack und weiten Zuavenhosen in das Zimmer, und es entwicklet sich folgendes Gespräch":

Gabillon: "Bas wünschen Sie?" Der Frembe: "Ich mache eine Kollekte." Gabillon: "Sind Sie ein Schauspieler, daß Sie sich beshalb an mich wenden?" Der Frembe: "Es giebt nicht bloß Geldkollekten, ich sammle etwas anderes. Meine Kollekte betrifft Schauspieler." (Nach einigen auf dem Tische liegenden Zigarren zeigend:) "Boher haben Sie die guten Zigarren? Sie scheinen Geschmack zu haben. Das ist recht. Besorgen Sie einen Thee für mich."

Gabillon: "Ich bitte Sie endlich um Aufschluß, was Sie bewegt und berechtigt, in solcher Weise bei mir einzubringen?" Der Fremde: "Sagen Sie mir vorerst, wie lange Sie noch durch Ihren Kontrakt verpstichtet sind?" Gabillon: "Ich wünsche endlich zu ersahren, wer Sie sind und was Sie eigentlich wollen." Der Fremde erklärte nun, daß er der Direktor des Wiener Hofburgtheaters, Heinrich Laube, sei. —

Damit war die Zukunft Gabillons entschieden. Er ging nach Wien. Und was er in der Folge dem Burgtheater während 42 Jahren gewesen ist, als Schauspieler und als Regisseur, das gehört der Theatergeschichte an.

In diefem Engagement zeigt fich bas fichere Genie Laubes in ber Bahl feiner Kräfte. Mehr aber noch in der Art und Beife, wie er Gabillon verwendete. Diefer hatte bis dahin meift Liebhaberrollen gespielt und sich dabei nicht wohl gefühlt. Laube fagte: "Ich weiß, daß Sie etwas konnen; ich weiß nur noch nicht, was." Es erwies sich, daß Gabillon einen Teil der Dawifouschen Rollen übernehmen konnte. Laube wies ihn auf bas Charakterfach bin. Das war unzweifelhaft eines von Laubes großen Berdienften; denn wäre Gabillon an einem kleinen Softheater und im Liebhaberfach geblieben, fo hatte er fich wohl ichwerlich zu einem rechten "Carlos", "Mark Anton", "Richard III.", "Don Lope" oder gar zum "Sagen" in Sebbels "Ribelungen", diefer Glanzrolle Gabillons, ausgewachsen. Gabillon ift von Laube in ber Folge unvernünftig überanstrengt worden, auch ergaben sich Konflitte wegen Zerline Würzburg: ebenfalls ein Guftrower Rind, die Gabillons Gattin geworden war. Dies mag wohl der Grund sein, warum er das ungemeine Berdienst Laubes an seiner Ent= wicklung nicht immer nach Gebühr geschätzt hat. Wilbrandt, der boch als Direktor tief unter Laube stand, hat es ihm später allem Anschein nach mehr zu Dank gethan. Laubes große Berbienfte hat Gabillon übrigens fpater, als ber Stern des Burgtheaters zu verblaffen begann, wieder mehr fchäpen gelernt.

Abgesehen von Mosen, Laube und Bodenstedt, hat Gabillon herzliche Beziehungen namentlich zu Betth Paoli, Hebbel, dessen "Hagen" er recht eigentlich für die Theaterwelt freiert hat, Halm, Dingelstedt, Bauernfeld, Wilbrandt, Förster, Makart, Burdhard und vielen anderen Berühmtheiten unterhalten, von den hervorragenden Berufsgenossen ganz zu geschweigen. Bon allen war er geschätzt und geliebt, dem Burgtheater aber war er unentbehrlich. Seit seinem Tode klasst und geliebt, dem Burgtheater aber war er unentbehrlich. Seit seinem Tode klasst denn auch dort eine nicht mehr zu schließende Lücke. Im Charaktersach werden ihn schwerlich in Bezug auf das Können sehr viele übertressen oder auch nur erreichen, in Bezug auf den Ernst des künstlerischen Wollens niemand. Und was das Episodensach, das Fach zwischen den Fächern, betrist, so ist es schwer denkbar, daß es am Burgtheater jemals wieder zu jener künstlerischen Höhe erhoben wird, die ihm durch Ludwig Gabillon erstritten wurde. Auch das traute, gastsreie Blockhaus am Erundlise steht verwaist. Sein herr hat die Maske gewechselt und ist in die letzte der Verwandlungen eingetreten. —

Das steißige, taktvolle und vollkommen stilisierte Werk ber Tochter, helene Bettelheim-Gabillon, wird nicht nur als ein Denkmal ber Pietät, sondern auch als ein wertvoller Baustein der Theatergeschichte Bestand haben. —r.



### Vom Philosophen des Unbewussten.

Gefchichte ber Metaphysik. Bon Chuard von Hartmann. Zwei Banbe. Leipzig 1900, S. Haade.

Die moberne Pfhchologie. Gine fritische Geschichte ber beutschen Pfhchologie in ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts. Bon Chuard von hartmann. Leipzig 1901, S. haade.

Beide, von gründlichem Durcharbeiten eines reichen Stoffes zeugende Werke bes berühmten Philosophen des "Unbewußten" verleugnen fast nirgends die anziehende und flare Darstellungsweise, die man bei ihm gewohnt ift. Aber gerade ber Umftand, daß v. hartmann in feinen eigenen Anfichten einen feften Dakftab für die Beurteilung fremder Theorien befitt, mas eben den Bortrag fo lebendig macht, beeinträchtigt in nicht geringem Make Die Objektivität bes Autors. Er erweist fich recht einseitig in der Auswahl der Probleme, spitt gern alles gleich auf höchste spekulative Gesichtspunkte gu, fo bag mangels einer reinlichen Scheibung bes empirischen vom philosophischen Standpunkte so manche Lehre und jo mancher Denter nicht gur richtigen Geltung fommt. Aber Belehrung und Unregung werden beide Werfe jedem gewähren, wie er fich auch zur eigenen Philofophie und Bipchologie v. Sartmanns ftellen mag. v. Sartmann lehrt befannt= lich einen "transcendentalen Realismus", nach welchem die Formen unfrer An= ichauung (Raum und Zeit) und unseres Denkens (die Rategorien: Raufalität, Substantialität u. f. w.) nicht bloß subjektiv, sondern zugleich objektiv find, d. h. für die Dinge an sich Geltung haben. Das Wesen ber Dinge ift weber bie Materie noch das Bewußt-Pfnchische, sondern das "Unbewußte" (= Gott ober bas Absolute), bas als logisches Prinzip Idec, als Kraft aber Wille ift und fich in ber Natur wie im menfchlichen Geifte fcopferifch bethätigt. In ber "Gefchichte ber Metaphyfit" betrachtet v. Hartmann feine Weltanschauung als Synthese ber großen idealistischen Systeme, insbesondere zeigt er sich von Schelling beeinflußt. Bas v. Hartmann in der "Modernen Psychologie" an Gigenem bietet, ift weniger Psychologie als Philosophie der Psychologie, da es ihm in erster Linie um Erflärung ber allgemeinsten Thatfachen bes Seelenlebens zu thun ift. Er befampft fowohl die reine "Bewußtseinspfpchologie", welche im Bewußtsein felbst die Deutung ber psychischen Vorgänge sucht, als auch die "physiologische Afpchologie", fofern biefe glaubt, bas Scelifche aus bem Korperlichen erflären gu fonnen. Er ift ein Gegner ber "Affociationspinchologie", die aus bem blogen Zusammen= treten von Empfindungen und Borftellungen felbft die hochften geiftigen Gebilde ableiten will, aber auch ber "Apperceptionspfinchologie", weil fie eigentlich nichts anderes fei, als eine verhüllte Affociationspfpchologie. Alle biefe Ginfeitigkeiten foll v. Hartmanns "vollständige, allumfaffende Afnchologie" überwinden, die wefentlich "Pfnchologie des Unbewußten ift". Die Bewußtfeinsthatsachen find nach ihr Wirkungen mehrerer Faktoren: 1) bes "relativ Unbewußten", b. h. des Bewuftseins der niederen Nervenzentren, das nicht ins Großhirnbewuftsein eingeht, 2) des "physiologisch Unbewußten", d. h. der molekularen hirn- und Ganglien-Dispositionen, 3) bes "absolut Unbewußten", d. h. ber dem Bewußt-sein vorangehenden Thätigkeit des Absoluten in uns. — Durch die zweitgenannte Schrift hat fich v. hartmann ben Dant aller verdient, ba es bislang an einer hiftorifchen Darftellung der neueren Pfnchologie gebrach.

Dr. Rudolf Eisler.





# Berman Grimm +.

n dem Tage, an dem das Nationalbenkmal für Fürst Bismarck enthüllt ward, starb unsern des Festplatzes in seiner stillen Wohnung Herman Grimm. Bon Goethe und Bismarck sprach der vierte Kanzler des Reiches vor dem deutschen Kaiser und der glänzenden, begeisterten Versammlung; von dem Großen, der uns geistig, von dem Großen, der uns seistig, von dem Großen, der uns seistig seeinigt hat. Und das ragende Standbild des Gewaltigen sah herab auf die Scharen: sie alle, Wilhelm II. voran, gehörten ihm, waren seine Schüler, seine Epigonen. Es wirkt wie eine eigne Fügung, daß gerade an diesem Tage der letzte Repräsentant des mit Goethe und der Romantik verbundenen Kreises, der Träger der Tradition, der Erbe und Vertreter der rein goethischen Bildung die Augen schloß.

Herman Grimm war im ganzen eine Epigonennatur, wie sie seiner und interessanter kaum gedacht werden kann, eine Natur, die in und mit den ewigen Kunstwerken sich selbst genoß. Er war zu klug, um sich zu verhehlen, daß das Goethe'sche Zeitalter vorüber ist; zu klug, um nicht Verständnis zu haben für die neue Bismärckische Spoche. Aber er mag doch oft mit Lächeln und Verwunderung auf die "früher, fast könnte man sagen, verbotene Veteiligung an politischen Dingen" gesehen haben. Sein Ibeal war ein andres. Und er stand ziemlich vereinsant in der Gegenwart.

Man muß die Atmosphäre kennen, in der er aufwuchs. Dieses geheimrätlich=künstlerische Milieu, wo ewig die Opferbecken für Goethe rauchten. AU diese Männer, die aus diesem Milieu hervorgingen, wurden feine Nachempfinder, ästhetisch durchgebildete Persönlichkeiten, vornehme, geschmackvolle Menschen mit reicher Formen= und Lebenskunst. Bon Anfang an mit Kunst gesäugt, wallfahrteten sie nach Weimar und Kom, um sich genießend oder seldstschöpferisch zu Goethes und Naphaels Füßen niederzulassen. Es war im ganzen doch eine Treibhauskultur, der das Urwüchsige sehlte.

Bei Herman Erimm kam noch dazu, daß verwandtschaftliche Beziehungen ihn mit den Spiken der damaligen litterarischen und wissenschaftlichen Kreise verbanden. Selten mag der Name einen so ausschlaggebenden Einsluß gesibt haben wie hier. Niemals hat Herman Erimm das Bewußtsein verlassen, daß er ein Erimm war. Er hatte dadurch schon eine Ausnahmestellung oder gab sie sich. Er sprach von den Wilhelm und Jakob Erimm, von Clemens Brentano und

Achim von Arnim, ja selbst von Goethe ungefähr so, wie Wilhelm II. von Seines hochseligen Herrn Großvaters Majestät. Er war der Träger der Familientradition; das erhöhte ihn und lud ihm die Verpstichtung auf, das geistige Leben in Deutschland unter den Augen zu behalten und ab und zu durch ein Wort zu beeinstussen oder zu leiten. Er hätte es schwerlich verstanden, wenn man seine Meinung nicht respektiert und sie kräftig angegriffen hätte. Nicht so, weil er persönlich eitel gewesen wäre, sondern eben weil er neben seiner in ihm selbst liegenden Bedeutung noch gleichsam der gedorene Erde und Hüter eines von seinen Vorsahren ausgehäusten Auhmeskapitals war. Man griff die große Epoche deutscher Litteratur= und Geistesgeschichte au, wenn man ihn angriff. Auf die zünstigen Goethephilologen war er schlecht zu sprechen; er lehnte es zuerst auch ab, mit der Weimarer Goethe-Ausgade zu thun zu haden. Noch mißvergnügter waren die Fachleute über ihn. Aber — man sagte es nicht.

Wenn er eine Meinung aussprach, so stand sie da als etwas Selbstverständliches. Er liebte keine großen Beweisapparate; dessen bedurfte es nicht. Es war genug, daß herman Grimm dies oder jeues so und so kand. Die Leser mochten sich damit auseinandersehen. Ich glaube nicht, daß er auf eine Widerlegung reagiert hätte. Sein lettes großes Werk, "Homer", beginnt mit dem Sate: "Mit der Homerforschung stehen diese Auszeichnungen außer Jusammen-hang". Und im Kapitel über den neunten Gesang der "Isas" heißt es: "Wir bestehen heute in Isas und Odysse zwei abgeschlossene Gedichte. Ieder hat das Recht, ihre Entstehung zu benken, wie er will. Aber auch erlaubt ist es, sie so wie sie vorliegen zu genießen und die Katur dieses Genusses zu beschreiben. Dies ist meine Arbeit." Mit andern Worten: er sagt in seinem Buche, wie die Islas auf ihn, den seingebildeten Mann, wirkt. Er will genießen — nichts andres.

Da ist es nun interessant zu sehn, wie dieses früh in der kunstgeschwängerten Atmosphäre seines Baterhauses entwickelte ästhetische Feingesühl manchmal zur Spiksindigkeit wurde und der Gesahr der Ueberreizung, die Herman Grimm selbst als naheliegend anerkannte, nicht entging. Mit wachsendem Staunen liest man, was er in Homer alles suchte und fand. Er konstruiert geistige Zusammen-hänge, beseitigt kast sophistisch Widersprüche, weil — nun, weil es eben Homer ist, über den er schreibt, Homer, der nicht schlasen darf, Homer, der schon gewußt haben wird, was er that. Und ebenso ging es Herman Grimm mit Goethe. Er suchte sich instinktiv immer die ganz großen, die welthistorischen Persönlichsteiten aus: Michel Angelo, Goethe, Homer. An ihnen entwickelte er sein Feinzessihl. Bewundernd ging er neden ihnen her, staunte, erklärte. Aber so sehr hörte man immer ihn, daß man sich kaum gewundert hätte, wenn etwa in dem Buch über Goethe sein Porträt gewesen wäre. Ja, man hätte das ganz natürzlich gefunden.

Wie sein ästhetisches, so siel auch sein sprachliches Feingefühl ber "Gefahr ber Ueberreizung" anheim. Er schrieb glänzend, geistreich, und gab auch dem Abgebrauchten durch die Art, wie er es ausdrückte, den Schein des Neuen. Jeder Sat trug seinen Prägestempel. Aber für mein Gefühl schried er oft manieriert. Man kennt die kurzen, abgehackten, echt Grimm'schen Sätze. Man spricht so, aber man schreibt nicht so. Doch vielleicht wollte Grimm so schreiben. Er war sehr exklusiv und wünschte sich auch dadurch zu unterscheiden.

Jedenfalls verringerte er dadurch noch die Möglichkeit, daß man über bem, was er schrieb, über feinem Stoffe ihn felbst einmal vergaß. So konnte er nie hinreißen. Aber dafür feffelte er stets. Er war ein Feuilletonist im größten Stile, wie es in Deutschland jest keinen mehr giebt. Er erinnert, ob ber Abftand auch weit ift, an Wilhelm von humboldt. Das find die feinsten geiftigen Egoisten, afthetische "Genießer" von ftiller Raffiniertheit, Feinschmeder, Runftmenschen, die Dilettanten im höchsten Sinne. Grimm hat ftets gern betont, bag er jum Bergnügen geschriftstellert hat, fold ein Dilettant war. Man tennt von biefen Berjönlichkeiten, wenn einige Beit vergangen ift, nie mehr gange Bucher, fondern nur noch eine Reihe glangender Aperque, feiner Bergleiche, vortrefflicher Randbemerkungen. Aus Randbemerkungen bestehn ichlieflich bie Bucher auch. Man möchte glauben, daß fie nicht am Schreibtifch ausgearbeitet, fondern beim Frühftück in einem exklusiven Kreis hingeplaudert und nachstenographiert wurden. Daher ihre lebendige Wirkung, aber auch ihre unruhige. Die grade Linie wird nicht gehalten. Das blendet mehr, als es überzeugt. Und der Sprecher springt und schweift ab, weil ihm dies und jenes Interessante noch einfällt.

Es wird banach verständlich, wenn ich fage, daß solche Männer immer viel mehr sind als alle ihre Werke. Herman Grimm zu hören, war ein Genuß. Wer das Glück hatte, allein mit ihm eine Stunde verplaudern zu dürfen, wird diese Stunde zu den interessantesten seines Lebens zählen. Er war gar kein Schöpfer, aber ein ganz wundervoller Anreger. Darin lag seine Hauptbedeutung. Man durfte von ihm nicht "lernen" wollen. Wer etwa aus seinem "Goethe" Goethe erst kennen lernen will, ist verloren. Man muß das Gebiet, über das Erimm in diesem oder jenem Buch spricht, fast so gut beherrschen wie er selber. Dann fesselt er am meisten.

Wer sich vorhält, unter welchem Gesichtspunkt er sein Werk über Homer (s. o.) schrieb, wird ohne weiteres erkennen, ein wie eminent unhistorischer Geist Herman Grimm war. Er spricht gern vom "modernen Griechentum", und das ift für ihn bezeichnend. Die Griechen waren ein Bolk von unhistorischer Geistesrichtung, das ästhetische Moment überwog bei ihnen wie bei ihm. Er hatte z. B. eine Abneigung gegen das Hervorsuchen aller Details zur Lebensführung großer Männer; es war ihm fast am liebsten, wenn man über einen Dichter, wie über Homer, gar nichts wußte. Er mochte die Geschichte nicht, weil sie die Souveränität des Ichs einengt. Das ist der Standpunkt der ersten Romantik. Herman Grimm war darin Romantiker. Er wolkte souverän mit der Dichtung schalten und walten, sie aus der Zeit in die freie Lust der Ewigkeit heben und dann darüber ästhetissieren und philosophieren. "Goethe in freier Lust" überschrieb er z. B. den Artikel, in dem er den 150. Gedurtstag des Faustdichters seierte.

Ob sein ästhetisches Feingefühl vor einem Werke, das noch nicht durch allgemeines Urteil abgestempelt war, bestanden hätte, sei dahingestellt. So viel ich weiß, hat Herman Grimm nur einmal über ein dichterisches Buch geschrieben, dessen Autor eben aufgetreten war. Aber auch da schrieb er erst, als ganz Deutschland entzückt war. Es handelt sich um die Gedichte der Johanna Ambrosius. Heut wissen wir, daß er sich damals absolut täuschte, daß er ein schlechtes Buch in den himmel hob. Damals schrieb ich, der ich sast er ein schlechtes Buch in den himmel hob. Damals schrieb ich, der ich sast allein mit meiner Meinung dastand, an Herman Grimm, daß es mir unverständlich schiene, wie auch er den Ambrosius-Rummel mitmachen könne. Die Folge war eine seiner liebenswürdigen

Ginladungen gum Frühftiid. Ueber eine Stunde durfte ich bamals mit ihm plaudern. Ich fragte ibn, ob er benn nicht die Empfindung habe, daß diese gange Ambrofius ein Abklatich von Rittershaus fei, fragte ihn, wie er nach bem Auffcmunge, ben die beutsche Lurit burch Liliencron 2c. 2c. genommen, noch eine fo verblaßte Sonntagsblatt-Lyrif goutieren könne. Die Untwort machte mich faffungs= los. Serman Grimm hatte überhaupt von neuerer Lprif nach eignem Geftändnis absolut nichts gelesen, fannte von ber modernen Bewegung gar nichts. "Ich lefe nur die Deutsche Rundschau und die Nationalzeitung." saate er: "was ba nicht. brin fteht, weiß ich nicht." Aber tropbem trug er feinen Augenblid Bebenten, bas gange Gewicht feiner Stimme für Johanna Ambrofius in die Bagichale zu werfen. Ich gewann den Gindruck, daß er über jedes beliebige Lhritbud genau fo geschrieben hatte, wenn es biefen öffentlichen Erfolg gehabt hatte. Der Erfolg allein reigte ihn, fich bamit gu beschäftigen. Er fragte bann nicht, ob das Buch gut ober schlecht fei, sondern suchte aus bem Buche heraus ben Erfolg zu erklären. Das that er mit einem Aufwand von Geift und Reinfinn, in gang bestechender Beise. Er that es, wie ein glanzender Berteibiger. Gin Richter war er nicht.

Uebrigens sühlte man sich, wenn man ihm gegenübersaß, wirklich in eine vergangene Zeit verset, wo die leidige Politik noch nicht die erste Geige spielte, alles seinen ebenen Tritt ging und man noch Zeit hatte zu langen Briefen, zur Selbstbetrachtung, zur Lektüre von Klopstocks Messias. Sine vornehme Ruhe ringsum; man frühstückte langsam mit dem alten Herrn, der sich einen alte modischen Klingelzug neben seinen Stuhl rücken ließ und viel feine Worte sagte. Dann wies er dem Besucher noch ein paar Bücher, die Jakob Grimm benützte und immer zur Hand haben mußte, und man schied dankbar, um eine interessante Stunde reicher. Es war das einzige Mal, daß ich so mit Herman Grimm reden durste. Vielleicht mag es thöricht sein, aber ich habe nie wieder ein Wort an ihn geschrieden und nie wieder an seine Thür geklopft. Mir war trot der gütigen Lufnahme, als stände Herman Grimm vom Wege der Jugend — so bescheiden der Weg auch sein mochte — weiter entsernt als seder andre.

Unerwartet ift der Rüstige nun zur ewigen Ruhe gegangen, bald nach seinem Freund und Berleger Wilhelm Hers. Und es ist, als wäre erst jest das Goethe'sche Zeitalter völlig versunken. Aber mit Herman Grimm selbst sollen wir uns trösten. Goethes Zeitalter versinkt, Goethe selbst ledt. Er steigt immer höher, je mehr es entschwindet. Gerade wie ein Dom, der um so gewaltiger hervortritt, je weiter seine Umgebung zurücksinkt.

Carl Busse.



### Johannes Müller und seine Bedeutung für unsere Zeit.

M 14. Juli werden es hundert Jahre, daß Johannes Müller, der große Naturforscher, geboren wurde. Wenn auch sein Auhm besonders dem der Wissenschaft Fernstehenden im Laufe der Zeit verdunkelt worden ist, so ist seine Bebentung für die Wissenschaft in Gegenwart und Zukunft im Steigen begriffen. Denn die Periode, die noch zu Müllers Ledzeit beginnt, und in der die Lehren eines krassen Materialismus die Biologie beherrschen, sind wir ja wohl im Begriffe zu verlassen.

Johannes Müller wurde in Koblenz geboren. Sier empfing er auf dem Bymnafium feinen erften Unterricht. Schon im Berbft 1819, 18 Jahre alt, bezog er die Universität Bonn, um Medicin zu studieren. Sein reger Wissens= brang führte ihn über seine Fachwissenschaft hinaus zur Philosophie. So schaffte fich Müller frühe die Basis, auf der allein wahre Naturforschung mit Erfolg ge= trieben werden kann. Er hörte die grundlegenden Vorlesungen über Logik, Ge= schichte der Philosophie, Psychologie und Metaphysit; und diese Renntnis der Philosophie befähigte ihn später, die Probleme der Physiologie in anderer Beleuchtung zu sehen, als die Mehrzahl seiner Zeitgenossen und Nachfolger. Im Jahre 1822 promovierte er. Im folgenden Jahre sehen wir ihn in Berlin, Anatomie und Zoologie treibend und zugleich feine Staatsprüfung bestehen. Noch in dieser Zeit war er Zuhörer von Hegel. 1824 finden wir ihn nach Bonn zurückgekehrt, wo er sich für Physiologie, vergleichende Anatomie und allgemeine Bathologie als Brivatbozent niederlich. Zwei Jahre fpäter erschien fein Werk jur vergleichenden Physiologie des Gesichtsfinnes, das ihn nach dem Ausspruche von Th. Bifchoff \*) für alle Zeiten als einen ber feinsten, scharffinnigsten und talentvollsten Naturforider fennzeichnet. 1830 ericienen fein Drufenwert und die Bildungsgeschichte der Genitalien, die die Grundlage für jede weitere Forschung bilben. Außer diefen beiden größeren Berten veröffentlichte er eine Anzahl von kleineren Abhandlungen, praktizierte als Arzt, um den nötigen Lebensunterhalt fich zu erwerben, benn auch nach feiner Ernennung jum Professor erhielt er fein bestimmtes Gehalt, sondern blieb auf die Ginnahmen aus seinen Brivat-Borlefungen beschränkt, die nur äußerst spärlich flossen. \*\*) 1833 erfolgte die Berufung nach Berlin an Stelle Audolphis. 25 Jahre hindurch hat er ben Lehrftuhl der Anatomie und Physiologie inne gehabt, als Forscher wie als Lehrer gleich Großes vollbringend. Im felben Jahre erschien die erste Abteilung ber Physiologie des Menschen. Diefes berühmte Handbuch wurde erft 1840 vollendet. Mit ihm übte er nach dem Zeugnisse von Du Bois, Birchow u. a. den größten Ginfluß auf feine Zeit aus.

In Millers Leben können wir zwei Berioben unterscheiben, die physiologische, welche als lette große Leiftung sein Handbuch der Physiologie zeitigte, und die vergleichend anatomische, die die Berliner Zeit bis zu seinem Tode ausfüllte.



<sup>\*)</sup> Th. L. B. Bif ch off, lieber Johannes Müller und sein Berhältnis zum jetzigen Standpunkt der Physiologie. Festrebe. München 1858.

<sup>\*\*)</sup> Emil Du Bois Rehmond, Gedachtnisrede auf Johannes Müller. Berlin 1860. (Abhandl. d. R. Atademie d. Biffenschaften.)

Als Physiolog ift Müller ber Mitbegründer ber physikalischen Schule ber Abhfiologie geworden. Er hat die erakte, die eigentlich naturwiffenschaftliche Methode zwar nicht erfunden, aber ficher festgestellt. Er feste Phyfit und Chemie bei ber Erforichung ber Borgange bes tierischen und menichlichen Lebens in ihr Recht. Das hinderte aber nicht, daß er bis zu feinem Tode Bitalist blieb. Müller nahm eine Lebensfraft an, Die neben ben phyfifalifchen und chemifchen Rräften in allen Organismen als Urfache und als oberfter Ordner aller Lebens= erscheinungen nach einem bestimmten Blane thätig fei. Diese Unschauungsweise, ber er an vielen Stellen seiner Berke beredten Ausbruck leift, wurde noch ju feinen Lebzeiten durch die rein mechanistische Erklärung des Lebens verbrangt. wie fie, besonders durch Du Bois Renmond vertreten, bald fiegreich die gesamte Biologie der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts beherrichte. Man versuchte nicht nur alle Lebenserscheinungen auf physikalische und chemische Besetz gurud= zuführen, fondern war fogar eine Zeitlang überzeugt, daß diefes Ziel wirklich erreicht fei, wie beifpielsweise bei ber Erflärung ber Erscheinungen ber Resorption. Da aber, wo biese Bersuche scheiterten, erklärte man frifchmeg, bag bie völlige Auflösung des Lebens als ein komplizierter Bewegungsvorgang nur eine Frage ber Zeit fei. Benn Müller ein Bertreter bes Bitalismus mar, fo ift immer daran festzuhalten, daß er nicht den unbedingten, unbeschränkten Bitalismus vertrat, der in der organischen Natur nur ihr eigentümliche Kräfte wirksam erblickte, und überall da, wo die Wirksamkeit anderer Naturkräfte nicht zur Er= klärung hinreichte, sofort zu besonderen Kräften, wie einer Resorptions=, Gr= nährungs= oder Nervenkraft u. f. w. feine Zuflucht nahm. Wie hätte er auch berartiges vertreten können, er, ber boch jo überzeugt war von ber Kaujalität alles Geschehens. Er arbeitete bei seinen Untersuchungen ber Lebenserscheinungen nach berfelben Methode der Beobachtung und Erfahrung, wie in der anorganischen Natur. Bas ihn aber von fast allen seinen Schillern trennt, ift lediglich seine philosophische Schulung, die ihn die Grenze für die Anwendung der Physik und Chemie erkennen ließ. Er wußte genau, wo diese beiben bei ber Erklärung bes Lebens verfagen muffen und ewig verfagen werden. Er wußte, daß der Chemis= mus wohl als eine Urfache ber Lebenserscheinungen angesehen werden bürfe, baß er aber nicht ihr Grund fei. Diefe Erkenntnis teilte er nur mit wenigen Zeitgenoffen, so mit Th. Bischoff, dem Anatomen und Physiologen, der ebenso tief wie Müller überzeugt war, daß die organischen Erscheinungen nach derselben Methobe der Kaufalität erforscht werden mußten, daß diese aber für das Gebiet ber Entstehung und Erhaltung ber organischen Rörper verfage. Der einmal geschaffene Körper, sagt Bischoff, das einmal jo und jo gebaute und gemischte Organ, die einmal so und so konstituierte Müssigkeit unterliegt jest den allgemeinen Gesehen der Materie, mit benen uns Physik und Chemie bekannt gemacht haben oder befannt machen können und werden. Alle Beränderungen an ihnen, alle sonstigen von ihnen ausgehenden Erscheinungen, alle sogenannten Funktionen find das Broduft materieller Beränderungen und Bechselwirkungen und können alfo ihren Bedingungen nach studiert und in ihrem Zustandekommen erforscht werden. Die Funktion eines Organs ift die notwendige Folge feines materiellen Beftandes; aber daß das Organ das ift, was es ift, und der Organismus dieje Form und Mischung befitt und feine andere, das ift die Wirkung besonderer Rrafte. Mit anderen Worten gefagt, heißt bas, der Organismus entfaltet vom erften Augenblid an eine Zwedthätigkeit, diese ift der Grund der lebendigen Erscheinung, und hier treffen wir auf die Aftivität selbst, auf das Leben, und hier stedt das Rätsel des Lebens, hier ist der Punkt, wo sich die schwierigsten Probleme bezühren, an denen alle Denker gescheitert sind (Bunge, Vitalismus und Mechanismus. Gin Vortrag, Leipzig 1886).

"Die falsche Physiologie will das Leben aus der Erfahrung erkennen. die wahre Physiologie denkt das Leben in die richtige Erfahrung. Durch die Erfahrung sowohl als durch das philosophische Denken kömmt die Ahpsiologie gu ftande, gu fich felbft," fagt Müller in feiner Physiologie des Gefichtsfinnes und hat damit den doppelten Weg gezeigt und felbst betreten, ber zur Ergründung bes Lebens führen tann. Er bediente fich bei ber Erforichung bes menichlichen Organismus einerseits der Physik, um von außen vorzudringen, andererseits der Selbstbeobachtung, des inneren Sinnes. Die Fruchtbarkeit dieser Methode, welche gleichzeitig von zwei Seiten her bas Ratfel in Angriff nimmt, zeigte fich. als Müller auf diejem Bege bas Bejet von ber fpezififchen Sinnegenergie ent= bedte. Bunge, ber unter ben lebenden Physiologen als der unmittelbare geiftige Nachfolger Müllers gefeiert werden darf, ber offen feine Lehre wieder aufnahm, erklärt biefes Geset für bie größte Errungenschaft ber Physiologie wie ber Binchologie und für die erafte Grundlage jeder idealistischen Philosophie. (Lehr= buch ber physiol. Chemie und Bitalismus und Mechanismus S. 18.) Ich meine, fährt Bunge fort, bas einfache Gefet, bag ein und berfelbe Reig, ein und berfelbe Borgang ber Augenwelt, ein und basfelbe Ding an fich auf verfchiebene Sinnesnerven einwirkend, stets verschiedene Empfindungen veranlaßt (auslöst), und daß verschiedene Reize auf benfelben Sinnesnerv einwirkend, stets biefelbe Empfindung veranlaffen, daß also die Borgange in der Außenwelt mit unferen Empfindungen und Borftellungen nichts gemein haben, daß die Außenwelt für uns ein Buch mit sieben Siegeln, daß das einzige unserer Beobachtung und Erfenntnis unmittelbar Zugängliche die Zustände und Vorgänge des eigenen Bewußtseins sind. Diese einfache Wahrheit ist das Größte und Tiefste, was je der Menschengeist gedacht. Und diese einfache Wahrheit führt uns auch zum vollen Berständnis beffen, was das Wefen des Bitalismus ausmacht. Das Wefen des Bitalismus besteht nicht barin, daß wir uns mit einem Worte begnügen und auf bas Denfen vergichten. Das Wefen bes Litalismus besteht barin, bag wir ben allein richtigen Weg ber Erfenutnis einschlagen, bag wir ausgeben von bem Befannten, von der Innenwelt, um bas Unbefannte qu erklären, die Augenwelt. Den umgefehrten und verkehrten Weg schlägt ber Dechanismus ein — ber nichts anderes ift als der Materialismus - er geht von dem Unbefannten aus, von ber Außenwelt, um das Bekannte zu erklären, die Innenwelt.

Mit dem großen Handbuch der Physiologie schließt Müllers litterarische Thätigkeit für die Physiologie ab. Er hielt zwar nach wie vor seine Borlesungen, aber er forschte nicht mehr. Ja, den Weg des Experimentes, den er bereits als Jüngling beschritten hatte, betrat er nie wieder. Er wurde zu einem Berächter des Experimentes, der Livisektion. Sagt er doch bereits 1826: "Man sieht alltäglich Versuch auf Versuch häusen, einen den Schein des anderen stürzen, beides oft genug von Männern, welche weder so sehr geistig ausgezeichnet sind, noch Wahrheit der Person und Selbstverleugnung zum Versuch mitbringen. — Es ist nichts leichter, als eine Menge sogenannter interessanter Versuche machen. Man

darf die Natur nur auf irgend eine Beise gewaltthätig versuchen; sie wird immer in ihrer Not eine bindende Antwort geben." - In ben heftigsten Worten spricht er sich wiederholt gegen die überhand nehmenden Biviseftionen aus. Und er durfte es, denn er war durch eigene Erfahrungen mit der Schwierigkeit des physiologischen Versuchs vertraut geworden, und es beruhte nicht auf einer vorgefaßten Meinung, wenn er bas allaubiele Erberimentieren auf einen Mangel an wahrem Beobachtungsfinn und ernftem Fleiß zu einer gründlichen, burch fichere anatomische Kenntuisse unterstützten Untersuchung bes Organismus zurücksührt. (Bergl. Bur vergleichenben Physiologie bes Gefichtsfinnes S. 20 ff.) Man geht nicht fehl, wenn man annimmt, daß Müller burch bie Entwicklung, Die die Physiologie, allerdings zunächst durch ihn veranlaßt, allmählich nahm, angeckelt wurde und sich so von ihr abwandtel, denn die große Bewegung, welche mit und burch Müller in bas Studium ber Physiologie gekommen war, hatte auch viel Schaum und felbst Schmut mitgebracht, nämlich jene Staunen erregenden Experimente, fühne Bivisektionen, burch die manche glaubten, schnell und wohlfeil zu Ruhm und Ehren und Ginnahmen gelangen zu können. (Bergl. Bischoff a. o. D. S. 9 und 28.)

So verließ Joh. Miller die Physiologie und murbe der große vergleichende Anatom und Zoologe, den wir heute an ihm bewundern. In diefer zweiten Beriode hat er wenige Male auf dem Gebiete der pathologischen Anatomie gearbeitet. Als fein Schüler Schwann die Zellenlehre errichtete, übertrug er fie auf die Gefchwulfte und zeigte, wie diefe aus Bellen entstehen. Sein Bert: "Ueber ben feinen Bau und bie Formen ber frankhaften Geschwülfte" gab ben Unftoß zu ber Bildung ber Berliner pathologischen Schule. Als bergleichen= der Anatom war es ihm nicht darum zu thun, Thatsachen um ihrer selbst willen zu finden, oder bes Ehrgeizes wegen neue Kenntniffe über alle möglichen Diergruppen zu verbreiten. In allen seinen Schriften sehen wir ihn in raftlofer Thätigkeit fein Biel verfolgen: die Erkenntnis der Bildungsgesetze der organischen .Natur. "Die vergleichende Anatomie", sagt er, "hat die ganz freie geiftige Aufgabe, bie Metamorphose der Organe und ber Orgamismen in ihrer endlichen Entfaltung ju enthullen. Sie foll nicht mit der fertigen Zerlegung ber Tierleiber und ber Befriedigung einer gesehlofen Neugierde in dieser Anschauung ausruhen, sondern die Natur in der Zeugung, in dem lebendigen Brogeft gur Broduktion begriffen Bugleich warnte er aber vor unpaffenden Vergleichungen, vor unfruchtbaren Spekulationen - es ift, als ob er im Beifte bereits die burch den Darwinismus bedingte, Sypothesen und Bahricheinlichkeiten häufende Zeit ber vergleichenden Anatomie geahnt habe, bie in ben fubicktiven Stammbäumen ein= zelner Forscher ihre Krönung finden sollte. Seine anatomischen Arbeiten, die hier im einzelnen zu besprechen zu weit führen würde, erftrechten sich auf Wirbeltiere wie Wirbellose. Reformatorisch wirften alle seine Abhandlungen, mochten fie sich nun auf die Systematit der Fische ober Umphibien, ober auf ben Bau ber Bogel erftreden. Berke, wie bie vergleichende Anatomie ber Myginoiben, Fische, die bis dahin nur wenig bekannt waren und auf einem niedrigen Stande bes Fischtypus verharren, waren in gleicher Bollenbung kaum früher geschrieben worden. Nicht eine trodene Ausammenstellung neuer Funde über Anochen= und Mustelbau, Nerven und Gingeweibe finden wir hier. Dem großen Meister der vergleichenden Methode biente biefe niedrig stehende Fischgruppe dazu, den Thpus ber Wirbeltiere in der größtmöglichen Ginfachheit barzulegen und von hier aus seine immer höhere Entfaltung zu verfolgen.

Wie im Gebiete der Wirbeltiere sehen wir ihn in gleicher Beise funda= mentale Untersuchungen über bie Wirbellosen anstellen. Die Stachelhäuter, Echinobermen, mit ihrer wunderbaren Entwicklung nehmen ihn gang gefangen. Er ergrundete ihre Entstehung aus Larven und verfolgte deren Ausbildung bis jum ausaebilbeten Tiere. foweit es mit ben bamaligen Methoben nur irgenb möglich war. Was Müller hier beobachtet und befchrieben hat, das hat fich alles bewahrheitet, ja felbft in ber Deutung hat er nur felten gefehlt. Seine Abhandlungen, die auch von ausgezeichnet flaren Abbildungen begleitet waren, find flaffifch, und jeder, der auf demfelben Gebiete weiter arbeiten burfte, wie es mir burch Sahre hindurch vergönut ift, muß über die Schärfe feiner Beobachtungsaabe und die geniale Urt der Betrachtung ftaunen, mit der er Entferntes verfnüpfte und Bermandtes erfannte. Bon ben Echinobermen mandte er fich ben nieberften Lebewesen, den Infujorien und Bolyciftinen, gu, die ihn bis au feinem Ende beschäftigten. Dagwischen findierte er die vorweltlichen Tierformen und beschrieb fossile Arten in größerer Menge. Längere Reifen an bas Meer, Die er meift in Begleitung von Schülern unternahm, festen ihn in ben Stand, an immer neuem Material tierisches Leben und Wesen zu ergründen. Er war ber Erfte, ber bie Embryologie als ben ficheren Beg gur Erfenntnis bes Banes ber reifen Tierformen erfannte. Ber aber meinen wurde, daß biefer Meifter ber Biologie damit einer Entwicklungslehre gehuldigt hätte, würde gewaltig irren. Er ftand auf feiten Cuviers und lehrte die Unwandelbarteit der Art, wie er auch in der Geologie fich für die Ratastrophentheorie entschied. Giner Entwicklungslehre, die notwendig dogmatisch sein mußte, würde er ohne Zweifel feindlich gegenübergestanden haben, da sie ihm zu wenig Thatsächliches geboten hatte, und ihm bas reine Spefulieren guwiber war.

Eine der letten Entdeckungen Müllers war die der Entoconeha, einer Schnecke. Er fand in einer Holothurie aus dem Golfe von Trieft Schläuche, die mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen erfüllt waren. In diesen Schläuchen entwickelten sich Gier, aus denen Schnecken mit gewundener Schale hervorgingen. Müller stand zunächst vor einem Rätsel. Soeden hatten Sars und Steenstrup den Generationswechsel bei niederen Tieren entdeckt, das heißt, sie sanden, daß das Kind nicht der Mutter noch dem Vater, der Enkel nicht dem Kinde gleiche. Lag in diesem Falle ein solcher Generationswechsel vor, so mußte der schneckenerzeugende Schlauch selbst aus einer Schnecke hervorgegangen sein, er war aber nicht von der Holothurie erzeugt. Da es Müller nicht gelang, die Entstehung des Schlauches und das Eindringen der Schnecke in die Holothurie sessigien. Wir wissen jetzt, daß es sich um einen Fall von Parasitismus handelt, und wunderdar ist nur, daß Müller sich nicht dieser Meinung sosore Van Beneden brieflich ausgesprochen hatte.

Für alle Zeiten wird Johannes Müller zu ben ersten Forschern gehören, die das Ganze der Lebenserscheinungen beherrschten und dabei das Ginzelne aufs schärste faßten. Sein Wirken und Schaffen war auf die Erforschung allgemeiner objektiver Gesetz bes natürlichen und geistigen Daseins gerichtet und beruhte notwendig auf einem tieferen hintergrunde von Ideen. Seine Leistungen

find nicht nur Löfungen einzelner Brobleme, ober ein Sammeln von gelehrtem Material, sondern vor allem durch ihre Beziehung und Hinweisung auf allgemein interessante und wichtige Fragen und Aufschlüsse über tierische Organisation überhaupt für alle Zeiten bedeutsam. Er war an Bielseitigfeit allen Zeitgenoffen überlegen, und die Bahl berer, die feine Schüler beißen durfen, ift groß. Als Lehrer bilbete er feine Schule, "es giebt feine Schule Müllers im Sinne ber Dogmen, benn er lehrte feine, sondern nur im Sinne der Methode. Die natur= wiffenschaftliche Schule, welche er hervorgerufen bat, kennt keine Gemeinsamkeit ber Lehre, sondern nur eine Gemeinsamkeit der Thatsachen und noch mehr der Methode." \*) So tommt es, daß zu seinen Füßen Schüler figen konnten, die später in biametral entgegengesetter Beise wirkten. Von seinen Schülern seien genannt Schwann, Köllifer, Benle, Reichert, Birchow, Dubois, Belmholt, Brücke, Maparebe, Lieberfühn, Max Schulte, Buido Bagener und - Sadel. Bas würde ber Meifter zu einem Buche, wie die Welträtsel, wohl gesagt haben? Er, ber niemals feine eigene Ginficht und Erkenntnis allein boktrinar vortrug, der niemals Dogmen aufzurichten bestrebt war, niemals zu einem lahmenden Abichluß tam und niemals einer einseitigen Richtung fich hingab!

Um 28. April 1858 fchloß Soh. Müller feine Augen als treuer Sohn der fatholifchen Kirche. Seine Gefundheit war gerrüttet. Gin Schiffbruch an ber norwegischen Rufte im Sahre 1855, in bem bie Salfte ber Befatung bes Schiffes und einer seiner Begleiter ertrant, er felbst aber in Todesgefahr schwebte, hatte sein Bemut tief gebeugt. Seine Gesundheit fing an ju leiben, feine Stimmung wurde wechselnd und launenhaft, feine Reigbarfeit ftieg, er klagte über Schmerzen im Ropfe, ichlaflose Rächte. Die Ahnung bes Tobes tam über ihn. Er ordnete alle feine Angelegenheiten — am Morgen bes 28. April fand feine Gattin die Leiche. \*) Joh. Müller ift inmitten einer Zeit ber Berflachung ber Naturwiffenschaft jum reinen Mechanismus eine ragende Saule, die uns Epigonen, die wir uns gern als Moobitalisten bezeichnen lassen, auf eine bessere Bukunft ber Biologie verweift. Wie in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Physiologie in Anfoluk an die Leibnit-Wolfiche Philosophie mechanisch die Organismen für vollkommenfte Maschinen erklärte, bald aber biefe gange Richtung in Vergessenheit geriet, als man erft auf allen Gebieten bes Lebens und der Beschichte auf die Anerkennung tieferer Busammenhänge hinarbeitete, so hoffen wir, wird auch auf bie mechanistisch-physikalische Beriode ber letten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Zeit folgen, in der sich die Biologie als die Lehre vom Leben wieder auf fich felbft befinnt. Brof. Dr. Otto Hamann.

<sup>\*)</sup> Rudolf Birchow, Johannes Müller. Gine Gedächtnisrede. Berlin 1858.



### Ein "Dokument deutscher Kunst".

Ju seinem neuesten, wie immer äußerft selbstgefälligen, aber auch, wie häufig, unterhaltsamen Buche "Bildung", einer Sammlung von Aufsätzen über Alles und noch Einiges, erzählt Hermann Bahr, der große Wiener Geschmacksklitterer:

"Nach der Eröffnung der ersten Sezessionsausstellung (in Wien) saßen wir eines Abends fröhlich zechend beisammen, in einer wunderbaren Erregung, sast einem Fieber, wie man es wohl im ersten Frühling hat . . . Da erhob sich Olbrich, der bisher gelassen im Tumult gesessen, und sagte in seiner kurzen, sesten, gern etwas spöttischen Art: "Das ist alles noch gar nichts. Durch kleine Mittel kommen wir nicht weiter. Gine Stadt müssen wir erbauen, eine ganze Stadt, die Regierung soll uns in Hietzig oder auf der Hohen Warte ein Feld geben, und da wollen wir dann eine Welt schaffen . . . Da wollen wir dann zeigen, was wir können; in der ganzen Anlage und die nab letzte Detail, alles von einem Erste beherrscht, die Straßen und die Gärten und die Hitche und die Sisse dersselben Empfindung; in der Mitte aber, wie ein Tempel in einem heiligen Hain, ein Haus der Arbeit, zugleich Atelier der Künstler und Werkstätte der Hand-werker. Das ist, was wir brauchen."

Bovon damals der junge Wiener Baufünftler träumte, es ift zum Teil Birklichkeit geworden. Und ein beutscher Fürst ift es, dem er es zu danken hat.

Großherzog Ernft Ludwig von Seffen und am Ihein, ein würdiger Sohn feiner unvergeflichen Mutter, hat feine Runftfrende und fein Runftverständnis von Anbeginn bethätigt. Beim Ausbau und ber Neueinrichtung feiner Schlöffer, beim Sammeln von Runftwerfen, bei der Forberung der "Freien Bereinigung Darmftädter Künftler", die bemüht war, der heffischen Landeshauptstadt ihre einstige Bebeutung als Runftstadt in Deutschland gurudguerwerben. Besonderes Interesse zeigte er für die angewandten Künste; nicht bloß an und für sich, son= bern auch, um gerade im eigenen Lande die kunftlerischen Gewerbe einer schönen Entwicklung entgegenzuführen, wie das auch der dortige Berleger Roch anstrebt. So berief denn der Großherzog im Frühling 1899 einige ihm besonders empfohlene und von ihm befonders geschätzte Kunftgewerbler ganz in feine Residenz: aus Baris Sans Chriftianfen, ber fich burch feine Zeichnungen für bie "Jugend" und burch feine Verglafungen namentlich bekannt gemacht hatte, ben jungen Frankfurter Bildhauer und Medailleur Audolf Boffelt, den Münchener Maler Baul Bürd, der die dort erworbene kunftgewerbliche Bildung in den Dienst des Entwurfzeichnens von Teppichen, Tapeten, Buchschmuck u. dergl. gestellt hatte, und den heffischen Möbelbilbner und Baumeifter Batrig Suber. Im Berbft traten zu diesen noch hinzu der Hamburger Beter Behrens, der seit 12 Jahren bereits in München gewirkt hatte, zuerst als Maler, dann als Zeichner, zulest als Runftgewerbler auf verschiedenften Gebieten, ber talentvolle Darmftädter Ludwig Sabich, ber fich in München zu einem erfolgreichen Bildhauer ausgebildet hatte, und endlich Soseph Olbrich, ber Wiener Baumeister, ber burch sein viel umstrittenes haus für die Wiener "Sezession" mit einem Schlage ein bekannter Mann geworden. Wie fie alle, noch ein junger Mensch. ist Christiansen und auch er steht erft in der Mitte der Dreißig.

Wenn ich fage, fie wurden "berufen", fo beißt das nicht, daß bie Sieben nun als Lehrer an irgend einer Unftalt wirten follen. Ihr Schaffen ift gang und gar unbehindert; sie follen nur dem heisischen Kunftgewerbe durch ihre Ent= würfe und Arbeiten eine Entwicklung im modernen Sinne ermöglichen. Dafür erhielten fie zunächst freie Wohnung in einem großherzoglichen Landhause und gemiffe Beldzuschüffe. Dann aber wurde ihnen droben auf der iconen "Mathilden-Sobe", im Nordoften bes ftillen, garten= und parfreichen Darmftadts mit feinen interessanten Strafen und alten und neuen Bauten von fünstlerischer Bedeutung. Baugrund angewiefen. Dort follten sie ein gemeinsames Arbeitshaus und für jeden von sich ein Wohnhaus einrichten und alles felbst ausstatten, vom Reller bis jum Dachfirft. Alles unter ben vorteilhaftesten Bedingungen, wie benn 3. B. jedes Einrichtungsstück ihnen von den perschiedenen Gewerbetreibenden unentgelt= lich geliefert wird, wofür diese bann bas Recht ber Nachbestellungen haben; aber auch hier ist ber Rünftler, von dem der betreffende Entwurf herrührt, noch mit einem kleinen Gewinnanteil bedacht. Alfo gunftigfte Borbedingungen: ein fürftlicher Mäcen, eine nicht zu große Stadt, in der aber doch reges Runftleben herricht, Entgegenkommen feitens Sandel, Gewerbe und Stadtverwaltung. . . . Und Jungmeister Olbrich konnte an die Erfüllung seines einstigen Wiener Traumes benken. Auch der Gedanke des "Zeigen-wollens, mas wir können" mag bei ihm zuerft zu einem förmlichen Ausstellungsplan ausgereift fein. Und auch er fand beifällige Aufnahme und Unterftützung beim Fürften und in Stadt und Land, und ben Künftlern ftand bald ein Garantiefonds von 300 000 Mart gur Berfügung.

Diesen Ausstellungsgedanken nun halte ich für sehr verhängnisvoll. Die Folge davon war übereiltes Arbeiten, sozusagen mit Hochdruck — binnen Jahresefrist mußte ja alles fertiggestellt sein, vom Hause bis zum Salzsaß und Schreibezeug und bis zum Thürschloß im Ziergarten. Und dann verleitete der Begriff "Ausstellung" dazu, möglichst viel zu "zeigen", zu "verblüffen" mit tollen Ginsfällen und krausen Launen. Man wollte von sich reden machen im weiten deutsichen Reich und so gewissernaßen auch die fürstliche Berusung post festum erst vor aller Augen glänzend rechtsertigen.

So ift's benn, was auch der unparteiische Ginfichtsvolle fofort gugeben muß, gur hämischen Freude ber vielen Widersacher und Reiber, die bas vom Schickfal fo bevorzugte Siebengeftirn fich natürlich erworben hat, im großen und gangen eber ein Migerfolg geworben für bie beteiligten Rünftler, wenn auch ein Triumbh für bie Sandwerfer und Gewerbler, bie beren Entwürfe ausführten. Denn die funftgewerbliche Arbeit an und für fich ift meistens vorzüglich; weniger bie baufünftlerische, mas aber nicht ben Bauarbeitern anzufreiben ift, benn wenn viele Bauten im einzelnen allen Gefeten teftonischen Organismus', ber Statif und Ahnthmit Sohn sprechen — nicht die ausführenden Arbeiter sind bafür verantwortlich zu machen, sondern die mangelhafte Technif und die zügellose Phantafie ber Bauherren. Der himmel bewahre uns in Gnaden vor einer gangen folden "Stadt", wie Olbrich fie geträumt hat und wie fie nun in kleinem die "Rolonie" hinter der ruffischen Kirche auf der Mathilden-Sohe vorbildlich fenngeichnet. Im einzelnen giebts gewiß manche gute Unregung, fei's in Bezug auf biefe oder jene Möbelform, auf Raumverwendung, auf Dekoration, manch reizvollen Gedanken, manch geiftreichen Big, aber im allgemeinen kann von Borbildlichfeit nicht die Rebe fein. Das theatralifche Ausftellungs=Tamtam wird auf Schritt und Tritt laut; ein Luxus ift entfaltet, als ob alle fürstliche Mäcene und reiche Garanticfondszeichner hinter sich stehen hätten; der Begriff des Wohnslichen und der Schönheit des Zweckmäßigen scheitert immer wieder an den barocksten Einfällen und unbezwinglicher Originalitätssucht. Bor allem aber — wo liegt das Deutsche in all dem, was dort oben geschaffen worden? Wo die Kunstsus Volk? Ein "Dokument deutscher Kunst" hat man die Ausstellung großspurig genannt. Dokument? Kann von einem Dokument schon die Rede sein in einer Zeit, wo in Kunst und Kunstgewerbe, wie Bode es neulich treffend kennzeichnete, ein Gären und Brodeln, ein Suchen und Haschen, eine Regellosigsteit und Formlosigkeit herrscht, wo der Manierismus sich überall breit macht und "Stilwidrigkeit als Grundlage eines angeblichen neuen Stils" gilt. Und "deutsch?" Was ift denn eigentlich deutsch an dem "Stil Olbrich", der, wie man einst auf die Kömer und Griechen zurückgriff, sich vielsach assprischer Formensbrache bedient?

In dem engen Rahmen, der mir hier gezogen worden, kann ich leider nicht mit Beispielen belegen, wie willkurlich, wie undeutsch und wie unvorbildlich das meiste ist, was auf der Nathilden-Höhe zu sehen ist. Es ist aber doch auch schon so in aller Leute Mund, und zahllose Reproduktionen von Ginzelheiten jener "Ausstellung" sind bereits allbekannt.

Freilich — Christiansen meint in dem Vorwort des Katalogs zu seiner Billa "In Rosen", nicht "Alltagsmenschen" sollen da wohnen. Run, aber was soll dann die Ausstellung? Wer auf den Höhen menschlicher Kultur wandelt, bedarf keiner Vorbilder und schafft sich etwas ganz Persönliches, soweit es seine Mittel und die Verhältnisse zulassen, und somit wohl etwas ganz, ganz anderes, als die Sieben. Ich denke — man wollte das Kunstbedürfnis des Volks in verstärktem Maße wecken und das geweckte in ersprießliche Vahnen lenken. Das aber ist nicht geschehen.

Aber was nicht ift, kann noch werden. Jugend will sich austoben und, wie gesagt, vielleicht gerade burch das Uebermaß in der Betonung des angeblich "Persönlichen", das aber hier, nebenbei bemerkt, bei den Einzelnen oft verzweiselt ähnliche Züge zeigt, werden diese oder jene Anregungen schließlich doch
nicht ohne eine gewisse Wirkung bleiben, ja sogar läuternd und klärend wirken
können. Jedensalls aber haben Gewerbe und Handwerk Hesses aus der so
nahen Berührung mit der Kunst schon jest wesentlichen Borteil gezogen. Und
das allein ist schon was wert.



# Stimmen des In- und Huslandes.

¥.

### Die weisse frau.

Seit den Untersuchungen von Julius v. Minutoli (1850) und Kraufold (1869) ist es zweifelhaft, auf wen eigentlich die Sage von der gesbenftischen weißen Frau gurudzuführen ift, die den Sobenzollern den nabe bevorstebenden Tob ankundigen foll. Die Sage, die Detlev von Lilieneron den Stoff zu einem seiner schönsten Gebichte, ber Ballabe "Bier Augen find im Bege", gegeben hat (in "Rampf und Spiel", bem 7. Bande ber neuen, bei Schuster & Löffler, Berlin. erschienenen Ausgabe ber fämtlichen Werte bes Dichters), hat feit frühefter Zeit bie idulbbeladene Grafin Manes von Orlamunde aus dem herzoglichen Geschlecht von Meran genannt. Sie foll nach bem 1293 erfolgten Tode ihres Gatten, des Grafen Otto von Orlamunde, dem fie zwei Kinder geboren hatte, in Liebe zu Albrecht dem Schonen, Burggrafen von Nürnberg, entbrannt gewesen fein. Diefer foll auch bie Absicht geäußert haben, fie ehelichen zu wollen, doch fei das unmöglich, "folange vier Augen bem entgegenstünden." Gemeint gewesen seien seine Eltern, die in die Ghe nicht willigen wollten. Gräfin Agnes aber habe es auf ihre beiben Kinber bezogen und diese in ihrem Liebeswahnsinn graufam ermordet, indem sie den Kleinen eine Radel burch ben Ropf gebohrt. Run aber habe fich Albrecht voll Abschen von ihr gewandt, da sei sie reuig nach Rom gepilgert, habe harte Buße gethan, bas Rlofter zu himmelfron unweit Berned in Oberfranken geftiftet und fei bann gu bof in Gefangenichaft gestorben, in ber Alosterfirche gu Simmelfron begraben. Und da die Plaffenburg bei Rulmbach ber Schauplas ihres fündigen Liebesverhältniffes gewesen, fo gehe fie dort als weiße Frau seither um. früheste schriftliche Fixierung biefer Sage findet sich in der Chronologia Monasteriorum Germaniae praecipuorum bes gefrönten Dichters Brufchius (1552). Doch ift in dieser Niederschrift nur gang allgemein von "dem Orlamundischen Grafen und beffen Gemahlin, einer Meranischen Bergogin", die Rede. Ursprüng= lich ift auch nicht Agnes, die Gemahlin Ottos II., fondern Beatrix, Gemahlin Ottos I. von Orlamunde, barunter verftanden worben. Später werben noch genannt: Karintha, aus unbefanntem Geschlecht, und Kunigunde, Gemahlin eines Otto von Orlamunde, der 1338 die Plaffenburgifchen Guter an die Burggrafen Johann und Albrecht verpfändet hat. Für diefe lettere Annahme nun tritt, wie ein Artifel der "Gegenwart" von Emil Wiegand ausführt, auch der neueste Erforscher dieses mysteriösen Dramas, der Münchener Archivar Dr. Christian Meyer ein (Zwei Dramen im Saufe Zollern. Samburg, Verlagsanstalt und Druderei A.=G.). Kunigunde war die Gemahlin des lepten Grafen Otto von Orlamunde, ihm im Jahre 1821 angetraut. Der Graf muß noch vor 1841 gestorben sein, ba bereits in biefem Jahre eine Urkunde des Burggrafen Johann auf der Blaffenburg ausgestellt ift. Die Witwe mochte bamals, ba im Mittelalter unter bem hohen Abel Ghen häufig noch im halben Kindesalter geschlossen wurden, kaum über dreißig Jahre alt sein, während Albrecht, 1304 geboren, 37 Jahre gählte. 1838 nun hatte Graf Otto von Orlamunde für ben Fall seiner Kinderlofigfeit

dem Burggrafen Johann von Nürnberg, älterem Bruder Albrechts des Schönen, das Recht der Nachfolge in seiner Herrschaft Blassenburg zugesichert. Die beiden Kinder fiud erst nach diesem Testament, vielleicht sogar erst nach dem Tode ihres Baters geboren. Jedenfalls waren sie nun da, und das Testament hatte für die burggräflichen Brüder jeht keinen Wert mehr. Da mochte Albrecht schon eine solche Aeußerung, wie die Sage sie ihm in den Mund legt, von den hinderlichen vier Augen entschlüpft und ber Kindermord thatsächlich erfolgt sein. Will boch der vorhin erwähnte Bruschius die Leichen der beiden ermordeten Kinder in der Alosterkirche zu himmelkron noch unversehrt gesehen haben. Später zerfielen sie infolge des häufigen Zeigens und wurden zur Rechten des Altars beigefest. Uebrigens heiratete Abrecht keineswegs die Kindesmörderin, sondern eine reiche Erbtochter, Sophie von Henneberg, 1348. Runigunde aber "wird balb von den Furien ber Gewissenspein gepackt worben fein, barauf beutet außer ihren Bilgerfahrten und Schenkungen an die Kirche namentlich auch die burch fie im Jahre 1353 erfolgte Stiftung des Klosters Gründlach, in das fie fich zuruckzog, um daselbst ihre Tage zu beschließen. Alles übrige ist sagenhafte Ausschmückung, so auch, daß Albrecht die Mörberin in Hof habe einkerkern laffen. Und gerabe, daß die That keinen weltlichen Richter fand, — die kaiserliche Gerichtsbarkeit hatte fich in dieser Zeit des Thronstreites zwischen Ludwig dem Bayer und Karl von Böhmen um andere Dinge zu kümmern als um bie privaten Berbrechen einer souveränen Neichsgräfin — ist nur ein weiterer Grund, daß die Volkstimme sich ber gemordeten Kinder annahm und ber Mörderin eine Strafe zubiktierte, die die weltliche Gerechtigkeit nicht zuerkannte. So kann auch Kunigunde im Grabe keine Ruhe finden, sondern muß ruhelos wandern. Sterblichen Augen ist fie nicht fichtbar; nur dann, wenn — da fie felbst keine Kamilie hinterlassen hat — ein Glied der Familie ihres Mitschuldigen zum Sterben kommt, erblickt es mit ber, Sterbenben gemährten Fähigfeit bes fogenannten zweiten Gefichts bie geisterhafte Erscheinung, die ihm badurch immer wieder aufs neue die ungefühnte That vor die Erinnerung führt".

Daß die Bolksscele solche Verbrechen mit Vorliebe durch "Umgehen" sühnen läßt, beweist auch die Sage von dem Schreckgespenst im Jagdschloß Grunewald, in welchem Kursürst Joachim II. seine Geliebte Anna Sydow, die "schöne Gießerin", angeblich lebendig einmauern ließ. Und das nächtliche sputhafte Treiben im Schlosse soll auch Friedrich Wilhelm II., wenn er sich mit Frau Rieß (Gräfin Lichtenau) hierher zurückzog, auf jene Sage zurückzessührt haben. "Ja, als man unter Wilhelm I. in einer ungewöhnlich dicken Mauer einen Hohleraum entbeckte, verbot der Kaiser streng jede weitere Nachsorschung."

llebrigens soll die weiße Frau auch noch in Cleve, Berlin, Unsbach, Bahreuth, Darmstadt, Altenburg und vielen andern Schlössern umgehen. Speziell als Todesbotin gilt sie schon seit dem 15. Jahrhundert bei dem böhmischen Herrschergeschliechte der Rosenberge, und infolgedessen auch bei allen mit diesem durch Heirat verwandten Familien, erscheint daher schon zu Ansang des 17. Jahrhunderts nicht nur in andern böhmischen Schlössern, sondern auch an den mit den Rosenbergern und Lichtensteinern verwandten Höfen Zukrihe, Kodenhagen und Stockholm. Also nicht bloß in den Hohenzollernschlössern.



#### Die Kaiserin-Witwe von China.

Ueber die Kaiferin-Bitwe in China furfieren infonderheit feit der chinesischen Katastrophe allerlei abenteuerliche Gerüchte, die wohl amufant sein mogen, fich aber mit ber Birflichfeit burchaus nicht beden. So wird ergahlt, ihr Bater habe fie, burch außerste Armut gezwungen, schon frühe als Stlavin vertauft (was ja in China feine Seltenheit ift), fie fei bann in bie Bande eines Provinzialgonverneurs geraten, ber fie wegen ihrer ungewöhnlichen Talente in weiblichen Kunften und hoher Bucherweisheit als feine Tochter adop= tiert und bem Raifer vorgestellt habe. Nach bem Tobe bes Raifers und ber Raiferin erften Ranges fei fie jum Range ber Raiferin-Bitwe hinaufgerudt und habe während der Minderiährigfeit ihres eigenen Sohnes, des jekigen Raifers Rang-fi, die Berrichaft geführt u. f. w. Das klingt romantisch, ift aber grundfalsch. Wer mit der neueren Geschichte ber "überaus reinen Dynastie" (Zai tibin Tidhau) nur einigermaßen vertraut ift, weiß, daß die Kaiferin-Bitwe einer vornehmen Mandschu-Familie entstammt, die in Beking residiert, und daß sie eine forgfältige dinefische Erziehung genoffen, wie eine folche felbst ben vornehmften oberften "Gdelfteinmädchen" im Mittelreiche nur felten zu teil wirb, und daß fie fcon frühzeitig an den Raifer-Bof tam, als zweite Gemahlin des Raifers hien-fung (1851-61), den fie mit einem Sohn, feinem einzigen mannlichen Sproffen, beichentte, wofür fie ben Ehrennamen "Mutter ber Freude" (Thehi) erhielt. Dieser ihr Sohn bestieg nach bem Tobe seines Baters am 17. Auguft 1861 den golbenen "Drachenthron" als fünfjähriger Anabe und regierte unter dem Namen Tung-Tichhi bis zu seinem frühen Tobe im Januar 1875. Gine jüngere Schwefter von Thehi "genoß bas gleiche große Glück". Sie murbe nämlich bon einem fiebenten Bringen "eingehäuft", einem jungeren Bruber bes Raifers Sien-fung, bem fie ebenfalls einen "Sohn hinzufügte", ben Bringen Tin-Tien, ber, ein breijähriger "Golbinabe" und "Groß Sohn", als "Himmelssohn" unter dem Namen Kang-si den Drachenthron bestieg, auf dem er (nominell wenigstens) beute noch fist. Go ift also die vielgenannte Raiferin= Bitwe die Tante des jegigen Raifers. Ihr Sohn Tung-Tichhi wurde aber als Rind der erften Gemahlin Sien-fungs betrachtet (in China nichts Außergewöhnliches), und fie, als die eigentliche Mutter des Thronerben, wurde gu gleichem Rang wie jene erhoben und erhielt ben Titel "weftliche Raiferin", während die erste "öftliche Kaiserin" betitelt wurde. Auf diese Beise wurde sie, die "westliche Kaiserin", gleich nach bem Tobe Hien-fungs (1861) während ber vieljährigen Minderjährigfeit ihres Sohnes Tung-Tichhi, die bis 1873 reichte, und dann bald darauf während der Minderjährigfeit ihres Reffen Rang-si Mitregentin mit ber "öftlichen Raiferin" und bem Pringen Tung. Und thatfächlich regiert sie benn auch feit biefen 40 Jahren als die "allmächtige Gewalthaberin hinter dem Thron" über die größte Nation des "großen Oftreichs" und hat mahrend biefer vielen Sahre eine Gewandtheit und Entschloffenheit ohnegleichen, verbunden mit einem entschiedenen herrschertalent an den Tag gelegt. Seit einigen Jahren aber icheint fie fein glücklicher Stern mehr gu leiten und hat fie wesentlich bazu mitgeholfen, "1000 Trübfale und 10000 Jammer" über China heraufzubefdwören. Ihr gewaltthätiges Beifeitefchieben

bes jungen Raifers, bie brutale Sinrichtung von fechs hochstehenben Mitaliebern der dinesischen Reformpartei, die Verfolgung der hochbegabten Männer wie Rang=Ju=vui und Dr. Sun=Jat=sen, die ihren "Tigerklauen" noch mit knapper Not entrinnen konnten, ihre heimlichen Edikte vor Sahresfrift, alle fremden Barbaren vom hochstehenden Gefandten bis zum einfachsten Matrosen "unter bem chinefischen himmel" auszurotten, und noch so manches andere haben mit Recht die schärffte Berurteilung erfahren. Bereits im Sahre 1898 erschien in einer Shanghai-Beitung ein Artikel mit der Aufschrift: "Und Athalja regierte über bas Land." Sie wird darin als die "grausame Kaiserin", "das schändliche Weib mit dem Antlit eines Menschen und dem Bergen eines Tigers", "die Feindin des Fortschritts" 2c. von Millionen Chincsenmenichen bezeichnet. Rang-Su-wui ftellt fie in seiner in Japan erscheinenben Reformzeitung auf eine Stufe mit ben zwei berüchtigften China-Raiferinnen: Li-Fan (200 n. Chr.) und Bu-Tfet-then (690 n. Chr.), die China in tiefes Unglud fturzten. Bang befonders aber ließ fie ihr Fraternisieren mit ben Borern und all bas hierburch angestellte Unheil in einem äußerst ungunstigen Lichte erscheinen. Der berühmte Schotte Dr. Rog, ber feit 30 Jahren in ben "Chinefenbergen" weilt, schreibt in feinem fehr lehr= reichen Auffat "über die Urfachen der chinefischen Rataftrophe" u. a. hieruber folgendes: "Auf seiten der Chinesen sind die Raiserin und die extreme Partei ihrer reformfeindlichen Berater allein verantwortlich. Gine kurze fcharfe Berordnung des Gouverneurs von Shantung, Juen-Schi-thai, zu Anfang des Jahres 1900 hatte genügt, um dem Treiben der Bogergefellschaft ein Ende zu machen. Aber bas Wort wurde nicht gesprochen, Straflofigfeit ermutigte die Boger und ließ sie an Zahl enorm wachsen. Ja sogar als sie Tientsin erreicht hatten und auf Befing marichierten, hatte es nur eines faiferlichen Befehls an die awischen ihnen und Befing ftehenden 100 000 Mann Chinefentruppen bedurft. noch immer blieb die Raiferin ftumm, obwohl die ausländischen Minister die Regierung mehrmals auf den ernsten Charafter der Erhebung und die gefahrvollen Folgen aufmerkfam gemacht hatten. Bon Anfang bis Ende vermied es die Raiferin, sie die Macht fühlen zu lassen, die ihr zu Gebote stand. ift vielleicht auch ihre Gewalt durch die Fluten der Bogermassen erdrückt worden. Auf ihren Befehl feuerten die kaiserlichen Geschütze auf die Gesandschaftsgebäude und auf ihren Befehl wurde das Weuer wieder eingestellt. Es hörte auf, nach= bem es sich als erfolglos erwiesen, nachdem die Chinesen in Tientsin geschlagen worden waren, und nachdem die Raiferin erfahren hatte, daß Euroba erregt und vereint sei wie nie feit den Kreuzzligen. Wenn die Kanonade am 17. Juli ein= gestellt wurde auf Befehl der Raiserin, warum dann nicht schon früher? Wenn fie auf ihren Befehl aufhörte, warum fing sie je an? Am Schandpfahl vor den Augen einer entrüfteten Welt stehen also die Raiserin und ihre Berater, die fie angestachelt ober in ihrem schrecklichen Berfahren unterstütt haben, benn fie bilben die Partei in China, die für die grausamen und brutalen Ausschreitungen, denen Sunderttausende ihrer besten Unterthanen zum Opfer gefallen, verantwortlich ift."

Und der deutsche Herr Bismard, ein im kaiserlichechienstschen Zolldienst stehender Beamter, schreibt in seinem interessanten Tagebuch, das er während der Belagerung Bekings führte, u. a. am 7. Juni: "Die Kaiserin-Witwe hat eine Proklamation gegen die Boxer erlassen, die sich aber in sehr gemäßigten Ausbrücken

beweat und offenbar nur den Zweck verfolat, ben Gesandten Sand in die Augen au ftreuen." 11. Juni: "Bier fremdenfreundliche Mitglieder des Tjungli-Samens find durch vier notorische Fremdenhasser ersett, darunter Bring Tuan, der öffent= lich mit ben Bogern fraternisiert und angeblich beren Führer ein großes Festeisen gegeben haben foll." 13. Juni: "Aus einer Proflamation der Raiferin: Witwe erkennt man beutlich, baß fie fich vor ben Bogern fürchtet, wenn fie nicht gar im Ginverständnis mit ihnen handelt. Die Proflamation erwähnt nämlich bie Borerbewegung als folche lobend; nur vom Morden und Brennen wird abgeraten und . wo diefes vorgefommen ift , ben ichlechten Elementen quaeichrieben, die fich der an und für fich guten Sache angeschloffen haben." 18. Juni: "Die Gattin bes britischen Gefandten, Laby Machonald, erhielt einen Brief von der Raiferin=Witwe, in welchem bieje ihrem Mitleiben Ausbruck verleiht über bie clende Lage, in der fich fo viele Frauen und Rinder in der Stadt jest befinden. Es heißt, daß im Palafte des Prinzen Tuan, des Laters des Thronfolgers, 1000 Borer beherbergt und gespeift werden." 26. Juli: "Bor der frangösischen Barrifabe ericheinen Abgesandte mit einem Brief und ben elf Bisitenkarten ber Jamenminister, die mit Komplimenten der Kaiserin den fremden Gefandten mehrere Wagen voll Waffermelonen und Gurfen überbringen. Es ift boch gu fomisch: vier Bochen hat man uns nur mit Granaten bedacht und plöglich schickt man uns die schmachaftesten Früchte ins Haus." 27. Juli: "Die Kaiferin fei fehr boje auf die Boger, aber nur weil fie den ihnen gegebenen Befehl, die Fremben und Chriften zu toten, nicht ausgeführt haben." 30. Juli: "Die Kaiferin hat 300 Wagen und Tungfusiang 100 ober mehr bereit, um nach Weften auszuruden. Die Raiferin wünscht, daß Tungfufiang und Dunglu fie mit einer Armec nach Sinaugfu begleiten, boch willigen biefe nicht ein und fclagen bor, Li-Bing-beng gur Beihilfe an unferer Bernichtung herbeigurufen."

Noch deutlicher fpricht ein Bericht, den ein dinesischer hochgestellter Beamter, ber bei bem großen Generalrat in Befing am 16. Juni 1900 gugegen war, gur Renntnis der "großen Menge" brachte, und der zuerst im "North China Serald" erschien. Hiernach eröffnete fie jene Generalratssitzung mit folgender Unsprache: "Die fremden Dachte haben uns in einer Beife von oben herab behandelt und verfolgt, wie wir es nicht langer uns bieten laffen fonnen. Wir muffen baber zusammenftehen und alle Fremben aufs äußerste bekämpfen, um unser "Angesicht" (= Ansehen) in den Augen der Welt zu retten. Alle unsere Mandschupringen, Bergoge und Ebeln, hohen und niedern Minister find einmütig entschlossen gum Krieg bis aufs Meffer, ich ftimme ihrem patriotischen Entschlusse zu. Deshalb mache ich auch allen diese Mitteilung, indem ich erwarte, daß ein jeder seine Pflicht gegen fein Baterland erfüllen werde." Als hierauf ber frühere Gefandte in Betersburg, Siu Tiching-ticheng, Brafibent ber manbichurischen Gifenbahn, die Raiserin bat, doch noch einmal alles wohl zu überlegen, unterbrach ihn K'ang-Di in scharfem Ton: "Du täuscheft Dich. Das wird nicht ein Krieg sein gleich benen, die wir früher gegen fremde Länder führten. Die Boger fteben uns nun zur Seite. Sie find unverwundbar für Rugel und Schwert, und wir fchreiten biesmal einfach über den Feind hinweg." Db= gleich Duan-tich'ang, der Minister im auswärtigen Umt, bazu bemerkte, daß er mit eigenen Augen den Kampfplat mit Borerleichen, Die jeder eine oder zwei Augeln in Bruft ober Ruden hatten, bedeckt gefehen habe, es alfo mit der Un=

verwundbarkeit der Borer eitel Prahlerci sei, so verblieb die Kaiserin doch in ihrem Aberglauben. "Du mußt dich irren," sagte sie, "die Leichen, die du sahst, müffen folche von Verbrechern gewesen sein; es ift unmöglich, daß es Borer waren." Der Raifer, jedes Ginfluffes beraubt, konnte bei biesem Redewettstreit awischen ber dinefischen Bartei und ben Manbidus nur trauriges Schweigen beobachten. "mit Thranen in den Augen". "Als aber Seine Majeftat fclieglich fah, wie die friegerische Politif die Oberhand gewann, konnte er nicht langer an fich halten, wandte sich erregt zur Kaiserin, welche etwa um einen Kuß links vor ihm faß, und bat sie, ihren Entschluß, alle fremden Nationen zu bekriegen, abermals zu erwägen. Aber anstatt auf Seine Majestät zu hören, wie die höfische Sitte cs verlangte, beleidigte die Raiferin-Witwe den Raifer öffentlich, indem fie feine Borte ignorierte und Seiner Dajestät ben Rücken gukehrte." Roch einmal, am 21. Juni, am Tage nach der Ermordung des deutschen Gesandten, soll nach diesem Berichte der Kaiser die Kaiserin-Witwe, sogar fuffällig, angefleht haben. nachzugeben. Umsonft. Gin verächtliches "Was weiß Seine Majestät ber Raifer von folchen Dingen" war die Antwort. "Seine Majestät erhob sich sogleich und verließ weinend den Ratfal." Es erfolgte das Defret vom 21. Juni, "das die Erflärung bes Krieges an die fremden Mächte zum Zwede ber Ausrottung aller Ausländer bedeutete. . . . Der Hochmut, die Unwissenheit und der Kanatismus waren am Ziel. Nachmittags 4 11hr eröffneten Regierungstruppen das Feuer auf das Gefandichaftsquartier; damit nahm die Belagerung in Beking ihren Anfang."

Und ein Artikel der Londoner "Times" vom 16. Oktober 1900 über eine Audienz des bogerfreundlichen Zensors Wang mit der Kaiserin deckt vollends deren Einverstäudnis mit dieser Gesellschaft auf. "Ich meinerseits," so hatte Wang der Kaiserin versichert, "bin von der Bestimmung der Boger, die Fremden zu zermalmen, so fest überzeugt, daß meine ganze Familie, jung und alt, der Gesellschaft sich angeschlossen hat und ihre Zaubersormeln lernt." Am Tage nach dieser Audienz wurde Wang zum Gouverneur von Peting ernannt und erhielt dadurch die erwünsichte Gelegenheit, den Bogern allen Vorschub zu leisten. "Auf solche Weise nahm die Regierung die Leitung der Gesellschaft selbst in die Hand."

Wir bedürfen weiter keines Zeugnisses, um viele Chinesen zu verstehen, daß sie "aus der ganzen Fülle ihrer Herzeuseingeweide" wünschen, daß diese Gpahre alte "Gewalthaberin hinter dem Throne", bald "zusammenstürze", und daß sie aus der "Stadt der westlichen Ruhe" (= Sinangsu) bald weiterziehe und schließlich die "gelben Buddhistennonnensäcke umhänge"; dann würde wohl auch das große Oftreich bald zur Ruhe kommen.

Lady Macdonald, die Gattin des britischen Gesandten, veröffentlichte in der "Empire Review" eine interessante Schilderung der Kaiserin nach ihren persönlichen Eindrücken bei dem berühmten Frauenempfang im Dezember 1898, wobei sie die Gemahlinnen der in Peking aktreditierten Gesandten bei Thehie einführte. Sie schreibt darüber folgendes: "Als wir die Kaiserin im Dezember 1898 besuchten, saß sie hinter einem langen, schmalen Tisch, und wir betrachteten mit nicht geringem Interesse die furchtbare Frau, die mit einem eisernen Willen und mit einem undezähmbaren Charakter begabt ist. Obwohl sie die Sechzig schon überschritten hat, sieht sie mit ihren ausdrucksvollen schwarzen Augen noch

wie ein junges Beib aus. Benn fie lächelt, verklärt das Lächeln ihr ganges Besicht und läßt jede Spur von Sarte verschwinden. Die Raiferin hat nicht den gewöhnlichen dinefischen ober Manbichu-Typus, und wenn man fie in irgend einem anderen Lande der Belt fabe, würde man fie für eine italienische Bäuerin halten. Sie ist klein von Statur, aber da sie hohe Mandschuschusche trägt, erscheint fie mindeftens drei Boll größer, als fie wirklich ift. Sande und Fuge find auffallend flein, aber wohlgeformt. Das Säglichste an ihr waren, nach unfern Begriffen, die großen Rupferringe, die sie an den Fingernägeln trug, und die mahr= icheinlich bagu bestimmt find, bas Berbrechen ber Nagel zu verhuten. (Lange Fingernägel find nach dinefischen Begriffen ein besonderes Schönheitszeichen.) Un bem Tage, an welchem fie uns Audienz gewährte, war die Raiserin prächtig gefleidet: sie trug eine mit Belg verbrämte Robe von gelbem Brocat und einen Unterrock von blauer Seibe. Die Haare trug sie nach Manbschuart in zwei Ringelloden; jede biefer Loden war mit einer wunderbaren Berle geschmudt. Gin Stirnband bon nuggroßen Berlen umgurtete ihre Stirn. Die Raiferin zeigte nicht die geringste Spur bon Schminke und unterschied fich badurch vorteilhaft von den meiften anderen Damen bes Sofes."

Dr. Faber sagt in seiner Broschire "China in historischer Beleuchtung" u. a.: "Sehr häufig haben Frauen, besonders die Kaiserin-Mutter oder -Witwe, die Regentschaft in China geführt, wenn auch oft friedlich, sicherlich nicht zur träftigen Entwicklung des ungeheuren Reiches, das eine starke Hand am Zügel nötig hat. Die Ursache des Erfolgs der Mandschu (1644) ist auch auf ein Weib zurückzuführen. Kein Heil sür China, so lange die Greuelwirtschaft des Kaiserpalastes fortbesteht!"

3. Flad, Basser Missionar.





# Ein Mort zu den "Betrachtungen, die ein Bild in mir anregte".

In Heft 9 des Türmers findet sich der Auffatz mit obiger Ueberschrift. Die Betrachtungen gipfeln in einer Besprechung der christian science, jener neuen amerikanischen Seilmethobe, die neuerdings bei uns unter dem Namen "driftliche" Wiffenschaft viel Aufsehen erregt. Wenn ich hiezu die Betrachtungen in die Deffentlichkeit fende, die diefer kurze Auffat in mir anregte, fo geschicht es deshalb, weil ich von andrer Seite diese "driftliche Wiffenschaft" beleuchten möchte, als es der Verfaffer obigen Artikels gethan. Diefer beleuchtet nur Die "Wiffenschaft" mit ihren möglichen Erfolgen, ich möchte das Beinvort "chriftlich" beleuchten, b. h. ein Streiflicht werfen auf bas Berhältnis biefer neuen Seilmethode zu unserm alten Chriftenglauben, ohne an der Möglichkeit gewiffer Erfolge der driftlichen Wiffenschaft als Beilmethode zu zweifeln. Benn man querft von "driftlicher Wiffenschaft" hört, so glaubt man unwillfürlich, daß hier bie Heilungen - benn auf folche kommt es boch nur an - burch gläubiges Gebet zu Gott, das im Namen Chrifti geschieht, erreicht werben, also eine Gabe unfres perfonlichen Gottes find, die er uns auf das im Namen feines Sohnes gethane Gebet hin schenkt. Denn bas wissen wir ja: Alles, was wir bitten in Chrifti Namen, das will Gott uns geben, aber andrerseits auch nur bas, was wir in Chrifti Namen erbitten, benn: Es ift in keinem andern Seil, ift auch kein andrer Rame den Menschen gegeben, darinnen wir follen felig werden, also auch des Gebetes Erhörung finden. Ift doch überhaupt das Fundament des Chriftentums ber Rame Befu Chrifti. Und nun wie fteht es mit biefem Ramen in ber "driftlichen Wiffenschaft", wie fagen fie in ihrer Weltanschauung? - Gin einheitlicher Geift, Gott, beherrscht das gange Weltall. Alles ift feine Offenbarung, die Materie ift an und für fich ein Nichts, fie ift fogufagen nur verdichteter Geift. Diefer ift bas Ewige, Bahre, Unvergängliche, und in diesem Urquell wurzelt unser tiefstes Selbst.

Die Materie ist also nichts. Unfer Körper nur verdichteter Geist. — Und Geburt und Tod? — Die Schmerzen sind bemnach da und gehen fort, je nachsem die Vorstellung der Menschen sie bekennt oder leugnet. Das ist nicht meine Folgerung, sondern die von den Scientisten selbst gezogene, auf die sie ihre Heilsmethode gründen. Geben sie doch dem Kranken den Rat, sich der Vorstellung hinzugeben, er sei gesund, die Krankseit, die Schmerzen ein Nichts, dann würde

er auch gesund sein, die Schmerzen nicht mehr spüren, er solle sich nur eins fühlen mit dem großen Weltgeist. Ob nun, wenn solch eine mit dem großen Weltgeist sich eins fühlende, verdichtete Geistmasse ihr Bein bricht, dies auch durch das Sich-eins-fühlen wieder heilt, oder ob so etwas einem Scientisten überhaupt nicht passiert? Doch ich will ja nicht gegen die Wissenschaft selbst polemisieren, sondern nur gegen ihr Beiwort "christlich".

Wenn wir in diesem Sinne ihre Lehren auf die Leiden, auf den Opfertod unsres Heilands anwenden — was wird dann aus diesem? Wenn sich jemand im ganzen Laufe der Welt und ihrer Geschichte je eins gefühlt hat mit Gott, dem die Scientisten den geschmackvollen Namen "Weltgeist" geben, so war es doch wohl unser Herr und Heiland, denn wer hat je gesprochen: Wer mich siehet, der siehet den Vater; — ich und der Vater sind eins! Hat Christus nun darum alle ihm anscheinend angethanen Schmerzen nicht gefühlt, den Tod wohl gar nur dadurch überwunden, daß er sich eins fühlte mit dem Weltgeist, ein Mann der "christlichen Wissenschaft"? Wo bleibt da sein Liebesopfer, wo das Liebeswunder Gottes? wo unser apostolisches Glaubensbekenntnis? Und das soll "christliche Wissenschaft sein? Nüttelt dies nicht mit aller Macht an den Fundamenten unsres Christenglaubens? Nicht christliche Wissenschaft, sondern antichristliche Afterwissenschaft ist das.

Gewiß, es giebt eine Menge Leiben, die aus den Nerven kommen, nicht nur eingebildete, Hysterie, sondern es mögen auch manche Störungen, vielleicht gar Zersetzungen des Organismus von Störungen der Nerven herrühren, das kann ich nicht entscheiden, ich din nicht Mediziner, aber als gläubiger Christ weiß ich, daß es Leiden giebt, von Gott gesandt, zur Strafe, zur Prüfung, zur Länzterung — Leiden, die Gott sendet, und die er wohl auch wieder zurücknimmt, wenn ihr Zweck erfüllt ist. Und diese sollen geheilt werden können durch die Einbildung, oder sagen wir Vorstellung des Menschen, er sei nur verdichteter Geist: nicht Materie, Fleisch und Blut, sondern ein Teil des Weltgeistes — und schon durch diese Vorstellung, also durch den Willen des Menschen, nicht als Gabe Gottes, den wir bekennen und glauben, und nur mittelbar durch unfer Gebet, durch unsern Wunsen, als offnnen, da beide sich die zum Willen verdichten können) — das ist doch mehr, als sich mit dem Worte "christlich" verträgt, soviel heutzutage auch hierin man zu hören gewohnt ist.

Mögen boch die Scientisten sich Scientisten nennen, oder wenn sie die Achnlichkeit dieses Wortes mit Zionisten fürchten, es in geschmackvoller Weise verdeutschen, ihre Heilmethode Willensheilung nennen, dann wird niemand gegen sie auftreten, es sei denn ein Arzt ohne Praxis wegen Kurpfuscherei, nur sollen sie nicht mit dem Mantel des Christlichen eine Lehre bekleiden, die nichts Christliches an sich hat. Dieser Mantel, der die Natur der nenen Lehre verhüllt, der naiven Gemitern den Glauben beibringt, sie wandelten auf Christi Wege, wenn sie zur Heilung ihrer Leiben an diese Apostel der nenen Lehre sich wenden, der muß ihnen abgerissen werden, oder sie müssen beweisen, daß sie auf dem Boden des Christentums und der Lehre unsers Heilandes stehen. Letzteres werden sie nicht können — möchten zu ersterem diese schwachen Zeiten in etwas wenigstens beitragen.





Die Unerschrockenheit der Meltgeschichte. — Begeisterung auf Flaschen. — Ein Schandfleck. — Die neuen Götter.

Die Rede des Grafen Bülow bei der Enthüllung des Bismarckenknals vor dem Reichstage ist von Blättern sehr verschiedener Parteirichtung als nationale Großthat geseiert worden. Freimut, ja "Unerschrockenheit" wurden ihr besonders nachgerühmt, und das, weil der Redner es "gewagt" hatte, "unumwunden zu erklären", daß die Hohenzollern die Kaiserkrone dem Genie des Fürsten Bismarck verdanken. Wir sind wirklich bescheiden geworden, wenn es schon als Unerschrockenheit gilt, eine in der ganzen Welt bekannte historische Thatsache sestzuftellen, die zudem noch von den meisten unter uns persönlich miterlebt wurde. Was kann auf diesem Wege noch alles in den Geruch von kühnen Mannesmut und "Unerschrockenheit" gelangen! Wenn jemand künstigsich zu der "unumwundenen Erklärung" versteigen wird, daß auch die Hohenzollern Menschen sieen, die zuweilen, wenn auch natürlich nur ausnahmsweise, irren können, so kann solch kühner, kodesmutiger Bekenner noch erleben, daß ihm die dankbare öffentliche Meinung einen Ehrendegen stiftet.

Die Rebe des Grasen Bülow war die wohlburchdachte, rhetorisch vollendete Leistung eines klugen Kopses, litterarisch gebildeten Mannes und seinen Diplomaten. Ihre Wirkung war nach allen Seiten hin wohl berechnet, so gut, daß auch die Gegner des Fürsten Bismarck aus ihre Kosten kamen. Eben die vorsichtigen aber doch genügend deutlichen Anspielungen auf die Schattenseiten, die menschlichen, allzu menschlichen Grenzen des großen Mannes, gaben den sicheren Boden ab, auf dem sich die "Unerschrockenheit" des Redners zu so stattlicher Mannheit aufrecken konnte. Auf dem also vorbereiteten, geglätteten und abgesteckten Boden war es möglich, die Verdienste Bismarcks "unter und mit Kaiser Wilhelm dem Großen" schwungvoll zu würdigen ohne allzu große Gesahr des Strauchelns in der Gunst der öffentlichen Meinung und — einer höheren. Mehr als durch irgend eine seiner anderen Reden hat

7

fich Graf Bulow durch diese als ein außerordentlich feiner, taktvoller und bebender Diplomat erwiesen. Und ein fluger, geschmeidiger Ropf tann fich oft viel mehr "Unerichrodenheit" erlauben, als - ein unerichrodener. Ob Graf Bulow als Staatsmann chenso ausgezeichnet ift wie als Diplomat, muß die Butunft lehren, und ob es bem Toten gegenüber ebenjo angemeffen mar, deffen "berechtigte Gegnerschaft" u. f. w. erweckende "Leidenschaftlichkeit" gerade bei Diefer Belegenheit herauszukehren, möchte ich auch nicht entscheiben. Bang ohne alle Berechtigung icheint mir jedenfalls nicht, mas jemand darüber in der "Rheinisch-Bestfälischen Zeitung" bemerkt hat: "Die fritische Burdigung eines toten Selden ift natürlich erlaubt, aber man empfindet fie nur in einer wirklich fritisch angelegten Studie als richtig. Wird vielleicht bei ber bemnächstigen Enthullung unfres Nationalbenfmals Wilhelms I. auf Sobeninburg in Gegenwart des Raifers ein Festredner, 3. B. Graf Bulow ober ber woftfälische Oberpräfident, gang fritisch wie ein Geschichtsschreiber- die Thaten Wilhelms I. beleuchten, wird er 3. B. erklaren, bag Wilhelm I. gegen Bismard eine verschwindende Natur gewesen sei, wird er fagen, daß auch Wilhelm I. einmal gebangt hat und nur durch Bismard aufgerichtet wurde, wird er fagen, daß er im höchsten Alter ben an sich verzeihlichen Drang nach Rube hatte? Alles das wird sicherlich unterlassen werden, und Wilhelm II. wurde fehr verlett fein, wenn ein Redner eine folche Kritit abhalten wurde, wie ein General nach ber Barabe."

Schade, febr ichade, daß die Bulow-Enthusiaften in der Preffe burch ihre übertriebene Reflame fur die formicone und in der hingebungsfreudigen Feststimmung auch das sittliche Gefühl befriedigende Rede die Rritik dirett herausgefordert haben. Wie die Dinge einmal liegen — in gewissem Sinne ja beschämend genug — war man angenehm überrascht, schon eine solche Rede aus bem Munde des erften Reichsbeamten ju boren, und man freute sich bes flugen Redners, ber es verstanden hatte, ohne Trübung der eigenen Bosition, aber auch ohne Preisgabe ber eigenen Burbe, boch ben hiftorijden Thatfachen und bem nationalen Empfinden im großen und gangen gerecht zu werden. Bei biejem Eindrucke hatte es bleiben follen. Nicht aber tann ohne Widerjpruch gebuldet werden, daß Dinge, die für jeden anständigen Menschen felbstverftandlich find oder doch sein sollten, als fuhne Heldenthaten ausposaunt und so die wirklichen, seltenen und großen Werte gefälscht und herabgesett werben. Und wenn Gemeinpläte, wie der folgende: "Was uns Fürst Bismard gelehrt hat, ift, daß nicht perfonliche Liebhabereien, nicht populäre Augenblicksftromungen, noch graue Theorie, sondern immer nur das wirkliche und dauernde Interesse der Boltsgemeinschaft, die salus publica, die Richtschnur einer vernünftigen und sittlich berechtigten Politik sein muß" u. f. w. — ich meine, wenn solche Trivialitäten als Offenbarungen tieffter ftaatsmännischer Beisheit angestaunt und beleitartifelt werden, jo ist das zwar unjäglich tindisch, tommt aber in der Wirtung auf Boltsverdummung hinaus. Wenn Bismards politische Erkenntnis in folder

Fibelweisheit gegipselt hätte, so würden wir ihm sicher keine Denkmäler segen. Unser ganzes öffentliches Leben leidet gerade genug unter der Herrschaft der Phrase; wollen wir denn unserm Bolke auch das Denken abgewöhnen, nachdem wir längst aufgehört haben, ein "Bolk der Dichter" zu sein — trot der Milliarden allächtlich produzierter "beutscher Dichtungen"?

Enthüllung des Bismardbentmals in Berlin, des Dentmals des Großen Kurfürsten in Kiel, patriotische Begeisterung in Cuxhaven, in nächster Sicht großartige Begrüßung des Grasen Waldersee durch ein Kriegsgeschwader im Mittelmeer, Triumphzüge der heimtehrenden Chinatrieger — "Heil dir im Siegerkrauz" — "Deutschland, Deutschland über alles" — "hurra, hurra, hurra"!

Mag man mich einen unausstehlichen Philister, einen niederträchtigen Nörgler oder auch einen entnervten Schwächling schelten —: ehrlicherweise muß ich gestehen, daß ich so viel Patriotismus auf die Dauer nicht gewachsen bin. Ich kann mir nicht helsen: meine Nerven reichen für diese angespannte, andauernde Ausübung von Begeisterung nicht aus. Das mag ein bedauerlicher physischer, ein Mangel des Intellests sein, meinetwegen, ich muß mich bescheiben. Nur verlange man nicht Unmögliches von mir. Ich bewundere und beneide ja die unentwegten und unverwüsslichen patriotischen Kraftnaturen, die über eine so erfreuliche gummihaste Ausdehnbarkeit und Zähigkeit der Begeisterung verssügen, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr sie pünktlich zur sestigesehen Stunde in den Dienst des Baterlandes stellen, ohne auch nur die geringste Abnahme ihrer Leistungsfähigkeit auf diesem Gebiete zu verspüren. Ich sinde es erhaben, übermenschlich, einsach groß, aber ach! nicht jedermann ist es gegeben, den köstlichen, schäumenden Trank auf Flaschen zu ziehen und ihn mit militärischer Egastheit auf Kommando prompt zu entsorfen.

Ich fönnte mich hiebei auf Goethe beziehen, der einmal sehr prosaisch gemeint hat, Begeisterung sei keine Heringsware, die sich einwökeln ließe auf mehrere Jahre. Aber was wußte Goethe von "patriotischer", "nationaler" Begeisterung, er, der bekanntlich weder "Patriot" noch "national" war? Und doch sagte Bülow von ihm, er habe "Deutschland geistig geeint", was doch ein eminent nationales und patriotisches Werk wäre. Es muß also doch möglich sein, nationale Großthaten zu verrichten, ohne sortgesett von der eigenen Macht, Größe und Herrlichteit überzusließen. Ja, sollten die wahrhast Neichen, die Neichen der That, mit der Ankündigung und Preisung ihres Neichtums nicht gerade sehr gekargt haben? Wo hat sich se eine große Spoche in der Geschichte eines Volkes mit solchem Wortgetöse angekündigt, wie es heute die Gauen unseres Vaterlandes sasterlandes sasterlandes den Ruhepause durchtobt? Wenn irgend etwas geeignet wäre, Iweisel an der Zukunst des deutschen Volkes zu erwecken, so wäre es diese maßlose, progenhaste Selbstberäucherung, dieses sich in tönenden Worten erschöpspende Krastmeiertum, dieser unausgesetzte Festrausch, dieses Herausschaften geringer Vers

dienste, selbstverständlicher Pflichterfüllung und die damit verbundene geflissent= liche Berkleinerung wahrer aber unbequemer Werte und Größen!

Wo bleibt benn unsere grausam große Macht und Herrlichfeit, unsere sürchterliche "gepanzerte Faust", wenn deutsche Schiffe beschlagnahmt, deutsche Reichsangehörige an Gut, Freiheit und Leben gefränkt werden dürsen, wenn britische Söldner, wie es fürzlich erst in einer Burensarm geschehen, sich nicht scheuen, den Büsten der drei deutschen Kaiser unter Hohngelächter und unflätigen Schimpsworten die Köpfe abzuschlagen und sie zum Fenster hinauszuwersen? Und wie verhalten sich die Bäter unserer deutschen Reichshauptstadt, die, wenn Orden und hösische Ehren winken, über einen solchen Auswand von nationaler Gesinnung versügen, wie verhalten sich diese fühnen Mannen, wenn einmal wirklich die Gebote ein fachster uationaler Selbstachtung an sie herantreten? In der "Täglichen Rundschau" lese ich:

"Tichechische Anmaßung. Die Prager Natshusstein treiben ihre Arroganz so weit, daß sie dem Magistrat der deutschen Reichshaupt= und Residenzitadt ihre Berichte in ausschließlich tichen Reichshaupt= und Residenzitadt ihre Berichte in ausschließlich tichen ficher Sprache übersenden Darob kam es in einer Situng der Bäter unserer größten Stadt zu einer lebhaften Debatte, wie man sich zu dieser Aeußerung tichechticher Beschenheit stellen solle. Das Ende war natürlich echt waschlappigsfreisinnig: Statt das Beispiel der Bressauer Stadtverwaltung zu befolgen und die Berichte mit Protest nach "slata Praha" zurüczuschicken, meinten etliche besonders gerissen Diplomaten, man dürse daraus seine politische Frage machen, Bressau sei ja nur die Hauptstadt einer preußischen Provinz, Berlin aber die Kapitale des mit Desterreich verbündeten Deutschen Reiches. Da ginge es um so weniger an, zu brüssteren, als ja Desterreich jetzt selbst die Versöhnung und den Ausgleich anzustreben sucht. Diese Ausschlassend über die Sendung zur Tagesordnung überzugehen!..."

Man braucht nur einen Blick auf die Wirklichkeit zu werfen, auf die Bethätigung des deutschen Nationalgefühls in der Praxis, auf die Nolle, die wir im Verkehr mit anderen Völkern spielen, um zu wissen, was von den wohlseilen ruhmredigen Deklamationen in unseren vier Wänden hinter dem warmen Osen zu halten ist. Und auch da giebt es "Patrioten" genug, die uns die freie Aussprache unserer Sympathien und Antipathien, unserer Empsindungen sür Recht und Unrecht als "staatsgefährlich" verwehren wollen: es könnte ja der "Regierung" Schwierigkeiten bereiten, uns das Stirnrunzeln eines mächtigen Nachbarn zuziehen, und das wäre doch gar nicht auszudenken! Man vergegenwärtige sich nur unsere "neutrale" Stellung in der Burenfrage. Den Präsidenten Krüger durften wir nicht empsangen, aber der sehr ehrenwerte Frauen= und Kinderbesieger Lord Roberts wird uns demnächst mit seinem Besuche beehren — die Rachricht ist dieher nicht widerrusen, von verschiedenen Seiten aber bestätigt worden. Ich kann noch immer nicht daran glauben. . .

Dem offiziellen Bericht des Generalsommandanten der Buren, J. C. Smuts, an den Präsidenten Steizn über die Art und Weise, wie die englischen Generale und die Offiziere in den Republiken hausen und den Krieg gegen Frauen und Kinder sühren, entnehmen die Blätter u. a. solgende Schilderungen:

"... Ich glaube nicht, daß die Welt seit dem Bojährigen Krieg solche Scenen der Berwüftung und Zerftörung gesehen hat, Tilly und Wallenstein haben nicht grausamer und undarmherziger gehaust, als Lord Roberts und Kitchener: der erstere wird in der Geschichte aber auch den Beinamen "Mord-brenner" führen.

"In Tierpoort murbe eine 70 jahrige Frau mit ihrer franken Tochter und Enkelin aus ihrem Hause gejagt, nicht einmal das Nötigste durften fie mitnehmen; dann wurde die Wohnung angezündet, nachdem die Enkelin, bie dem Offigier, einem Auftralier, Vorwürfe über seine Unmenschlichkeit gemacht, von biefem einen Fauftichlag ins Besicht erhalten hatte. herrschte damals eine grimmige Kälte, so daß selbst verschiedene englische Sol= daten erfroren find, aber die Frauen wurden ihrem Zustande überlaffen. In der Taiche eines bei Boichfontein gefallenen englischen Offiziers fanden wir einen Brief, in welchem er einem Freunde in London in fchergen= dem Tone die Art und Beise beschrieb, wie man mit den Buren und ihren Familien verfahre; in einem Hause hat er die Frauen und Kinder zusammen= gerufen, sie mußten zugegen sein, wie er auf dem Rlavier God save the Queen spielte, und dann wurde das Haus mit allem, was darin war, verbrannt. Un einem anderen Blake wurde den Frauen und Rindern bedeutet, daß sie alles, was sie wollten, aus dem Hause tragen durften, da das Haus angezündet werde; fie thaten dies, legten alles auf einen Saufen und bann befahl der Offizier, auch diesen Saufen in Brand zu stecken. Fälle, daß Frauen und Kinder geschlagen wurden, kamen häufig vor; als ich am Dooren= fluß ankam, fand ich ebenfalls alles verwüftet und verbrannt, ich schlief dort unter freiem himmel und glaubte, daß in der Umgegend feine lebende Seele mehr wäre; aber zu meinem Erstaunen sah ich bei Tagesanbruch, daß Frauen und Kinder, wie Dachse aus ihren Söhlen, von den Kopjes herabkamen; sie waren dahin geflohen, denn sie hatten sich bei wilden Tieren sicherer gefühlt, als unter dem Schut der Flagge Ihrer Majestät. Als ich weiter ritt, fand ich am Copterfluß sieben Familien unter Bäumen in freier Luft gelagert, während es in Strömen regnete; die englischen Soldaten hatten ihnen aus Mutwillen die Zelte verbrannt, die sie hatten. Bei Enferfontein wurde die hochbetagte Mutter des Befigers einer Sufe, eine Frau, die die Gefahren des großen Trefs miterlebt hatte, von den englischen Soldaten auf den Boden geworfen; diese riffen ihr die Rleider bom Leibe und nahmen das Geld, das sie hatte, weg. Nicht genug, daß alles verbrannt wurde, auch die Lebensmittel, welche die englischen Soldaten nicht mitnehmen konnten, wurden vernichtet, ohne daß man sich an den Jammer der hungernden Rinder kehrte. Wüßte man im Auslande und in Europa nur den hundertsten Teil aller hier verübten Unmenschlichkeiten, die ganze Christenheit würde die flehenden Hände zum himmel erheben, um dessen Strafgericht über die Räuber und Mörder herabzuflehen."

Was in dem Bericht über die Verwendung von Kaffern gegen die Buren gemeldet wird, übertrifft das Unglaubliche. Ganze Familien wurden ausgemordet und zwar nach Kaffernart auf bestialische Weise, Frauen und Kinder sind geschändet worden; ja man hat Frauen, denen nichts vorgeworsen werden konnte, als daß ihre Männer bei einem Rommando im Felde standen, mitten unter Kaffern verbannt, von denen sie natürlich ermordet wurden, wenn ihnen nicht — ein noch schlimmeres Los zu teil wurde.

Damit vergleiche man, wie die Burenfrauen und Kinder in den englischen "Schuklagern" — nach dem Bericht der englischen Miß Hobhouse systematisch und mit raffinierter Grausamkeit durch Hunger, Kälte, Nässe u. s. w. langsam zu Tode gemartert werden. Auf diese Weise will man einmal die ganze verst— Rasse "vernichten", dann aber auch die kämpsenden Buren durch ihr Mitseid mit ihren Familien mürbe machen. War je die Welt Zeuge einer größeren Schurkerei?

Wo solche Schandthaten unter den Augen der ganzen "Civilisation", der europäischen "Kulturstaaten" und der hochchristlichen Fürsten "von Gottes Gnaden" geschehen dürsen, ohne daß auch nur der leiseste Berssuch — gemacht würde, den Greueln Einhalt zu thun, wo die Anstister und Berbrecher noch "moralische" (!) und sonstige "Soulagements" sinden, da mag — ein anderer Feste seiern! Sack und Asche stünden einem christlichen Bolke in solchen Zeiten besjer an als Feiertagsgewänder und Paraderüstungen. Denn was sich in Südafrisa abgespielt hat und noch immer weiter abspielt, das ist und bleibt ein unaussöschicher Schandsleck nicht nur in der Geschichte des englischen Bolkes, sondern auch in der der ganzen übrigen wassenstelte des englischen Bolkes, sondern auch in der der ganzen übrigen wassenstelten, kann nur jemand die Stirn haben, sür den die Begriffe Humanität und Christentum heuchlerische Phrasen sind, gut genug, um unter ihrem Deckmantel die Dummen auszuplündern.

Ich fühle mich von jedem Engländerhasse volltommen frei und bin ebenso weit davon entfernt, gegen "England" "hegen" zu wollen — wie ja die beliebte Unterstellung lautet —, als etwa die ganze englische Nation für die Versbrechen ihrer Geschäftsstührer verantwortlich zu machen. Aber dahin gelangt ein Volk, das sich gewöhnt hat, das Geld- und Machtinteresse als einzige Leitsterne und oberste Götter zu betrachten. Eine Bande

ruchlofer Geld= und Machtstreber bemächtigt sich jchlicklich ber Berrichaft und reißt die ganze Nation für ihre schmutig-eigensuchtigen Interessen ins Berberben. Wie von einem dämonischen Zauber gebannt, schüttet bas Bolf Gut und Blut, Ehre und Leben für die Sonderzwecke einer fleinen Minderheit hin. Das Deiligste, was der Menich hat, die Religion selbst, muß sich ichanden lassen, Diesen niedrigen Zwecken zu dienen. Noch größeres Eutseken vielleicht, als uns Restländern, flößen die afritanischen Breuel den sittlich und christlich fühlenden Engländern ein. Go hat ein Beiftlicher ber englischen Staatslirche in ber Londoner Zeitung The Daily News einen allgemeinen Brotest ber chriftlichen Beistlichen Englands gegen die Fortsehung des "Rrieges" angeregt. In ihrer Nummer vom 30. Mai brachte das Blatt eine Reihe von zustimmenden Zuichriften, die mit unverblumter Offenheit reben. Ein ftaatsfirchlicher Pfarrer schreibt: "Es ist ein fürchterlicher Standal, daß die Rirchen bis jetzt geschwiegen haben, mahrend die Nation nun feit fast zwei Jahren in Rebellion gegen ben Fürsten des Friedens fteht und das Chriftentum jum Bejpotte macht." Gine andere Zuichrift flagt die Dichrheit der englischen Geiftlichkeit an, fie bringe das Christentum in Berachtung, indem sie dafür eintrete, der unselige Krieg muffe nun eben "bis zu seinem bittern Ende fortgeführt werden". Ein von Fr. Harrison unterzeichnetes Schreiben jagt: "Wir find als Nation dem Ruin, bem Sag und bem Spott der Belt verfallen. Bolititer und Sandelsleute haben hincingetrieben und das Belb dazu beichafft, und die Kirche hat durch ihre Geistlichkeit den Segen da= zu gegeben als zu einem gottgewollten Rrieg."



## Albert Bartholomé und das Totendenkmal auf dem Dère Lachaise.

(Zu unserer Kunstbeilage.)

Mullerseelentag 1899 wurde auf dem Bere Ladjaise, dem ehrwürdigen, althistorischen Friedhof zu Paris, das Monument aux morts\*) des Bilbhauers Albert Bartholomé der Oeffentlichkeit übergeben, an Stelle des Monument du souvenir, dem Massengrad der Enterdten geweiht, deuen bittere Armut kein Zeichen des Gedenkens zu seigen vermag. Der Künstler hat mit diesem Werke das Ideal eines Graddenkmals geschaffen, erhaben und volkstümlich zugleich, und sich einen Platz unter den ersten Bildhauern Frankreichs, unter den hervorragendsten schaffenden Meistern der Welt erworden. Alltäglich versammelt sich davor eine andächtige Wenge, und wir sehen den vornehmen Aestheten wie den schlichten Blusenmann in gleicher Weise gesesselt und ergriffen.

Wer ift Bartholomé?

Im Jahre 1848 gu Thiverval geboren, studierte ber Künstler gunächst die Rechte, folgte aber bald, ba ihm gunftige pefuniare Berhaltnife gu Silfe famen, feinen fünftlerischen Reigungen und bilbete fich bei einem alten Meifter in Genf jum Maler aus. Gine furze Studienzeit in Baris vollendete bicfes mehr autobibaftifche Studium; feinem großen Wirklichkeitefinn gehorchend, mahlte fich Bartholome ben früh verftorbenen grundehrlichen Baftien Lepage zum geiftigen Führer und malte einige gang vortreffliche Bilber nach ber Art ber Pleinairisten, unter benen ein "ruhender Alter" am thpischsten für fein bamaliges Schaffen ift. Rach ichonen Erfolgen im Parifer "Salon" verschwand ber junge Maler plöglich, um nach vier Jahren erst wieder als Bilbhauer aufzutauchen, und zwar 1871 mit mehreren Figuren, die als Bruchstide eines größeren Grabbentmals gebacht waren. Gin abgelegener Friedhof auf bem Lande zeigte ichon eine vollendete Schöpfung feiner Bande, einen fterbenden Chriftus von erschütterndem Schmerzensausdruck. Bartholomé hatte seine junge Frau verloren, mit ber er in glücklichster Ghe lebte, und fortan war sein Sinnen nur auf ein Ziel gerichtet, der Toten ein würdiges Denkmal zu fegen. Er legte ben Binfel fort und nahm ben Meißel zur Hand. Der Schmerz, der ihn eine Zeitlang aller Arbeit entriffen hatte, warb eines großartigen Gebankens Schöpfer, ben fein feiner Rünstlergeist gu immer edlerer Bollendung ausreifen ließ, bis er ihn in völlig geläuterter Form zu ergreifenden Gestalten verdichtete. 1895 erschien bas "Monument aux morts" zum ersten Male vor der Oeffentlichkeit. Allen Toten sollte es geweiht sein, und der französische Staat begrüßte freudig des Künstlers Arbeit und gab diesem den Auftrag, es um ein Drittel vergrößert für den Bère Lachaife auszuführen. Nun steht es bort, dem Hauptthor gegenüber am Ende der Eingangsallee, die erst jauft, dann steil aufsteigend, einen stumpfen Winkel bildet. Von grünen Rasen= matten und tiefdunklen Chpreffen umgeben, erscheint es uns, ausgeführt in dem mattgelben Ralfftein von Gurville, wie ein natürliches Gebilbe, mit warmen und

<sup>\*)</sup> Ein dem Original getreuer Abguß des Monuments befindet fich augenblidlich in der großen Stulpturenhalle der internationalen Kunftausftellung zu Dresden als deren besteutendftes Stud.

boch gebämpften Tönen, die etwas Lebendiges, der Erde Entsprossens an sich haben; es ist keine Abstraktion aus hartem Marmor.

Der Bau zeigt die einfachen Formen antiker Grabkammern; rechts und links führen Stufen zu den Eingängen empor. Während die beiden feitlich geslegenen leer bleiben, gruppiert sich um die größere Mittelpforte eine Schar Todsgeweihter aller Altersstufen, jede Stimmung verkörpernd, die die zagende Menschheit angesichts des letzten Rätsels befällt.

"Es ist die Menschheit, die dem Tode entgegengeht," schreibt Bartholomé an einen Freund, der ihn um die Bedeutung der einzelnen Figuren befragte. "Nicht alle sind Sterbende, doch alle wenden sich der verhängnisvollen Pforte zu, durch die die beiden Gatten eintreten. Ihr Alter, ihr Fürchten, ihr Hossen ist verschieden, doch in meinem Geiste verbindet sie eine große Einheit, und dieser ganze obere Teil hat nur die eine angegebene Bedeutung."

In wilder Berzweiflung, das Antlit verhüllend, um das Furchtbare nicht zu sehen, haben sich die einen niedergeworfen, andere suchen bei ihren Gefährten Schut und Trost; ein Jüngling stütt die Geliebte, die zusammenzubrechen droht; ein Rind naht gläubig betend mit frommem Vertrauen; ein gedückter Greis, dessen Oberkörper schon die Todespforte überschneidet, klammert sich noch mit welken Händen an ihrem Pfosten seit. Gin junges Mädchen von lieblicher Anmut wirst in rührender Dankbarkeit dem Leben, das ihm wohl nur gelächelt hat.

Alle biese tief beseelten Gestalten kommen jedoch nicht an Schönheit dem Menschenpaare gleich, das das geheimnisvolle Dunkel schon betreten hat. Festen Schrittes, mit vorwärts strebendem Haupte, geht der Mann voran; er nimmt das Unentrinnbare des Endes mutig auf sich. Liedend, die Rechte auf seine Schulter gestitzt, will das Weib ihm folgen, doch angesichts der sternenlosen Nacht ist sie zögernd geworden. Die Linke tastet ängstlich, das Haupt neigt sich zurück, und der Blick schaut suchend und siehend nach oben, als wollte er noch einen letzten Lichtstrahl erhaschen, eine letzte Hossmug. Die beiden nachten Gestalten von vollendeter Schönheit wenden dem Beschauer den Rücken zu, so daß der seelische Ausdruck des Antliges nicht zu ihnen reden kann, und doch, in welch ergreisender Weise ist hier gerade das seelische Element zum Ausdruck gebracht worden!

Unerbittlich schwebt fiber biesem schmerzbewegten Menschenzug im oberen Teile bes Denkmals etwas Zwingenbes, das sie unaushaltsam zur Tobespforte treibt, obwohl ber Lebensinstinkt, sich ausbäumend, zurückschreckt. Liegt es in dem eigenartigen Ausbau der Gruppe, die links eine aussteigende, rechts eine abskallende Linie bildet, liegt es in dem Drängen der Körper nach vorwärts trot des lebhaft charakterisierten Zurückschreckens: wir fühlen, daß alle den beiden Gatten folgen müssen, getrieben von einer unsichtbaren Macht, der niemand entrinnen kann, und daß mit ihnen die ganze Menscheit in nicht endenwollendem Zuge den Pfad des Todes schreitet. Keines der herkömmlichen Attribute und Symbole; die Wirkungsmittel können kaum einfacher gedacht werden; Bartholomé gab uns tief beseelte Menscheit und als solche ihr eigenes Symbol.

Roch gewaltiger, unmittelbarer wendet er sich zum Herzen mit der unteren Gruppe, einem im Tode hingestreckten Menschenpaar, auf dem eine Kindesleiche ruht. War er zuvor noch der nach formaler Schönheit strebende Bildhauer, dessen Ibeale auch andere verfolgen, so giebt er hier etwas Ureigenes, ganz Perssönliches, das Hohelied seines Leides und seiner Hoffnung. Sahen wir oben

Ibealleiber, fo find diefe im Tobe erstarrten Geftalten mit portratartigen Bugen ausgestattet; fie wenden sich bas Untlig zu; ihre Sande sind unlösbar ineinander geschlungen; noch sucht bas Weib bie Sand bes Mannes zu fuffen. Aus biefem Todesschlaf spricht ein fo unendlicher Friede, ein folches Geeintsein im Grabe, eine folche Ewigkeit der Liebe, die ftärker ist als der Tod, daß sie selbst die Erscheinung bes "Geiftes von Licht und Leben" nicht gu fteigern vermag. Diefer, eine ibeale Frauengestalt auch ohne herkömmliche Attribute, die die Arme segnend über die Schlummernden breitet, foll das ewige Licht verkörpern, das felbst über ben im Schatten bes Todes Ruhenden leuchtet. Siermit berührt der Runftler ben drift= lichen Gebanken, ben er in feiner behrften, bas MII umfaffenben Bedeutung jum Ausbruck gebracht hat. Der gangen Menschheit, allen Zeiten, allen spiritualistischen Religionen gehört dieses Denkmal an; aus ihm spricht die tiefe Sehn= sucht, die den Menschen über sich hinaus weist nach dem Geiste des Lichts. Der Rünftler ging zurud auf die einfachfte Form ber antiten Grabkammer und löfte feine Menfcheit los von allem Bufälligen, einer beftimmten Beit Ungehörigen; ftatt eines Engels bildete er ben flügellofen Geift des Lichtes.

Kein lebender Meister hat Bartholomé geleitet. Als er seinen herrlichen Blan faßte, fuchte er biejenigen unter ben Renaiffancekunftlern auf, beren Phantafie fich lebhaft mit bem Senseits beschäftigt hatte und bie bie größte Berinnerlichung erftrebten. Er ftubierte altfrangofische Grabmonumente - bas Geftalten ber beiden Toten weift deutlich barauf bin -, und ging noch weiter zurud, indem er auch den jo ausdrucksvollen ägyptischen Grabfiguren eifrige Studien widmete. So gab er eine vollendete Schöpfung, einmal durch die erhabene und boch allgemein verständliche Berkörperung bes höchsten philosophischen Gebankens, bas andere Mal als Runftwerk an fich. Sier finden wir in Frankreich nach langer Beit wieder eine Idealbildnerei verwirklicht, die unmittelbar von der Raturanschauung ausgeht und durch die individuellen, intim perfonlichen Buge, die fie ihren Gestalten verleiht, auch mit ber Natur in innigstem Zusammenhang bleibt. Aber sie weist auch unendlich hoch über die alltägliche Natur hinaus, indem sie alles Kleinliche, Zufällige, Nebenfächliche abstreift und zugleich mit dem Menschenbildnis bie ibeale Abftraktion eines allgemein verftändlichen seelischen und geiftigen Buftanbes ber Menfcheit ichafft.

Bon weiteren Werken des Künstlers nennen wir noch das kleine weinende Mädchen im Luxemburg-Museum, das seinem ganzen Charafter nach jedenfalls ursprünglich für das Totenmonument bestimmt war, serner mehrere Bruchsticke von unausgeführten Grabdenkmälern, das Monument Meilhacs auf dem Friedhof Montmartre und eine reizvolle Mädchengruppe, "Das Geheimnis". Die Weltzausstellung brachte eine kleine Marmorfigur, eine zarte Quellnymphe, an einen Felsen geschmiegt. Im diesjährigen "Salon" zu Baris ist der Künstler abermals mit einer Frauengestalt von natürlichster Anmut der Bewegung vertreten, die an die keusche Linienführung der Mädchengestalten des Monuments erinnert. Keine Kunstwerke von besonders tiesem seelischen Gehalt, jedoch weit mehr als leere Formenspielerei.

Unfterblich aber wird der Meister bleiben, dem ein tief sein Innerstes durchwühlender Schmerz in so lichtvoller Weise das Geheimnis der "großen Kunst" offenbarte.

H. Brunnemann.





K. S. - Dr. S. F. F. B. - D. B., A. - D. L., P. - G. B., D. - F. J. J., B. - G. M., K. - J. F. M., L. - Dr. F. T., L. - A. P., G. - F. G., M., N.-D. Berbinblichen Dant! Zum Abdruck im T. leiber nicht geeignet.

M. B., M. In der Idee hubich, in der Form noch manches Anfechtbare. Berg-

lichen Dant für freundliche Befinnung und Brug!

C. B., B. Ihr Buch haben wir unferm Referenten gur Befprechung übergeben. Die beiben Gebichte find leiber fur ben T. nicht geeignet.

Fr. v. S., G. S. Bie Sie sehen, haben wir Ihre Ginsendung jum Abdruck ge-

bracht. Freundlichen Dant!

B. D., B. Ob und in welchen Sinne von Ihren Buchern im T. Notiz genommen werben kann, hängt von dem Urteil des betr. Herrn Referenten ab, das wir nicht beeinflussen durfen.

Frhr. v. S., B. Natürlich nung es Reinid heißen, nicht Reinide, da es sich um ben bekannten Robert Reinid handelt. Der liebenswürdige Brief wird persönlich erledigt werben. Berzögerung bitten burch längere Abwesenheit des Ferausgebers von Berlin zu entschuldigen.

D. S., F. in S. Der T. bedauert, auf Ihr Schreiben nicht eingehen zu können;

die von Ihnen beliebte Tonart ift ihm völlig fremb.

G. G., T. Berbindlichen Dank für Karte und Buch, in dem der T. mancherlei Auregung zu finden hofft.

Dr. J. M., z. Z. B. Benn der T. sich auch nicht zum Abdruck des Festgedichts

cutichließen tann, fo weiß er Ihnen für Ihre Sendung boch freundlichen Dant. Baft. S. H., Boft B., B. B. Für Ihr frbl. Schreiben besten Dant! In bem mitgefandten Gedicht Ihres Schutlings ift zweifellos Empfindung, und in Aubetracht ber schwierigen Lebensumstände und bes Bildungsgrades feines Berfaffers fann man es als eine achtbare Leiftung bezeichnen. In der Runft giebt aber nicht der relative, fondern allein der absolute, positive Wert den Ausschlag; und biefer Wert ift doch nicht ein folcher, daß bas Gedicht einen reinen Runftgenuß gestattet. Dan macht hentzutage gu viel Befens mit ben fogen. Bolfsbichtern, vielleicht fehr zu deren eigenem Schaben, ba man in ihnen und von ihnen Erwartungen erwedt, die nur felten in Erfüllung gehen. Gewiß wollen wir damit nicht etwa der Meinung das Wort reden, daß ein wirkliches Talent ungefördert bleiben folle, weil es aus irgend einer ganz untergeordneten Daseinssphäre sich auswärts zu ringen strebt. Im Gegenteil! Aber man foll auch nicht ein nur mit Rudficht auf diese niedere Dafeinsfphäre bemerkenswert erscheinendes Talentchen allein beshalb ichon zum Kunftgenie ftempeln und nun jede seiner noch mangelhaften Runftleiftungen an die Deffentlichfeit bringen wollen. Seien Sie übrigens überzeugt, daß wir an die Lektüre des Gedichts schon darum mit sehr gunftigem Bornrteil gegangen find, weil der Berfaffer fich geweigert hat, fein Bild in Die "Boche" aufnehmen gn laffen. Das wirft auf die Gefinnung des Dichters jedenfalls ein febr gutes Licht. Hoffen wir, daß fich sein Können zu der gleichen Untadeligkeit entwickelt. Dann wird ber T. den gereiften Proben dieses neuen lyrischen Talents gern feine Seiten offen halten.

E. L., P., Poft Z. Sie haben doch wohl die Absichten des Versasser in einer ihn recht fräukenden Beise misverstanden, wenn Sie annehmen, daß er mit seiner Dichtung irgendwie "die ehebrecherische Art unserer Tage" habe eutschuldigen oder gar verherrlichen wollen. Das genane Vegenteil ist der Fall. Allerdings geraten die Helben der Erzählung in einen inneren Konstitt mit ihrer Pflicht, jedoch nur, um nach kurzem Nausche sich wieder mm auf sich selbst zu besinnen und auf den harten Pfad der Pflicht zurückzukehren. Solche Konstitte zu schildern, ist aber doch gerade Aufgabe der Dichtung. Was bliebe ihr dem sonist noch übrig, wenn sie nicht eben das Meuschenerz in seinem Kanupse mit den seinlichen

Mächten in sich und der Welt belauschen und darstellen wollte? Die bloße Konstatierung der menschlichen Schwäche seitens des Dichters berechtigt doch noch feineswegs zu dem harten Urteil, daß er diese Schwäche nun auch zu verherrlichen bestissen seit batten wir nur im geringsten einen derartigen Sindruck von der Erzählung gewonnen, so wäre sie sicher nicht im T. erschienen. Krol. Gruß!

Dr. H., E. b. M. Besten Dant für die offene Aussprache und die freundlich auserfennenden Worte. Der T. ist weit davon entsernt, in derartigen rein wissenschaftlichen Spezialfragen irgend eine einseitige Lehrmeinung vertreten zu wollen und hat daß ja im vorliegenden Falle auch deutlich dadurch beknudet, daß er einer scharfen Kritik vom entzgengesigten Standpunkte aus bereitwillig Raum gegeben hat.

S. S., B., B., S. Die angeregte Frage ist so rein politischer Natur, daß sie bereits außerhalb der Betrachtung des T.S. liegt. It Ihnen an der privaten Ansicht des Herausgebers gelegen, so würde dieser sich gern bereit finden lassen, sich privatim zu äußern, sofern nur einmal Zeit und Muße hierzu da ist. Für das herzliche "Glüd auf!" und den "beutschen Gruß" dem "Schwabenmädle" ebenso herzlichen Dank und Gegengruß!

E. R., D. Bir haben von Ihren Ausführungen gern Kenntnis genommen. Benn wir Sie recht verstehen, wollen Sie den Beweis erbringen, daß Nietziche über Kant hinaussführt. Bir glauben nicht, daß dieser Nachweis überhaupt zu führen ist. In Ihrem Zusgeständnis, daß die Nietziche Gwerte hypothetische seien, liegt eigentlich schon die Kritit dieser Berte. Bollen Sie es aber mit einer schärferen Prägung Ihrer Gedanken versuchen, so würden wir Ihnen eine Aussprache in der Offenen Hall nicht grundsätlich verweigern.

G. E., L. a. b. D. Beften Dant! Ihr Bunfc nach Fortsetzung der betr. Rundsschau ist inzwischen ichon erfüllt, und in abgemessen Zwischenräumen wird sie auch weitershin erscheinen. Den Namen des herrn Berfassers durfen wir leider nicht nennen.

Bfr. G., R. (g.). Berbindlichen Dant! Der Berfaffer bes Artifels "Rom und Bourges" ift Ratholit. Dehr burfen wir wohl nicht berraten.

D. St., G. In der von Ihnen angeregten Frage fühlt sich der T. nicht kompetent. Es ist das eine innere kirchliche Angelegenheit so subtiler Natur, daß eine Erörterung weit über die Ausgaben des T.3 hinausgehen würde. Sin Gutachten, das wir in Beranlassung Ihres Briefes von einem hervorragenden katholischen Theologen erhalten haben, wollen wir Ihnen auf Bunsch brieflich mitteilen. Wir glauben indessen nicht, daß es Sie in der gewönsichten Beise aufklären wird, da es sich eben um Dinge handelt, die meist der subjektiven Veurteilung und der Gewissenspflicht des betr. Geistlichen unterliegen, der man sie wohl auch überlassen sollte.

B. G., J .= M., G., Schw. Die verzögerte Beantwortung Ihres frbl. Schreibens wollen Gie, bitte, entichuldigen. Bur Die vertrauensvolle Ausiprache beften Dant! Gie verurteilen als gre ben Rrieg ber Englander gegen die Buren als ein Berbrechen, glauben aber trot Ihrer Abneigung gegen die Englander Diefe doch gegen bie Angriffe auf ihre Ariegführung in Schutz nehmen zu follen. Gine berartige Burudhaltung bem Begner gegenüber ift an fich ein ritterlicher Bug und als folder fympathifch. Leiber wird er aber in Diefem Falle burch bie Thatfachen nicht gerechtfertigt. Gie burften felbft inzwifchen eine folde Bulle gang fonfreter Mitteilungen über englische Brutalitäten und Graufamfeiten in der Preffe aller Länder, auch in der englischen, gefunden haben, daß Ihre gute Deinung von der englischen Kriegführung wohl schon erschüttert ift. Bergleichen Sie auch das vorliegende heft, das doch nur einige wenige biefer, jum Teil auch von englischer Seite beglaubigten Thatfachen bringt. Beiß boch Die englische Regierung felbft auf Die Unklagen im Parlament kaum noch eine andere Ausflucht, als die ganz erbärmliche Redens: art : Die Buren feien an allem foulb; wenn fie die Baffen ftredten, bann wurden auch die Frauen und Rinder nichts zu leiden haben. - 3m übrigen ift es eine unbegründete Berallgemeinerung, wenn Gie aus einzelnen bedauerlichen Bortomuniffen auf Unhöflichkeit und Unfreundlichfeit bei ber gangen beutschen Ration ichliegen. Ungezogene Menichen giebt es überall, deshalb aber wird man den Deutschen im allgemeinen boch wirklich nicht Mangel an Gutmutigfeit nachfagen tonnen, cher bas Gegenteil. Das Berhaltnis ber Deutschen gu ben anderen Rationen in Deutschland läßt fich nur bei genauer Renntnis ber Berhaltniffe richtig beurteilen. Die Deutschen find ba burchaus nicht immer in ber Offenfive.

H. E., K. Bir haben von Ihrer gest. Zuschrift gern Kenntnis genommen. Es handelt sich hier aber nicht darum, ob und in welcher Beise im allgemeinen gegen etwaige Uebergriffe Stellung genommen werden soll, sondern um die Wöglichkeit und Berechtigung

eines solchen Kampfes auf einem ganz bestimmten Gebiete. Der Anzeigenteil eines Blattes ist nun zweisellos nicht das Feld, auf dem geistige Kämpfe ausgesochten werden können,

umfoweniger als er ja nicht einmal ber Berfügung ber Redaktion unterliegt.

A. L., H. Gerbindlichsten Dank für die freundliche Zustimmung! Besonders erfreut hat es den T., daß Sie seine deutsche und nationale Gesinnung anerkennen, auch ohne daß er die Borte "deutsch" und "national" in markschereisscher Weise stets im Munde sühre. Deutsch sein heißt in der That nicht, mit dem Borte deutsch chaubinitisch Mißbrauch reiben und sich für den Ausbund aller Tugenden und Borzüge halten, sondern das Tiese, Sole, Gute in der deutschen Wolksselle mitsühlen und undertrund undeklimmert um die jeweilig beliebten Schlagworte zu gefühlsechtem Ausdruck bringen. Freundlichsen Gruß!

S. C., S. (28.) Für die erquidenden Borte, aus denen eine fo sympathische, mannhafte und felbständige Gesinnung fpricht, möchte Ihnen der T. recht herzlich die Hand bruden. Auch für Ihre Zustimmung zur "Aleinen Zeitung" freundlichen Dant und Gruß!

- Prof. W. F., B. (H.). Herzlichen Dant für die gütige und ehrende Zustimmung. A. E., R. E. b. A. Für das ehrenvolle Schreiben herzlichen Dant! Auch die mittgeteilten Urteile so hervorragender Persönlichkeiten über den T. haben ihn hoch erfreut. Es wird immer sein Bestreben bleiben, den an sich ja vorhandenen und unvermeidlichen Gegenstigen gegenüber die großen einenden und versöhnenden Besichtspunkte zu betonen. Es fommt nicht so sehr darauf an, wer in dieser oder jener Frage "recht hat", sondern: "wer den Willen that meines Baters im hinnuel"...
- Dr. M. N., H. a. S. Wegen der Anrede beunruhigen Sie sich nur ja nicht, dem T. und seinem Herausgeber liegt solcher Formalismus unendlich sern. Besten Dant für die Zustimmung zur "Aleinen Zeitung"! In der Frage, warum die Schutsleute in Deutschland so selten die gebührende Unterstützung beim Publikum sinden, dürsten Sie doch die Ursache mit der Wirfung verwechseln. Benn die Schutzleute bei und sich nicht der Beliebtheit erfreuen, die sie als Hiter der Ordnung genießen sollten, so liegt das an dem leider noch vielsach in diesen Kreisen zur Schau getragenen Benehmen, als wenn das Publikum der Polizei wegen da sei und nicht umgekehrt die Polizei des Publikums wegen. Daß die angesührten Fälle von Roheit unentschuldbar sind, geden Sie ja selbst zu. Warum ist es in England anders? In Sondon z. B. hat jedermann das Vestühl, daß die Polizei sich selbst durchaus nur als hilßbereiter Diener des Publikums giebt, und so ist diese auch jederzeit bereit, vorkommendensalls energisch sir die Holizums giebt, und so ist dieses auch jederzeit bereit, vorkommendensalls energisch sir die Süter der Sicherheit einzutreten.
- E. Frein v. H., F. a. M. Das fr. Gebicht ift ein französisches Bolfstied; Sie finden es mit Melodie (von J.J. Rousscau) in D. H. Langes "Ausländischer Liederschap", Leivzig, bei C. F. Peters. Der Tert lautet:

Que le jour me dure passé loin de toi, Toute la nature n'est plus rien pour moi, Le plus vert bocage quand tu n'y viens pas N'est qu'un lieu sauvage pour moi sans appas.

Hélas! si je passe un jour sans te voir, Je cherche ta trace dans mon désespoir; Si je l'ai perdue, je reste à pleurer, Mon âme éperdue est près d'expirer.

Le cœur me palpite quand j'entends ta voix, Tout mon sang s'agite dès que je te vois. Ouvres-tu la bouche, les cieux vont s'ouvrir, Si ta main me touche, je me sens frémir.

C. R., S. So begeisterte Zustimmung zu dem Inhalte des T. hat den "Alten auf dem Turm" natürlich baß erfreut. Wie aber, wenn es seinem alter ego wirklich einmal glücke, den Abstecht nach dem romantischen Erzgebirge zu machen, und er nun Ihre Frau Gemahlin beim — Wort nähme? — Beide kleine Arbeiten haben Idee und Stimmung; aber so ganz zum Abdruck im T. geeignet sind sie doch nicht. Mit freundlichstem Gruß erhalten Sie die Manustripte zurück.

Berantwortlicher und Chef: Redalteur: Jeannot Smil Freiherr von Grotthuß, Berlin W., Wormferftr. 8. Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

Beilage zum TÜRMER 1900/1901 Heft 11



H.Hendrich pinx.

Photogravure Bruckmann

SIEGFRIEDS TOD



# fünfundzwanzig Jahre Bayreuth.

Ein Erinnerungsbild von hans von Wolzogen.

ayreuth seiert in diesem Sommer sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum." Diese Nachricht rauscht gegenwärtig durch alle Blätter. Bor sünfundzwanzig Jahren hieß es ebendort: "Bayreuth ist ein totgeborenes Kind — Gott sei Dant! — denn es war ja doch eine Mißgeburt." Jett reiht die Stimme der Oeffentlichkeit es ohne Bedenken unter die Dinge des Tages ein, welche ihr Jubiläum seiern, und das sind freilich in unserer Zeit bald so viele, als geboren werden; selbst wenn es Mißgeburten wären: gejubelt muß werden.

Ich sage es aber offen: Bapreuth hat gar nicht jubeln wollen. Der Begriff des Jubiläums ist ihm erst von außen hereingetragen worden. Bapreuth hat das Jubeln in diesen fünfundzwanzig Jahren zu wenig gelernt: es hat viel zu viel zu sorgen und zu arbeiten gehabt; es hat immer nur von einem Jahre zum anderen zählen können und darüber die große moderne lustige Kunst arg versäumt, bis 25 zu zählen.

Wie Wagner selbst hat leiden, sorgen und sich mühen müssen, oft sast verzweiseln wollte, doch nie verzweiselt ist in den bangen Zeiten der Borbereitungen zu den ersten Festspielen, das ist ja nun wohl durch mancherlei Veröffentlichungen allgemach bekannt geworden. Man weiß, daß die Festspiele

Der Türmer. 1900/1901. III, 11.

29

bon 76 nur erst mit knapper Not überhaupt zu ftande gekommen waren, daß im Technischen, Scenischen, Detorativen noch manches baran fehlte, was bann die Kritik für Stilsehler des Meisters nahm, — daß sogar die ästhetisch so bedeutsame Berfinsterung des Zuschauerraumes nicht einmal gesehenwerden konnte, weil die Erleuchtung selbst noch nicht fertig war, die da hätte verfinstert werden sollen. Was aber sonst noch damals beim Werke innerlich, reinkünstlerisch, also am Stil gesehlt, das hat völlig nur der Meister selbst gewußt und mit herbem Weh empfunden. Wie sollte er die noch unbelehrten Rünftler so plötlich dem "durch üble Angewohnheiten verdorbenen Boden" der Oper entziehen und als lebendige Teile mitten in sein neues ideales Runft= werk versegen? Nach vielen Mühen um ihre Umschulung — wenn auch nur taum erft ein Simile, ein Schein seiner Intentionen erreicht war — wie oft hat er dann an der Grenze der betreffenden Talente Halt machen und ent= fagend fich zurufen muffen: "Laffen wir's gehen!" — niemals aber ohne bem ehrlichen Gifer des von ihm doch jum Aeugerften hingeriffenen Runftlers in rührender Weise seine Achtung und seinen Dank ausgedrückt zu haben. Dann mochten diese getroft meinen, doch eigentlich des Meisters Bunsch und Willen erfüllt zu haben; und so konnte mancher noch Jahrzehnte später gutgläubig als Autorität der Tradition gelten, obwohl er dann bisweilen, in Zweifelfällen befragt, nach soviel anderen Theatererfahrungen und Gewöhnungen nicht mehr recht wußte, ob er felber bei ben "unvergeglichen Feftspielen" rechts ober links auf der Bühne geseffen oder gestauden hatte.

Das sind ganz natürliche Dinge, und ihre Erwähnung soll nichts weniger als einen Vorwurf bedeuten. Dahingegen ist es Bahreuth zum Vorwurf, zu einem unter den zahllosen seit 76, gemacht worden, daß es bei der endlichen Wiederkehr des Ringes auf die Bahreuther Bühne der guten alten echten Meistertradition nicht treu geblieben sei. Ja, man konnte hören, daß es sich sogar pietätlos bestissen zeige, die damaligen Festspiele des Meisters selber zurückzusehn, um des eigenen Ruhmes willen, gegen die von 96! — Und doch ist es über allen Zweisel erhaben, daß der Eindruck von 76 auf die damals ihn Mitersebenden ein ganz unvergleichlicher, niemals zu wiederholender, eben ein Erlebnis höchster Art gewesen ist. Begreisen aber läßt sich auch, daß dies als eine "Tradition" mit der Zeit auch bis in jene Sphären sich verbreitete, wo man damals Bahreuth als Mißgeburt und seine begeisterten Besucher als Narren gekennzeichnet hatte, später aber, also an den späteren "Ersfolgen", eines Bessern belehrt ward und darauf hin nun meint, wir machten es heut schlechter! —

Wir alle, wir alten Bahreuther von 76, erlebten damals ein ganz unerhört Neues, und dies als das eigenste Werk des Meisters, dessen Geist, dessen Atem, dessen Wille alles beseckte, wie er es alles einzig ermöglicht hatte. Und man denke doch nur: zum allerersten Male auf der Welt hörten wir den Klang des unsichtbaren Orchesters! Zum erstenmal sahen wir die Rheintöchter jauch= gend durch die grünen Fluten schwimmen, und wir hatten uns sehr gewundert, wenn jemand uns gesagt hätte, die lebensaefährlichen ichweren Karren seien noch lange nicht das Ideal der Technik für diese unvergleichlich phantaftisch wirkende Wir ersuhren zum erstenmal den vollen tragischen Gehalt der düfteren und leibenschaftlichen Stimmung bes erften Walfürenattes, und jum erftenmal erschien auf der Buhne die wetterwild flurmische Scene der Walturen, berbunden mit jener unerhörten Rlangwirfung der Stimmen erfter Sängerinnen, benen ber Meifter eingeschärft, eine jebe von ihnen muffe fich als eine Selbin fühlen. Und zum erftenmal that fich ber Waldzauber bes Siegfried auf fah man ben jungen Belben bas Feuer burchschreiten, auf die sonnenreine, ftille Sohe des Felfens emportauchen, und jum erstenmal erwachte Brunnhilde unter seinem Ruß zum strahlenden Sang der Weltbegrußung. Zum erstenmal trat die alles überwältigende Tragodie der Götterdämmerung auf eine irdische Bühne. und es wurden Dinge erlebt wie das nächtige Flüftergespräch zwischen Alberich und Hagen [von Wagner felbst als der kaum begreifliche Höhebunkt der neuen Leistungen bezeichnet] und jene gewiß im Iprischen Drama noch unerhörte Scene bes Speereides: wie lauter Offenbarungen einer vordem ungefannten tragischen Runft. Und nach dem allen endlich noch Siegfrieds Tod und Brunnhildens lette Worte, seit jenen erften Tagen die im vollen Sinne "Meifter-Leiftung" der Urbahreutherin Amalie Materna! Dies alles hatten wir damals zum ersten Male erlebt, und wir sollten nicht sagen: das Erlebnis kann nicht wieder= fehren, es tann nicht übertroffen werden!

Das Erlebnis nicht — aber die Runft! — Denn dies alles war doch für Wagner wie eine Schöpfung aus bem Nichts gewesen. Ja, und es ware noch besser gewesen, wenn er wirklich aus dem Nichts hatte schaffen können. So aber mußte er wohl oder übel doch wieder ein Etwas dazu benuten, wie es eben zur Zeit an ben Operntheatern, die kaum ichon etwas von den Meifterfingern ahnten, sich einzig ihm barbot. Erschien bas Ergebnis tropbem so sehr als etwas Neucs, Nie-Gesehenes, als etwas, was nach der Meinung der Kritik nie hätte sein sollen und nie wieder sein durfe: daraus erkennt man doch, was ber enthusiasmierende Impetus des fünftlerischen Genies im großen und gangen bereits zu erreichen vermocht hatte. Eine neue Welt stand da, unvollkommen gewiß in vielem, aber in den Grundzugen icon deutlich, eine Welt, die gar nichts mit der Oper zu thun hatte, die durchaus nur den Ausdruck des Dramas au gewinnen erstrebte, die ichon gang in dieser Sphäre des dramatischen Ausbrucks lebte, ihre ersten großen Atemguge that. Aber wiederum keineswegs bie Welt des Wortbramas, sondern die Welt der Musit, deren tieffte wortlose Geheimnisse im Drama sich entäußern jum klaren, plaftisch formenden Lichte des Stiles.

Was an diesem Stil schon beim ersten Versuch so neu erschien, war wohl besonders die große edle Ruhe des Bühnenbildes, welche selbst noch den bewegtesten Momenten, bis zur größten Allgemeinbewegung, als klare Gliederung

in Stellungen und Gruppen maggebend inne wohnte. Es ift dies die fünftlerisch überlegene Ruhe der bewußten dramatischen Bedeutsamkeit des Momentes. Das Charafteristische, die Seele gleichsam des Borganges, erscheint gefesselt im lebensvollen Ausdruck der Gruppierung. Nur aber der große Rhothmus einer Musik erhabenen Stiles kann folde scenischen Linien ftiliftich rechtfertigen und regeln. Dies gerade hatte 1876 ju Bagners häufigem Nerger g. B. bei ben gruppierten Individualitäten des Mheingoldes noch nicht recht glücken wollen. Wir hören darüber seine Rlage in einem Briefe an Bek:\*) "Rühlten Sie sich im Meingold geniert und nicht recht zu Haus, so sage ich Ihnen, daß es uns allen fo ging, und dag ich mahrend der Proben felbst auf Schwierigkeiten traf, die ich mich vergebens zu überwinden bemühte, wogegen ich vergebens auch meine Erfindungsgabe abqualte, uns allen eine gegenseitig lahmende Steifheit au benehmen." Aber er fügt auch gleich hinau: "Dem werden wir jest Abhilfe zu finden miffen; es muß hier viel forrigiert werben." Satte bas Defigit bes ersten Festspiels nicht die Wiederholung verhindert - nicht um awanzig volle Jahre hinausgeschoben, - es ware ichon 1877 alles "forriaiert" worden. Was dann im Jahre 96 gerade beim Bapreuther Rheingold erft Staunen, bann Bewunderung erregte, war nichts anderes als dieje "Korrettur bes Meisters", durchaeführt von denen, die sich ihre möglichste Ausübung und Bollendung zur Aufgabe ihres Lebens gesetzt haben. Berdienen fie wirklich Tadel dafür, daß fie unentwegt am Werte bleiben, die unvollendete Arbeit ihres Meisters von Jahr ju Jahr weiter ju führen? Wie sollte ihnen bas gelingen, wollten sie auf alle Borwürfe und Ratschläge der Welt hören, die einst so ferne stand, so wenig half, und obendrein noch solch ein schlechtes Gebächtnis hat! Das Gute und Rechte ju erhalten, bas noch hinter ben Bunichen und Absichten Wagners Burudgebliebene ju berbeffern: bas ift unfere einzige Pflicht; und wahrlich, da bleibt immer noch viel zu thun, manches Problem au lösen, alle technischen Fortschritte au verwerten, immer von neuem mit Neuen zu versuchen und zu arbeiten, ja, viel im ernsteften Sinne "gut zu machen", was frühere Zeiten, Wagner gegenüber, verfaumt haben. Sicherlich, an Arbeit und - Sorge fehlt's Bayreuth auf lange Jahre nicht!

Die Wahrheit aber über seinen Ansang, wie Wagner selbst sie empfand, brückt sich wohl am schärfsten in dem Seufzer aus, der sich ihm bald nach den Festspielen 76 in einem Briefe an Niemann entrang: "Alles, was mich je gequalt, folgt mir nach: die ewige Sorge dem Unzureichenden gegenüber. Selbst wenn ich der materiellen Sorgen für meine Unternehmung nicht gedenke, werden gerade Sie mich verstehen, wenn ich nach all dem ungemeinen, mein Herz tief rührenden Eifer, welcher diese Aufsührungen in das



<sup>\*)</sup> Dieses und das spätere Citat sind entnommen der Beröffentlichung des herrn Brof. Rich ard Sternfeld in der "Festgabe des Bagner-Bereins Berlin". Berlag von B. Thelen, Berlin. S. 24 ff.

Leben rief, das Werk unserer Bemühungen doch fast nur als eine Kraftvergeudung ohne Zwed und Nugen erkenne."

Diese tiefe Unbefriedigtheit Wagners beruhte auf einer Erkenntnis, nicht auf einer Stimmung. Die Motive, welche die Stimmung für Bayreuth ihm grundlich verderben mußten, tamen erft nach: nicht nur jenes elende Defigit, - insbesondere bas völlige Miggluden bes Schulplanes, auf Grund beffen die Fortführung der Festspiele in großem Sinne gedacht mar. Die letten tost= baren Jahre von Wagners Leben gingen darüber verloren, indeffen der in aller Welt einzige Theaterbau, für jo viele ichone Möglichkeiten errichtet, ftumm und leer ftand. Die in seinem Stile vorgeschulte Runftlerschar erhielt er nicht, womit er die nachsten Spiele gang anders, viel freier und sicherer, die Bayreuther "Erlebniffe" bis jur wirklichen Bapreuther Runft hatte durchführen können. "Wollen Sie, dann haben wir eine Runft!" Es ward aber nicht gewollt. Ferdinand Jäger, wissen wir, mar ber einzige, ber auf ben Ruf bes Meisters nach Schülern wirklich tam und eifrig lernte, mas nur dort sich lernen ließ; aber ben Borteil hatte bavon nun Wien, welches ben unvergeflichen Siegfried biefes echten poetischen Dramatifers erlebte, nicht Bayreuth, bas im tiefen fechsjährigen Runftichlafe lag.

Als es dann endlich 1882 zum zweiten Festspiel, zum Parsisal kam, stand der siebenzigjährige Meister ganz denselben Schwierigkeiten gegenüber wie 76. Auch jest mußte er sich die Künstler erst von den Theatern zusammensuchen, um ihnen in noch fürzer bemessener Zeit krampshaften Arbeitens die Fähigkeit zu ihrer neuen Ausgabe sast noch mehr ein= als auszubilden. Eine Ausgabe, die wahrlich nicht geringer war als beim Ring, schon von dem Gesichtspunkte aus, den der Meister selbst sessen King, schon von dem Gesichtspunkte aus, den der Meister selbst sessen Schule hatte. Dieser Parsisal, da
er nicht das Produkt einer schon bestehenden Schule hatte sein können, sollte
statt dessen nun vielmehr die Grundlage dasur bilden, ja, in seinen Wieder=
holungen selbst die beste Schule für die Bahreuther Künstler sein.

Damit dies wenigstens noch zu Wagners Lebzeiten ihm ermöglicht wäre, ward ihm noch jene britte, bitterste Ersahrung nicht erspart: er sah sich gezwungen, von der grundlegenden Idee abzugehen, wonach diese Kunst als freie Gabe denen sich darbieten sollte, die sie "gewollt" und zu ihrer Verwirklichung geholsen hatten. Zeht mußte sie doch vor einem großen Zusalspublitum gegen Bezahlung sich sehen lassen. Für Wagner selbst bedeutete dies eine absolute Entsagung. Aber sür uns andere sieht es ein wenig anders aus: an Stelle einer unmöglichen idealen Wirklichseit hat sich seitdem eine unermeßliche Mögslichseit ausgethan. Ze mehr Seelen, wie immer vorbereitet, nach Bayreuth kommen und künstlerische Eindrücke in sich aufnehmen, je mehr auch können dadurch in ihren besten Fähigkeiten ergriffen, vom Niederen abgezogen, auf das Hohe und Reine hingeleitet, über das Tragische in den Dingen der Welt aufgeklärt, kurz, jeder auf seine Art, zum "Bayreuther" werden. Wer es einmal ward, der weiß, welche Wohlthat dies sei.

So ware benn biefe Wirkung fehr schon gewesen, wenn fie nur etwas rascher gekommen mare! Leider aber blieb jene Menge, welche die vielen Möglichkeiten in sich geborgen hatte, noch lange aus. Nur gerabe noch ber erfte Parfifal lohnte dem Meifter die Mühen burch die Befreiung von der äußeren Sorge, daß die Sache wieder finanziell miggluden konnte. in fünftlerischer Beziehung, bas ift zweifellos, ftand bas im Parfifal Erreichte, trot dem Mangel der Schule, bereits hoch über dem 76 Möglichen. Es gelang hier wirklich einmal, ein stilgerecht in sich abgeschloffenes Bange mit schönem Beifte und in sicheren Bugen bis zu einem hohen Grade ber Bollendung gu fördern. Quantitativ war die Aufgabe ja auch einfacher gegen die des vierteiligen Ringes, mehr auf eine Grundstimmung beschränkt, in feste, ruhige Formen bis jum Rituellen gefaßt. Die Individualitäten der Runftler maren gludlich den wenigen Sauptrollen angepaßt, und es waren lauter wirkliche Talente, barunter Erscheinungen fo charafteriftischer Art wie Scaria als Gurnemans, Hill als Rlingsor, Reichmann als Amfortas. Die ganz eigenartige Rundry der genialen Marianne Brandt ift ohnegleichen geblieben. Der Reigen der Blumenmädchen wird jedem unbergeflich fein. Aber auch fein Blumenvater, Beinrich Porges, ber uns nun auch entriffene alte treue Freund und Helfer, der durch faft zwei Jahrzehnte Diefen lieblichen Rrang immer frisch musikalisch gewunden hat, darf nie vergessen werden, wo es gilt zu bekennen, was der Bayreuther Parfifal uns Butes und Edles, und mehr noch als Runft gebracht hat.

Daneben freilich ftand nur erft ein — wenn auch guter — Opernchor ju Gebote. Denn ohne die Gnade des Königs Ludwig, welcher Chor und Orchester seines Hoftheaters nebst ben beiden Kapellmeistern Levi und Fischer nad Bayreuth Schidte, ware das Festspiel überhaupt unmöglich gewesen. Während es in Bayreuth später fast nur noch ber ftrengsten Festhaltung bes 82 Fixierten gelten durfte, so war der Fortschritt, der immer noch anzustreben blieb, in der Zusammensehung und Ausbildung eines wirklichen Banreuther Chores ju jehen. Was die späteren Sahre, insbesondere von den Meiftersingern 88 an, in dieser Beziehung auf ber Bahreuther Buhne ermöglicht gezeigt haben, gehört gewiß zum Erstaunlichsten und Glüdlichsten auf dem mubsamen Wege zu vollendeter Darstellung der Werke. Will jemand nach einem besonderen Rennzeichen der Bapreuther Runft fragen, so darf man ihn auf den Bapreuther Chor verweisen und an die gewaltigen Wirkungen bieses Chores in den Meistersingern, dem Tannhäuser, dem Lobengrin erinnern. Sier hatte man einen wichtigen Faktor des Kunstwerks ganz in der Hand, ihn nach Wunsch zu schulen, und brauchte nicht erft nach willigen Ginzeltalenten zu suchen. Damit ist denn auch das bedeutende Berdienst des Leiters der späteren Bapreuther Stilbildungsichule, bes Chordireftors Julius Aniefe bezeichnet. unermüdliche Aufsucher der Talente an den Buhnen und hilfreiche Einstudierer ihrer Bahreuther Aufgaben ift auch einer ber wenigen, die wirklich nach Bahreuth kamen, um der Sache allein zu dienen. Da ward es denn auch etwas Schönes und Gutes.

Für Wagner selbst war mit diesem ersten Barfifal, ber uns ein Bild der Vollendung schien, freilich auch noch nicht alles erreicht, was er von der Grundlage seiner Schule erwünscht hatte. Wer ihm nach dem Festspiel von 82 vertraulich sich nähern durfte, mußte es wohl bemerken, wie auch nach diesem Siege — benn ein Sieg war es, auch über die öffentliche Meinung — seine Stimmung mehr wehmitig als freudig war. Er fah bor fich eine unabsehbare neue Arbeit, unabläffige Duben um das Fefthalten des eben wie im Fluge Erreichten, ohne jede Erleichterung ber Mittel bagu, der fünftlerischen wie ber materiellen, mit gang benfelben alten Roten um die Runftler und um das Bublifum. Die Begründung ber Stipendienstiftung war ein letter Berfuch, dem Ideal sich wieder zu nähern, daß nicht Zahlende, sondern Zählende das Publikum von Bapreuth bildeten, zumal jene "meisten und oft tüchtigsten unter Germaniens Söhnen", welche die Dürftigkeit zwingt, die Plate im Festipiel den Reicheren zu überlassen. Das fünstlerische Ideal ward damit gestütt auf den moralischen Grund edler Wohlthätigkeit. Dies war Richard Wagners lettes Werk. — —

Niemals hat Bayreuth mehr Lebensfraft und Lebensberechtigung gezeigt als damals, wie es nach seines Begründers Scheiden in aller seiner Schwäcke und Verlassenieit fort bestand. Eine hilslose Treue sagte sich: es muß sein; und als durch die beiden solgenden Jahre die Wiederholungen des Parsisal, vom Publikum kaum beachtet, den besser Wissenden verrieten, daß die Tradition doch hier und da zu wanken begann, da griff, wie wir wissen, welche einzig mögliche persönliche Kraft ein, die aus edelstem Willen den Geist der Tradition — nicht nur eine Formel — vor allen lebendig und rein zu erhalten vermochte.

Wir verdankten diesem entscheidenden Eingriff nicht allein die Rettung des Parsisal in seiner steten Wiederherstellung durch raftlos erneute Arbeit in acht solgenden Fesspielsahren, sondern auch sosort 1886 den ersten, damals noch so fühnen Schritt zur Einfügung anderer Werke nach des Meisters Plan. Zugleich aber hefteten sich auch von nun ab an jedes solches Bayerenther Weiterschreiten die eifrigen Versuche einer am Großen verärgerten, klein-lichen, papiernen Außenwelt, den Erben Wagners und ihrer Arbeit alles erdenkliche Uebele nachzureden und ihnen durch Ersindungen abschreckenden Charakters die Fortsührung ihres Werkes wenigstens von Fall zu Fall immer aufs neue zu erschweren. Vor einem neuen Festspiele brachen in Bayreuth unsehlbar die Blattern aus, oder die ersten Spuren der bei Massenassammlungen so gefährlichen Cholera hatten sich gezeigt. [Leider versammelte sich nur noch gar keine Masse, als erst 300 Personen dem Tristan lauschen!] Einmal hatte sich das Theater sogar schon "gesenkt" — stand aber nichtsbestoweniger wieder sest auf

ber Höhe, als die Meistersinger mit all ihren Chören und Aufzügen seine Bühne beschritten. Mit Vorliebe ward verbreitet und geglaubt, daß man sich in Bayreuth diese und jene vorzüglichen Kräfte prinzipiell entgehen lasse, um minderwertige zu bevorzugen, ohne daß die Möglichseit auch nur in Betracht gezogen ward, man könne in Bahreuth — wie ost genug geschehen — die Gewinnung jener Kräste längst schon, aber nur leider vergeblich, versucht haben. Bahreuth schien überhaupt nur dazu aus der Welt zu sein, daß es keinem Menschen es recht mache. Und doch schritt man dort unentmutigt vom Tristan weiter zu den Meistersingern, zum Tannhäuser und zum Lohengrin, ja, man kam endlich wieder bis zunn King. Und immer blieb Bahreuth eine Stätte, wo Begeisterung geweckt ward, und die Begeisterten kehrten wieder und brachten neue Gäste mit, und endlich war auch einmal das Haus ganz voll, und es blieb voll, von 1889 bis 1901. Da siel den höchst beunruhigten Gegnern dieser allzufüllenden Begeisterung schließlich nichts mehr ein als der Einfall des Theaters selbst. Unter den "Telegrammen" der Tagesblätter las man damals:

München, 29. Dezember. Das Wagner=Theater auf bem Festspielhügel in Bayreuth ist seitens einer staatlichen Baukommission für baufällig erklärt worden; es ist daher bereits für die nächst jährigen Festspiele nicht mehr zu verwenden.

Im Anschluß an diese Sensationsnachricht hieß es dann prompt weiter: es musse durchaus ein neues Festspielhaus in München gebaut werden, — auf einem für Bauspekulationen sehr günstigen Terrain. Eine "Kommission" war allerdings da gewesen, auf eine bösartige Denunziation hin, und das Ergebnis ihrer Untersuchung hatte gelautet: das Bayreuther Haus sei ein Musters dau. Diese Beisälligteit war die Bausälligkeit — der seindlichen Weisheit! Und während ihr Nachhall noch durch die Welt hinzog, — gerade wie 76, so wieder 98: "In Bayreuth kann nie mehr gespielt werden!" — bereitete man an Ort und Stelle schon mit emsiger Arbeit das nächste Kestspiel vor.

Viel mehr als durch solche kleinen und großen Bosheiten ist Bayreuth in seiner ersten schwersten Zeit benachteiligt worden durch den allgemeinen Unglauben, wogegen von keiner Seite im Reiche der höheren Bildung Deutschlands etwas geschah. Bayreuth stand thatsäcklich ganz allein, auf sich selbst angewiesen in der modernen Well. Was aber in dieser Situation ihm die eigene Arbeit wirklich erschwerte, war das bleibende Verhältnis der Abhängigskeit von den Theatern, woraus immer von neuem, auch dei sonst steundlichen Beziehungen, doch peinliche Komplikationen und Iwangslagen ihm erwachsen mußten, von denen man draußen gar keine Ahnung hatte. Auch als in bezinnenden bessern Zeiten der Wagnerische Plan der Stilbildungsschule sür Schassung eines eigenen Personales wieder ausgenommen ward, reichten doch die dasir versügbaren Mittel schassen wieder ausgenommen ward, reichten doch die dasir versügbaren Mittel schassen nicht hin, um dies in einer gewissen Breite und mit nur einigermaßen nennenswertem Ersolg, der großen Sache

gemäß, zu verwirklichen. Die sich melbeten, waren meist für Bahreuth selbst nicht brauchbare kleine Ansänger; bessern Kräften ward braußen von "Autoritäten" dringend abgeraten, sich die Stimmen an der Wagnerei verderben zu lassen. Schließlich mußte man froh und dankbar sein, wenn ab und zu doch ein einzelnes wirkliches Talent sich in die direkte Bahreuther Lehre begab, ehe es am Theater die Natürlichkeit und Unberührtheit eingebüßt, aus welcher allein jene reinen, großen Erscheinungen des idealen Stiles hervorgehen können, die den Charakter der edlen Wahrhaftigkeit tragen. Wenn dann freilich solche Glücksfälle eintraten, wie mit Burgstaller, Frau Gulbranson, van Rooh
— auch Friedrichs und Breuer wären dabei zu nennen —: dann konnte man erkennen lernen, was das Ideal einer Bahreuther Schule wäre. Mit Geld allein wäre dies freilich nicht zu erreichen gewesen. —

Was bennoch erreicht worden ist, ward es, auch ohne die genügenden Mittel, durch den rechten Geift, durch die echte Tradition, durch die unaufhörliche Arbeit an bestimmten, ausschließlichen Aufgaben, also eben durch die brei Momente fünstlerischer Thätigkeit, welche in dieser Beise allein in Banreuth möglich und wirtfam find. Es erreicht zu haben, bleibt benn auch, wenn man etwas rühmen will, ber Ruhm gerade jenes noch unbeachteten, unbeförberten Bahreuth der erften Jahre. Aber man muß auch leider gefleben: gleich ber Triftan mare gang nach bem liebenden Bergen unferer Feinde ausgegangen, wenn nicht zuerst die Frangofen damals ichon angefangen hatten, auf Bayreuth zu achten und mit feinem fünftlerischen Sinn an die wundertonende Quelle ber Tragodie von Kornwall sich hingezogen zu fühlen. Seitdem geht ein fühnes Wort um unter den Deutschen, die uns fo lange im Stiche gelassen hatten: "Bayreuth ift nur für die Ausländer". Ja, follte man fie benn abweisen, wenn fie tamen? Sollte man fie etwa noch burd Burudfetung beftrafen, weil fie als Erfte ber Erfenntnis freien Ausdruck gegeben, daß Bahreuth ein einzigartiges Merkmal beutscher Art und Runft sei? Wenn aber nun einmal jemand im ftolgen Bewußtsein seiner Geburt als Deutscher, nachdem er fich leiblich spät zum Besuch von Bayreuth entschlossen, gerade den Blat nicht mehr er= halten kann, den er sich ausgedacht hat: den siebenten Plat in der sechsten Reihe rechts, aber mit angenehmen beutschen Nachbarn auf beiden Seiten und vorn und hinten, - bann flagt er laut und hell ben Berwaltungsrat an, es würden ihm gahllofe Auslander vorgezogen - neuerdings meift "Engländer", denn das klingt noch niederträchtiger!

Wie mussen solche Klagen boch bemjenigen vorkommen, der einzig von Ansang an die wirklichen Verhältnisse des Besuches von Bayreuth aufs genaueste gekannt hat, — der mit selbstloser Ausopserung seiner ganzen Arbeitskraft und Lebensruhe die verwickelten Geschäfte der Festspiele durch alle schweren Zeiten hindurch allein geleitet hat, — der im vollen Bewußtsein von den unerhörten Ansorderungen, welche Bahreuth an sich zu stellen hat, es die aufs einzelste sterechnen mußte, wieweit man gehen musse und gehen könne in den Gin-

schräckungen des Angestrebten auf das Maß des Erreichbaren, um sowohl der allgemeinen Ausgabe von Bahreuth treu zu bleiben, als auch die Ersüllung der nächst vorliegenden noch zu ermöglichen. Hier muß es ausgesprochen werden, daß sür die ganze Periode der meisterlosen und doch stetig fortschreitenden Festspiele das Hauptverdienst ihrer Erhaltung im rechten Geiste, nächst der obersten künstelerischen Leitung, dem unvergleichlichen Berwaltungsrate Adolf von Groß zukommt. In seinem "Bureau" hat sich alles Note und Sorgenvolle durch Jahrzehnte recht eigentlich konzentriert. Er hat von allem Großen und Schönen, was da droben zu stande kam, weil er drunten arbeitete, nur die Schattenseiten gesehen, und nicht nur das, sondern auch mit den Schatten selbst höchst real kämpsen, sie durch seine Energie und Besonnenheit niederkämpsen müssen, damit uns die Sonne scheinen könne. Das ist zene Energie der Gesinnung, jener Segen der Treue, wie sie selten geworden in der Welt, in Bayreuth noch immer ihre rechte Seimat haben.

Best heißt es ja freilich, bant ber "guten Geschäfte" schwimme ber arme vielgeplagte Berwaltungsrat nun geradezu im Golde, Bapreuth blühe wie das beste Bankgeschäft, und die "Familie" könne sich der schönsten Tantièmen er= Reiner ift in ber peinlichen Lage, es sich ausrechnen zu muffen, daß auch die bis jum letten Plat der Galerie ausverkauften Säufer eines gangen Festspieles bisher noch nicht die Kosten einer Neueinstudierung sauch nicht des Hollanders] beden konnten, daß diese erst im Wiederholungsjahre einzubringen waren, und dies auch nur, weil feiner der Bagreuther Faktoren für feine Arbeit und all seine persönlichen Opfer nur einen Groschen jemals diesem so hoch= nötigen Fonds für die weiteren fünstlerischen Aufgaben entzogen bat. solches überhaupt annehmen konnte, hat nie begriffen, was Bayreuther Kunst Wie könnte eine folche Runft wohl je hervorgeben aus dem Beifte, der am Golde hängt, der für sich etwas gewinnen will, der also — nicht deutsch ift, weil er nach Wagners Wort "bie Sache nicht um ihrer selbst willen treibt"?! Alles, was Bayreuth uns gegeben hat, ward aus diesem beutschen Beiste geschaffen, und wenn die leidigen Umftande in manchen Studen die fünstlerische Vollendung der Bahreuther Arbeit nicht zuließen, — was nirgends besfer gewußt und schmerzlicher empfunden ward als von den Arbeitenden felbst, - so hatte doch der moralische Wert diefer felbstlosen Arbeit feine Unerkennung als eines unberfälscht wertvollen nationalen Gutes wohl cher noch als ein "Jubiläum" verdient.

Wenden wir uns nun von den — zwar noch unausgeschöpften — Tiesen der Schwierigkeiten und Nöte den strahlenden Höhen der Bahreuther Kunsterleibnisse selber zu. Welch stolze Reihe doch unvergleichlich schwer und bebeutungsvoller ideaser Erscheinungen! Nicht im Sinne von "Musteraufsührungen" — wo gäbe es in aller Welt etwas absolut Musterhastes! — wenn nicht vieleleicht nur ein glatter und glänzender Schein, eine gewisse Posierung des Aeußer-

lichen dafür gelten soll. Aber wohl können Beispiele gegeben werden, Beispiele eines musterhaften, b. h. in seiner Art wahrhaftigen und edlen Geistes. Jedesmal war es solch ein Beispiel des Geistes von Bayreuth, des Willens seines Schöpfers, welches dort gegeben worden; und jedesmal, wenn ein solches Beispiel gelang, wenn es wieder gelang, ein Drama zu gestalten und dicheterische Gestalten zu verkörpern: dann hat man in Bayreuth nicht gezubelt, aber stille Gott gedankt sur die leise, doch sichere Führung, die man zu allen Zeiten, unberührt von den menschlichen Schwächen, in dem stetigen Fortgang der Bayreuther Sache und Kunst hat verspüren dürsen.

Jeder der wenigen, die 86 zugegen waren, mußte es fühlen, wie das intimste aller Dramen, das Seelendrama von Tristan und Isolde, in der seierlichen Abgeschiedenheit des Bahreuther Festspielhauses erst seine einzig würdige Stätte sand. Ganz unbeeinslußt von der äußeren Sphäre des allgemeinen Verzgnügens, das man Theater nennt, vollzogen sich hier die zartesten und gewaltigsten Borgänge des Leidens der Liebe zweier Herzen, die sich zum sehnssüchtigen Herzen der Welt selbst — nicht erweitern — sondern vertiesen und verinnerlichen. Nur in der idealen Sprache geistigster Kunst verrät sich das Geheinnis der Tragis des Daseins. Das war die Bahreuther Sprache — das war das Bahreuther Wert — das war Tristan und Isolde, die Tragödie der Zwei und sür die Wenigsten.

Darauf nun zwei Jahre später die Meistersinger! Man meint zunächst, das sei recht ein Wert sur alle Welt, surs deutsche Bolk. Gewiß ein Wert des Bolkes, unseres Bolkes, — aber wo konnte es sich in seiner vollen deutschen Eigenart, in seiner bewegten und leuchtenden Heiterkeit zu so freiem, unbedingtem Ausdruck bringen, als wiederum da, wo es sich nicht als Repertoirstück zwischen Seinesgleichen und Ungleichen drängen lassen mußte, sondern wo es wirklich auf einer "Festwiese" des menschlichen und künstlerischen Lebens das wahrhaftige Bekenntnis des Geistes dieser ganzen Sphäre aussprach, daraus es hervorgewachsen, das Bekenntnis jener resormatorischen Kunstaufsassung, die Bahreuth geschaffen hat. "Wach auf, es nahet gen den Tag" — wo hat das je geklungen, klingen können, als da, wo es der seierliche Ausdruck des Glaubens war, der in dieser Kunst zur That geworden ist?!

Was sich dort aus buntem Leben zu einem einzigen großen Schlußmoment von religiöser Stimmung bedeutend erhob, eben das Religiöse selbst, ward im Tannhäuser 91 zur Seele des ganzen Dramas. So beseelt ersichen die vielbeliebte "alte Oper", die mancher verwundert in Bayreuth einziehen sah, unserem Bewußtsein zum ersten Male als Tragödie. Wieder erlebten wir ein Seelendrama: den Kampf zwischen der irdischen und himmslischen Liebe, zwischen dem Willen zum Leben und dem zur Erlösung, zwischen verzweiseltem Sehnen und friedespendendem Glauben, zwischen Zauber und Wunder. Mehr aber noch als in einer eigentlichen "Handlung" erlebten wir dieses innere Drama des Tannhäuser in der gleich bedeutenden künstlerischen

Berwirklichung jener scenisch so ausgeprägten Kontrafte zweier Belten: bes Benusberges mit seinen vordem noch unerschauten antiken Dionysien und des berbstabenddunkeln Wartburathales als ber Stätte tragifch-religiöfer Reinigung im stillbewegten Ginklang von Ratur und Seele. Glisabeth! Die Jungfrau, in der tiefen Befühlserkenntnis ihres heiligen Berufes, im dammernden Abend leidvoll, wie entförpert icon, hingestreckt por dem Muttergottesbilbe - die lekte Tobesentscheidung ausströmend im inbrunftigen Bebete gur ewigen Unabenmacht. — und wie die Schatten der Nacht immer tiefer finken in das irdische Thal - sie selbst, wie ein garter Schimmer höheren Lichtes, emporsteigend aus ber Tiefe des Leidens jur Sohe, borthin, wo nun im vollen Dunkel des nachtigen himmels hoch über ber ftillen martenden Burg der Stern der Liebe rein erftrahlt, vom innig weltabgekehrten Sange keufder Entsagung fromm begrüßt! Auch das verzweifelte Todesringen der Sünde geht in dieser gereinigten Sphäre ber tiefften Nacht friedvoll zu Ende - eine Welt verfinkt mit bem letten Bötterschrei "Berloren!" - eine neue ertagt mit dem letten Menschenseufzer: "Ich höre!" Der Morgen graut über dem fterbenden Menschen mit dem großen unftillbar sehnenden Bergen, - frommer Beihegesang der Todestrauer ertont, aber die Fadeln bleichen im wachsenden Morgenlicht, das hell und heller aufftrahlt, als nun vom Sugel herab die jungen Bilger mit dem grunenden Stab, atemlos bom freudigften Gifer, immer lauter, immer fieghafter bas Beil ber= fünden: "Beil! Beil! Der Gnade Bunder Beil! Erlösung mard ber Belt au teil!" Und im glübenden Friedensglang des vollen Morgensonnenscheines leuchtet über den erwachenden Thalen die hohe Burg in den klaren himmel, ein herrlicher Lichtdoral, vereint mit dem aus der Tiefe machtvoll aufklingenden Bekenntnissange ber Lebenden am neuen Tag: "Hoch über aller Welt ift Gott, und fein Erbarmen ift fein Spott!"

Bier hatte die vollendete Einheitlichkeit der fünstlerischen Elemente ein religiofes Erlebnis auf ber Buhne ermöglicht, welches es unmittelbar erklärte, warum eine solche Runft, fern der Theaterwelt, ihr eigenes Haus haben, warum das Bublifum dieser Kunft, den Gewohnheiten des täglichen Lebens entzogen, von weither dahin pilgern mußte, nicht jum Theater, sondern jum Drama, und nicht nur jum Drama, sondern jum Bilbe und Ausbruck ibealen Lebens. Bugleich mit diesem Sichtbarwerben eines innerlichen Dramas mar aber auch Die äußerlich noch nicht gang abgestreifte Form der Over, fraft des bichterischen Gehaltes des Wertes, also von innen ber, einmal überwunden worden. Sierauf fonnte bann ber Lohengrin 94 bereits in einer auch außerlich gang barmonischen Gesamtheit, mit jener besonderen Größe und Reinheit, die man gern "flaffisch" nennt, durchweg als ein vollendetes Drama sich bewähren, das die ganze Sandlung felbst bestimmt, durchdringt, umfaßt, - an bessen Sandlung auch die bedeutsam gruppierte, geschichtlich charafterifierte Denge, in ftetem, lebendigem Wechselverhältnis au den wenigen typischen Einzelversonen, ihren vollen Anteil nimmt. Die im bramatischen Sinn so bedeutende Sarmonie der

beiben Momente, des Einzelnen und des Allgemeinen, war das bezeichnende Merkmal dieser skilistisch bisher wohl abgeklärtesten Darbietung — da uns das neue ["korrigierte"] Rheingold noch bevorstand.

So weit gelangt, durfte Bayreuth nach zwanzig Jahren auch den Ring wieder magen. Um aber nicht in das verponte Ruhmen von 96 zu verfallen, will ich hier lediglich auf die spezifisch dramatische Wirkung verweisen, wie fie fich gang besonders ftart und entscheidend für das Bange zeigte in dem ericutternd tragischen Eindruck des sonst für so elementarisch fühl und klar gel= tenden Rheingoldes. Der Fluch bes Goldes, die Gier nach Macht und Uebermacht, die Opferung der Liebe durch den Egoismus, die Berletung der unschuldigen Beiligkeit der Natur, all dies tam hier zu furchtbarer Deutlich= feit; und wer es in biefem Sahre wieder erlebt, - wird es auf ihn nicht tiefer noch wirken, da er darin nun ein symbolisches Abbild oder Urbild erkennen muß der qualvoll traurigen Vorgänge neuester Zeit — in der Tragodie des goldberaubten freien Rheines und der goldumstridten ftolgen Götter: bas jungfte germanifche Bruderneibipiel amifchen Buren und Briten im fernliegenden, uns boch so nahe gehenden Afrifa?! So redet ein rechtes Bayreuther Drama ju uns eine Sprache der Urzeit, die auch dem heutigen Tage gar ernste Dinge berftändlich fagen fann.

Wer an die Banreuther Dramen bentt, muß fich jugleich ber einzelnen Geftalten erinnern, welche bort einmal ju ihrer typischen Bertorperung gelangt find. Dies fonnte nur der Fall fein, wenn die Darfteller fich eben gang in ben Dienst bes Dramas als fünftlerischer Gesamtheit stellten, wie bas in Bayreuth erftes Stilerfordernis ift. Dag darunter feineswegs die Inbivibualitäten zu leiden haben, wofern man nur wirklich mit folden zu thun hat, läßt sich leicht erkennen aus der stattlichen Reihe mahrhaft bedeutender Ericheinungen, die mahrend diefer 25 Jahre auf der Bayreuther Buhne hervorgetreten find und beren heutiger Runftlerruf großenteils fogar von bort aus= gegangen ift. Einige habe ich schon borber genannt, aber bei weitem nicht alle, die in jenem Sinne zu nennen waren. Bleibt boch g. B. ichon die Erinnerung an ben Ring bon 76 eng verbunden mit ber an die buffer ragende Beftalt bes leibensvollen Balfungen Siegmund in ihrer Verförperung burch Albert Riemann und des bämonischen haß= und neiderfüllten Alberich von Rarl Hill. [Vogle Loge, nebenbei bemerkt, konnte noch zwanzig Jahre später beweisen, baß Wagners Runft einen Sanger, der wirklich einer ift, nicht frühzeitig um Stimme und Leben bringt!]

Zum Bayreuther Typus geworden ist späterhin als Parsifal die jugendsfrische Persönlichkeit van Dycks, als eines, der mit dem Operntheater noch kaum in Berührung gekommen war und den seltenen Schatz seines romanischen Temperamentes und Talentes für die Bühne willig der idealen deutschen Kunst zu gute kommen ließ. — Wir haben in Bayreuth neben neun Parsifal (Winkelmann, Gudehus, Jäger, Vogl, van Oyck, Grüning, Virrenkoven, Burg-

staller, Schmedes) auch nicht weniger als neun Vertreterinnen der wandelreichen Rolle der Kundry gehabt, klangvolle Namen wiederum alle — Marianne Brandt, Amalie Materna, Therese Malten, Rosa Sucher, Pauline Mailhac, Marie Verma, Anna von Mildenburg, Milka Ternina, Ellen Gulbranson —, jede in ihrer Art eine charakteristische und interessante Erscheinung, welche die schwere Aufgabe auf verschiedene Weise, von verschiedenen Seiten lösbar zeigten: durch viele Jahre aber bedeutete die noch von Wagner mit besonderer Hoffnung begrüßte Malten in großen eindrucksvollen Grundzügen die "Bayreuther Tradition". In diesem Jahre tritt als zehnte ihre jugendlich=edelschöne Nachsfolgerin Marie Wittich hinzu.

Der Triftan brachte uns die Sfolbe: Rofa Sucher. hier war bas Ibeal verwirklicht. "Wir werden niemals ihresgleichen sehn!" — Daneben aber will nicht minder, ja einzig, die innig rührende Figur bes treuen Rurwenal Frit Blants genannt fein. - Die Meifterfinger hingegen rufen gleich eine gange Schar vorzüglicher Bertreter bes hans Sachs ins Gebächtnis, voran ben mit Recht fo berühmten, funftlerisch feinsinnigen, schauspielerisch meifterlichen Eugen Bura, dann wiederum den volletumlich wuchtigen, mit fo viel Bergensmärme und humor begabten Plant, auch ben ernften, intelligenten Besangskünstler Scheidemantel, und endlich van Roon, der von alledem etwas, b. h. recht viel, mit meisterhafter Bortragskunft jum sympathischen Ausbruck einer eblen Berfonlichkeit verband. Nimmt man dazu noch bie ftimmglanzenden Wiener, Reichmann ben Liebenswürdigen und ben berberen Demuth - ich will damit nicht etwa lauter "Typen" ober auch Einen solchen im absoluten Sinn bezeichnet haben, — aber bas wird man nicht sagen burfen, daß Banreuth sich auszeichne burch mangelhafte Besehung, durch Mediocritäten, burch eine bloße Schablone, Marionetten am Faben ber Leitung! [Auch acht "Even" haben wir ja im Laufe der Zeit gehabt; von ihnen blieb wohl noch immer die erstjährige anmutig ausdrucksvolle Berfonifizierung durch das damalige Fraulein Bettaque in der besten Erinnerung.] Mit dem allen aber ift ber eigentliche Stern, der sonderlichste Banreuther Typus unserer Meisterfinger, noch gar nicht genannt: ber Bedmeffer von Frie brichs. Bom Banreuther Gefichts= punkt aus wird es nicht unfinnig erscheinen, wenn ich, in Beziehung auf bas Typische, bas Maggebende, bas ber Ibee Entsprechende, baber Ibeale, aus allen anderen gerade dies vorbildliche und doch unnachahmliche Baar hervorhebe und jufammenftelle: Sfolbe und Bedmeffer.

Sogleich aber füge ich fühn und sicher die Bapreuther Elisabeth hinzu. Tannhäuser hat in Bayreuth entschend gewirkt, bahnbrechend für die Erkenntnis von der Bedeutung und der Bekundung des innerlich Dramatischen in den Werken auf dieser Bühne. Er hat dies aber vorzüglich gethan durch seine — man muß schon sagen — Offenbarung des dritten Aktes. Es war die Ansicht des Meisters selbst: der dritte Akt werde bestimmt durch die Elisabeth, gleichwie die Wahl der Darstellerin der Elisabeth davon abzuhängen habe,

wiefern sie für den dritten Akt geartet sei. Diese Elisabeth ist eben nicht als die brillante Solostimme einer Primadonna im Drama vorhanden, sondern um ju leiben und ju fterben. Ob fie das Gebet als Erlebnis ihres Wefens bringen tann, darauf tommt es an, daraus ergiebt sich alles übrige. Ob sie bagegen im zweiten Finale mit ihrer Stimme, welche die einer findlichen Jungfrau mit gebrochenem Herzen sein soll, die da innerlichst gelobt: "Mein Leben fei Gebet", gegen ben großen erregten Männerchor auffommt: bas ift in biefem Falle durchaus nur eine gurudtretende musikalische Rebenfrage. Sie ware es 3. B. nicht bei ber siegiubelnden, fürstlichen Elsa im ersten Finale bes Lobengrin; wogegen in dem auch musikalisch-formell vollendeten Drama der Meisterfinger der Gesamtchor verstummend einer gleichfalls findlich garten Eva bas lette innige Liebeswort: "Reiner wie du" allein überläßt.] Maggebend für diefen Typus der kindlichen Jungfrau, die durch Ein schmerzlichstes Erlebnis jur reinen Seiligen sich verklärt, ift die Bapreuther Elisabeth, die junge Norwegerin Elisa Wiborg geworden. Sie hat gang wie jene zwei großen Runftler bas Befen ber dramatischen Geftalt uns vollkommen sichtbar und hörbar werden laffen. — Als murbiges Gegenbild ift Pauline Dailhacs im hoben Stil bewundernswert gestaltete Benus ju nennen. Der tragifden Weihe bes Werfes fügte fich Sch eidemantels edler Wolfram bochft sympathisch ein.

In der herrlichen Stilharmonie des Lohengrin trat das Perfonliche mehr gurud, - wo es besonders hervortrat, mochte es beinahe stören. Doch wer möchte die Nordica als Elja unerwähnt laffen, wenn man der Bayreuther Beftalten gebenkt? Es ift auch immer gar nicht fclecht, wenn Einer ober Gine wirklich singen kann! - Dies und noch mehr erfuhren wir im erneuten Ring. Da hatten wir (feit 1897) im Wotan van Roons einen Glücksfall hochften Brades für Bayreuth - fo etwas, woran sich bas Bertrauen wieder zu schönsten Hoffnungen belebt. Der erfte wirkliche gange Botan, in der vollen Große feiner tragischen Geftalt, burch die unvergleichbar geniale fünftlerische Begabung eines vollendeten Sangers ermöglicht! Wenn man an der fichtbaren Welt des Ringes anfangs überrascht durch die gang neue Phantasieschöpfung der Kostume es tadeln zu können glaubte, daß man einen, wenn auch genialen, boch immerhin "lyrischen Landichafter" wie Sans Thoma mit ber Lofung biefes Problems betraut habe - ohne zu bebenken, daß Landschaft wie Dichtung und Musik eben aus bem fünftlerischen Benie bes beutschen Beiftes hervorgegangen waren -: fo hätte man es auch für gang unguläffig und unthunlich erklären muffen, daß ein Lieber-, ein Schubert-Sanger erften Ranges, wie van Roop, ber noch nie auf einer Bühne geftanden, in Bayreuth den Wotan geftalten folle. Thomas Roftume wurden erft im zweiten Jahre "geglaubt", — van Roops Wotan trat jum erftenmal auf die Buhne und war fofort eine "Celebrität". Uns war und ift er mehr! - Wie dieser Wotan, fo mare gang Banreuth, wenn es aus lauter Glücksfällen sein Ibeal verwirklichen durfte. Doch glücklich auch waren wir, diesem Bottervater eine Gottertochter gefellen ju konnen, die mit ihm die

Unberührtheit von Oper und Theater, die Schönheit der Stimme, die Beseeltheit des Gesanges teilte, dabei neben seiner mächtigen, stolzen Männlichkeit das gleich charafteristische Bild reiner, inniger Weiblichkeit barbot. Welch ideale Dreiheit edler germanischer Frauengestalten in dieser Brünnhilde — Ellen Bulbranson, der Sieglinde - Rosa Sucher und der Frida - Luise Reuß! Die berühmte Brünnhilde von 76, die Materna, geftaltete mehr die bergfrisch naiv=heroische Seite des großen Charafters der Walfure mit gundender Kraft, die bis gur höchsten Energie des Speereides sich natürlich steigern konnte. Nun erlebten wir zwanzig Jahre danach die weibliche Personi= fizierung jener Blüte der Tragödie, der Macht, davon es heißt: "Selig in Luft und Leid läßt die Liebe nur fein". - Und wiederum ift es ein Beweis für die reichen Möglichkeiten individualisierender Darstellungen in Bapreuth, daß wir neben ein fo liebenswürdiges Raturfind, wie es Burgftallers Siegfried war, auch noch eine so feine Künstlererscheinung wie Erik Schmedes ftellen durften, um durch beide die edle Naivetät der lichteften Seldengeftalt verförpert zu fehen.

Aber auch auf der zweiten Linie der Handlung find hier oft, vom Gesamtstile des Dramas bestimmt, einzelne Typen gleich vorzüglich ausgeprägter Art erschienen, wovon ich allein die köstliche Magdalene von Gifela Staubig! und den urtumlichen Fafner Elmblads hervorheben will, - nur eben fo nebenher noch barauf hindeutend, daß einft eine Emilie Bergog ben Birtenfnaben sang, daß eine Schumann= Seint fünffach bei uns wirft, und daß es eine verzweifelte Frage ware, ob Schloffer 76 ober Breuer 96 ber befte Mime gewesen sei, einfach, weil fie es alle zwei waren. Nein, man kann wahrlich nicht behaupten, daß es an fünftlerischen Bersonen in Bayreuth gemangelt habe. [Ward doch jüngst noch die Senta = Destinn hinzugesellt!] Gern hatte man noch mehr gehabt, für manche bedeutende Rolle ift die maggebende Geftaltung bei uns überhaupt noch nicht gewonnen worden — man fann noch leichter Armeen aus der Erde stampfen, als wie Talente oder gar Genies. Das aber darf man wohl behaupten: daß diese Perfonlichkeiten zu ihrer vollen und reinen Wirkungsfähigkeit erft dort gelangen konnten, wo fie mit ihren Aufgaben an rechter Stelle ftanden und fie im rechten Geifte, unbeschränft durch fremde Umftande, als Runftler losen konnten; in dem stilechten Gesamtbilde des Bayreuther Dramas.

Wenn man von diesem Drama spricht, darf das Orchefter nicht vergessen werden. Hörte nian doch schon die stolze Versicherung: "Ja, hätten wir nur das verdeckte Orchester und die schöne Aussicht von euerem Bahreuther Theaterhügel, wir könnten leicht ebenso gute Festspiele geben wie ihr!" Aber auch das Orchester ist gerade in Bahreuth doch nur ein integrierender, ein organisch verbundener Teil der ganzen großen Einheitlichkeit des Kunstwerkes. Es wirkt so wunderbar eigen und neu in seiner unlöslichen Verbindung und steten lebendigen Beziehung zum Orama, um dessenwillen es auch versenkt

worden war. Diesen Zusammenhang zwischen Drama und Musik stilgemäß zu erhalten, ist vor allem die Ausgabe der Bahreuther Orchesterdirigenten. Sie auch sind es, welche, hervorgegangen meist aus der sog. "Nibelungen-Kanzlei" Wagners, jugendliche Helfer des Meisters von 76, späterhin draußen in der Musik- und Theaterwelt eine neue Dirigenten-Generation gebildet, eine neue Kapellmeister-Schule begründet haben. Allmählich an die ersten Bühnen berusen, konnten sie selbst dorthin, so viel als möglich, etwas von einem neuen Geiste tragen; wenn auch vielsach, den Verhältnissen weichend, dieser Geist sich dann wieder auf das Orchester zurückziehen und das Drama nach dem Esprit des Regisseurs und den Wünschen der Sänger lausen lassen muste!

Um die Bedeutung dieser Bapreuther Ravellmeifter-Schule zu bezeichnen. brauche ich nur Ramen zu nennen wie: Sans Richter, unseren Ring- und Meistersinger-Dirigenten; Felix Mottl, unseren Triftan- und Tannhäuser-Dirigenten; Anton Seidl, Bermann Lebi, Frang Fischer, unsere Barfifal-Dirigenten; außerdem noch Richard Strauß und den in diejem Jahre hinzutretenden Rarl Mud von Berlin; bagu bann die gesamte Schar ber fog. "musikalischen" Affisteng, die u. a. gang speziell dafür zu sorgen bat, daß die Bühnenvorgänge stets im genauen Rontakt bleiben mit dem Orchester eine nur in Bayreuth burchführbare Aufgabe, welcher fich im Laufe ber Zeit außer obigen Nibelungen-Ranglisten unterzogen haben Musiker wie: Sermann Zumpe, Engelbert Humperdind, Couard Reuß, Wilhelm Rienzl, Eduard Rigler, Siegmund von Hausegger, Franz Beidler, sowie die heutigen Opern-Ravellmeister Bohlig [Stuttgart], Rähler [Mannheim], Gorter [Leipzig], Balling [Lubed] u. a. m. Bu guter Lett fei mit Siegfried Bagner felber noch einer jener echten Bahreuther Glückfälle genannt, der sich vom Sintergrunde eines Leibes abhob. Anton Seidl ward uns jah entrissen, einer unserer schwersten Berlufte, und mit seinem letten Worte, das dieser altgetreue Schüler seines Meisters bort gesprochen, begrufte ber Schweigsame noch feierlich-freudig feines Meisters Sohn als rechten Erben Banreuths.

Sollte nicht schon die natürlichste Empfindung die Herzen einigermaßen bewegt haben, als es bekannt ward, daß der Sohn durch seine Begabung berusen und wohl im stande sein werde, das Werk seines großen Baters sortzusühren? Sollte man da nicht einsach nur wieder gesagt haben: Gott sei Dank! — und dann geschwiegen, gewartet, vertraut und gehosst, anstatt daß sosort wieder Uebelwollen und Zweisellust sich Lust machte in lauter kleinen bissignen Mißbilligungen, gerade als wäre ein Sohn Wagners der Letzte auf der Welt, der Sache Wagners thatkräftig und verständnisvoll zu dienen? Siegsried Wagner hat aber nicht nur schon als junger Orchesterleiter an gewiß schwierigster, exponiertester Stelle ein entschiedenes individuelles Talent bewiesen; er hat vor allem gezeigt, daß er geborener Theatraliser ist, in seiner glücklichen, vom malerischen Blick begünstigten Anteilnahme an der Führung der Bayreuther Regie, vornehmlich bei den so wichtigen meteorologischen Borgängen und Be-

Digitized by Google

leuchtungsmomenten des Ringes. Das mußten die Freunde Bahreuths gewiß mit frohen Hoffnungen begrüßen, die sich schon im "Hollander" dieses Jahres herrlich ersillen sollen; und hat Bahreuth selbst am Ende im Berlause eines Bierteljahrhunderts doch schon ein Neines Anrecht auf Vertrauen sich verdient, — hier nun ist ihm etwas gegönnt worden, was das Vertrauen auch auf die Zustunft seltigen kann.

Bertrauen wir benn auf die Zukunft von Bayreuth, und munichen wir ihm eine aute Zukunft in die nächsten 25 Jahre hinein! Wenn denn doch "gezählt" werden muß, so zählen wir auf Bayreuth, aber auch so, daß es immer auf uns gablen barf! Denn bies Bapreuth bat etwas Gutes gu bedeuten inmitten ber modernen Welt, mehr noch: in aller beutschen Welt. Es war eine deutsche Meisterthat, es ist ein Stud deutscher Arbeit, es ist und bleibt ein Merk- und Denkmal deutschen Geistes, daran die Fremden aller Nationen das Deutsche erkennen, und die Deutschen aller Staatsverbande sich felbst, das, mas sie als eine friedliche Rulturmacht vereint — weit über alles volitische Scheiden und Streiten hinaus - vereint in der Welt unseres Bergens, oes innersten Menschentums, das doch niemals nur ein Abstraktum, das doch immer auch ein Bolkstum ift. Daß überhaupt ein foldes nationales Bewußtsein zur Zeit des Rosmopolitismus und Internationalismus bei uns hat an Rraft gewinnen können, bas ift boch zu gutem Teile auch Wagner, seiner Kunst und seinem Bayreuth zu verdanken. Und nicht nur das allein! dieser reichen und lauten modernen Welt um uns ber - welch ein viel beflagtes und doch nicht gemindertes Vorwalten materialistischer Denkweise, materialistischer Tendenzen! Wie feiert dagegen noch heute dort in Bapreuth ein reiner 3bealismus seine Siege über bas Gemut und beweift fein unerloschenes Borhandensein in der deutschen Innenwelt an einer Fülle großer thatjächlicher Erscheinungen! - In der Welt herrscht Macht vor Recht, wird ber Nuken allen anderen Interessen vorangestellt, wird ein alles durchfressender Egoismus taum mit ichweren Mühen immer nur ein Beniges an fogiale Pflichten gemahnt, zu ihrer Erfüllung oft felbst nur listig gereizt: eine rastlose Ragd nach Gold und Glud bringt wurde- und heillose Unrube in alle Lebensverhältnisse. Dort in Banreuth flüchtet sich ber Mensch aus dieser großen Unraft ber Welt in einen eblen Frieden, Die bosen und ftorenden Gewalten scheinen gebandigt im schönen Bilbe ber Runft, und eine Arbeit wird geleistet, eine Sache getrieben "um ihrer selbst willen", ohne Gedanken an Nugen und Bewinn, eine mit feinerlei Nebenabsichten und Nebenrudfichten vermidelte, rein fünstlerische Aufgabe wird gelöst, und kein anderes Glück damit erstrebt als das der erhabenen Freude am Wahren, Edlen, Großen und Schönen. — Draußen aus der Welt will das Große entschwinden; sehnsüchtig blickt der Mensch nach Erscheinungen aus, an die er freudig glauben, benen er mit Bewunderung, Begeisterung und Berehrung dienen könnte. Was uns hier allzusehr fehlt, dort

in Bayreuth ist es uns voll gewährt: da sind wir in dem freien Reiche, wo das Große heimisch ift, wo die Helden leben und walten, die ftarken Willen, die hohen Gedanken, die edlen Gefühle, wo man dem Großen und dem Selden in Bewunderung. Begeisterung und Verehrung bienend seine Treue halt. -In der Welt ift die Runft selbst herabgefunken von der Sohe genialer Belt= schau in die trüben Niederungen eines furzsichtigen, halt= und ziellosen Alltäglich= feitfinnes, und hin und her tampfen vergebens nach ficherer Richtung, nach fefter Form suchende Meinungen und Bestrebungen in wirrem Durcheinander. In Bayreuth hat eine in sich gefestete Runft= und Weltanschauung ihren auß= geprägten, sicheren, großen Stil gefunden, ein fraglos sich felber voll und rein aussprechendes Runftwerk bietet jedem Suchenden ein weihevolles Afpl im Reiche der Freiheit und Schönheit dar. — In der Welt führen Wissenschaft und Politik das große Wort, und sie wollen sich selbst nicht einschränken lassen burch die Forderungen eines - jentimental gescholtenen - sittlichen Bewußt= seins. In Bapreuth berricht allein die Runft, aber in der tragischen Auffassung ber Welt giebt fie mit großen und edlen Gefühlen und Geftalten, burch Leiben, Mitleiben und Ueberwinden, der sittlichen Macht im Menschenaemute wieder festen Grund und volles Bewuftsein. — Draufen in der Welt will die überarbeitete Menschheit sich betäuben an einer leeren, leichtfertigen, unbefriedigenden Luftigfeit bis zur Frivolität. Sier in Bayreuth wird fie zurudgeführt auf einen tiefen Ernft, zur Tragit des Daseins, aber auch jum erlösend Beiligen im Leiden, jur religiösen Anschauung des Lebens, alles Lebens; und jugleich wird ihr eben dort und eben damit eine reine Beiterfeit gewährt, die Beiterfeit der Natur und bes Bolfes, wie fie aus Bald und Wiese bes Siegfried und ber Meiflerfinger beglüdend zu uns bringt. - Draugen endlich gilt für ichon und für die Zierde des Lebens, mas nur außerlicher Lugus ift. In Banreuth — halt, da ruft man uns als letten Vorwurf noch entgegen: "Banreuth ift trot alledem boch auch nur eine Lugustunft!" -

Dann wäre es also gerade das, was sein Schöpfer so scharf an moderner Kunst verurteilt hatte: daß sie nicht aus den Wurzeln menschlichen Lebenstriebes und aus dem Seelenbedürfnis nach dem Schauen und Erleben der großen Lebensshymbole hervorgegangen, bestenfalls einer egoistischen Besriedigung des Schönheitssinnes Einzelner diene? Ist dies wahr? Was ist denn an der Bayzreuther Kunst das Luzuriöse? Der große Auswand, den das Drama zu seiner lebensvollen Gesamterscheinung verlangt? Aber eben das Drama verlangt ihn, und für dieses Drama ist es kein Auswand, sondern Ausdruck, notwendiger, ja — am Stile gemessen — maßvoller Ausdruck eines sehr Edlen, Ernsten, Echten, das an sich gewiß zu nichts weniger als zum Luzus gehört. Ist die Einheitlichkeit aller Ausdrucksmittel im Bayreuther Kunstwert etwa eine unstünsterische Forderung? Und ist vielleicht das Bayreuther Orchester, die Musit des Kunstwertes, wegen der reichen "Besehung" nur ein Luzus? Nicht viel mehr reiner Ausdruck der innerlichsten Welt, die es giebt, und die nur so ihre

ganze Tiese, ihren ganzen Reichtum auszusprechen vermag? Und diese Tonwelt fordert eine ihr entsprechende Lichtwelt. Eine Shakespeare-Bühne paßt nicht
zum Bayreuther Orchester; und nur dieses wiederum paßt zu der erhabenen Welt der Götter und Helden auf der Scene. Alles dies ist schließlich eine Notwendigkeit des Bayreuther Geistes, der idealen Kunst. Der geistige Gehalt, den die Bayreuther Kunst darbietet, ist sicherlich kein Luzus, sondern sein Gegenteil; und die Form, in welcher er sich darbietet, wäre Luzus, wenn sie geistlos wäre, ist es aber nicht, sondern das Gegenteil, weil sie eben nur jene geistige Welt zum entsprechenden Ausdruck, zur künstlerischen Erscheinung bringt. Nennt man dies Luzus, so ist es alle Kunst, alles, was über das Gewöhnliche, das nur Nützliche sich erhebt. Der Idealismus selbst, alle Größe, jedes Genie ist dann ein sündhafter Luzus, und Luzus alles, was sie gethan und was dasür gethan wird, ohne Selbstsucht und Gewinn.

Will man sich aber noch herausreden und sagt: "Bayreuth ist doch ein Luxus, weil es zu teuer ist, — weil nur die Reichen sich den Genuß versschafsen können" — nun, so hat der Meister ja selbst schon den Weg gewiesen, wie auch die Richtreichen — mehr als disher — nach Bayreuth kommen können. So seiere man doch das Jubiläum seines Bayreuth in seinem Sinne: man benuze diese schöne Gelegenheit, und nicht nur diese eine, durch reichliche Förberung der Stipendiensstiftung mehr und immer mehr von denen, die keinen Luxus treiben können, den Besuch der Festspiele zu ermöglichen. Dann ist die ganze Frage auß einsachste beantwortet, das ganze Problem praktisch gelöst. Wer aber nicht dabei mitwirkt, hat auch kein Recht, seine Enthaltsamfeit gegen Bayreuth zu einem Luxus von Bayreuth umzustempeln. Der darf auch nicht mit uns "jubilieren" darüber, daß wir noch immer ein Bayreuth in Deutschland haben.

Wahrlich, wir Deutsche — alle, meine ich, die an deutscher Kultur innerlichen Anteil nehmen, — wir haben schließlich doch unser gutes Recht auf solch eine richtig verstandene Feier. Wir sollen und wollen es nie vergessen, was Bayreuth uns bedeute: eine ideale Welt innerhalb der realen Welt, ein dem künstlerischen Sinne der abendländischen Kulturgemeinsamkeit leuchtendes — und einleuchtendes — Beispiel und Symbol germanischer Kunst. Mit einem klaren und sest bewahrten Bewußtsein davon dürsen wir dieses Bayreuther Jubiläum begehen als ein Tedeum, — aber ein deutsche Sedeum, ein seierlicher Dankesausdruck in deutschem Ton und Geist, darinnen es erklingt, stark und freudig, wie der kunstbegeisterte Seelenruf eines gottgläubigen Volkes:

"Heil mir, daß ich ein Deutscher bin!"





## Meli.

### Skizze von Selma Lagerloef.

piemand, der sie auf der Gasse sieht, kann umhin zu denken: Wie unglücklich sie ist! Ein armes, buckliges Kind, wie unglücklich sie ist!

Sie ist nicht älter als sieben Jahre, und schon hat sie das lange Gesticht und die langen, dunnen Hände. Wenn sie hinaus auf die Straße soll, zieht ihr die Mutter einen langen Mantel an, mit einem großen Kragen, der in tiesen Falten über den Rücken fällt.

Man fragt sie nach Spielen und Puppen, man bemüht sich, zu ihr zu sprechen wie zu einem gewöhnlichen Kinde. Unwillfürlich sucht man hurtig und rasch zu sprechen und erhebt die Stimme, damit sie nicht zu dem mitleidigen, klagenden Tonfall herabsinke, dem sie sich unaufhörlich nähert.

Sie ist klein und zart, niemand wurde glauben, daß sie alter als fünf Jahre ift. Auch hat man sie bis jest immer für zu klein gehalten, um in die Schule zu gehen, aber nun zum Herbst soll sie anfangen.

"Ach, Amelie, wie luftig das für dich sein wird, in die Schule zu kommen und Kameradinnen zu haben, mit denen du spielen kannst. Das ist etwas anderes, als immer daheim bei Mutter zu hocken."

Sie erhebt ihr kleines, durchsichtiges Gesichtden und lächelt hoffnungsvoll. Aber sicherlich sind all das von Kameradinnen, Schule und Spielen tote Worte für sie. Dieses kleine, empfindliche Wesen ist natürlich gezwungen, ein aanz anderes Leben zu führen, als ein gewöhnliches Kind.

Und richtig, kaum daß sie in der Schule angesangen, hat sie auch schon wieder ausgehört. Ihre Mutter slüstert leise, daß Meli es nicht vertrug. Sie wurde so müde, daß sie den ganzen Nachmittag liegen mußte.

So gratuliert man ihr, daß sie daheim bei Mutter bleiben darf, so wie man ihr früher grafuliert hat, von dort sortzukommen. "Ja, jetzt wirst du bei Mutter lesen lernen, Meli, und du mußt dir einen Hahn anschaffen, der bei jedem neuen Buchstaben, den du lernst, kräht."

"Nein, Meli soll noch nicht lesen lernen," sagt ihre Mutter. "Sie soll nun zuerst Klavierspielen lernen."

"Soll Meli fpielen?"

"Ja, Meli spielt so gerne. Und jett geht sie zu einer der Lehrerinnen, die mit ihr spielen will. Das macht Meli nicht müde, allein mit der Lehrerin in einem hübschen Zimmer zu sitzen und zu spielen. Aber in der Schule, da war so viel Lärm."

Und dann scüssert die Mutter wieder, daß Meli irgend eine Arbeit außer Haus haben musse, sie musse mit einer Schultasche irgendwohin gehen, um zu fühlen, daß sie wie andere Kinder ist.

Aber nach ein paar Wochen ist auch das Spielen aufgegeben. Meli bekam davon Nückenschmerzen. Sie ist zu klein, sie muß bis zum nächsten Kahre warten.

Was für ein Leben wird das werden, denkt man, für eine, die so schwach und so unsertig ist. Wie unglücklich sie ist!

Aber Melis Mutter merkt, daß das Kind bekümmert aussieht, als sie bavon spricht, daß das Spielen aufhören mußte. "Aber das macht gar nichts, benn Meli hat zu Haufe so viel zu thun. Nicht wahr, Meli?"

"Ja," sagt das Kind und nimmt seine Mutter bei der Hand und eist heimwärts, um all die vergessenen Pflichten zu erfüllen, die ihrer harren. Und die Mutter geht mit, sieht sich aber um und wirft einem einen Blick zu, der gewiß keinen Kummer ausdrückt, viel eher bewundernden Stolz.

Das ist ein Blick, der einem zu denken giebt. Melis Bater arbeitet bei einem Tischler, Melis Mutter ist ein armes Ding, die Tochter eines Gruben-arbeiters. Als sie heiratete, war sie frisch, tüchtig, laut und vielleicht ein bischen derb, ein bischen gewöhnlich, ja, gerade wie jede andere. Aber jest ist sie sehr verändert, ihre Stimme ist weicher geworden, und die Züge werden weiblicher mit jedem Jahre. Macht das Meli? — — —

Melis Eltern haben sich ein kleines häuschen ein paar Minuten vor ber Stadt gebaut, auf bem freien, offenen Felbe bort. Ihr glaubt nicht, was bas für ein Blat ift!

Die Stadt ist eine alte Bergwerksstadt, und vor den Thoren standen in früheren Zeiten eine ganze Menge Schmelzhütten, zum Rösten des Erzes. Die Hütten sind nun verschwunden, aber die Natur hat sich nach ihnen noch nicht erholen können. Sie ist wie tot, und niemand hat sie wieder auferstehen lassen.

Melis Bater hat ein paar Quadratmeter vor seiner Hütte mit einem Drahtzaun eingefriedet. Es ist vielleicht beabsichtigt, daß da ein Garten werden soll. Aber augenblicklich ist alles mit ziemlich großen grauen Felsblöcken bebeckt, und dazwischen liegen kleine kantige Schlackenstücke. Es ist dort wie überall auf dieser Seite der Stadt. Man sieht keine Erde und es wächst kein Hälmchen.

Und nun müßt ihr euch denken, daß es ein sonniger Sommertag ist, bort draußen auf der Schlackenhalde. Es ist sehr heiß und von einem schattigen Raum keine Spur. Die kleinen Schlacken werden glühend unter den Sonnenstrahlen; gegen Mittag kommt fast ebensoviel Hige aus der Erde wie vom Himmel. Auch sonst ist noch mancherlei, das einem selbst an einem schönen Tage den Aufenthalt dort verleiden kann. Dichte Staubwolken wirbeln beständig von

ber nahegelegenen Gasse herüber, und schwere Wolken schwarzen, qualmenden Rauchs treiben von den Lokomotiven her, die schwer keuchend zu zweien und breien herankommen und sich eine starke Steigung hinausarbeiten. Weht der Wind von Norden, kommt ein säuerlicher Geruch aus der Papiersabrik, diäst er von Westen, bringt er scharfe Dämpse aus dem großen, alten Hause unten am See mit, wo man Schwesel schwilzt.

Auch gehen alle Menschen, die da in der Nähe wohnen, träge und verbrossen an ihre Arbeit und warten nur darauf, daß der Tag ein Ende nimmt. Sie sind start und gesund, aber sie denken gar nicht daran, glücklich zu sein. Und wie sollten sie es? Sie sühren nur dieselbe Art Arbeit aus, die andere vor ihnen gethan haben, und auf dieselbe Weise. Keiner von ihnen nimmt etwas Neues vor, keiner geht Wege, die nur seine eigenen sind. Keiner hat eine Beschäftigung, die ihn die ermattende Hise und den Durst und die Müdigsteit vergessen kafien

Die Kinder, die starken, gesunden Kinder, stehen in Scharen da und treiben sich bei den Eisenbahnübergängen herum. Sie klettern auf den Stangen auf und nieder, kriechen durch ein Loch in der Planke aus und ein. Diese freien, sorglosen Kinder scheinen auch nichts aussindig machen zu können, um sich eine neue Frende zu verschaffen. Sie können nichts Besseres sinden, als über die Eisenbahnschienen hin und her zu springen und durch ihre Planke aus und ein zu schläpsen. Auch hört man sie sehr selten lachen; aber sie geraten leicht in Streit, sie schreien sich laut an und stürzen beständig auseinander los, um sich zu balgen.

Inzwischen sist die kleine Bucklige in ihrem Garten, der nur aus grauen Felsblöcken und vielfarbigen Schlacken besteht. Sie ist allein, denn ihre Mutter sürchtet die Sonne und hält sich am liebsten im Zimmer auf, während die Kleine sich mitten in der Sonnenglut vortrefflich besindet, sie kann nie genug Wärme haben.

Aber manchmal springt sie auf und stürzt zu ihrer Mama hinein, um zu erzählen: "Sch unterhalte mich so gut. Willst du nicht kommen, Mama, und sehen?"

Das Unterhaltende ist eine Heuschrecke, die sich so unvorsichtig betragen hat, daß sie sich das eine Schenkelbein gebrochen hat. Aber sie hat doch Glück dabei gehabt, daß der Unglücksfall gerade in Melis Garten passierte, der sonst einer Heuschrecke nicht so sehr viel zu bieten hatte. Und jetzt hat die kleine Buckelige das Tier mit ihren langen, schmalen Fingern ausgenommen und untersucht den Schaden. Dann beginnt sie rasch und behend das Bein mit einem gespaltenen Jündhölzchen zu schienen; zweisellos wird die Heuschrecke bald geheilt sein. Und nun wird sie behutsam auf den Rücken gelegt, damit sie nicht in die Bersuchung gerät, das kranke Bein zu benützen und den Verband zu verschieben. Sie wird in einen kleinen Käfig gesteckt, der aus alten Spielkarten gemacht ist, und bekommt ihren Plat in Melis Spital.

An der Nordseite des größten der Steine, der sich nach unten zu auß= buchtet, so daß er gleichsam eine kleine Grottenwölbung bildet, stehen einige

kleine Käfige, manche aus Strohhalmen, andere aus Pappe, aus Holzstäden oder Draht. Sie sind in dem kleinen, gewölbten Raum unter dem Steine in zwei Reihen aufgestellt, ordentlich wie die Betten in einem Spital.

Hieher wird auch die Heuschrecke gebracht, denn die Grotte unter dem Stein ist nichts Geringeres als ein Krankenhaus. Das hat einer unendlichen Menge Unglücklicher Pflege und Gesundheit gebracht, und auch jetzt ist es voll von kleinen heilungsuchenden Patienten.

Hier hat die arme Buckelige, die zu schwach ist, um in die Schule zu geben, ihre Arbeit gesunden. Als die Heuschrecke betreut ist, nimmt sie Käsig sür Käsig vor, um seinen Inwohnern ihre Pssege angedeihen zu lassen. Sie hat da eine schöne, weiße Taube, die schwere Wunden im Rücken und im Kopse hat. Das arme Tier ist in den Krallen des Habichts gewesen, aber im letzten Augenblick gerettet und zu Meli gebracht worden. Und das kleine Mädchen hat auf irgend eine übernatürsiche Weise die Kunst gelernt, Wunden zu behandeln; die Taube versteht es, sie schmiegt sich au sie und legt den Kops an ihre eingefallene Wange, als sie aus dem Käsig genommen wird.

Dann ift ein Sperling da, der hat sich den Flügel gebrochen, aber er wurde wieder eingerichtet und sest an den Körper gebunden. Er ist bald gesund. Ganz lebensfroh stürzt er in dem Käfig auf und ab, und Meli lacht ihn aus, weil er immer wieder umfällt, wie er auch mit dem slugdereiten Flügel wackelt und um sich schlägt, um sich im Gleichgewicht zu erhalten.

Neben dem Sperling sitt eine kleine, kleine Maus, die ganz stille ist und das eine Bein in die Lust streckt. Das ist ein trauriger Anblick sür Meli, denn die kleine betrübte Maus kann sie nicht gesund machen. Die eine Psote wurde ihr in der Mausefalle ganz abgeschlagen, nun kann sie die Wunde wohl heilen, aber die arme Maus muß ihr ganzes Leben lang hinken oder auf drei Beinen laufen. Da sind auch ein paar Kätzchen, so klein, so winzig klein; sie haben keine Augen und können mit ihren kleinen Beinchen nicht gehen, kaum kriechen. Sie sind nicht krank, aber ihre Mutter hat sie verlassen, und so hat man sie zu Meli gebracht. Man kennt Meli schon in der Nachbarschaft, man weiß, das alles, was schwach und bilklos ist, Silse und Schutz bei der kleinen Buckliaen sindet.

Ganz weit drinnen sist ein Kanarienvogel in einem Käsig aus Stahlbraht. Er ist ruppig, seine Federn sind nicht mehr gelb, sondern zu Weiß versblaßt. Man sieht auf den ersten Blick, daß er krant ist; er will weder singen noch essen. Er gehört der alten Frau im Milchgeschäft, ist den ganzen Winter hindurch in ihrem kleinen, dunklen Zimmer gesessen, ohne sich nach Licht oder Lust zu sehnen. Aber seit der Sommer gekommen ist, hat er immer ganz slille auf ein und demselben Pflöckhen gehockt und ist dahingesiecht. Und der Bogel ist der größte Schaz der alten Frau, und als sie ihn Meli übergab, wunderten Bater und Mutter sich, daß sich das Kind so großes Vertrauen erworben hatte.

Aber hier kann Meli auch nichts anderes thun, als dafigen und in die schwarzen Bogelaugen bliden. Sie sigen beibe gleich flumm, gleich unbeweglich,

der Kranke und die Krankenpflegerin. Wenn man das Mädchen fragt, wie es dem Bogel geht, antwortet es nur im Flüsterton.

Jest rust die Mutter. Meli hört an der Stimme, daß ihrer irgend eine große Freude harrt. Sie läuft in fröhlicher Erwartung hinein, ihre kleinen braunen Augen strahlen. Und drinnen steht eine Nachbarsfrau mit einem armen Rüchlein, das sich das eine Bein gebrochen hat. Es ist ein kleines gelbes, slaumiges Junges, nur ein paar Tage alt, und kann gar nicht gehen. Die Frau hatte es hilslos auf dem Boden liegend gesunden, und man hätte es töten müssen, wäre Meli nicht gewesen.

Das fleine Mädchen lacht; das ist ja die einsachste Sache von der Welt. Sie nimmt das kleine Rüchlein zwischen ihre kunstersahrenen Hände und behebt den Schaden in wenigen Augenbliden mit ein paar Stäbchen und etwas Garn. Ihre Mutter und die Fremde stehen daneben und beobachten, wie die mageren Finger mit den einsachen Werkzeugen hantieren. Und dieses eine Mal vergist die Nachdarsstrau die Schwäche und Unförmlichkeit des Mädchens, um sie aufrichtig zu bewundern.

Aber Meli eilt hinaus zum Kanarienvogel und setzt sich wieder zu ihm, um ihn zu beobachten. In einer Weile kommt sie ganz blaß zu ihrer Mutter und erzählt, daß der Bogel ein bißchen gezwitschert hat und auf ein anderes Pflöcken gehüpft ist. Vielleicht wird er jetzt gesund. "Glaubst du, Mama, daß er jetzt gesund wird?" fragt sie.

"Was hast du benn mit ihm gemacht?" fragt die Mutter ebenso ernst. Da erstattet Meli Bericht über die Kur, die sie angewendet hat. "Glaubst du nicht, Mama, daß es gut ist?" fragt sie.

Sie geht wieder hinaus, und die Mutter bleibt sinnend sigen. Sie kann Gottes Güte nicht verstehen, der ihr ein solches Kind gegeben hat. Ein Kind, das Dinge versteht und weiß, von denen sie keine Uhnung hat. Ein Kind, das ein solches Wunder an Güte ift.

Und die Gedanken der Mutter freisen um Melis Arbeit draußen im "Krankenhaus". Aber sie benkt nicht an die armen Patienten, sondern an Meli selbst. Sie fragt sich, ob so viel Güte nicht einmal belohnt werden wird. Sie träumt von dem Tage, an dem der liebe Gott Meli die Gesundheit schenken wird. Sie sühlt, daß die Tochter einen ganzen Schatz von Wohlthaten einssetz, die einmal vergolten werden müssen. Sie weiß nicht wie, sie träumt nur. Ach, diese Träume haben ihrem Wesen Weichheit und Ruhe gegeben!

Alls der Bater nach Hause kommt, zum Mittagessen — er hat nur ganz kurze Zeit, denn der Weg ist weit von der Werkstatt —, eilt er sogleich hinaus zu Meli, um zu hören, wie es den Patienten geht. Sie zeigt
sie ihm, einen nach dem andern. Er nimmt sie behutsam zwischen seine großen Hände, er kennt sie alle, man merkt, daß er gut Freund mit ihnen ist. Er
wundert sich, wie er dazu gesommen ist, all dies kleine Gezücht zu lieben. Heute
bei der Arbeit hat er sich einmal übers andere über dem Gedanken ertappt,
wie es wohl dem Kanarienvogel gehen mag. Wenn Meli wüßte, was für eine bedeutende Rolle ihr Krankenhaus spielt? Während es der Mutter die milden Träume schenkt, die ihre Tage verschönen, erweckt es beim Vater Thätigkeitslust und Erfindungsgabe. Sein Hirn arbeitet, um Mittel ausfindig zu machen, Meli zu helfen. Es ist nie mehr stumpf und müßig.

Auf dem Nachhauseweg hat er eine Mausfalle erblickt, die jemand auf die Straße geworsen hatte. Die hat er gleich mitgenommen und gefragt, ob Meli sie gebrauchen kann. Vielleicht kann sie als Bett im Spital dienen.

Und Meli nimmt die Mausfalle in ihre Arme, geht weg und verstedt sie in ihr Vorratshaus, das sie sich unter einem anderen großen Stein gegraben hat. Es ist sehr rührend und lehrreich, einen Blick in Melis Vorratshaus zu thun, diese kleinen, auf der Straße aufgesammelten Strohbunde zu sehen, aus denen sie ihre Betten versertigt; diese kleinen Stofsläppchen, die ihre Verbände bilden; diese kleinen Schlackenstücken, auf denen sie ein wenig Vasellin, ein wenig Pflaster gesammelt hat, ein wenig Azung für Vögel und Mäuse.

Alls sie alle brei, Bater, Mutter und sie, beim Mittagstisch sigen, kann Well kaum einen einzigen Bissen hinabwürgen. Sie benkt an den Kanarienvogel, ihr Herz ist draußen bei dem Kranken. Bielleicht stirbt er jetzt, wo sie von ihm gegangen ist.

Wie furchtbar ware es, wenn er sterben sollte, und wie wurde die Frau in dem Milchladen leben können ohne ihren kleinen Bogel.

Melis Vater redet zu ihr; er verspricht, abends etwas Grünes für die Bögel mitzubringen, und abends wird er so zeitig kommen, daß er ihr helfen kann, aus dieser Mausefalle einen richtigen Käfig zu machen.

Und die Mutter ermahnt fie, zu effen.

Aber im selben Augenblick, als Meli Messer und Gabel in die Hand nimmt, hört sie von draußen klaren Vogelgesang, einen ganzen langen, perlenden Triller.

Das ist der Kanarienvogel. Sie erhebt sich, setz sich aber gleich wieder hin. "Wird er jetzt gesund? Glaubst du nicht, Mama, daß er jetzt gesund wird?" fragt sie jubelnd.

Aber die Spannung, in der das kleine, zarte Wesen sich befunden hat, ist so ftark gewesen, daß sie jetzt, wo die Spannung weicht, in Thränen ausbricht.

"Um Gottes Willen, was ift bir?"

"Ich bin nur so froh."

"Nun, dann gehe boch hinaus zum Bogel und sieh nach, ob er ge- sund ift."

Sowie sie gegangen ist, sehen die Eltern sich an und lächeln vor lauter innerem Glück. Der Vater aber sagt in auswallendem Dankgefühl: "Es giebt kein alucklicheres Kind in der gangen Stadt."





# Gedichte

von

Hieronymus Corm.\*)

# Zu spät.

as soll dem Hoffnungslosen Der Zauber im Gemüt? Uch! meines Lebens Rosen Sind alle schon verblüht.

Mir wend' nicht zu bein bleiches, Dein holdes Angesicht, Das Slück ist ein zu reiches, Von dem dein Anblick spricht.

Mir war's, als füße Creue Dein feuchtes Hug' verhieß, Ich fäh' des Sottes Reue, Der mich ins Elend stieß.



### Mas bleibt.

Als mir einst noch Rosen blühten, Sterne hold verheißend glühten, Jand sich manche Thräne doch. Meine Rosen sind erblichen, Meine Sterne sind gewichen — Meine Chränen sließen noch!



<sup>\*)</sup> Zum 80. Geburtstage des Dichters (9. August) wählen wir einige Stücke aus, die uns nicht nur für seine Beltanschauung, sondern auch für die Eigenart seines dichterischen Schaffens besoinders bezeichnend erscheinen. Als Gedankenshrifer, der die tiessten philosophischen Probleme in Rhythmen von wuchtiger Kraft und doch auch wieder von echt livischer Zartheit zu gestalten weiß, dürste Hieronymus Lorm von keinem Lebenden übertrossen werden. Seine pessinistische Schopenhauersche Beltauschauung, die ja der Türmer natürlich nicht vertreten kann, wird man begreislich sinden, wenn man sich das schwere Geschich des Dichters vergegenwärtigt. Hieronymus Lorm ist seiten Jahren gelähmt, willig taub und sast blind.

D. T.

#### Nachtwache.

Das Buch, wo Haß und Lieben
Ihr Ciefftes eingeschrieben —
Nicht schuf der Menschenwille
Dies Buch voll Grau'n und Pracht, —
Die Hölle wob's, das Eden
Hus fremden Zauberfäden:
Es ist die dunkle, stille,
Die schlafberaubte Nacht.

Sie läßt den Wachen lesen Als Chat, was nie gewesen, Ob's auch als ahnend Rauschen Der Seele schon sich bot. Die Glocken sind verklungen, Die Gräber aufgesprungen; Es ist ein selig Tauschen Des Lebens mit dem Tod.

Verschollen und verloren, Gestorben — nie geboren Jst, was im Lebensglanze Verläßt sein Schattenreich. Was niemals eingetroffen Von Sehnsucht, Wahn und Hoffen, Erscheint zu buntem Tanze Wie Irrwisch auf dem Teich.

Durch Worte, nie gesprochen, Die nur als Pulse pochen; Durch ihre Zauberbrille, Durch wachen Traumes Macht — Vom Leben uns, vom bösen, Schon lebend zu erlösen, Versucht die dunkle, stille, Die schlafberaubte Nacht.



### Weltlauf.

Cohin das Huge dringt, Ist Schuld und Leiden, Und was der Zeitlauf bringt, Ist Klieh'n und Scheiden. Dazwischen hat der Traum Von Slück und Liebe Aur noch so viel an Raum, Daß er zerstiebe.



### Der Kettenhund.

Huf dem magern Kettenhunde Weilt mein Blick schon manche Stunde. Frühling regt sein hold Gesieder, Schwebt entzückend auf der Flur, Aber tausend Seligkeiten, Die sich durch die Welt verbreiten, Schwinden vor dem Unblick wieder Dieser armen Kreatur.

Ob zur rechten Zeit man schütte Dem Gebund'nen vor die Hütte Seine Nahrung, frag' ich täglich Den versluchten, rohen Knecht. Doch wenn ich's genau betrachte, Lebt der Knecht, den ich verachte, Huch als Hund — und sebt so kläglich Der Geschaffnen ganz Geschlecht.

Nachts begegn' ich oft dem Hunde, Treulich macht er seine Runde. Holgend dem gewohnten Ause Schmiegt er meinem Huß sich an. Blücklich Tier, das ich bedauert! Bin ich nicht von Neid durchschauert? Dies Geschöpf ist auf der Stuse, Wo man Menschen lieben kann.



# Spätes Erkennen.

Mer hat die Frage nicht vernommen Im wunden Herzen, eh' es brach: "Wo sind die Freuden hingekommen, Die meine Jugend mir versprach?"

O wundes Herz! Mit beinem Streben Bist du ein Narr bloß der Natur: Für ihre Zwecke mußt du leben, Die deinen sind der Köder nur.





# Fénelon.

Uon

#### Prof. Frantz Funck-Brentano.

Frankreich hat man häusig "ber Kirche älteste Tochter" genannt, und auf diesen Titel waren die Franzosen — einstmals — sehr stolz. Man braucht nur an das 17. Jahrhundert zu denken, das unstreitig in Frankreichs Geschichte das größte ist, und man steht überrascht vor der bedeutenden Anzahl großer Männer, die in dieser Epoche Frankreich der Kirche geschenkt hat: den heiligen Franzois de Sales und den heiligen Vincent de Paule, den heiligen Jean-Baptiste de sa Sales und Olier, dann Bossuet, Fenelon, Fléchier, Bourdasoue, Malebranche und so viele andere. Und dabei handelt es sich nicht bloß um Heilige, die die West mit ihren Tugenden erfüllt haben, sondern um große Männer in des Wortes ganzer Bedeutung, Männer, die durch die Gewalt des Gedankens, durch ihre Charasterstärke, selbst durch ihr Talent und die Anmut, mit der sie begabt waren, der Nachwelt Bewunderung abnötigen, wie sie sihren Zeitgenossen eingestößt haben.

Unter ihnen ist keine Geftalt interessanter als Fénelon, dessen 250. Ge-burtstag am 6. August begangen wird.

Er wurde auf dem Schlosse Féncson im Périgord geboren, als Sohn von Pons de Salignac de sa Mothe und Louise de sa Cropte de Sainte-Abre. Bäterlicher- wie mütterlicherseits gehörte er einer alten und stolzen Adelssamilie an. Und er selbst war und blieb sein ganzes Leben lang ein Aristotrat vom reinsten Wasser. Der Kirchenmann vermochte niemals in ihm den Mann von Geburt zu unterdrücken, und wie sehr er sich auch zur Demut zwang, er betrachtete sich doch immer als aus seinerem Stoff denn alle seine weniger hochzeborenen bischösslichen Kollegen. Er war sein und geschmeidig und voll bezaubernder Grazie, wie ihn uns die Bilder von ihm zeigen, mit der scharfen und so sein geschnittenen Silhouette. "Er war", sagen die Zeitgenossen, "ein Edelmann von adeligstem Aeußern, ein echter Grandseigneur, mit dem ausdruckvollsten Antlitz, mit Augen, aus denen der Geist sprühte wie ein Strudel, und mit einer Annut, die ans Kotette streiste, die ihn niemandem geringschätig ent-

gegentreten ließ, und der sich niemand entziehen konnte: mit einem Wort eine Bersönlichkeit, die alle Welt entzückte." Und in der That, sein ganzes Leben lang hat er seine Zeitgenossen entzückt, wie er noch die Nachwelt entzückt. Das ist der erste Gegensat zu seinem harten und mächtigen Widersacher Bossuet.

Diefer, ein Rind der Bourgeoifie, Sohn eines Barlamentsrats von Met, war in gleicher Weise ungeschlacht, vierschrötig und geradezu, wie Kenelon von feinsten Formen, gart und gurudhaltend war. Der Abbe Le Dieu, ber Sefretar bei Boffuet gewesen war, besucht Fenelon im Erzstift Cambrai. Er fühlt sich wie in eine andere Welt verfett. Ungeachtet der bedeutenden Stellung, die er am Sofe befleidete. lebte Boffnet, Bischof von Meaur, zu Saufe in der größten Einfachheit, ohne irgend welchen Aufwand, ohne jeden Prunt. Nun kommt ber Abbé Le Dieu nach Cambrai und traut seinen Augen nicht: Tapeten bon carmoifinrotem Sammet, Goldborten und Frangen, Ramine aus gesprenkeltem Marmor, schweres silbernes Tafelgeschirr nach neuestem Muster, Tischzeug alles aufs wunderbarfte. Und so auch Fenelon selbst. Er hat die scherzhaften Alluren und Wortwendungen bes Grandseigneurs, felbst wenn er von Amtsgeschäften spricht. Er erzählt von seinem Einzug in Carenac in Quercy, wo er ein Priorat einnehmen sollte, das er vom Bischof von Sarlat erhalten hatte; bas schilbert Fenelon folgendermaßen: "Schon bin ich vor bem Thore angelangt, und die Konfuln beginnen ihre feierliche Ansprache, der Mund des fonialiden Redners ibricht aus ihnen. . . Nicht zu fagen, mas für reizende Stilbluten das waren! Er verglich mich mit der Sonne, nachdem ich unmittelbar vorher ber Moud gewesen war. Die fämtlichen Geftirne, die allerstrahlendsten, hatten alsdann die Ehre, mir zu gleichen. Nun tamen wir zu den Elementen und zu ben Meteoren, und schließlich endeten wir glücklich bei ber Erschaffung Ingwischen war die Sonne bereits fclafen gegangen, und um ben Bergleich zwischen ihr und mir voll zu machen, begab ich mich in mein Zimmer und ichidte mich an, besaleichen zu thun."

Bon diesem großherrlichen Wesen rührt es her, daß in Fénelons Denken hinter den äußerlich geschmeidigen und gefälligen Formen immer etwas Stolzes, Absolutes steckt. Und das ist der erste Punkt, in dem die kritische Forschung unserer Tage das enthysiastische Urteil der Philosophen des achtzehnten Jahr-hunderts korrigiert hat, die, wie man weiß, Fénelon als dem bedauernswerten Opfer des schrecklichen Bischos von Meaux und des Despotismus Ludwigs XIV. einen begeisterten Kult entgegenbrachten. Es wird erzählt, daß Rousseau den Namen Fénelon nicht nennen hören konnte, ohne vor Nührung sofort zu weinen. Bom ersten Beginn seiner Lausbahn an sehen wir Fénelon diese Gestinnungen philosophischer Toleranz und Menschenfreundlichkeit entsalten, für die die d'Alemberts, Rousseaus, die Bernardins de Saint-Pierre unaushörlich schwärmten. Die ersten wichtigen Amtshandlungen hatte Fénelon mit seinen Missonen nach Annis und Saintonge zur Bekehrung der widerspenstigen Proetestanten vollzogen; der erste wichtige Posten, den er bekleidete, war der eines

Direttors des Hauses der "Neuen Ratholikinnen" in Paris, das zu dem Zwecke gegründet worden war, "den jungen Protestantinnen heilsame Zufluchtsstätten vor den Berfolgungen ihrer Angehörigen ju bieten". Ohne die heftigen, übertriebenen, widerfinnigen Anflagen zu billigen, die einige Schriftsteller von heute, wie Douen in feinem Berte "L'Intolérance de Fénelon", gegen ben Missionar und Direktor der Neuen Ratholikinnen geschleudert haben, muß man zugeben, daß Fénelon den Protestanten gegenüber einen viel absoluteren und besvotischeren Geift zeigte als Boffuet, ber fich niemals aus jener gewichtigen Rube bringen liek, die die groke Ueberlegenheit des Denkens verleiht. In der That war ja Kenelon von den besten Absichten der Welt erfüllt. Im Grunde wollte er nur das Seil derer, die er auf der Bahn des Verderbens glaubte. Um sie zu überzeugen, mandte er alle Mittel feines blendenden Geistes an, alle Gaben seiner warmherzigen und feinfühligen Natur; und um ihnen diese Wohlthaten ber Seele zu bringen, wendete er eine unendliche Gebuld auf und eine Bartheit, die nur dem Geifte mahrhaftiger Milbe entstammen tonnte. Aber als er schließlich dahinter fommt, daß seine Bemühungen vergebliche sind, daß die, beren Bestes er mit so viel gutem Willen und so aufrichtiger Singabe wollte, in ihren Irrtumern verftridt bleiben, Irrtumern, die eine Quelle der Berderbnis nicht nur für fie felbft fein mußten, fondern auch für ihre gange Umgebung, da brauft er auf, da emport er sich, und die sonst so zarte Milde wandelt sich plötlich und schroff und greift zu den gewaltsamften Mitteln. "Ich glaube," schreibt er an die Minister am Bersailler Sof, "man muß ben (protestantischen) Neubekehrten die Erlaubnis verfagen, die Gefangenen zu feben. Wie diese ihre Befangenschaft nur dulben, um fich ihrer Retten zu rühmen, sobald fie einen Neubekehrten seben, so sprechen sie auch nur von ihren Tröftungen und ihrem Märthrereifer. Hundert Prediger konnten nicht fo viel gut machen, wie ein ein= ziger Gefangener verdirbt, wenn er berart spricht. Es wäre auch noch nicht ein= mal nötig, daß die Gefangenen untereinander die Freiheit hatten, sich zu seben." Ein andermal schreibt er an den Minister Seignelan, ben glänzenden Sohn des großen Colbert: "Ich fann mich nicht, geehrter herr, enthalten, Ihnen jum Schluffe noch ganz im Bertrauen zu sagen, daß man allerorten gewisse vergiftete und anstedende Geifter, die alle übrigen bald burch faliche Scham, bald burch bie Verführung gurudhalten, berausgreifen und in das tiefe Innere des Reiches verbannen mußte, wo es faum Sugenotten giebt. Man konnte bieses Exempel an benen flatuieren, beren Beseitigung weder ber Marine noch bem Sanbel Schaden murbe. In diesem Exil murben fie als Beiseln für ihre Familien bienen, bie nicht besertieren konnten. Die anderen wurden gelehrig werden und man fonnte diesen Rest von Rabale leicht brechen." Ein andermal schlägt Fenelon vor, Brotestanten nach Canada ju schicken: "Das ift ein Land," sagt er, "mit bem fie felber Sandel treiben. Alles ift bort tatholisch. Der Gouverneur, ber Bischof und ber Intendant, fie alle werben über fie machen. Der Herr Intenbant kennt ungefähr diejenigen, die er auswählen muß." Aber Seignelan

scheute vor solchen Mitteln zurud. Die Verbannung nach Canada schien ihm zu weit zu gehen, und er begnügte sich damit, einige der "Berharteisten" nach bem Innern Frankreichs zu verweisen.

Diefer Seignelan, Minifter ber Marine und bes königlichen Saufes, seinem Bater Colbert vielleicht tongenial, ein glänzender Ropf, eine erstaunliche Arbeitsfraft, untergrub feine Gefundheit, ruinierte feine Rrafte burch ein Leben ber Berschwendung und Ausschweifung. Billigerweise muß gesagt werben, daß biefer felbe Fenelon, ber bavon sprach, die Brotestanten von Aunis und Saintonge so hart zu behandeln, an diesen selben Seignelan, ben allmächtigen Minister, zu einer Zeit, in ber bas Schicffal ber Bischöfe in ben Sanden bes Rönigs lag, der seinerseits gang auf Seignelan borte, direft schrieb, er möchte bor dem Abgrunde Salt machen, in ben er fich ju fturgen im Begriffe ftande -Seignelay war erfrantt -: "Nach so vielen Bunftbeweisen," schrieb ihm Fénelon, "die Sie empfangen haben, hätten Sie es mehr als ein anderer nötig, von der Sobe berabzusinken, man sollte Ihrem maglosen Sochmut einen Dampfer auffeben und Ihren Stolg, ber fich fonft immer wieder erheben murbe, gertreten. Möge Gott Sie demütigen, indem er Sie unterweise. Uebrigens erhalt er Sie in einem Zuftande ber Ohnmacht, der alle Blane Ihres Ehr= geizes zunichte macht. All biefe hochfliegenden Gedanten, mit benen Sie Ihr Herz seit so langer Zeit genährt haben, schwinden. Ihre Weisheit wird beschämt." Diese Worte erinnern an die fraftigen Ansprachen eines Boffuet oder eines Bourdaloue, die jene gegen das Unwesen der königlichen Liebschaften selbst von der Höhe der Bersailler Kanzel herabdonnerten. Die Sitten Ludwigs XIV. wurden davon nicht beffer, aber welche Genugthuung, welche Wiederbelebung der öffentlichen Moral, wenn folde Manner fo zu fprechen magten, selbst angesichts der Mächtigften ihrer Zeit, sich fogar direkt an diese mandten!

Nachbem er fich genugsam mit ber Befehrung ber Protestanten abgegeben hatte, wandte Fénelon seine Sorge dem Problem der Erziehung junger Mädchen Das war etwas ganz Neues für die damalige Zeit, in der man allgemein in Bezug auf Frauenerziehung die Ideen des guten Molière teilte und meinte, daß eine Frau allemal genug wüßte, wenn fie ihren Rochtopf zu beaufsichtigen und gut zu nähen verftände. Die Ibeen felbst, die er in seiner berühmten Abhandlung über die Mädchenerziehung ausgeführt hat, find modern genug, und so ist es auch Fenelons Rame gewesen, ben wir soeben bem erften in Frankreich gegründeten Mädchenghmnafium gegeben haben. Wenn Fenelon noch einmal unter uns erftande, er wurde allerdings ein wenig überrascht fein über das, was man unter bem Dedmantel seines Namens den jungen Damen heutzutage beibringt. Unalnsieren wir einmal hier dieses von neuen Ideen erfüllte Werk. Fenelon geht barin bis in die geringfügigften Ginzelheiten. Er beschäftigt fich mit ber Ruche, und bis auf die Bahl ber Berichte finden mir seinen systematischen und absolutistischen Geist wieder. Das Kind, das Fenelon aufzieht, foll nicht wie ein gewöhnliches Rind genährt werden. Es foll nur

Digitized by Google

solche Nahrungsmittel zu sich nehmen durfen, die geeignet sind, ihm ein "fanftes" Blut zu geben. Bor allem verbannt er die Ragouts, erklärt ihnen den Rrieg bis aufs Meffer, so daß es schon ordentlich tomisch wird. Thatfactlich sett er seine Nahrungsmitteltheorie in die Pragis um, er nötigt sie allen auf, auf die fich fein Einfluß erftrect, bis auf ben Bergog von Burgund, ben Thronerben, ja er erlegt fie fich selber auf. Diefe Ruchentheorien kehren übrigens sämtlich in Jean-Jacques Rouffcaus Philosophie wieder, die bekanntlich auch der Ernährungsweise einen wichtigen Blat anweist. Rousseau hat, gleich Kenelon, einen Horror vor der "gelehrten Ruche". Er labt fich an frischem Waffer, Mild. Erdbeeren, trodenem Brot, weichgefochten Giern und weißem Rase. Fénelon und Rouffeau verbannen aus ihren Republiken die Runft der Röche. Sokrates, ihr gemeinsamer Lehrmeister, hatte es ihnen angethan. Das ging so weit, daß Fenelon seinen ichon ausgemergelten Rörper noch mehr ausmergelte. Wenn man seine feine, schmale Sand sah, an der die Abern durch die weiße, burchsichtige Saut hindurchschimmerten, dann schien das Blut in ihr bis zur Farblofigfeit vergeiftigt.

Nachdem der Herr Bischof sich mit der Küche sür die jungen Damen abgegeben, beschäftigt er sich mit deren Toiletten Er glaubt die Frauen lehren zu können, wie sie sich gut zu kleiden vermögen. Er will, daß ihre Kleidung ein Schmuck sei, der wahren Schönheit angemessen. Abgestoßen von so viel lügnerischen Künsten, die die Figur entstellen, in dem Bestreben sie zur Geltung zu bringen, — und in der That gab es zu seiner Zeit ja nichts als Bänder, Spitzen und Falbeln — möchte er zur antiken Einsachheit zurückehren. Den griechischen und römischen Bildhauern entnimmt er seine Modelle. Hier, das kann man wohl sagen, waren Fenelons Ideen wenigstens nicht verloren. Hätte er aber das Kostüm der Frauen zur Zeit des Premier Empire gesehen, die allerdings höchst "griechisch" waren in der Einsachheit ihrer degagierten und durchsichtigen Roben, der fromme Bischos wäre vielleicht doch zu der Ansicht gekonmen, daß Einsachheit und griechische Grazie etwas zu weit gehen konnten.

Als Erzieher hatte Fénelon übrigens seine Proben zu bestehen, und zwar unter ben bedeutsamsten Umständen, als Lehrer des Herzogs von Burgund, des Thronerben von Frankreich nach dem Tode des Dauphin, seines Vaters. Wenn man seinen Zeitgenossen Glauben schenken dars, so hatte der milde und prächtige Erzbischof von Cambrai damit über alles Erwarten Glück. "Dieser Prinz", schreibt Saint=Simon, "wurde unter schrecklichen Umständen geboren, und seine erste Jugend slößte größte Besorgnis ein; hart und jähzornig dis zum äußersten, ja selbst gegen leblose Gegenstände; maßlos hestig dis zur Wut, unstähig den geringsten Widerspruch zu ertragen, selbst über Zeit und Elemente in einen Jorn geratend, daß man sürchten konnte, in seinem Körper bräche alles entzwei; halsstarrig dis zum Erzeß; seder Art von Wollust hingegeben, liebte er den Wein, gutes Essen, die Jagd mit Leidenschaft, die Musik mit einer Art Berzückung, und das Spiel vollends, wobei er es nicht ertragen konnte, zu ver-

lieren, und geradezu gefährlich wurde; furz, allen Leibenschaften, allen Bergnügungen ergeben, wild bis zur Grausamkeit, barbarisch in seinen Spagen, die oft verhängnisvoll waren."

Fenelon fommt dazu, und da vollzieht fich eine Umwandlung. "Aus biesem Abarunde", fährt Saint-Simon fort, "geht ein leutseliger, sanftmutiger, menschenfreundlicher, bescheibener, gedulbiger und, soweit es fich mit feiner Stellung irgend vertrug, bemütiger und gegen sich strenger Pring hervor. Gang auf feine Pflichten bedacht, und fie im weitesten Sinn erfassend, fann er nur noch darauf, diese seine Pflichten als Sohn und als Unterthan mit benen in Einklang zu bringen, für die er fich beftimmt fah." War bas Bunder biefer Umwandlung wirklich Fenelon zu verdanken? Auf alle Fälle war nichts Befremdendes dabei. Der Bergog von Burgund faßte für feinen außerorbentlichen Lehrer eine lebhafte Zuneigung und eine tiefe Freundschaft. Diefer besondere Umstand gewinnt eine große Bedeutung an dem Tage, da durch den Tod des Dauphin der Herzog von Burgund Erbe der Krone wird. feiner Thronbesteigung mare Fenelon zweifellos der Richelieu des neuen Ronigs geworden; so gewiß wie der Kardinal von Fleury unter der Herrschaft Ludwigs XV. es wurde, weil er bessen Lehrmeister gewesen war. Diese Berbaltniffe verleiben Kenelong Gedanten über das Berrichen ein gang besonderes In den gablreichen Schriften gur Ergiehung des Bergogs von Burgund läßt er sich über die Bedingungen aus, die seiner Meinung nach das Blud bes Staates ausmachen muffen; ber Autor ftellt babei nicht einfach ibefulative Betrachtungen nach Art des Plato oder Jean-Jacques Rousseau an. er hat einen vollständigen Plan vorgezeichnet, ben er eines Tages mit Bestimmt= heit meint zur Ausführung bringen zu können. Daber die genaue Uebereinftimmung ber Gedanken in seinem berühmten Briefe an Ludwig XIV. mit benen in seinem "Dialogue des Morts" und im "Télémaque", die er für ben Bergog von Burgund geschrieben hat: hier wie bort eine reiflich überlegte Ronzeption.

Und bei dieser Gelegenheit noch etwas, vor dem die vielsach verbreiteten Meinungen über Fénelons Liberalismus hinfällig werden. Im Télémaque sindet sich eine ganze Theorie über das Regieren, eigens für den tünstigen König entworsen. Und worin besteht diese Theorie? — Es ist das, was wir heute — Sozialismus nennen. Aber ein Sozialismus besonderer Art, der Sozialismus eines Grandseigneurs, start durchtränkt von den Privilegien der Kaste, und von einem Bischos start durchseit mit dem Bewußtsein von der Wahrheit, Bortresslichteit und Heiligkeit seiner Religion, sowie von der Bedeutung der Würde, die er besteidet.

Für Fenelon ift der Boden der Quell aller Güter. Der Mensch arbeitet und der Boden produziert. Daraus entsteht alles, was die materielle Subsistenz des Menschen ausmacht. Somit ist er, wie man sieht, ein energischer und zielbewußter Vorläuser der Physiotraten, die das Ende des achtzehnten

Jahrhunderts mit ihren Theorien unsicher machen. Diefer Boden, der alles produziert, foll unter alle Bürger der Nation derart verteilt werden, daß jede Familie genug zum Leben hat. Das Ackerland soll mehr ober weniger nach ber Rabl ber Versonen, aus benen sich die Familie zusammensett, vermehrt werden. Diese Ordnung ber Dinge ift unverletlich. Die Abeligen sollen nicht über die Armen hinmeg erwerben konnen. Zeder Burger foll Land in genügenber Menge haben, um feine und ber Seinen Bedurfniffe zu befriedigen. wird ja zwar wenig genug sein, aber bafür soll bas Land aut kultiviert werben. Wenn im Laufe ber Zeiten es an Land mangeln follte, mußte man Rolonien anlegen, die die Dacht des Staates erweitern wurden. vermeint die Burger seines Staates arbeitsam machen zu konnen, indem er sie auf das durchaus Notwendige beschränkt. Er nötigt fie, jedes fein Brot zu gewinnen, und bewilligt ihnen nicht einen Deut mehr. Und diejenigen, die sich biefer Ordnung der Dinge nicht fügen wollen, foll man mit Gewalt zwingen. So wird für die gange Nation eine Art ftandiger Zwangsarbeit geschaffen. Wie man sieht, der Sozialismus in Reinkultur. Es giebt nur ein Mittel, sagt er, bie Menschen baran ju hindern, daß fie in Lugus einander überbieten, das ift: fie unrettbar arm zu machen. Und vor diesem Mittel barf man nicht zurud-Da es feinen Lugus geben darf, werden die Runftgewerbe unnut, Fenelon verschidt die Runfthandwerfer aufs Land, mo fie ben Uder bauen sollen gleich ihren Mitburgern. Und voll Enthusiasmus entwirft er in Unlehnung an ben römischen Dichter Horag bas reigvollste Gemälde vom Landleben: die süßesten Lochfeifen, mahre himmelsichalmeien! Was den handel betrifft, den er aus seinem Reiche nicht ausschließt, so entwidelt Kenelon, darin seinem Sahrhundert porauseilend, die Theorien des reinsten Freihandels in ihrer gangen Stärfe: ber Bring darf sich darein nicht mischen, es könnte ihm nur schaden.

So demofratisch auf den ersten Blid dieser Gesellschaftssozialismus erscheint, so wenig beabsichtigt Fénelon, dieser Edelmann von altem Stamme, seinen Vorrechten zu entsagen. Er strebt sie im Gegenteil zu vermehren. Er teilt seine Gesellschaft in sieben wohl unterschiedene Klassen, mehr noch: in sieben Klassen, die durch Form und Farbe ihrer Kleidung schon voneinander unterschieden sind. "Man darf niemals", sagt er, "irgend einen Wechsel in der Art der Stosse noch in der Form der Kleider dulden; denn es ist ungehörig, daß Männer, die sur eine würdige und edse Lebenssührung bestimmt sind, sich an der Ersindung von Schmuck ergößen oder gar erlauben, daß ihre Frauen darauf versallen, obschon sur die solch ein Zeitvertreib ja nicht ganz so schmach=voll wäre."

Geftattet nun dieser mildherzige Erzbischof, der sich als Berteidiger der Theorie von der reinen Liebe so viel Ruhm erwerben sollte, den Bürgern seines Staates wenigstens, bei der She ihrem Herzen zu folgen? "Mißheiraten sindbeiden Geschlechtern verboten," lautet einer der ersten und wichtigsten Artifel seines Gesehbuches.

Schließlich noch ein Wort über die militärischen Theorien des Berfassers. Hier würden die vorgeschrittensten Geister unserer Zeit in dem beredten Erzbischof von Cambrai einen Borläuser sinden.

"Die Liebe und das Bertrauen unserer Nachbarn," sagt Mentor zu Telemach, "die Ihre Mäßigung gespürt haben, bewirken, daß ein Staat niemals besiegt und fast niemals angegriffen werden kann. Selbst wenn ein ungerechter Nachbar ihn angreisen wollte, würden alle andern, die an seiner Ershaltung interessiert sind, alsbald zu den Waffen greisen, um ihn zu verteidigen."

In ben folgenden Zeilen endlich gelangt Fenelon an die äußersten Grenzen der modernen politischen Theorien:

"Die Kinder", sagt Mentor, "gehören weniger ihren Eltern als der Republik. Sie find die Kinder des Bolkes, dessen Hoffnung und Stärke. Es wäre zu spät, sie besser zu wollen, wenn sie schon verdorben sind."

Mit ganz ähnlichen Erwägungen beanspruchen heutzutage in Frankreich unsere Neo-Jakobiner, ihre politische Autorität der der Familie überzuordnen. In dem Glauben, sie könnten für den Staat die Macht zurückverlangen, die Fénelon ihm seit dem 17. Jahrhundert eingeräumt hat, wollen sie den dem Schoße ihrer Familie entrissenen Kindern sede religiöse Erziehung vorenthalten — eine Konsequenz, an die Fénelon nicht gedacht hatte. Als Jakobiner dis zum äußersten gelangt Fénelon schließlich sogar dahin, die folgenden schrecklichen Zeilen niederzuschreiben: "Es ist nur Milde, wenn man Exempel statuiert, die den Schritt der Sünde hemmen. Mit ein wenig zu diesem Zwecke vergossenem Blut erspart man viel für die Folge und macht sich gefürchtet, ohne allzuoft Härte anwenden zu müssen." Ist das nicht Robespierre und seine Guillotinentheorie zum Besten der Menschheit? Heute noch spricht man allen Ernstes von der edeln Menschlichseit Robespierres —: Heil Fénelon!

Und das sind die Lehren, die ein Prälat am Hofe Ludwigs XIV. den Thronerben lehrte.

Es schien, daß Fentlon so durch das Uebergewicht, das er vermöge seiner Beredsamkeit, seines persönlichen Zaubers, seiner Geburt, seines Eisers erstangt hatte, zum Höchsten berusen gewesen wäre: da trat eine Frau in seinen Weg. Diese Frau stürzte ihn.

Der große Kanzler Daguesseau schreibt: "Er wurde erst durch die Stimme einer Frau versührt, und seine Talente, sein Vermögen, sein Auf wurden gesopsert, nicht einer Ilusion der Sinne, sondern der des Geistes." Saint-Simon sagt: "Er sah sie, ihre Geister fanden Gefallen aneinander. Ich weiß nicht, ob sie sich ganz verstanden in dieser neuen Sprache, die man fortan aus ihnen hervordlühen sah, aber sie waren überzeugt davon, und die Verbindung zwischen ihnen begann."

Es handelt sich um die berühmte Quietiftin Madame Guyon. Madame Guyon war eine Schwärmerin, von vornehmer Abkunst, einer seltenen Geistes= bildung, großem persönlichen Reiz, und durch eine neue Art des Gebets, die den Menschen in direkte Beziehung zu Gott setzen sollte, glaubte sie sich zur Wiedergeburt der Welt berusen. Sie hatte ihre Lehre in drei ganz kurzen, schlicht, aber slammend geschriebenen Bücklein entwickelt, in dem "Moyen court", den "Torrents" und einem Kommentar zum Hohenliede. Es würde zu weit sühren, wollte ich hier auseinandersetzen, worin die Lehre der Madame Guyon bestand. Es war im Grunde der erneuerte und gemilderte Quietismus des spanischen Mönches Molinos. Molinos' Lehre kann man kurz so zusammensassen: "Sich bethätigen wollen heißt Gott beleidigen, der der allein Thätige sein will: deshalb muß man sich ganz und gar aus ihn verlassen und wie ein unbeselter Körper bleiben." Durch eine Reihe mehr oder weniger hysterischer Ekstasen bildete sich Madame Guyon ein, in direkten Rapport mit Gott zu treten, dessen Gattin, Geliebte u. s. w. sie sich nannte. Fenelon seinerseits schried: "Die Liebe zu Gott allein, in sich selbst und ohne irgendwelche Vermischung mit Motiven der Furcht oder der Hosspang betrachtet, ist die reine Liebe und die vollkommene Charitas."

Schrieb boch auch Fenelon biefe Berfe:

Content dans cet abîme
Où l'amour m'a jeté,
Je n'en vois plus la cîme,
Et Dieu m'opprime,
Mais je suis la victime
De vérité.

État qu'on ne peut peindre: Ne plus rien désirer, Vivre sans se contraindre Et sans se plaindre, Enfin ne pouvoir craindre De s'égarer. Nun bleib' ich ftill am Grunde, In den mich Liebe stieß, Mir fommt zu keiner Stunde Bon Gipfeln Kunde, Beil ich mit lauterm Munde Die Wahrheit pries.

O Glück, nicht auszusagen, Wenn dir kein Wunsch mehr wird! Haft keinen Zwang zu tragen, Und nichts zu klagen, Spürst keines Zweifels Nagen, Daß du geirrt.\*)

Madame Guyon und Fénelon waren dazu geschaffen, einander zu verftehen. Bei der zweiten Unterhaltung, die sie mit ihm hatte, blieben sie alle beide nach einigen Worten stumm und fühlten alsdann ihre beiden Seelen einzander verbunden. Der Leser hat schon gesehen, wohin solche Lehren, die gerade die Kirche verurteilt, sührten: zum indischen Nirwana. Das vollkommene Sichverlieren in Gott, die absolute Vernichtung des Individuums sührt direkt zu einem Zustande, der dem der Buddhisten ähnlich ist, deren Lehre ja auch in der Verneinung des Seins besteht.

Ueber Feneson wachte sein Lehrer, ber, bessen Lieblingsschüler er gewesen war, Bossut. Bon Anfang an empfand ber große Bischof nicht nur alles, was an diesen neuen Theorien Rezerei war, sondern auch alles, was sie Antisjoziales enthielten. Mit der ihm eigenen Energie trat er dazwischen. In Gemeinschaft mit den ersten Bischösen des Landes bewirkte er eine strenge Ber

<sup>\*)</sup> Deutsch bon Paul Schettler.

bammung der Schristen von Madame Guyon. Der König verband seine Autorität mit der der Prälaten. Die unglückliche Frau wurde eingeserkert. Damals war es Féneson, der intervenierte. Ihn erfüllte gewiß ein rührendes Mitgesühl mit einer schwer Bedrängten, in der er geradezu eine Heilige sah und die nun von allen verlassen war, vernichtet durch den königsichen Machtspruch, und da entschloß er sich voll Seelengröße, ihr indirekt zu Hilse zu kommen: Er ließ gerade in diesem Augenblick sein berühmtes Buch "Explications des Maximes des Saints zur la Vie intérieure" erscheinen, das eine Apologie, eine unausdringliche und mit äußerstem Geschick geführte Rechtsertigung der Lehren seiner Freundin ist.

Das Buch erschien. Bossuck stieß einen Schmerzenstus aus; aber mit der Energie und Sicherheit des Blicks, die wir an ihm kennen, trat er auf den Kampsplatz, um die Keherei zu widerlegen. Es war ein Zweikamps zwischen Riesen. Schrift solgte aus Schrift, herüber und hinüber. Bossuck seine klare, mächtige Sprache, seine wunderbare theologische Gelehrsamkeit, seinen kraftund sastvollen Stil; Fénelon die Geschmeidigkeit seines Geistes, seine diegsame, reizvolle Grazie, die Kunst, seine Raisonnements zu so seinen, so glatten Fäden auszuspinnen, daß die seinsten Geister sich für zu grob erachteten, sie zu verstehen. Monatelang blieb der Kamps unentschieden. Schließlich triumphierte Bossuck. Die "Maximes des Saints" wurden vom päpstlichen Stuhl am 12. März 1699 verdammt. Eine Kabinettsordre verbannte Fénelon in seine Diözese.

Bon diesem Augenblick an hielt jeder Kenelon für endgiltig abgethan. Es mar im Gegenteil der Augenblick, in dem fich seine Größe enthullte und immer imposanter entfaltete bis zur Stunde seines Todes. Er unterwarf sich mit ichlichtem Stold. hier war es, wo feine Manieren, fein ebelmannisches Wesen ihm unvergleichliche Dienste leisteten. Und Ludwig XIV. alterte, und ber Herzog von Burgund war durch den Tod des Daubhin zu seiner Rachfolge berufen. Mehr und mehr richteten fich aller Blicke nach Cambrai. aber stirbt der Herzog von Burgund im Februar 1712 vor Ludwig XIV. bem er folgen follte. Das war für Fenelon, ber feit einigen Jahren fo viel erdulbet hatte, ber lette Schlag. "Ach, mein guter Herzog!" ichreibt er an ben Bergog von Chevreuse am 27. Februar, "Gott hat uns jede Soffnung für Rirche und Staat genommen. Er hat diesen jungen Bringen geschaffen, hat ihn geschmudt, ihn für die höchsten Güter bereitet; er hat ihn der Welt ge= zeigt und hat ihn — zerftort! Ich bin von Schrecken ergriffen und vor Ergriffenheit trant." Und einige Tage später schrieb er noch an den Bergog von Chaulnes: "Ich fann, mein guter Herzog, bem Willen Gottes, ber uns vernichtet, mich nicht widersegen. Er weiß, was ich leide, aber seine Sand ist es, die uns schlägt, und wir verdienen es. Da giebt es nur eins: sich loszulösen von der Welt und sich selbst. Sich ohne Ruchalt in Gottes Fügungen zu schicken. Wir nahren unsere Eigenliebe, wenn sie unseren Bunfchen schmeicheln, aber wenn fie Hartes und Bernichtendes bringen, emport fich unsere heuchlerische

und zur Demut verstellte Eigenliebe gegen das Kreuz . . . D mein lieber Herzog, lassen Sie uns im rechten Glauben sterben!"

Die letten Jahre war er von einer aufrichtigen und eifrigen Frömmigkeit erfüllt. Er ließ seine "Lettres spirituelles" erscheinen, die von einem glühenderen und dabei natürlicheren Hauche beseelt sind denn je. Das herbe Mißgeschick, weit davon entsernt, ihn zu verdüstern, verklärte ihn. Er starb wie ein Heiliger. Und darum hat mit vollem Recht die Nachwelt seinen Namen verehrungsvoll bewahrt.

Der moralische Wert Fenelous steht über allem Zweifel. Er war eine ideale, erlesene Natur. Zu sensibel, zu fein, hatte er die Fehler sensibler, feiner Naturen: er war eine ganz besonders geartete Bersönlichkeit. Was man bei ihm Stolg und felbft verlette Gitelfeit nennen tann - guweilen geht er in der Diskussion bis zur Unaufrichtigkeit — ift das Produkt seiner Sensibilität. Sinsichtlich seiner Intelligenz wird man ihm eine Bezeichnung zulegen können, die in Frankreich in den letten Jahren sehr in Aufnahme gekommen ift: Fenelon war ein "Intellektueller". Er beurteilte die Welt, die Gesellschaft nach seinem Denken, sein Denken nach sich. Ihm gegenüber war Bossuet ein "Sozialer". Er, ber große Bischof von Meaux, sab inftinktiv bie zu einem gludlichen und harmonischen Leben eines Volkes notwendigen Bedingungen in dem Wohlergehen ber Rirche, im Staatsheil: und barnach richtete er seine Worte und seine Sandlungen ein. Fenelon wollte die Welt nach seiner eigenen Einficht modeln, nach seinen Ideen und Empfindungen einrichten: Boffuet bemühte fich. Die Lebengbedingungen der Bolfer zu begreifen und seine Grundfake den gegebenen Reali= täten anzupaffen.



## So müde . . .

Uon

#### Melanie Ebhardt.

Die Sonne sinkt und färbt die Wolken rot. Der Tag war heiß, doch friedlich ist sein Ende — Auf meinen Knieen rasten meine Hände Vom herben Kampse mit des Tages Not.

Ich schaue in das Abendrot hinein, Das müde schon verlöschen will, und denke: "Wenn mir zum letztenmal die Sonne sänke, Wie wunderbar getröstet schlief' ich ein!"





# feuer.

## Erzählung von H. Rantzau.

(Fortfegung.)

## XII.

ai 18.. Ein langer Winter liegt hinter mir. Nun ist Frühling. Hier ist es schon ganz grün und weiche, schwermütige Luft braußen.

Ich bin todkrank gewesen. Aber ich bin nicht gestorben. Das hatte ich sicher erwartet, und es ist sehr merkwürdig, wenn man nachsher plöglich wieder dem Leben gegenübersteht, wenn der Alltag mit seinen Anforderungen, genau wie früher, da ist, und nun wie selbstwerständlich erwartet wird, daß man seinen alten Posten wieder einenimmt, und das nimmer stillstehende Rad der Zeit rollt und schiedt einen wieder weiter. Leben, kämpsen, leiden, sich freuen, wachen, schlasen, es ist alles dasselbe. Bin ich auch dieselbe, die ich damals war?

Sin Nervenfieber habe ich gehabt. Max hat mir jest alles ers zählt, wie es kam. Zulest habe ich noch in diesem Buch geschrieben, und bann, als er kam, habe ich mitten in der Stube gestanden und laut beklamiert.

Das war bas Fieber.

Dann bin ich lange Zeit bewußtlos gewesen. Aber später war ich oft klar, und es wird eine meiner schönsten und heiligsten Erinnerungen bleiben — diese Stunden, wo ich erschöpft, todesmatt in meinem Bette lag, unfähig zu denken, zu schwach zu allem und doch in dem Bewußtsein: es ist alles gut und schön so. Denn wenn ich die Augen aufschlug, so sah ich neben mir sein freundliches, geliebtes Gessicht, ich fühlte seine Hand kühl und beruhigend auf meiner Stirn, ich wußte: er ist da und liebt mich und hat mich nicht verlassen, wie es mir in meinen wilden Phantasien immer vorschwebte.

Wie hat er mich gepslegt! Tag und Nacht ist er nicht von meinem Bett gewichen. Ich dachte damals, ich würde sterben. Ich sagte ihm das einmal. Er wollte nichts davon hören. Ich mußte aber weiter sprechen und sagte, was ich meinte: daß mein Tod gut wäre, für uns beibe.

Er verstand mich nicht und bat mich, slehte mich an, nicht von ihm zu gehen, ich wäre sein ganzes Glück.

"Bin ich bas wirklich," fragte ich, "fo wie ich bin?"

Er bejahte es, und das hat mich seinerzeit unendlich beruhigt. Es schien mir, als ob ein großer Friede sich jetzt über unser Leben ausbreitete. Und in diesen langen Wochen, wo er alles that, um mich dem Tode abzuringen, da bekam ich fast ein Gefühl der Ehrfurcht vor der Größe seiner Liebe.

Ich wünschte mir den Tod nicht mehr; ich wollte wieder leben und lieben.

Dich lieben, mein Max! Wenn ich je auf Erben einen Menschen wahrhaft und tief geliebt habe, so bist du es gewesen.

Und bennoch, heute, wo ich hier sitze und schreibe, überkommt mich wieder dasselbe Gefühl, läßt mich der Gedanke nicht los: Du würdest glücklicher sein, wenn ich gestorben wäre. Mein Tod wäre die einfachste und schmerzsoseste Lösung gewesen. Denn tief in meinem Herzen, wie in einem Vulkan unter Asche und Steinen, da lebt etwas, und das ist nicht meine Liebe zu dir. Keine Macht auf Erden kann es töten. Wo ich gehe und stehe, ob ich schlase oder wache — es umzgiebt mich die unsichtbare, grausige Macht, die mich treibt und stößt — wohin, wohin?

Nur beine Liebe, nur du felbst kannst mir helfen, diese Geister zu bannen.

Nun ist es Frühling. Ich bin wieder im stande, etwas spazieren zu geben; nur sehr langsam freilich, und an seinem Arm.

Die Arbeit von Max scheint Erfolg zu haben. Der erste Teil ist vom Berleger angenommen und wird im Druck erscheinen. Er liest mir des Abends daraus vor, und es beschäftigt ihn sehr.

Mit dem Doktor, der mich behandelt, haben wir uns fehr befreundet. Er hat mich früher fpielen feben.

Neulich sagte er mir:

"Es ist ja ein Jammer um die ganze Menschheit, Frau Gräfin, daß Sie nicht mehr spielen. Aber Sie selbst sind doch wohl froh, diesen aufregenden Beruf los zu sein."

"Ja, es ist ein schwerer Beruf," antwortete ich und lächelte. Ich fühlte, daß ich das mußte. Wie oft ich diese Antwort schon gelallt habe! Der schwere Beruf — mein Himmel — nun ja, schwerer Beruf. "Aber interessant," fuhr Doktor Bauer fort, "muß es sein."

"Wie benken Sie sich das "Interessante' dabei?" gab ich zurück.
"Nun," er rieb sich die Hände, "ich muß sagen, an und für sich liegt doch in der Künstlerexistenz ein großer Reiz, und nun gar, was Ihr Fach anbelangt, Frau Gräfin — schon die ganze Bühnenatmosphäre hat für mich etwas ungemein Anziehendes, und ich denke es mir köstlich, berauschend, unter den Mitwirkenden zu sein, und nun gar, wenn man, wie Sie, nur den Mund aufzuthun braucht, um von Beisall überschüttet zu werden. Es ist doch ein äußerst anregender Berus. Aber dennoch begreise ich vollkommen, wenn Sie, meine Gnädigste — zum Leidwesen des ganzen Publikums allerdings — lieber einem Grasen Siweden die Hand reichten, als den Champagnerkelch des Bühnenlebens die auf die Neige zu leeren."

Ich sah ihn ganz neugierig an, mährend er sprach.

Menschenstudium bleibt boch das Interessanteste. Und was ist benn mein Beruf anders als Menschenstudium!

Das ist das Interessanteste. Wie könnte man, abgesehen von dem Nachahmungstalent, das man besitzt, einen anderen Menschen darsstellen, wenn man nicht seinen Charakter mit äußerster Spannung studierte, sich ganz in dem anderen verlöre, sich absolut in seine Lage versetzte, seinen geheimsten Gedanken, seinen Thaten, seinen Beweggründen nachspürte dis auf ihren äußersten letzten Ursprung zurück? Das göttliche Borbild in jedem Menschen, auch in dem Gesunkensten, zur Gestung kommen zu lassen und so die Welt für ihn zu interessieren — o, welch eine Aufgabe! Und das nennt man Champagnertrinken!

Ich habe bem Doktor auf seine Nebe natürlich nichts geantwortet, als daß ich angegriffen wäre und allein sein müßte. Er ging dann auch bald. Ich lag auf meiner Chaiselongue und war innerlich sehr erregt. Dann saß ich an meinem Schreibtisch und mir sielen diese Blätter in die Hand, die während meiner Krankheit geruht haben. Diese Besprechung mit mir selbst erleichtert mich manchmal.

Enbe Mai 18 . . Schöne, schöne Frühlingszeit.

Außerhalb der Stadt liegt ein uralter, sehr verwilderter kleiner Friedhof am Fuß der Berge. Wir ruhen auf unseren Spaziergängen

oft dort aus und sigen auf einer kleinen Bank. In der Mitte vor uns steht ein großes steinernes Kruzisix, verwelkte Kränze liegen auf der Erde herum. Gras und Blumen, alles wächst durcheinander. Viele Kreuze sind abgebrochen und liegen auf der Erde und lehnen gegen die zerbröckelte Mauer, von wilden bunten Blumen umrankt.

Es thut mir wohl, bort zu figen in der großen Ruhe des Todes, umweht von Swigkeitsgedanken und umgeben von der lieblichsten Poesie.

Dann benke ich, daß, wenn wir auch hier auf Erben noch einsmal auseinander getrieben würden, er und ich, durch Mißverständnisse und menschliche Anschauungen und Sünde, doch später unsere Geister sich wiedersinden und vereinigen werden, durch keine Schatten der Erde mehr getrennt.

Sind benn die Schatten immer ba?

\* \*

. Juni 18.. Geftern sind wir von einer Reise zurückgekommen. Bon einer sehr traurigen.

Andrea ift gestorben. Nach kurzer Krankheit.

Wir reiften sofort bin.

Rudolf war tief gebeugt.

Ich selbst bin erschüttert. Was habe ich an Andrea verloren? Sie hat mein Bestes immer gewollt. Das wenigstens will ich glauben.

Es waren trübe Tage. Sine Schwester von ihm war da, die mir kaum die Hand geben wollte. Die will nun für die Kinder sorgen. Ich hätte die Kinder am liebsten zu mir genommen, da der Himmel mir eigene versagt. Aber das war natürlich auch wieder ein überspannter Gedanke von mir.

Erstens will Rubolf sich nicht von ihnen trennen. Dann sagte Max plöglich ganz unmotiviert gereizt zu mir: "Kannst du es nicht mehr mit mir allein aushalten?"

Wie merkwürdig ist so etwas! Ich hätte so gerne mein kleines Pätchen zu mir genommen. Aber die Bentheimsche Familie würde das nie zulassen. Durch Gisela ersuhr ich den Grund. "Altes Kind, du würdest den Gören wohl nur Komödiespielen beibringen können."

"Ach fo!" sagte ich.

Nach acht Tagen reisten wir wieber hierher. Ich wäre gern länger geblieben. Rubolf und ich machten lange Gänge zusammen und er schüttete mir sein trauriges Herz aus. Aber Max fand, meine Nerven wären so herunter, wir wollten wieber in ben Süben.

Ich kann ben Süben plötlich nicht mehr aushalten. Ich fühle mich kräftig; ich möchte wieder wandern.

"Fängt beine alte Unruhe wieder an?" fagte er.

Ich weiß nicht. In dieser letten Zeit harmonieren wir gar nicht miteinander.

Juli 18.. Ich fann nicht schreiben.

Die Schatten werden breiter. Wir hatten eine furchtbare Scene gestern. Wie foll es enden!

- 19. Juli. Manchmal benke ich: Wenn wir boch so arm wären, daß wir ums Brot arbeiten müßten, aber es ist keine Bersanlassung da. Max, trozdem er ja meinetwegen seine Erstgeburtsrechte verscherzt hat, bezieht eine hohe Rente aus Bergeshöhe. Und welch einen Beruf soll er denn ergreifen? D, dieser Fluch des Reichtums! So vegetieren wir durch die Tage. Wie ist es möglich, daß ein Mensch seine Befriedigung in Reisen und Lektüre sindet wie ist es möglich!
  - 30. Juli. Abwärts rollt die Lawine.

Der Verleger schickt jetzt plötzlich Max seine "Orientreise" zurück. Er hätte verstanden, der zweite Teil würde bald nachfolgen und immer darauf gewartet. Dieses Bruchstück könne er nicht veröffentlichen.

Max ist wütend. Den zweiten Teil wird er in zwanzig Jahren vollenden, sagt er; er hätte ja auch nie schriftstellern gelernt. Wir sind beibe unglücklich darüber.

Ich bin plötlich wie umgewandelt. Ich halte mir eine Theaterzeitung und verschlinge mit wahrer Gier alle Theaternachrichten. Boigt zeichnet sich immer mehr aus.

August 18.. Gerade habe ich sehr viel an Boigt und sein Fortkommen gedacht, da schickte er mir gestern seine Verlobungsanzeige.

Ich freute mich herzlich und setzte mich hin, um ihm zu schreiben. Da kam Max herein.

Er las die Annonce und fah mir bann über die Schulter.

"Gitta!"

"Nun ?"

"Mußt bu ihm schreiben?"

"Ich gratuliere ihm, Max. Sie ist ein nettes Mädchen, ich kenne sie."

"Daß du "Mein lieber Freund!" schreibst, finde ich unpassend." Ganz plötlich verließ mich alle Selbstbeherrschung. Ich sprang auf und sah ihn an.

"Liebster Max, du bist zu — (engherzig unterdrückte ich noch gerade) merkwürdig!" kam heraus.

"Liebes Kind," sagte er begütigend, "schide ihm doch eine Karte mit "p. f."

"Nein, er ist mein guter Freund, und ich möchte jett weitersschreiben, wenn du erlaubst."

Er ftand nämlich und wippte mit meinem Schreibtischstuhl. Bums! setze er ben Stuhl auf seinen Fleck.

"Du kannst auch nie mir zuliebe etwas aufgeben."

Ich hatte inzwischen meine volle Ruhe wieder.

"Die Freundlichkeit, ihm zu gratulieren, kann ich nicht gut unter- laffen."

Damit setzte ich mich hin und schrieb weiter.

Er ging stumm aus ber Thür.

Ueber solche erbärmlichen Kleinigkeiten wie diese, ob ich "Lieber Herr Boigt!" oder "Lieber Freund!" schreibe, veruneinigen wir uns jetzt oft. Ich begreife jedesmal nicht, wie und warum es kommt. Aber plötlich ist die Scene da, und in uns beiden lebt eine Kampfeslust, die sich bei jeder Gelegenheit bethätigen muß. Wo kommt sie her? Wer hat sie aus der Erde gestampst? Keiner weiß es. —-

Gott helfe uns!

September 18.. Wir treiben auseinander.

Sachte, sachte, aber mit töblicher Sicherheit.

Nein, ich will noch kämpfen, ringen um das verlorene Gut, wie ein Ertrinkender ums Leben kämpft.

Wie ist es gekommen? Wann hat es angefangen? Ich weiß es nicht.

Ich fühle auch, daß meine Nerven jest wieder aufs äußerste gereizt sind.

Die Unthätigkeit bringt mich um, und ihn auch. Er schreibt nicht mehr. Die Schaffensfreudigkeit fehlt ihm, sagt er.

Ach, Freude — die hat uns lange schon geflohen.

Freude kommt von innen heraus. Und was lebt benn in meinem Herzen außer ber hoffnungslosen Liebe zu ihm? Nichts als Vorwürfe, bittere, qualende Vorwürfe über das eine große Unrecht meines Lebens.

Es war vermessen von mir, zu benken, daß ich einen Mann wie ihn glücklich machen könnte. Ich kann meine Liebe nicht modeln nach seiner Auffassung. Ich kann nicht leben, wenn ich alles das, was mich interessiert und beschäftigt, einsargen muß. Es ist zu viel, zu schwer. Mit der Zeit, da wird es mir das Herz sprengen, und dann?

Wir gehen nicht mehr in gleichem Schritt, er und ich. Ich werde ihn noch bazu treiben, mich zu — haffen.

Ich bin aufgeregt und verstört. Und wenn wir dann zusammen sind und er mich mit seinen vorwurfsvollen, dunklen Augen fixiert, dann geht ein Zittern über meinen Körper.

Was ift benn eigentlich geschehen? Gar nichts.

Ende September 18.. Rudolf war acht Tage bei uns. Das war gut und schön.

Er ist jett so hingenommen von seinem Schicksal, daß er nach mir nicht viel frägt. Das ist auch besser und bequemer in diesem Augenblick.

Nur manchmal sah er mich erschrocken an. Und einmal sagte er mit einem Versuch zu scherzen: Warum ich so mit den Händen in der Luft herumfuchtelte?

"Bühnenangewohnheit," entfuhr mir ziemlich unfreundlich. Ich will nicht, daß sie so auf meine Worte und Bewegungen aufpassen, als wäre alles einstudiert, berechnet.

Max vergrub fich schweigend hinter feine Zeitung.

Rudolf räusperte sich und machte ein wichtiges Gesicht. Und mich packte plöglich ber Dämon, diesen beiben Männern da einmal eine ganz gehörige Scene vorzuführen, ich, Gitta Woxleben, Schauspielerin vom Kopf bis zum Fuß.

Da stand ein kleines brennendes Licht auf dem Tisch, an dem sie eben noch ihre Zigarren angezündet hatten.

Ich griff banach, wie ein Raubtier seine Beute packt, und im selben Augenblick war ich Lady Macbeth. Waren da mein Mann und Rudolf ober waren da tausend Zuschauer — ich wußte es nicht mehr. Ich starrte auf meine eigene Sand und sagte voller Entsetzen:

"Das riecht noch immerfort nach Blut! Arabiens Wohlgerüche alle versüßen biese kleine Hand nicht mehr. D, o! —"

Jemand fuhr auf und faßte meine Hand.

Ich blidte ihn geistesabwesend an.

"Gitta! Was thust bu?"

Es war Magens Stimme.

Ich kam zu mir. Ich hatte wieder einmal meine Kraft übers schätzt und nicht gedacht, daß es mich so — fortreißen würde.

Ich war selbst erschrocken, beschämt.

"Berzeih!" sagte ich hilflos.

"Was wolltest du eigentlich?" fuhr Max mit unsicherer Stimme fort. "Du stöhntest so, daß ich wirklich bachte, du wärest krank. Bitte, thue das nicht wieder!"

"Nein," antwortete ich.

Sie ließen mich allein.

Nachher kam Rudolf zu mir.

"Das ist nun einerlei, es war einfach rasend," sagte er.

...Bas?"

"Na, wie du daftandest mit dem Licht in der Hand, scheu und gebuckt. Ich versichere dich, du warst weiß im Gesicht und besahst mit verglasten Augen deine Hand. Ich hätte dich nicht wieder erkannt, Gitta. Und wie du plötzlich mit Geisterstimme anfingst zu sprechen — wie kannst du das nur machen!"

"Gemacht habe ich gar nichts, Rudi. Aber wie meisterhaft ist biese Scene. Nichts geht über Shakespeare."

"Donnerwetter ja, ift das interessant! Aber dein Mann hat sich bos erschrocken."

"Das ift mir fo leib."

In biesem Augenblick tam Mag herein und sagte, es mare Zeit für Rudolf, zur Bahn zu geben.

Rudolf kußte mir aufgeregt die Hand und ging eilig fort. Er wollte nicht, daß mein Mann ihn begleitete.

So blieben wir beibe allein im Zimmer.

"Mein Alter!" sagte ich leise.

Er kam und setzte sich neben mich und legte den Arm um mich. Ich lehnte mich an ihn und dann konnte ich's nicht lassen. Ich

weinte. Ich war vollständig fassungslos.

"Mein armes Kind, was haft bu nur!" flüfterte er liebkosend. "Bär' ich nur gestorben!" schluchzte ich.

"Es ist fündhaft, so etwas zu sagen, und baburch werden wir auch nicht glücklicher," antwortete er bitter.

"Du hast recht, Max." Ich richtete mich auf und trocknete meine Thränen.

Sein Rod und fein Shlips waren naß geworben.

Ich muß ihn wohl kläglich angesehen haben, benn er lächelte ein wenig. Da lächelte ich auch und fuhr mit dem Taschentuch über die Thränenspuren.

"Und wenn in Thränen Segen liegt," sagte ich leise, "dich soll er überströmen."

Er sprang förmlich auf.

"In diesem Angenblick ein Citat! Gitta, du bist — entsetlich!" "Bas — benn?"

"Nein, bas geht so nicht weiter."

Er ging heftig im Zimmer herum, während ich ganz still und bumm basaß.

"Wir wollen ein anderes, ein neues Leben anfangen," begann mein Mann jest mit bumpfer Stimme wieder.

Ich schwieg.

"Ich will nicht bein Tyrann sein, Gitta. Ich sehe ja, daß ich allein nicht im stande bin, bein Herz zu befriedigen —"

"D Mar!" rief ich.

Er warf mir einen Blid zu, ben ich fofort verstand.

Ich stand auf und stützte mich auf ben Tisch, das naffe Taschentuch noch immer zwischen ben Kingern.

"Denkst du, ich spiele jest Komödie?" sagte ich außer mir.

"Bewahre!" stotterte er. Er hatte es boch gedacht.

"Ich meine nur," fuhr er fort, "ich will dich nicht an allem hindern; ich weiß, wo deines Herzens Sehnsucht ist, und — hier ist ein sehr gutes Theater, es wird am 1. Oktober eröffnet. Wir wollen uns abonnieren, hingehen und uns dafür interessieren."

"Du treibst mich von dir!" stieß ich hervor.

Gine Paufe entstand.

"Dies verftebe einer!" fagte er langfam.

"Wir wollen — ein andermal weiter darüber sprechen, Max. Ich kann jest nicht mehr."

Damit ging ich aus der Thür. Nein, ich kann nicht mehr.

Oftober 18.. Wir find im Theater gewesen.

Ich habe mich bavor gefürchtet, wie vor einem Gang zum Schafott. Das war kindisch. Aber meine Nerven sind übersvannt.

Das war findisch. Aber meine Rerven sind überspannt.

Ueberlebt habe ich es natürlich. Und da Max es sich ausgedacht hatte als größte Freude für mich, so mochte und konnte ich mich nicht Der Türmer. 1900/1901. III, 11.

länger weigern. Es hat auch von jeher einen großen Reiz für mich geshabt, auszuprobieren, wie weit meine Kräfte reichen.

So fuhren wir also vorgestern abend ins Theater. Es sollte ein "Lustspiel" gegeben werden. Ludwig Kerner aus B. war dazu gestommen. Ich kenne ihn persönlich. Er spielt brillant.

Am Arm meines Mannes schritt ich die Treppe hinan. Als "Zuschauer" also.

In der Garberobe brängten sich die Damen und schwatten und lachten burcheinander.

Plöglich hörte ich beutlich eine Stimme zischeln: "Die Worleben." Wie sie mich anstarrten, neugierig, dreift. Mein Name flog im Flüsterton von Mund zu Mund.

Und wie 'sie nun die Köpfe zusammensteckten, als Max die Logenzthür vor mir öffnete mit seiner vornehmen Ruhe und Grazie. Es ist alles die reine Koniödie, und ich beschloß, meine Rolle als "Gräfin Siweden" mit Glanz durchzuführen.

Erbärmlich habe ich gespielt. Denn als der Vorhang aufging und das Stück begann, war ich so hingenommen von dem Spiel, daß ich alles andere um mich her vergaß.

Dieser Kerner, er ist ein Genie! Wie fein, wie durchdacht, wie großartig ist sein Spiel! Ich hörte, wie aus weiter Ferne Lachsalven das Haus erschütterten, wenn er an die Hauptmomente seiner Rolle kam. Und ich lachte mit; gewiß, ich lachte und war doch dem Weinen nahe.

Ich war noch ganz wie berauscht, als ich schon wieder neben Max im Wagen saß.

"Es war wirklich sehr komisch," sagte Max, "der Kerl sieht nur so unglaublich aus."

Und nach einer Paufe:

"Schläfst du, Gitta? Hat es bich zu sehr angegriffen?"

"D nein. Ich bente immerfort an Kerner."

"So! Wie ift er benn als Mensch?"

"Als — was?"

"Nun, im gewöhnlichen Leben, meine ich."

"Prachtvoll ist er. Er hat ein golbenes Herz und ist ganz unwiderstehlich. Was hat er für ein Leben hinter sich, voller Arbeit und jest voll großer Erfolge!"

"Ein guter Komiker zu sein — findest du das nun eine hohe Lebensaufgabe?"

Ich schwieg einen Augenblick. Mein Herz begann unruhig zu werden.

"Auf seine Kosten sind wir und all die Hunderte von Menschen heute den ganzen Abend vergnügt und glücklich gewesen. Nennst du das keinen Erfolg?"

"Na, er läßt es sich ja auch gut bezahlen."

"Pfui!" sagte ich. "Max, das Geld muß er haben, um zu leben, und nach Verständnis hungert er ebensosehr, wie jeder andere Künstler, und wohl leider fast immer vergebens. Das ist ja eben das Schmachvolle. Unser Herzblut sollen wir geben, damit ihr euch daran ergöt, und dann meint ihr, mit den lumpigen paar Thalern, für die ihr eure Billets einlöst, ist die Sache abgethan."

Der Wagen hielt und wir ftiegen aus.

Oben auf der Treppe stand unser Mädchen und leuchtete mit der Lampe.

"Der Thee ist im Wohnzimmer, Frau Gräfin."

"Danke, Sophie. Hier mein Mantel und der Fächer — so." Dann stand ich im Wohnzimmer.

Wie gemütlich und hübsch alles. In dem kleinen kupfernen Theekesselsete und brodelte das Wasser. Wie das trozig sang und lärmte
— der Deckel zitterte und hob sich leise. Halt, da mußte man doch
aufpassen, sonst schäumte das wilde Wasser über, und das Unglück war
da. Ich drehte die Flamme herunter — die wenigstens hatte ich doch
in der Hand und konnte sie so noch zur rechten Zeit löschen. Längst
vergessene Worte gingen mir dabei durch den Sinn: "Sinst schrie das
Herz, einst klog das Blut, doch ich, ich trat darauf, ich warf sie zu,
die Feuersglut, und hemmt' der Lava Lauf. 's ist Asche."

Max pacte sich fehr lange aus. Endlich kam er herein.

"Nimmst du eine Tasse Thee?"

"Bitte," antwortete er furz.

Ich reichte sie ihm. Dabei trafen sich unsere Blicke.

"Womit habe ich dich gefrankt, May?"

Er fah mich trübe an.

"Du sprichst immer per wir", wenn du von diesen Leuten rebest. Du gehörst doch jetzt nicht mehr bazu."

Das also war es.

Ich bachte an bas Theewasser. Sollte ich nicht auch mein Blut bezwingen können? Nicht so leicht.

"Auf gewisse Weise gehöre ich nun doch einmal dazu."

Dabei that ich immerfort Zuder in meine Theetasse.

Sonst trinke ich ihn immer ohne Zucker.

"Gitta, ich glaube, du hast überhaupt kein Herz."

"Ich glaube auch nicht."

"Nur für die Bühne, für Schauspieler, da kannst du dich erwärmen."

"Es scheint so."

"Das wird uns beibe noch unglücklich machen."

"Sind wir's vielleicht nicht schon?"

Er schob die Theetasse zur Seite. Entsetzt hingen seine Augen an mir. Dann stand er auf und ging hinaus. Ich ging ihm nicht nach. Ich kann keine Reue zeigen, wenn ich sie nicht fühle.

Ich trank meinen Thee. Wie süß, wie eklig schmeckte der. Ich war so ehrlich hungrig und durstig heimgekommen. Nun war mir alles verleidet, alles verekelt.

10. Oktober 18.. Gestern morgen, wie ich einige Einkäufe mache, steht da auf dem Trottoir ein Mann. Ich erkannte ihn sofort.

Der "unglaublich aussehende Kerl", Ludwig Kerner.

Die Hände in den Taschen, den Schlapphut auf den ungewöhnlich großen Kopf gestülpt — so stand er da und fixierte mich mit seinen tiefliegenden Augen, in denen Schwermut und Witz wie zwei unzerstrennliche Genossen wohnen.

Als ich in seine Nähe kam, sagte er mit tiefstem Pathos:

"Gitta Worleben!"

Ich blieb stehen.

"Ludwig Kerner!" sagte ich ebenso und hielt ihm die Hand hin. Er schlug kräftig ein, und wir lachten beide.

"Hab' ich meine Sache gut gemacht geftern, gelt, Kamerad?"

"Sie haben mich so glücklich gemacht, Herr Kerner, ich möchte ohne Ende von Ihnen lernen."

"Danke! Mir wurde ganz leicht ums Herz, als man mir sagte: In der ersten Loge rechts, da sitt die Worleben. Holla! dacht' ich, nun aber alle Register aufgezogen, und da gab das Instrument einen guten Klang. Heute abend wird's weit schwieriger, verteufelt undankbare Rolle. Ich schieße sie Ihnen, Sie müssen das Dings vorher lesen — ganz neue Sache, wird durchfallen —"

"Ist es eine gute Sache?"

"Die Idee ift gut, aber -"

"Nun, dann werden Sie es schon durchbringen."

"Ja, wenn Sie mit dabei wären — na! Was macht die Häuslichkeit, mein Kind?" "O, mein Mann ift viel zu gut für mich, viel — und die Ihrigen?"

"Danke gehorsamst, alles in Ordnung. Hier soll ich jetzt proben? Kommen Sie mit herein und passen Sie auf, daß der alte Kerl seine Sache brav macht. Sie wollen nicht? Ist auch besser nicht, Frau Gräfin. Sehen Sie, Sie sind eine große Künstlerin, aber die schwerste Kunst im Leben ist die, mit sich selbst fertig zu werden. Aber so'n tapferer Streiter wie Sie wird das wohl auch schon fertig bringen. Abieu, Sie Mordskerl, Sie."

Ich lachte, mährend mir die Augen dick voll Thränen standen. Der himmlische Mensch!

Mit großen Gebanken und Entschlüssen, wie ich mit mir selbst fertig werben wollte, betrat ich unsere Wohnung.

Max mar ausgegangen.

Ich ging in seine Stube und stand an seinem Schreibtisch.

Da liegt die "Orientreise" wie ein Haufen Unglück.

Es ist allerdings entsetzlich, wenn der Mann keinen Beruf hat. Ich — habe ihm den genommen. Was gebe ich ihm dafür wieder? Nichts.

Jason mußte Medea hassen, und sie wiederum hatte das Recht, zu sagen: "War ich dir damals lieb und wert, wie ward ich dir denn gräßlich und abscheulich!" Es ist alles natürlich und logisch. Das Unrecht liegt im Ansang, und auf den ersten falschen Schritt muß man zurückgehen, wenn man je nachher wieder auf den richtigen Weg kommen soll.

Ich sah mich zufällig im Spiegel. Ein altes, hageres Weib bin ich geworden. Ich mag meinen Anblick nicht. Ich hob die Hand gegen mein eigenes Gesicht und sing an, etwas aus Medea herunter zu rasen, weil mir ihr trostloses Schicksal gerade im Sinn lag. Natürlich, da kam Max herein, ganz wie damals, als ich nachher krank wurde.

"Ich — beklamierte nur ein wenig," sagte ich verlegen. "Ich bin ganz gesund."

Er wurde nicht heftig, Gott sei Dank! Er streichelte mich.

"Das hat bich wohl ordentlich angeregt gestern."

"Unbeschreiblich!" rief ich, wie von einem Alp befreit, und schob meine Hand in feinen Arm.

"Wir gehen doch heute abend wieder hin?"

"Heute? Das ift zu viel für dich; ber Doktor fand bas auch."

"Ach, was weiß der Doktor! Wo sprachst du ihn?"

"Ich traf ihn braußen. Er fagte, bu müßtest burchaus hier fort."

"Nein, nein, solange Kerner spielt, muß ich hier bleiben. Ich sprach ihn heute, Max — bu müßtest ihn kennen lernen, er ist zu samos. Ich benke mir eigentlich, er bringt mir heute nachmittag bas Stück."

"Er - bich besuchen?"

Er ließ meinen Arm fahren. Da war sie wieder, die häßliche Zwietrachtsspinne, die uns mit ihren unsichtbaren Fäden umwickelte und umschlang. Wie sollten wir uns aus dem Net lösen? Mir scheint, wir verwickeln uns in der letzten Zeit nur immer fester.

"Du warst doch früher nicht so," sagte ich geradezu verzweifelt.

"Ich habe bir tausenbmal gesagt, Gitta, daß ich als Mann mit jedem anderen Mann verkehren kann, wie und wann ich will, aber für meine Frau suche ich den Verkehr aus."

Ich zeigte aus bem Fenfter.

"Da kommt Kerner!"

Mit einer Aeußerung, die einem Fluch nicht unähnlich war, wollte Max aus der Stube eilen und traf in der Thüre schon mit Kerner zusammen.

Gilig und buchstäblich schweißtriefend kam der Schauspieler herein. Von seinem breiten Rücken flatterte ein Havelock herunter. Er gab mir ein dickes Heft und fuhr sich mit der anderen Hand über die Stirn.

"Ich bin fix gelaufen. Aber Sie muffen das Dings da lesen. Lieber Himmel, find so Proben anstrengend!"

Er fant gang erschöpft auf einen Stuhl.

"Berr Rerner, bies ift mein Mann."

"D — der Herr Graf? Ihr Diener, Herr Graf, Ihr Diener!" Er war wieder aufgesprungen und schüttelte Max die Sand.

Ich muß sagen — Max faßte sich brillant. Er war geradezu liebenswürdig.

Kerner behauptete, keine Zeit zu haben, unterhielt uns aber so geistvoll, daß plöglich eine Stunde herum war, ich weiß nicht wie. Mein Mann ließ Wein kommen, und wir stießen an, auf die Kunst.

Mich burchfuhr ber Gebanke: Wie einfach und glücklich könnte unfer Leben sein, wenn Max plötzlich bas Zuschauerleben aufgäbe und wir unter die Mitwirkenben träten.

Absurder Gedanke. Ich weiß wohl. —

Kerner sah ihn unter seinen buschigen Brauen hervor orbentlich liebevoll, an, als er ging.

"Ich follte Ihnen gram fein, Graf Simeben, aber, wenn Sie's

fertig bringen, die da — " er wies mit dem Daumen auf mich — "festzuhalten, dann — alle Achtung."

Heraus mar er.

Wir lachten beibe.

D, wie lange hatten wir nicht gelacht!

"Hältst bu mich fest ober läßt du mich los?" fragte ich, seinen Nacken umschlingend.

"Du Thörin!" antwortete er, mich kuffend. "Ich halte bich so fest, daß ich dich auch keinen Augenblick mehr aus den Armen lassen möchte."

Wir standen noch lange umschlungen, und für einen Augenblick versank uns die Welt mit ihren Schatten und Sorgen.

Sie lag wieder zu unseren Füßen wie damals, in der ersten seligen Zeit. Kommt das Glück bennoch?

## XIII.

L... im Oktober. Den anderen Morgen, nachdem Kerner bei uns gewesen war, kam Max zu mir herein, einen Brief in der Hand haltend. Sein Gesicht war forgenvoll.

"Bitte, lies biefen Brief!" fagte er.

"Bon beinem Bruber?" rief ich erstaunt, und las folgendes:

"Mein lieber Maximilian!

Kannst Du nicht einmal herkommen? Ich bin in benkbar schwiesrigster Lage. Shrenhändel. Ich mag ben Alten in Bergeshöhe nicht bamit kommen. Und da ich mich längst banach sehne, mit Dir ein Versöhnungsglaß zu leeren, so wende ich mich mit dieser Bitte an Dich.

Eventuell muß ich mich ichießen.

Mit der Bitte, mich der Gräfin, Deiner Frau, zu Füßen zu legen, Dein

Hans Siweben."

"Ausgezeichnet, nicht wahr? Da wird man zwei Jahre wie Luft behandelt, und nun plöglich ist man der brave älteste Bruder, der nicht zögern wird, herbeizueilen, um sich womöglich für so'n Bengel zu schießen."

Ich war auch empört. Aber bann wieder rührte mich bas Bertrauen.

"Du wirst hinreisen?" fragte ich.

Mein Mann feufzte.

"Ich muß wohl."

Dann zog er mich an sich.

"Ich kann mich nicht von dir trennen! Wir wollen zusammen reisen, nicht wahr?"

"D, nicht nach L.!" bat ich erschrocken.

"Ich weiß, daß du nach beiner letzten Erfahrung nicht wieder borthin wolltest. Aber mit mir zusammen ist das ja eine ganz andere Sache. Es wird höchstens einige Tage dauern. Ober wärst du mich gerne etwas los?"

"Pfui, Maxi! Aber mir graut vor L. Ich habe eine wahre Tobesangst davor. Du findest mich gewiß kindisch?"

"Etwas, mein Liebling. Ich lasse bich so ungern hier allein zurück." Ich schwieg.

Plöglich fiel mir Kerner ein.

"D, und Kerner!" fagte ich.

"Was benn?"

"Er spielt noch breimal. Ich hätte ihn so gerne noch gesehen." "Möchtest du hier ins Theater gehen, während Hans und ich uns vielleicht duellieren?"

"Still, Mar, sage nicht etwas so Entsetliches! Könnte ber Hans nicht hierher kommen?"

"Nein, so etwas muß an Ort und Stelle geschlichet werden, und nur, damit du Kerners Spiel nicht verlierst —"

"Nicht so eifersüchtig, mein Alter, wo kein Grund ist, ich —"

"Du meinst boch nicht, daß ich auf den alten Schauspieler eiferssüchtig bin? Aber wenn ich fort bin, liegt er hier den ganzen Tag bei dir herum, überredet dich womöglich, mit in die Probe zu gehen, und der Skandal ist da."

"Mein himmel!" entfuhr es mir.

"O Gitta!" Damit ließ er mich allein.

Ich war im Unrecht.

Ich stürzte hinter ihm her. Die Trennung von ihm war mir bitter schwer, aber noch schlimmer das ahnungsvolle Grauen, das ich vor einem abermaligen Aufenthalt in L. hatte.

Ich mußte das natürlich überwinden. Ich that mein Möglichstes.

Er verzieh mir. Wir entschlossen uns zu reisen und fuhren noch an demselben Abend hierher. Wir wohnen im "König von Preußen". Vor zwei Stunden sind wir angekommen.

Es ist später Abend. Diese Stuben sehen mich an, als ob auch sie stillschweigend das kommende große Unheil erwarteten.

Welches?

Ich ahne es nicht, ich fühle es. Bielleicht liegt es nur in meiner Stimmung und in biefen melancholischen Herbsttagen.

Die Blätter fallen, die blauen Nebel ziehen gespensterhaft durch die Lüfte. Das sind die Arme des großen Königs der Schrecken, der sie nach seinem Opfer ausstreckt, und gefaßt steht die Natur da und sieht ihrem Sterben entgegen.

Mag hat sich seinen Bruder zu morgen früh um 10 Uhr bestellt.

21. Oktober. Als Hans sich melben ließ, ging ich fort. Ich ging zu Madonna. Sie ist krank.

Ich fand sie im Bett liegend vor. Wie sie sich freute, als sie hörte, ich wäre da! Wie sie mir die Arme entgegenbreitete und wie froh ich nun plöglich war, daß ich mitreiste! Welch merkwürdiger Zufall!

Sie hat einen Lungenkatarrh, glaube ich, Fieber und Huften. Und sie liegt da so allein; nun will ich sie pslegen und um sie sein, wie ein Kind um seine Mutter.

"Hoffentlich ist es nicht schlimm," sagte Max zerstreut, als ich es ihm erzählte. Er ist ganz hingenommen von der Angelegenheit seines Bruders. Sie waren auch den ganzen Nachmittag beide fort und ich wieder bei Madonna.

Sinige Tage später. Madonna ist sehr krank; sie hat hohes Kieber. Außer mir und einer Pflegerin darf niemand zu ihr hinein.

Mar hat seine Geschäfte erledigt, alles ist zum Guten ausgeschlagen dank seinen Bemühungen. Er ist ganz erschöpft und spricht vom Abreisen. Daran ist für mich in diesem Augenblick nicht zu denken. Ich weiche kaum von Madonnas Bett. Sie ist außer sich über diese Krankheit, weil gerade jetzt Grillparzersche Werke ausgeführt werden sollen. Amberg hat für Tausende Herrn Barlberg aus Berlin dafür engagiert, und nun liegt sie zu Bett. Da ist niemand, der für sie einspringen könnte, denn Barlberg soll sich weigern, mit jemand anderem zu spielen. In acht Tagen kommt er, und dann kann sie unmöglich schon wieder besser sein. In ihren Phantasien sagt sie immer: "Da ist ja aber doch die Gitta, die thut es für mich; sucht sie nur! Ich weiß nicht, wo sie ist. Die Arme!"

Es kommen täglich unendlich viele Nachfragen nach ihrem Bestinden. Ich sehe viele liebe Freunde wieder.

Gestern traf ich in der Pforte, als ich zu meinem Hotel zurückgehen wollte, mit Amberg zusammen. Er begleitete mich und sprach sehr niedergedrückt über diese peinliche Berlegenheit, in die er nun geraten wäre.

"Sie ahnen überhaupt nicht, was für trübe Zeiten das Stadttheater durchgemacht hat, seit Sie von uns gegangen sind. Und wenn jetzt dieser letzte Coup mit Barlberg mißlingt, dann nuß ich niederlegen. Mit dem Hause zugleich fällt aber auch der alte Kurs zusammen, die neue Richtung der Modernen nimmt überhand. Ja, die Kunst geht ihrem Verfall entgegen. Wer tritt noch ein für die Klassiker und für das Jeal?"

"Ich, ich!" schrie es in mir.

"Kommen Sie mit hinein, Herr von Amberg," fagte ich laut.

"Wenn Sie erlauben, ja; Ihr Nat ist mir unschätzbar. Was soll ich machen? Barlberg heute abtelegraphieren ober noch weiter nach Bertreterinnen für Frau Nabenhorst suchen? Frau Elmenreich sagte mir heute ab."

"Kann Ina Raisdorf es nicht leisten?"

"Undenkbar! Wenn die neben Barlberg steht, vergeht sie vor Angst."

"Ich möchte sie boch sprechen. Sie versprach so viel."

"Ja, wenn Sie sie noch einstudieren könnten in diesen acht Tagen, bas könnte uns vielleicht retten."

Ich war entschlossen.

"Bitten Sie Fräulein Raisborf, jeden Nachmittag zwischen fünf und sieben nach der Villa Rabenhorft zu kommen. Ich bin um die Zeit immer da."

"Ich banke Ihnen. Aber lassen Sie mich spätestens in brei Tagen Ihr Urteil wissen, bann könnte man noch — "

"Gewiß, ich erwarte Ina Raisborf alfo heute schon." —

Mein Mann wartete im Restaurationszimmer auf mich. Er und Amberg begrüßten sich verbindlich und letzterer setzte sich zu uns. Wir aßen immer um diese Zeit. Das Gespräch drehte sich um Jsabellas Krankheit.

Max war voller Teilnahme, und Herr von Amberg bemühte sich, seiner tragischen Stimmung durch sehr viel Wein aufzuhelsen. Plötzlich sagte er weinerlich: "Ach, Herr Graf, ausnahmsweise könnten Sie Ihrer Frau Gemahlin das Spielen doch erlauben. Sie würden uns aus der größten Not helsen. Ich din überzeugt, die Gräsin würde es gleich thun, unter einem anderen Namen vielleicht. Nicht wahr?"

Max wurde beinahe grün im Gesicht. Er stand heftig auf und zog meine Hand burch seinen Arm.

"Die Gräfin Siweden tritt nicht auf — guten Morgen, Herr von Amberg."

Und ab marschierten wir in der Aufregung am Lift vorbei und die teppichbelegte Treppe hinan, bis wir in unserem Zimmer waren, wo ich ermattet auf einen Sessel sank.

Und bann kam es. Ich mag es nicht aufschreiben, aber ich will. Ich habe niemand auf der Welt, mit dem ich mich aussprechen kann, und mein Herz muß sich Luft machen.

Max gündete fich eine Zigarette an.

"Was dachte sich der Mensch eigentlich? Diese Leute sind wirklich zu unverschämt; es ist höchste Zeit, daß wir abreisen. Hat die Rabens horft denn gar keine Familie mehr?"

Die Zigarette wollte nicht brennen. Ritsch, ratsch wurde schon wieder Feuer angemacht. Wie erregt er war! Die Streichhölzer flogen in der Stube herum.

"Sie hat eine Schwester in Nürnberg verheiratet. Die fann nicht kommen."

"Weshalb nicht? Sie kann gewiß ebensogut abkommen wie du. Ich will überhaupt nicht, daß du dich bei dieser Pflege so angreifst — ich bitte dich, laß uns nach Hause reisen."

"Ich möchte hierbleiben, bis sie außer Gefahr ist," antwortete ich und flocht die Fransen der Tischdecke ineinander.

Drei kleine Flechten hatte ich schon fertig.

"Das fann ja noch Wochen bauern."

"Hoffentlich nicht!"

Bier Flechten.

"Das ist ja nicht wahr, Gitta; du hoffst gerade, recht lange hier zu bleiben."

Ich antwortete nicht. Ich flocht. Sehr ungeschickt und langsam, benn meine dummen Finger begannen zu zittern.

Er stand irgendwo hinter mir und rauchte.

"Siehst du," fuhr er fort, "du möchtest hier bleiben und am Ende möchtest du auch bas — was Amberg vorhin sagte!"

Sechs Flechten. Gin halbes Dutend.

Er ging zum Ofen und warf bie Zigarette hinein. Dann setzte er sich mir gegenüber an ben Tisch.

"Laß jest diese thörichte Handarbeit und antworte mir."

Ich blickte auf und sah ihn an, ihn, meinen Mann. Sein Anblick war mir fremb und schwer.

"Was willst bu wissen?" fragte ich.

"Du weißt es. Ich will wissen, ob du jetzt, nachbem wir fast zwei Jahre verheiratet sind, wirklich im stande wärest, noch wieder zu — zu — spielen, aufzutreten, wie der Kerl vorhin vorschlug?"

Die guten Geister verließen mich. Wie weiße Gespenster sah ich sie scharenweise, unaufhaltsam aus der Stube entsliehen. Sie zerrannen wie Nebel, und statt bessen war die Luft erfüllt von bösen Geistern, sie tanzten um mich herum. Ich kannte sie alle — Zorn, Rache, Wut, Mord hießen sie — wer konnte mich noch vor ihnen schüben!

"Max," sagte ich, "du weißt ja so gut wie ich, daß mein Auftreten ausgeschlossen ist; wozu qualst du mich mit solchen Fragen!"

"Ich fragte nur, ob du es möchteft, und das, scheint mir, habe ich ein Recht zu wissen."

Gine Baufe entstand.

"Ja," sagte ich.

"So!" antwortete er.

Dann ging er im Zimmer umher, nein, er rannte hin und her, und bann ftand er neben mir und pacte meine Hand.

"Also wirklich, du möchtest wirklich wieder auf die Bretter! Meine Ansicht, mein Name, alles ist dir gleich, du willst wieder auftreten!"

Er würgte die Worte geradezu hervor.

"Nein. Ich sage ja nur, daß ich möchte, nicht daß ich will."

"Sieh mich an! Du wirst es thun!"

"Das hängt von dir ab."

"Gitta, willft bu mich höhnen?"

Ich sprang auf.

"Ich will, daß du meine Hand losläßt — so, und nun will ich, daß diese — unnötige Scene vorbei ist. Laß mich — hinaus —"

Er starrte mich an mit seinen glutvollen Augen.

"Laß mich vorbei!" wiederholte ich, ruhiger werdend.

"Wo willst du hin?"

"Isabella erwartet mich."

"So! Wenn du die alte Jsabella mehr liebst als mich, so —"
"Laß doch jest die Liebe aus dem Spiel! Ich habe dem Professor gesagt, ich könnte um drei da sein, und ich will mein Wort
halten. Zum Abendessen din ich wieder hier."

Er riß die Thür auf.

"Bitte, geh! Ich hindere dich nicht mehr," sagte er mit eisiger Höflichkeit.

Mir wurde ganz kalt und so leer innerlich. Ich stand wie gelähmt. "War, bist du das?" fragte ich matt.

"Ja, ich bin's, Gitta, bein Mann, und ich bitte bich — bleibe." Wo lag das Recht und wo das Unrecht? Da die sterbende Madonna, gegen die ich Kindespflichten hatte, und die ruhiger wurde, sobald ich meine Hand auf ihre heißen Finger legte — hier mein Mann, mein Herr, der mir gebot, zu bleiben um einer Laune willen! Ich kann und kann es nicht anders bezeichnen. Ob sie aus Gifersucht entsprang oder aus Liebe — es war und blieb eine tyrannische Laune.

"Der Professor hat gesagt, daß heute oder morgen eine Krise eintreten wird. Willst du mir erlauben, nur noch so lange hier zu bleiben? Ich bitte dich darum. Dann wollen wir nach Hause reisen."

"Gut," sagte er, "das werben wir dann ja sehen. Geh nur zu ihr, ich kann bich boch nicht halten."

Ich schwieg. Sollte ich nun noch wieder das Gegenteil beteuern? "Danke, Max," sagte ich leise und ging fort.

Die frische Luft that mir gut. Der Sturm fegte die gelben Blätter über die Straße; sie fausten wehrlos davon.

Wie mir zu Mute war!

So alt bin ich und so gebrochen. Was will das Leben noch von mir? Wozu bin ich noch da? Doch nur, um alle unglücklich zu machen!

D, wenn der Sturm mich mitnähme auf seinen großen Flügeln, weit, weit — und fort von dieser vergifteten Erde, wo das Leben nur aus Sünde und Jrrtum besteht und alles gebunden und gefesselt ist! Ketten, Ketten überall! Mir war's, als hörte ich sie bei jedem Schritt hinter mir drein rasseln und klirren.

"Der herr Professor ist schon seit einer halben Stunde ba, es ist fehr schlimm," empfing mich Madonnas Mädchen.

Ja, es war schlimm. Sie wird sterben, und natürlich, Max wird sich freuen. Ja, natürlich!

Leise, leise betrat ich das Krankenzimmer. Jedes Krankenzimmer ist geheiligt durch die Gegenwart Gottes, der uns dort so nahe ist; es ist, als sähen wir seine Hand, die sich nach der ringenden Seele ausstreckt. "Komm, ich ruse dich, du bist mein!" Wann wird Erkommen und meine Seele lösen?

Madonna lag in hitigen Fieberphantasien. Ich nahm meinen

Plat ein, und wir hatten schwere, angstvolle Stunden. Wir konnten sie kaum ruhig in ihrem Bett halten.

Einmal fclug sie die Augen auf und erkannte mich.

"Gitta, Gitta!" stöhnte fie angstvoll.

Ich beugte mich bicht über sie.

"Es wird schon besser, Madonna. Du mußt nur ganz ruhig sein und jetzt dies schlucken. Willst du? Thue es mir zuliebe."

Sie sah mich an wie ein Kind. Dann nahm sie die Medizin. Die letten Male hatte sie dem Professor den Löffel mit dem Inhalt aus der Hand geschlagen. Er warf mir einen dankbaren Blick zu, und wir saßen und warteten wieder.

Sie wurde ruhiger.

Sie schien zu schlafen.

Es war sehr still im Zimmer. Nur ihre tiefen, pfeifenden Atem= züge waren zu hören — aber sie schlief.

Das war der erste Hoffnungsstrahl. Ich saß und hielt ihre Hand. Die alte Sarah kam auf den Zehenspigen hereingeschlichen.

"Fräulein Raisdorf ist da," flüsterte sie mir zu.

"Wer ift bas?" gab ich ebenso zurück.

"Die Schauspielerin."

Ach — die hatte ich ganz vergessen.

"Muß warten, Sarah."

Der Professor sah mich an.

"Sie können jett ruhig einen Augenblick pausieren, es wird Ihnen ganz gut thun. Ich kann noch eine kleine Stunde bei unserer Freundin hier bleiben. Sie schläft jett ganz sest, und ich rufe Sie, sobald Sie nötig sind. Schöpfen Sie nur Luft und lenken Sie Ihre Gebanken ab —"

Ich schüttelte mit dem Kopf und blieb sigen. Dann aber siel mir ein, daß ja Jnas ganze Zukunft von ihrem Auftreten abhinge, und so schlich ich mich leise hinaus. Ina Raisdorf stürzte mir entgegen.

"D — Fräulein von Woxleben," fagte sie in ihrer Aufregung, "glauben Sie wirklich, baß ich es kann?"

"Bst, nicht so laut!"

Ich nahm ihre Hand und ging mit ihr in die Efstube hinunter. "Ich glaube, daß Sie es können, wenn Sie es sich ernstlich vor-

"Ich glaube, daß Sie es können, wenn Sie es sich ernstlich vornehmen. Wir wollen einmal Ihre Rolle studieren. Haben Sie alles
mit? Gut. So, nun konzentrieren Sie sich absolut auf den Gedanken, daß Sie diese unglückliche, verlassene Sappho sind, die um ihr Lebensglück kämpft wie eine Verzweiselte. Nun fangen Sie nur an." Sie sprach schön, wirklich gut. Die große Aufregung verlieh ihrem Spiel mehr Natürlichkeit. Sie ließ sich liebenswürdig unter-brechen und befolgte meine Ratschläge genau.

"Nicht so viel Pathos, nicht so viel Manier! So, das ist besser. Das Einfache ergreift am tiefsten. Und dann schminken Sie sich nicht so fürchterlich. Das soll wirken, aber jeden ernsthaften Zuschauer ekelt es an. Und nun weiter."

Wir kamen gut vorwärts. Mein Interesse für sie und diese Sache wuchs von Minute zu Minute.

Dben war alles still.

Die Hausthur ging. Gleich barauf klopfte es bei uns an.

Tom Boigt trat herein. Er ftrahlte, als er mich fah.

"O, Fräulein Ina," sagte er liebenswürdig, "nun wird's aber werden, was?"

Inas Augen glänzten.

"Wie geht's Frau Nabenhorst?" fragte Loigt. "Besser? Gott sei Dank. Ja, bas sind tolle Zustände hier. Uebrigens, Fräulein Naisdorf, ich kam, um Sie abzuholen. Ich war bei Ihrer Mutter und —"

"D Gott! Ist etwas geschehen?"

"Nichts Schlimmes, bewahre! Sie hat sich die Hand verstaucht und wäre froh, wenn Sie bald kommen könnten. Das ist alles."

"D," jammerte Ina, "meine arme Mutter! Run ist sie arbeits= unfähig, und in dieser Aufregung kann ich nicht spielen — wir sind ruiniert."

Ich faßte sie bei den Schultern. Wie diese Menschen doch immer sind! "Ina, fassen Sie sich! Jetzt gerade müssen Sie spielen, arbeiten bis aufs Blut. Und wenn Ihre Mutter krank und elend daliegt, dann gehen Sie gerade mit doppeltem Sifer in den Kampf und machen Ihre Sache brillant. Denken Sie an den Erfolg, an die Gehaltserhöhung nach dem Sieg, und daß Sie Ihrer Mutter dadurch ein sorgenfreies Alter verschaffen. Es ging eben so gut; sagen Sie dies gleich noch einmal!"

Ina begann.

Voigt hatte sich an den Tisch gesetzt.

Jest fiel er in der Rolle des "Phaon" ein. Ich las für die anderen, und es gelang mir, Ina wieder fest zu machen.

Wieder ging die Hausthür.

Diesmal kam Sarah herein und wandte sich birekt an mich.

"Der Herr Graf ist bagewesen, um Frau Gräfin abzuholen. Ich sagte, die Herrschaften wären noch beim Proben, und er sagte, er wollte nicht stören, und ging wieder weg."

Ich verlor einen Augenblick die Fassung.

"Danke, Sarah," sagte ich. "Mein Mann wird gebacht haben, bie Probe wäre schon zu Ende."

"Ja, sie muß auch zu Ende sein," fiel Ina ängstlich ein. "Meine Mutter —"

"Ich werbe Sie nach Haus bringen, Fräulein Ina. Ich empfehle mich Ihnen, Frau Gräfin!"

"Adieu, Herr Boigt," sagte ich mechanisch.

Ina füßte mir stürmisch die Hände und sagte allerlei von ewigem Dank, und sie käme morgen um bieselbe Zeit wieder.

"Um biefelbe Zeit," nickte ich mit einer Miene, die freundlich sein sollte. Dann war ich allein. Ich ging zu Madonna.

Sie schlief.

Der Professor ging fort. Um sieben Uhr trat die Nachtwache an, Frau Dudeling, mit weißer Schürze, weißer Haube und wichtigem Gesicht. Sie suhr auf Filzsohlen unhörbar im Zimmer herum und ordnete und wischte und huschte hin und her wie ein Wiesel.

Ich küßte leise Madonnas Hand und dann machte ich mich auf, um nach Hause zu gehen.

Wie kalt es war! Mich fror so, daß meine Glieder flogen. Der Weg war recht weit dis zum "König von Preußen". Aber dann stand ich plöglich vor dem großen, mit grünen Pflanzen geschmückten Entree. Sin Geruch von Essen kam mir entgegen. Der Portier fragte nach Befehlen, die Kellner dienerten, und ich schritt die Treppe hinauf. Sin Kellner huschte voran, seine Frackschöße flogen wie zwei Krähen vor mir her. War es nur eine Treppe? Ja, eine Treppe.

Und da die Thür Nr. 10.

Mit tiefer Berbeugung ließ der Herr Oberkellner mich eintreten. Mein Mann war nicht da.

Aber kaum stand ich am Fenster und sah auf die menschengefüllte Straße hinunter, ba kam er herein.

Er fagte gar nichts.

Ich wandte mich um.

Er hatte eine Schreibmappe vor sich auf ben Tisch gelegt und setze sich nun hin, um zu schreiben.

Gerade vor meinen sechs kleinen Flechten von vorhin.

Ich war so unglücklich, so unsagbar traurig. Wie es kam, weiß ich nicht, aber ich kniete neben ihn und umschlang ihn mit meinen Armen.

"May, May!"

Er machte meine Arme los.

"Laß die Komödie," sagte er, "du bist und bleibst eben Schausspielerin burch und burch."

Ich fuhr in die Höhe, als hätte man mich mit einer Peitsche ins Gesicht geschlagen.

"Schweig!" schrie ich.

Er erhob sich auch.

"Ich nenne das vorzügliches Schauspiel," antwortete er eisig, "daß man seinem Manne einbildet, man könnte nicht mit ihm reisen, weil man eine Sterbende pslegen muß, und dann besteht diese Pslege darin, daß man sich im Sterbehause ein Rendezvous mit anderen Schauspielern giebt und sich nicht schämt, Theater zu spielen, wo der Tod über dem Hause liegt. Und ich habe dir geglaubt!"

"Max, du haft recht, mir zu mißtrauen, aber laß dir erzählen —"
"Ich will nichts wissen. Diese eine Erfahrung genügt voll=
kommen."

"D, du wirst, du mußt mich hören! Ich habe nichts Unrechtes gethan, ich —"

"Nicht unrecht," schrie er nun auch, "nicht unrecht, seinen Mann zu hintergehen, zu betrügen?"

"Bor auf, bas ift zu viel!"

"Jawohl, zu viel, du bringst mich auch zur Berzweiflung! War bie Probe vielleicht zufällig?"

"Zufällig? Ich hatte Ina erlaubt —"

"Siehst du, abgemachte Sache! Warum sagst du denn, du geheft zur Pslege, wenn du spielen willst? Du willst wohl auch auftreten für Jsabella — ich durchschaue euch alle! Spiel meinetwegen, spiel! Wenn deine ganze Heirat Schauspiel war, so kannst du ja auch Schauspielerin bleiben."

Eine minutenlange, totenähnliche Stille entstand.

Dann trat ich vor ihn bin, mit geballten Sanben, glaube ich.

"Das will ich auch," ftieß ich zwischen ben Zähnen hervor. Dann ging ich in unser Schlafzimmer nebenan und verriegelte die Thur.

Das war alles vor acht Tagen. Ober ist es länger her? Ich weiß es nicht. Es könnten ebensogut Jahre sein wie Tage. Ich habe Der Türmer. 1900/1901. III, 11. bie Zeitrechnung verloren. Ich will mich besinnen und es alles aufschreiben. Das ist meine letzte Rettung, sonst verliere ich den Berstand.

May ift fort!

Er wird wiederkommen. Gewiß, er muß ja wiederkommen.

Nach unserer Scene damals ift er fortgegangen. Meine Thür war ja auch zugeschlossen.

Am anderen Morgen frühstückte ich allein. Dann wartete ich.

Er wird wohl gleich kommen, bachte ich immer. Wir haben uns nun beibe beruhigt nach ber furchtbaren Scene gestern, und wir muffen nun noch einmal in Ruhe sprechen.

Ach Gott, konnte das noch helfen? Ich wagte nicht, barüber nachzudenken, aber ich hatte ihm boch noch so viel zu sagen.

War es wirklich aus zwischen und? Lorbei für immer?

War ich nicht seine Frau?

Ja, und er follte und konnte mich boch nicht im Stiche laffen.

Ich wollte mich bemütigen. Alles wollte ich ihm abbitten, wenn er nur bald käme. Ich getraute mich nicht, zu Madonna zu gehen. Er hätte ja währendbessen kommen können. Wo er wohl hingegangen war?

Den Portier mochte ich auch nicht fragen.

Es war Mittagszeit. Da kam ein rasches Klopfen an meiner Thür. "Herein!" bat ich.

Der Kellner präsentierte mir einen Brief auf einem Tablette.

"Danke, es ift gut." —

Ich war wieder allein.

Nicht ganz allein, benn in ber Hand da hielt ich bas weiße, vierseckige, leichte Ding, bas ein Brief von meinem Mann war. — Wenn man so ein Stückhen beschriebenes Papier in der Hand hält — unseröffnet bedeutet es gar nichts, aber einmal erbrochen und gelesen kann es ein ganzes Leben vernichten oder retten. Ich war so angegriffen von dem langen Morgen, von dem Kummer, dem Wachen und Warten, daß ich mich setzen mußte. Sin Schleier legte sich vor meine Augen. Endlich erholte ich mich so weit, daß ich den Brief öffnete.

Che ich las, sah ich mit einem Blick, daß es nur zwei Zeilen waren.

"Ich reise um 4,50 nach Freiburg zurück. Entscheibe dich bis bahin, ob du mit mir kommen willst oder ob alles aus ist zwischen uns. Ich komme um 3 Uhr ins Hotel zurück. M. S."

Das war alles.

3ch fämpfte einen langen, furchtbaren Rampf. Gut fonnte es

boch nicht wieder zwischen uns werden. Bielleicht eine Zeitlang. Und bann fing bas Elend wieder an.

War es nicht tapferer, offener, wenn ich jest schrieb: "Es ist aus zwischen uns, ich bleibe hier"? Ober versteckte sich dahinter nur meine Selbstsucht, mein aufs tiefste beleidigtes Ich, das nun mehr denn je nach Freiheit und großen Thaten dürstete? Wo war der gerade Weg?

Wenn Madonna außer Gefahr war, so war meine Pflicht bei ihm. Solange er mich nicht ließ, mußte ich ihm folgen in Not und Glück, in Schmach und Gram bis in den Tod.

So sei es benn!

Das war mein letzter Beschluß. Die Stunden vergingen. Sin Bote, den ich zu Jsabella geschickt, kam und kam nicht zurück. — Ich saß und sann. Er, er, der mich herausgerissen hatte aus meiner Sphäre, er wagte es, mir jetzt die Freiheit anzubieten! Er knüpfte unser Lebensentscheidung an eine elende Bedingung!

Kein Beruf, keine Not zwang ihn nach Freiburg zurück. Und hier saß ich, und der Glutstrom tobte, stürzte durch meine Adern; das so mühsam eingedämmte Feuer schoß und züngelte an allen Ecen und Enden hervor, und ich wollte wieder den schweren Stein darauf legen und sagen: Halt, nicht weiter! Was vermochte mich dazu? Nur die Pflicht? Nein, da war in mir noch eine andere Fessel, ein großes Nätsel. Die Liebe zu meinem Mann.

Ich saß und hielt seinen Brief in der Hand. Unten fuhr ein Wagen vor.

Kam er?

Nein. Aber wieder ein rasches, dringendes Klopfen. Und wieder erschien ber Kellner mit einem Brief. Ich riß ihn auf.

"Plöglicher Nückfall. Blutsturz. Ende nahe bevorstehend. Sie verlangt nach Ihnen. Kommen Sie sofort. Hallerdinger."

Madonna starb.

Ich sah nach der Uhr. Halb drei.

Ich mußte bin.

Max war ja boch ein vernünftiger Mensch. Im Angesicht bes Todes wurden unsere Zwistigkeiten zu nichts.

Ich konnte nicht auf ihn warten. Stehenden Fußes schrieb ich auf einen Zettel:

"Jsabella sterbend. Kann über meine Abreise nichts entscheiben. G." Dann stürzte ich hinunter, bestieg eine Droschke und fuhr ab. Sie lebte noch, als ich kam. In kurzen, leisen Stößen ging ihr Atem. "Es kann noch einige Stunden dauern," sagte mir ber Professor. Sie war ohne Besinnung.

So saßen wir uns wieder an ihrem Bette gegenüber. "Kommt es nun?" dachte ich immer. "Nun?"

Um halb fünf schieste ich einen Gruß an Max und beschrieb ihm ben Zustand. Aber ich war so elend, ich konnte kaum die richtigen Worte sinden. Ich ging wieder zu Madonna und kniete an ihrem Bette. Mit weißem Gesicht, ganz undeweglich lag sie da. Um sieden war es noch ebenso und um acht. Und dann fand ich mich plötzlich im anderen Zimmer auf der Erde liegend wieder, und Prosessor Hallers dinger kniete neben mir und sagte:

"Das geht nicht an, Sie sind ja selbst krank. Wollen Sie hier zu Bette gehen oder nach Hause fahren? Ich glaube jet bestimmt, daß sie die Nacht in diesem Zustand überleben wird. Sie können ihr jetzt gar nichts helsen. Ich schieße Ihnen einen Wagen, wenn es hier anders wird. Ich bleibe die Nacht hier."

"Wenn sie ftirbt --"

"Der Puls ist fräftiger und tiefste Ruhe die einzige Rettung. Fahren Sie nur erst einmal auf ein paar Stunden nach Hause, liebes Kind. Aufbleiben können Sie doch nicht."

Ich war so schwach; ich folgte willenlos. Selbst ber Gebanke an das Wiedersehen mit Max rüttelte mich nicht auf.

"Nur schlafen, schlafen," dachte ich.

Es fam anders.

Da stand ich mit der Hand am Treppengeländer und vor mir ber Portier. Er hielt einen Brief in der Hand.

Ich sah an der unsicher geschriebenen Adresse, daß es mein Gruß an Max war, den ich um halb fünf bei Jabella geschrieben hatte.

"Der Herr Graf ist mit dem Zuge 4 Uhr 50 abgereist, Frau Gräfin. Wir wußten nicht, wohin wir diesen Brief nachschicken sollten."

"Abgereift!" wiederholte ich wie im Traum.

"Jawohl. Der Herr Graf kam um drei Uhr und fuhr etwas nach vier zur Bahn. Frau Gräfin bleiben wohl hier wegen der Frau Rabenhorst. Geht es sehr schlecht?"

"Sie liegt im Sterben — halten Sie mich — bie Pflege —"
"Ach, Frau Gräfin sind ja auch ganz krank. Wenn bas ber

Herr Graf gewußt hätte! Befehlen Frau Gräfin, daß wir eine Depesche besorgen?" So redend, führte er mich hinauf.

"Lassen Sie nur; Sie sind sehr freundlich. Mein Mann mußte

nach Hause. Ich benke, in einigen Tagen bin ich auch so weit, daß ich — banke für alles. Gute Nacht, Reiners."

Ich ließ mich auf einen Stuhl fallen.

Abgereist!

"Abgereist!" Wie eine Blöbsinnige konnte ich nur dies eine Wort benken und sprechen. Ich stand auf, kroch ins Schlafzimmer und siel aufs Bett, als hätte jemand mich bahin geworfen.

Ich lag in dumpfer Betäubung, unfähig, mich zu rühren, uns fähig zu denken, vollständig gebrochen.

Wie lange ich so lag, weiß ich nicht. Ich muß wohl einges schlafen sein; benn plöglich wachte ich mit einem Angstschrei auf.

Es war dunkel. Haftig zündete ich ein Licht an und sah mich verwirrt um. Warum war ich allein?

"Der Herr Graf ist mit dem Zug 4 Uhr 50 abgereift."

Ich fuhr kerzengerade in die Höhe, ich schlug die Hände vor das Gesicht, ich stöhnte laut, ich glaube, ich raufte mir die Haare, und dann sing ich an, hin und her zu gehen. Ich konnte keine Sekunde mehr still siken, hin und her, von einer Stube in die andere, wieder zurück aufs Bett und wieder aufgesprungen und herumgerannt. Abzereist! Ich hatte die Bedingung nicht erfüllt, und so war er abgereist, und so war alles aus zwischen uns. An Jsabellas Sterben hatte er nicht geglaubt. Es war alles, alles aus.

Bei dem Stuhl am Fenster siel ich hin und schluchzte und wimmerte. Endlich legte sich der Sturm und dann kam die Ruhe. Wie die große Ruhe des Todes. Der graue Morgenschein brach durchs Fenster. Ich hüllte mich in mein Plaid, denn mich fror.

Ich setzte mich aus Fenster, ganz still und ruhig, und sah die Sonne aufgehen über der großen Stadt. Sie scheint über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte; für mich ist sie erloschen. Ich saß und wollte überlegen, aber wie im Wirbeltanz durchkreuzten die Gedanken meinen Kopf. Da, wo ich saß, schlief ich ein. Als ich aufswachte, war die Sonne ganz aufgegangen, die goldene Sonne.

Im Laufe bes Tages pactte ich meine Sachen und siedelte in Jabellas Haus über.

Seit vielen Tagen schwebt sie zwischen Leben und Tob. Max ist nicht wiedergekommen.

(Schluß folgt.)





# Einiges von John Ruskin.\*)

Einen Sbelmann an Geist und Herz wie diesen John Ruskin brauchten wir im neuen Jahrhundert auch in Deutschland. Und wenn mich nicht alles trügt, so wird dieser Geist eines stolzen Idealismus, einer veredelten und verinnerlichten Persönlichkeit, in der sich Sthit und Aesthetik so harmonisch gegensseitig durchdringen, auch bei uns nunmehr Gemeinden finden und weiter und weiter Wellen schlagen, dis der Bolks- und Zeitgeist entsched beeinschust ist.

Für eine Beitschrift, wie fie fich in unferem "Türmer" mitten in den gerflatternden Zeitgeift stellt, ausgebend von Kräften bes Gemilts, ware ein Mann wie Auskin im ganzen ein geradezu vorbildlicher "Mitarbeiter". Ich will natürlich nicht fagen, daß wir alle in jeder Einzelmeinung jederzeit mit ihm übereinstimmen würden, durchaus nicht. Aber barauf tommt es im Menfchen= und Geiftesleben mit feinen buntartigen Beräftelungen auch gar nicht an. Das Befentliche liegt immer jenseits des eigentlich Bägbaren; das Wesentliche bei einem Ginfluß auf ben Zeitgeift find junachft die Imponderabilien, find die Mächte des Gemütes und des Willens, find die Glaubens= und Ueberzeugungs-Gluten, die fich wie beeinfluffende Strahlen auf die Mitmenschheit richten, ihre Sicherheit erschüttern und sie in die Sehweise des Sprechenden hincingwingen. Es ist wie ein Fluidum, bas von einer ungewöhnlichen Berfonlichfeit ausströmt, wie eine Glektrigität, von der wir umknistert werden. Man hebt 3. B. bei Goethes Berfonlichkeit so gern hervor, wie vieles in feiner Lyrif und überhaupt im Erdenwallen diefes Lebenskünstlers "zwischen ben Zeilen" liegt und unausgesprochen, ja unaussprechbar in uns fortschwingt. Gbendies gilt von jedem wahrhaft geistesmächtigen und wahr= haft fprachmächtigen Cbelmenschen. Und so einer ift ber englische Schriftsteller und nationale Erzieher John Muskin.

Es find schon vor einigen Jahren bei Gd. Heit in Straßburg verschiedene Bändechen Rustin in Auswahl und Aphorismen erschienen; ebendort hat jett Sam. Saenger eine Biographie Auskins veröffentlicht. (Auch der "Türmer" hat s. 3. im II. Jahrg., Bd. I, S. 526, auf Ruskin hingewiesen.) Aber eine eigentliche Gesamtilbersetzung der Hauptwerke beginnt jett erst bei Eng. Diederichs zu ers



<sup>\*)</sup> John Rustin, Ausgewählte Berke, in vollständiger Uebersetzung. Band I: Die sieben Leuchter der Baukunft. Aus dem Englischen von Wilhelm Schölermann. 6 Mt., geb. 7 Mt. — Band II: Sesam und Listen. Aus dem Englischen von Hedrig Jahn. 3 Mt., geb. 4 Mt. — Band III: Der Kranz von Olivenzweigen. Aus dem Englischen von Anna Henschte. 3 Mt., geb. 4 Mt. Berlag von Eugen Diederichs, Leipzig, 1901.

scheinen. Bon den drei bisher vorliegenden Banden soll zunächst auf den mittleren hingewiesen werden, weil gerade dieser Band für den Grund-Afford in Ruskin mannigsach bezeichnend ist.

Inwiesern bezeichnend? Der Nationalökonom, der Kunst-Schriftsteller, Befürworter des Präraffaelismus und der Gotik u. s. w. kommt hier in eigentlichen Einzelheiten und fachmännisch nur wenig zu Borte. Und insofern genügt
ein solch einzelner Band nicht ganz zur Kenntis einer so breit angelegten und
doch so leicht auf eine Formel zu bringenden Persönlichkeit. Aber was hier stark
und schön zu Tage tritt, das ist Auskins warm erfastes und mit eindringlicher Kraft gepredigtes Ideal wahrer Bildung. Darin ist er eine Fortsehung
des etwas herben, aber wuchtigeren Idealisten und philosophischen Historikers
Carlyle und des freudigen Amerikaners Emerson.

Es find brei lebendige Bortrage, ziemlich umftanblich eingeleitet von einem langen Borwort. Die Borträge versah Ruskin mit feinen poetischen, verschleiernben Etifetten (wie ichon ber gange Buchtitel). "Bon ben Schathäufern bes Königs" handelt der erfte. Schathäufer aber nennt er - gute Bucher von mahrem, erzieherischem Wert. Ausgehend von der allgemeinen Sucht und Sorge unserer Beit, möglichst rafch "vorwärts zu kommen im Leben", in möglichst hohe und gute Gesellschaft emporzudringen, burchgeistigt Ruskin diese Frage und legt bar, was benn eigentlich bas mahre Bormartstommen, was bie mahre gute Gefellfchaft fei. Gute Bücher - und zwar gute für alle Zeiten, nicht die Maffe heutiger Journalisten- und Plauderbucher für eine flüchtige Stunde — sie find rechte Lehrer jum Borwartstommen: fie find wie eine Gefellichaft bon Ronigen und Königinnen, find eine reine Gefellschaft bornehmer Toten, find eine weltengroße Gefellschaft ber wahrhaft Auserwählten und Mächtigen biefer Erbe. Ruskin erteilt nun allgemein Ratichlage, wie man lefen, wie man burch Lefen geiftig wachfen foll; die Stelle freilich aus Milton, die er babei beutet und tommentiert, läßt uns Deutsche ziemlich falt, liegt uns wenigftens fern. Balb aber eilt fein Bortrag wieber in schönfte menichliche Barme hinein und fteigt zu voller Bobe empor, indem er nun von der so notwendigen Entwicklung unferes Gefühlslebens, im Gegenfat zum Gehirnleben, fpricht und babei bies allmenschliche Thema mit germanischem Individualismus und englischer Färbung schwungvoll behandelt. "Die Feinheit und Fulle des Gefühls geht über ben Berftand hinaus" — "wir rufen jener großen Bersammlung ber Toten nicht nur, um von ihnen zu erfahren, was wahr ift, fondern hauptfächlich, um mit ihnen zu empfinden, was recht ift" - - Solches Empfinden will aber erft erreicht fein "burch geschulte und geprüfte Singebung", die durchaus nicht fo mühelos ift. Und nun fpricht Ruskin über Aleinlichfeit, Selbstfucht, Unrechtmäßigkeit eines unrichtig geleiteten Gefühls und benüt bie Gelegenheit, seinen Englandern (bloß ben Englandern?) einige Worte voll Bucht und Weh ins Gewissen zu rufen. "Gine große Nation verschwendet beispielsweise nicht ihren ganzen nationalen Geist daran, monatelang bie Zeugenaussagen wegen eines einzigen Mordes, den ein einzelner Schurke begangen hat, abzuwägen, und sieht jahrelang zu, wie ihre eigenen Kinder sich gegenseitig zu Tausenden oder Zehntausenden täglich umbringen, und denkt dabei nur, welchen Ginfluß es auf ben Baumwollenpreis hervorbringen wirb. Ebenfowenig schickt eine große Nation ihre armen kleinen Jungen ins Gefängnis, weil fie Ballnuffe gestohlen haben, und erlaubt ihren Bankrottmachern Sunderte und Tansende mit einer höflichen Berbeugung zu stehlen . . . und läßt große Länsdereien von Menschen ankaufen, die sich dadurch Geld erworben haben, daß sie mit bewaffneten Schiffen in den chinesischen Gewässern umherfuhren und mit gesladenen Kanonen Opium verkauften, wobei sie zum Besten der fremden Nation die gewöhnliche Räuberaufforderung "Euer Geld oder Euer Leben" umwandelten in "Guer Geld und Guer Leben" u. s. w.

Ja, ber Redner unterbricht fich einmal bei diesem zornigen Rapitel und meint: "Meine Freunde, ich weiß eigentlich nicht, warum irgend jemand bei uns von Büchern zu reden braucht. Wir bedürfen einer schärferen Zucht als der des Lesens . . . Kein Bolk ist im stande, zu lesen, wenn sein Geist sich in solchem Buftande befindet. Es ift, streng genommen, in diesem Augenblick einfach un= möglich für das englische Bublikum, ein gedankenvolles Werk zu verstehen, fo unfähig des Denkens ist es in seinem wahnsinnigen Geiz geworden . . . Reine Nation fann Beftand haben, die fich zu einem gelberwerbenden Bobel gemacht hat . . . . Bas machen wir uns als Nation aus Büchern? Wieviel glauben Sie wohl, daß wir alle zusammen auf unsere öffentlichen ober Privatbibliotheten verwenden, im Bergleich zu bem, was wir für unfere Pferde ausgeben? . . . Wir nennen uns eine reiche Nation und find schmutig und thöricht genug, unsere Bücher aus Leihbibliotheken zu entnehmen" . . . Und immer mehr wächst Ruskins Vortrag zu einer Bufpredigt an wiber die ganze "falfche Thatigkeit des Gelbmachens", in der ja die manchesterliche Insel, auf der sich so wie so der Egoismus politifd und menfchlich entfalten konnte, wohl am meiften von unferem wahrlich nicht an überflüffigem Idealismus leidenden Europa befangen ift. Sier ift Rustin prächtig in feinem Element; bleibt aber immer Englander. Und man wünschte wohl zu ben Auspielungen eine gelegentliche Anmerkung. Und bann erft geht er bazu über, positiv barzulegen, was er unter wahrer Bilbung, wahrem "Vorwärtskommen im Leben" versteht; nämlich: "Großen Herzens und großen Geistes großherzig - dies zu sein bedeutet in ber That, groß im Leben bazustehen; und bies in zunehmender Beife zu werben, ift in ber That ein Borwartstommen im Leben". - im Leben felbft und nicht in feinen Mengerlichkeiten! Er will, alles in allem, "mehr perfönliche Scele". Darin liegt der Kernpunkt alles deffen, was man als John Rusfins Lebenswerk bezeichnen könnte. Hab' ich nicht recht, wenn ich einen deutschen Ruskin als den besten Mitarbeiter unseres "Türmers" im voraus begrüße?

Der zweite Bortrag wird den neu zu Auskin tretenden Leser noch mehr ausprechen — immer abgesehen von der englischen Färdung. Er handelt "von den Gärten der Königin"; er ist das mildere Seitenstück zur männlich-rauhen ersten Rede und plandert von der wahren Erziehung der Frau, vom Frauentum und seinen herrlichen Pflichten überhaupt. Und wenn wir wieder von einigen Stellen absehen (z. B. daß Shakespeare nur Heldinnen, keine Helden gestaltet habe, eine anzweiseldare, jedenfalls schief formulierte Behauptung, denn die tiesere Art des Shakespeareschen Schauens sühlt der Pathetiker Auskin unseres Erachtens nicht genügend nach; überhaupt: auch Carlyle und Emerson haben just nicht das Tiesste über Shakespeare geschrieben!) — wenn wir, sag ich, von diesen und anderen subjektiven oder englischen Stellen absehen: wie warm, wie ritterlich, wie voruehm schaut Auskin in das Edse und Köstliche, das uns Menschen in schön entwickelter Frauenart geschenkt ist! Auskin ist ein ausdrücklicher Feind

areller Emanzipation, wie fie ja jest zu fehr gang und gabe ift, aber wie viel tiefer faßt er bie Aufgaben der Madden-Erziehung, die ftille königliche Macht eines reinen Frauengemuts. ben Ginfluß einer mahren Berrin des Saufes! Sier wird Austin geradezu Dichter. "Bohin ein cchtes Beib auch fommen mag, wird dies Beim fie immer umgeben. Sie mag nur die Sterne über ihrem Saupte haben, und der Blühwurm im taufeuchten Grafe mag die einzige Leuchte ihrer Füße fein: bennoch ift Beim, wo fie fich immer befindet. Und für eine eble Frau behnt es sich weit um fie herum aus, schöner als wenn es mit Cedernholz getäfelt ober mit Scharlach ausgemalt ware, und es läßt fein milbes Licht weit hinausleuchten für die, welche fonst heimatlos wären." Ruskin spricht von der großen Mission, die gerade beute die Gemütsfraft der Frau, der echten, behren Frau ausüben könnte. "Die Macht zu heilen, zu erlösen, zu leiten und zu behüten" — ja, bas ift wahre, innige, milb-starke Macht ber Frau. "Königinnen mußt ihr fein, mußt in bielen Bergen thronen, Roniginnen für Geliebten, Gatten und Sohne. Rouiginnen bon geheimnisvoller Macht für die übrige Belt, bie fich beugt und immer beugen wird vor der Myrthenkrone und dem unbefleckten Zauber ber Beiblichkeit." Möchte boch folche Achtung bor ber Frau, folde Stellung ber Frau wiederkehren! Aber ach: auch unfere Frauenwelt hat beute nicht die nötige Strahlenkraft einer reich entwickelten Elektrizität bes Innenlebens, auch fie burchbrechen und bezwingen nicht die Aetherschwingungen unferes vernüchternden Zeitgeiftes! Auch bie Frauen leiben unter Zersetung und Bernnichterung, ja, treten teilweise gerade hinein in Bettbewerb mit den haftenden Männern und bernichten fo felber ihre beste Gigenart und Gigenkraft: die Rrafte milb-innigen Gemütes!

Ich sehe, daß ich zu breit geworden bin. Ich beschränke mich also barauf, ben Titel des britten Bortrags, "Bon den Ratfeln des Lebens", nur gu erwähnen, und gehe mit ein paar Worten auf ben britten Band ein. Gigentlich ift diefer Band mit feinen vier Bortragen - (der "Grieg" und "Englands Bufunft" bieten weniger, enthalten aber wieder prächtige Schlaglichter) - ber verhältnismäßig fnappefte und am leichteften verftändliche; und ich möchte bem Rustin-Neuling wohl empfehlen, mit diesem Buche den Anfang zu machen. Befonders das heut so zeitgemäße Rapitel "Arbeit" (es fehlt übrigens die Rotiz, wann ber Bortrag gehalten murbe) wird viele Lefer überrafchen und ansprechen. Die Art, wie der Redner zwischen falfcher und wahrer Arbeit unterscheibet, wie er bem "englischen Sport bes Gelbmachens", bem "englischen Spiel mit Rechen: pfennigen" ju Leibe geht, wie er über bas "Herrenfpiel ber Jagb" und über bas "Damenspiel der Toilette" als über falsche, unnützliche, schädliche Arbeit spricht, bas alles ift fo wirkfam und oft in fo anschaulichen Bilbern und packenben Antithefen vorgetragen, daß es flingt, als ware es zu uns allen gefprochen. Auch ift Mustin hier — und icon in der Borrede — weniger weitschweifig. Und wie diefer ichone Bortrag ben Nationalokonomen Ruskin bereits in feinen gesamten Brundlinien gu tennzeichnen geeignet ift, fo ift im zweiten Bortrag, "Sandel", Rustins Stellung gur Architektur in nuce enthalten. Diefer Bortrag erregt mehrfach unser ironisches Wohlbehagen. Die Kaufleute von Bradford hatten nämlich ben weitbekannten Schriftsteller eigens kommen laffen, um bon ihm eine gediegene Rebe und intereffante architektonische Ratichlage über die neu zu er= banende - Borfe zu hören. Rustin benutt mit einer Fronie fondergleichen

und einem gentlemanhaft-unbekummerten Freimut diese treffliche Gelegenheit, den erstaunten Buhörern durch Did und Dunn die Leviten gn lejen, ob des Un= würdigen ihres Geschäfts-Treibens. "Meine lieben Portsbire-Freunde, ihr habt mich hierhergerufen, damit ich von dem Borfenbau zu euch reden foll, den ihr plant. Aber verzeiht mir, . . . ich fann nicht zweckbienlich von etwas reben, bas für mich keine Bedeutung hat, und ebenso offen als bekimmert muß ich euch aleich zu Anfang fagen. bak mir an biefer eurer Borfe nichts gelegen ift. Ich bin euch wohl genannt worben," meint ber fühl-überlegene Englander, "als ein reibektabler Modewarenhandler mannlichen Gefchlechtes, ihr lagt mich nun rufen, bamit ich euch die Tagesmobe angebe und melbe, was augenblicklich in unferen Läben ber neueste und reigenoste Artikel in Durmden ift." Ob. ba waren fie freilich an den Falschen geraten! Und der Auskin-Renner lacht schon hellauf nach diefer vielversprecheuben Ginleitung. Denn wie für Ruskin die wahre Runft ein Ausfluß des Gefamtcharafters, ein Ausfluß "höchfter Sittlichkeit" ift, fo ift ihm auch "alle aute Architektur ber Ausbruck nationalen Lebens und Charafters und entspricht einem ftark ausgeprägten nationalen Geschmad, einem heißen Schnen nach Schönheit" — "ben Geschmad bilben, beißt ben Charakter bilben" — "gute Architektur ift bas Werk guter und gläubiger Menschen" — "gute Architektur ift ihrem eigentlichen Wefen nach religios" - furz, immer wieder die Zurudführung ber Lebens = Ausftrahlungen auf ben Lebens = Lichtquell: bas ift auch hier Rusting flarer und einfach-großer Gesichtspunkt. Und nun die Borfe ? "Deforiert den Fries mit herabhängenden Geldbeuteln!" meint er, grob und fühn genug.

Damit breche ich biesen Hinweis auf Auskin ab. Denn in diesen letzten Sätzen liegt auch genügend angedeutet, von welchem Standort Auskin an die Architektur (Band 1) herantritt. Dieses künstlerische Gebiet wird aber erst später einmal, nach Erscheinen der "stones of Venice" und "modern painters", gesondert zu betrachten sein. Fritz Lienhard.



Die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts. Ihre Ziele und Thaten. Bon Cornelius Gurlitt. 2. Auflage (4.—6. Tausend). Berlin 1900, Georg Bondi. Preis Mt. 10.—, geb. Mt. 12.50.

Eine der bedeutenoften hiftorischen Busammenfaffungen, die der rudichauende Blid an der Jahrhundertwende gezeitigt hat, ist Gurlitts Kunstgeschichte, die verdientermaßen bereits in zweiter Auflage vorliegt. Das ist kein vom Buchhändler inspiriertes Gelegenheitswerk, sondern ein wissenschaftliches und künst= lerisches Bekenntnis großen Stils, das Refume eines einfichtigen Mannes, der bas, wovon er handelt, zum großen Teil mit starter Anteilnahme felbst burch= erlebt hat. Gin fraftiger Sauch biefes Miterlebens geht burch bas fast 750 Seiten umfaffende monumentale Berk, bas ein Berk aus einem Gug, bas Berk einer feft in fich gefchloffenen Berfonlichkeit von ausgesprochener Gigenart ift. Burlitt redet im Effanftil, in ber erften Berfon, als ein Mann, ber von fich aussprechen barf, weil er wirklich etwas zu fagen hat. Er ift burchaus unbefangen, nicht Barteimann, nicht Mitglied einer "Berficherungsgesellschaft auf Ruhm". Er bogiert nicht vom Ratheder herab — obwohl selbst Hochschulprofessor, ist er ein Feind alles Afademischen —, sondern er führt uns durch die Galerien und Ateliers, in benen er, von Saufe aus felbst Maler, volltommen heimisch ift. Bon hochmutiger Unfehlbarkeit ist er fo weit entfernt wie von jedem Doktrinarismus; er sucht nicht nach Urteilen, sondern nach Verftandnis. "Mein Urteil," sagt er, "ift meines und ift nur fo viel wert, als ich felbst wert bin. Ich spreche es aus, weil ein innerer Trieb dies von mir fordert, der fo berechtigt ift wie ber, welcher einen anderen treibt zu bilden, zu malen. Aber es hat feine Giltigkeit über mich hinaus, und ich verwahre mich für alle Fälle felbst bagegen, daß mein Urteil sich nicht ändern werbe. Denn fo lange wir leben, wechselt der Stoff, ber uns bilbet, und wechselt die Umgebung, von der wir abhängen. Niemals habe ich die Absicht gehabt, mein Urteil jum herrschenden ju machen, selbst wenn ich es gekonnt hätte. Denn ich halte jeden folden Sieg für eine Niederlage." — Von einem bebeutenden Manne laffen wir uns ben Impressionismus wohl gefallen. Bon ber spekulativen Aesthetik will Gurlitt nichts wissen; sie hat der Kunst durch ihre Berftiegenheit oft und viel geschabet. "Ich wenigstens", meint ber Berfasser, "fann mir nicht eine Aestheit als richtig benten, die Raffael ober Rembrandt, Donatello ober Dürer nicht verstanden hätten." Da es eine objektive Kunstbetrachtung nicht giebt, ift die Individualität des Runfthistorifers ausschlaggebend. Gurlitt lernen wir aus feinem Werte als eine fernbeutsche, fehr fympathische Berfönlichkeit kennen. Er ist mahrhaft national und ein Mann von klarem Blid, von berechtigtem Selbstgefühl, gefunder Sinnlichkeit und einer guten Bortion ungeschminkter Derbheit, die Die Dinge beim rechten Namen nennt. Dem entspricht sein Stil. Er ift lebendig und temperamentvoll, oft burschifos; nicht felten geiftreich, aber niemals tuftelnd. Er ift nicht glatt, sondern im Gegenteil eigenwillig und knorrig. Es ift recht schön, daß Gurlitt immer aus ganzem Solze fchnist, aber ein wenig mehr Bolitur im einzelnen könnte nicht schaben. Manchen mag Gurlitts Art allgu perfoulich bedünken; und in ber That, bag ber Berkaffer bid und Schöffe beim Dresbener Amtsgericht ift, ober bag er am 4. Sept. 1883 mit Lorenz Gedon eine volle Nacht durchschwärmt hat, brauchte am Ende in feiner Runftgeschichte nicht verewigt zu fein.

Gurlitts Buch ist nicht ein wilftes Repertorium von Namen, nicht ein Kinstlerlegicon mit verbindendem Text. "Jene, die etwas Besonderes an sich haben,"
proklamiert er, "sind meine Leute; nicht die, die ein schönes Bild ebensogut wie
die anderen machen können. Jene will ich hier herausheben, nicht um ihnen ein
wohlabgestempeltes Zeugnis auszustellen, sondern um meinen Dank für besonders
angenehme Stunden abzustatten." Daß wir oft anderer Ansicht sind als Gurlitt,
nimmt dem Werke nichts von seinem Wert. Der Verfasser geht vielsach seine
eigenen Wege. In Winckelmann z. B. sieht er nicht den Anfang einer neuen,
sondern das Ende einer alten (der Deserschen) Zeit, Philipp Hackerts Theoretische
Fragmente neunt er troß Goethe "trocken wie ausgekochtes Rindsseisch", Thorwaldsen ist ihm mit der Zeit langweilig geworden u. dal. mehr.

Gurlitt verfügt neben seiner Fachkenntnis noch über ein reiches allgemeines Wissen, und vor allem ist er ein wirklicher historiker von großer Auffassung und weitem Blick. Nur hätte er den Stoff besser und feiner gliedern sollen; die acht Kapitel dieses dicken Bandes sind gar zu groß und unübersichtlich; auch sind die llebergänge oft ziemlich unvermittelt. Zu den Glanzpartien des Werkes gehört der Abschnitt über Adolf Menzel, in dem der Verfasser einen höhepunkt des Jahrhunderts sieht. Sehr einsichtig und interessant sind z. B. auch die aussiührzlichen Auseinandersezungen sider den protestantischen Kirchendan und über die Darstellung Christi in der Kunst.

Dem Buche find vierzig Nartonbilder in meift gut gelungenen Autothpien beigegeben. Die dem Schluß angefügten Annalen find so lehrreich wie nüglich. Alles in allem kann das vornehm ausgestattete und verhältnismäßig auch nicht teure Werk nur bestens empfohlen werben. Dr. Harry Mayne.





# Der dritte Kangler.

Bei der Bismarckfeier war's. Billow hatte gesprochen; langsam waren die Spillen par dem Standbill mie war der Bullen vor dem Standbild niedergeglitten; ber übliche Rundgang ber Söchsten und Allerhöchsten Herrschaften war vorüber, und wieder einmal und just zur rechten Stunde hatte eine Rranginschrift Gold auf Weiß uns belehrt, daß Otto v. Bismard, wenn ichon ein großer, boch nur ein großer Diener eines weit Größeren war — "bes großen Raijers". Da brängte fich ein Säuflein von dem Moment ergriffener und innerlich bewegter Männer um bas Raiferzelt. War bas wirklich ichon alles gewesen? Ram nichts mehr, bas uns ftarter an die Gerzen rührte, als des klugen Ranglers kluge und bedächtige Worte? Sollte die Feier fo eigentlich mitteninne abbrechen? So schwunglos und disharmonisch und ohne leises Verklingen der angeschlagenen Melodien? Berfagte bie landesiibliche funstvolle Romparserie gerade bei biefem Feste? Sie versagte bekanntlich. Bang hinten beim Ausgange des Beltes ftand ber Raifer in - wie cs schien — accentuiert gemessener Haltung und hielt, die Hand auf den Degen= knauf geftütt, Cercle. Vorn ließ Herbert Bismarck, den foeben das traumhafte Blud getroffen, zu feiner Infanterienniform gelegentlich auch noch die Dragoner= montierung tragen zu bürfen, von Bludwünschenben fich die Sande fcutteln: bas war alles. Richt einmal ein paar Fanfaren bekamen wir von kgl. preußiichen Soboiften auf hiftorischen Instrumenten zu hören. Mur eines freundlichen Anblick werbe ich mich immer erinnern: Inmitten der Minister, der gewesenen und der jetigen, hatte die Raiferin den Fürsten Sobenlohe bemerkt. Leichtfüßig cilte fie auf ihn qu und ftredte ihm die Sand entgegen, die der Greis ritterlich an die Lippen zog. Dann blieb fie, bis der Schwarm fich verlaufen, bei ihm und sprach mit bestricenber Liebenswürdigkeit auf ben Salbobeim ein. Der aber führte die Unterhaltung mit jener feinen Unmut ber Sitten, die immer das beste Teil vornehmer Erziehung zu fein pflegt. Wie haben wir uns bamals alle miteinander dieser gaben Lebenstraft gefreut, die weit über die Grenzen des Menschenbafeins ben auffällig gart Gebauten regfam und frifch und bei anteilsvollem Mitgenichen erhiclt! Drei Wochen fpater traf uns die Kunde von feinem Ableben. Man glaubte ihn noch auf einer Bergnugungsreife; eben erst hatte er in bem geliebten Paris geweilt und - wie die Blätter berichteten - einem Zweckeffen beigewohnt; bann war er im Elfaß beim Sohne gewesen; nun würbe er - fo bachte man — in Ragaz fich erholen und bann über Auffer und Schillingsfürft zum Winter uns wiederkehren. Mit einem Male war er tot. Plöglich, ganz — wenigstens für die Richtfamilienglieder — ganz unerwartet. Still und geräuschlos war er heimgegangen; mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, etwa wie man aus einem Zimmer in das andere geht . . .

Es war Stil in biefem Ausgang. Er hatte nie viel Aufhebens von sich gemacht, und die moderne Art, fich in Scene zu feten, befag an ihm feinen Freund. Chlodwig zu Sobenlobe stammte noch aus ber altmodischen Reit, ber feftliche Aufzüge und lärmvoller Prunt noch nicht für bas unerlägliche und Haubterforbernis bedeutsamer Stellung galten. Nicht daß es ihm an Sinn für bas Feierliche gefehlt hatte. Im Gegenteil: von biefem eisgrauen, fast abnorm kleinen Männchen aina eine Soheit und selbstsichere Würde aus. der sich niemand gang entziehen konnte. So roh und oberflächlich ift trop bes lächerlichen Sporttreibens biefer Tage unfer Bolt benn bod nicht geworben, bag nur eine maffige biceps, ein gewaltiger Bruftkaften, nur Säbelraffeln und aufgezwirbelte Schnurrbartspigen ihm imponierten. Der alte Sobenlohe wußte ichon qu reprafentieren, und er brauchte feinen Marschallftab bazu und feine Attribute ficht= barer Herrlichkeit. Es war ihm einfach bas Angeborene, bas fchlechthin Natür= liche. Er imponierte schon burch bie vornehme Freundlichkeit seiner Umgangs= formen, die grundfäglich keinen Unterschied kannten und ben geringen Mann nicht ichlechter behandelten als ben Sochaestellten. Aber fich alleweil kunftaerecht brapieren, sich für die Deffentlichkeit herrichten, mit Bewußtsein jeden Augenblick bereit fein, von den Scherlichen Photographen für Woche und Ewigkeit fest= gehalten zu werben - das lag dem Chlodwig Rarl Vittor Fürsten zu Sobenlohe-Schillingsfürst nicht. Er besaß jenen feinen Tatt des herzens, ber auf ben Spigen ber Gefellschaft fich am besten in Burndhaltung außert. Nur nicht fich aufdrängen, nur nicht unnüt die allgemeine Aufmerksamkeit erregen! Er hatte fich als Rangler immer ein wenig im Sintergrunde gehalten; er blieb fich treu barin auch im Tode. Sie follten nicht ihre neugierig lungernden Spezialbericht= erstatter an fein Sterbelager entsenden und tagelang die Welt mit Bulletins über feinen Zuftand unterhalten. Ums himmels willen tein Aufheben und tein Beräusch! Man glaubte ihn noch auf einer Bergnugungsreife, von ber er geftärtt und wiederkehren würde — ba lag er schon kalt und starr auf dem Totenbett. Wirklich — es war Stil in biefem Ausgang.

Man hat Hohenlohe, den Reichskanzler, keinen sehr erfolgreichen Staatsmann genannt. Bielleicht hat man darin nicht so unrecht gethan. Nicht in dem Sinn, als ob es der Kanzlerschaft Hohenlohes ganz an äußeren Erfolgen gemangelt hätte; als ob nicht auch er Thaten getrost nach Hause tragen konnte. Wer gewohnt ist, in Bernhard v. Bülow den Mehrer des Reichs zu verehren, der uns den "Platz an der Sonne" erward und die interessanten Inselgruppen der Mariannen und Karolinen, der wird, auch wenn er alles andere vergist, von Chlodwig zu Hohenlohe rühmen müssen: unter ihm ward das "Bürgerliche Geseschuch" vollendet, die Rechtseinheit unseres Volkes zur Thatsache. Die Geschichsauffassunfassung, der wir die Wunder der Siegesallee verdanken, würde sich sogar bei so summarischem Urteil vermutlich bernhigen. Aber wir sind doch sensibler geworden in diesen Stücken. Vielleicht wird ein späterer Historiker, zu dem Archive

und Aften, Memoiren und Briefe reben, uns ben britten Rangler in hellerem Lichte ichilbern können. Bir Mitlebenben, bie immer nur bie rohe Augenseite des Geschehens sehen, nicht seine inneren, tiefen Gründe — wir kamen boch fiber die Empfindung nicht hinweg: diese Kanzlerschaft Hohenlohes ift ein Schattenregiment, lediglich bazu bestimmt, beforativ zu wirfen und vielleicht gerade barum boppelt gefährlich. Man hatte, wie um ihn zu entlasten und das schwer Kaßbare sich zu erklären, die schöne Formel gefunden: Hohenlohe sehe seine Aufgabe im "Berhindern". Du lieber Himmel, mit blogem Auge war davon nicht viel wahrzunehmen. Sahr um Sahr schier kehrten im Reich und in Breußen die Entwürfe gur Befämpfung bes "Umfturges" wieder; gleichmütig feste Fürst Sobenlohe unter alle feinen Ramen, und wenn man empfehlende Erklärungen von ihm verlanate - er verlas fie. 3m Reich regierten bie Berren Staatsfefretare ein wenig burcheinander; in Breuken rik Johannes v. Miguel die Macht an fich; als dann im Borsommer "mit Biola, Bag und Geigen" ber "Bernichtungskrieg" wiber China anhob, fette ber Raugler sich auf die Gisenbahn und entfloh in die litauischen Balber. Barum warf er die ungesuchte Bürde nicht von fich? Beshalb blieb er fo lange auf undankbarem Boften? Die Altersichmache hatte feinen Blid nicht getrübt; noch bis in die letten Tage überraschte er durch seinen Scharffinn, seine regsame Geistesfrische. Daß er nicht mehr viel auszurichten vermochte, konnte ihm nicht entgangen fein, bas Motiv bes Ehrgeizes schied für ihn von vornherein aus; also weshalb blieb er? Es wird eines der anziehendsten Probleme fein für ben Siftoriker wie für den Pfnchologen: Warum blieb dieser still pornehme Mann fo lange ber "Gruß : Rangler" bes geräuschvollen neuesten Rurfcs ? . . .

"Unfer Leben währet siebenzig Sahr, und wenn's hoch kommt, fo find's achtzig Sahr" - Chlodwig zu Hobenlohe trat an die Spipe ber Reichsgeschäfte in einem Alter, das die wenigen, die's erreichen, als Gnadengeschenk des himmels au betrachten pflegen, bas man nicht mehr burch Arbeit entweihen burfe. Daß er bei fo hohen Sahren nicht mehr Bäume ausriß, bag es ben Achtzigiährigen nicht barnach gelüftete, sich mit Intriganten gu fchlagen ober raftlos fturmenben Temperamenten Trot zu bieten, ift schlechtweg natürlich. Aber man muß den Spott als Gewerbe treiben, wie harbens "Zufunft", oder den politisch Andersbenkenden grundfählich mit Robeiten zu traktieren vorhaben, wie ber "Bormarts", um dem toten Hohenlohe wigelnd bas Unzulängliche feiner Kanglerschaft vorzuhalten. Ihre Gebreften waren die Gebreften bes Alters. Das Lebenswerk von Chlodivig zu Hohenlohe - und ein anschnliches dazu - lag abgeschlossen hinter ihm, als er mub und lässig auf Otto v. Bismards Plat sich nieberließ. Für unseren stark international gefärbten, in aller Herren Ländern besitzlichen Hochabel wäre allein die deutsche Gefinnung schon eine That. Chlodwig zu Hohenlohe hat mehr vollbracht: er hat am Reich gearbeitet; ihm ftand die deutsche Einheit als festes Ziel schon leuchtend vor der Seele, als fie maßgebenden Rreisen in Preußen noch als die Phantasterei irrlichternder Revolutionäre galt. Auf feines Lebens Mittagshöhe hat er gezeigt, daß er ein Mann war. Bir faben nur den Greis, der die immer seltener werdende Runft übte, sein Leben als Runst= werf zu leben. In den Zeitungsnachrufen ift hie und ba Sarbens alberne Erfindung nachgesprochen worben, des alten Sobenlohe einzige Beschäftigung hatte in der Lektilre schlüpfriger französischer Romane bestanden. Die fingerfertigen Leutchen hätten nur den Fürsten während seines letzten Berliner Aufenthalts besobachten sollen, wie er bald im "Deutschen Theater" auftauchte, bald im "Bersliner Theater" zum zweiten Teil von "lleber unsere Kraft", bald auch bei Herr von Wolzogen im "Uederbrettt". Bis zulet behielt dieser seise Geist die Bielseitigkeit seiner Interessen; seine Neuerscheinung entging ihm, auf alle blickte er mit denselben klugen, sehhaften Augen. Soen erst hatte er in Berlin und Paris Pflichten der Repräsentation obgelegen; noch schien er teilnahmsfroh und bereit mitzugenießen — da pochte leis, unmerklich der Tod an seine Thür und nahm ihn schnell dahin. Wirklich — es war Stil bei Chlodwig zu Hohenlohe im Leben wie im Sterben . . .



#### Das Berliner Bismarck-Denkmal.

Pas dem Nationalbenkmal des deutschen Bolkes ist eine Sehenswürbigkeit der Stadt Berlin geworden. Ein neuer Stern ging auf in den Reischandbüchern, und im deutschen Bolke ist man um eine neue Enttäuschung reicher. Von den Unerquicklichkeiten, die dieser Enttäuschung vorausgingen, soll hier nicht noch einmal die Rede sein. Sie stehen frisch im Gedächtnis, und es ist genug geschehen, uns immer und immer wieder an Einzelheiten zu gemahnen. Eine andere Frage drängt sich auf: Ist die Zeit überhaupt schon reif, ein nationales Bismarckbenkmal zu schaffen? Kein Dichter vermag aus der unmittelbaren Anschauung heraus zu dilden. Er muß vergessen haben, er muß sich wieder erinnern, denn die Erinnerung erst weiß abzuschen von all den Zufälligkeiten und Nichtigskeiten, die uns die Anschauung aufdrängt, das Wesen der Dinge verschleiernd. Der Bismarck, den wir heute kennen, ist noch ein Bismarck unmittelbarer Anschauung, das Beste, was die Künstler heute bieten können, sind Stizzen für jene noch undekannte Zeit, in der man sich an Otto von Bismarck wieder erinnert.

Eine Stizze, eine naturalistische Stizze, das ist das Wort, das alle Vorzüge und alle Beschränktheiten des Reinhold Begasschen Denkmals andeutet. Der Bismarcksche Schädel mit seinen prachtvollen Formen ist verdeckt durch einen tief ins Genick zurückgeschodenen Kürassehelm. Der Kürassierelm, wird uns erläutert, war Bismarck liebste Kopfbedeckung, und dabei war es seine Gewohnsheit, den Helm just so verwegen ins Genick zu drücken. Wit der Linken hält Bismarck den Griff seines Reitersädels weit von sich weg. Auch das soll "ein dem Leben abgelauschter Zug" sein. Zugegeden beides. Aber (es ist traurig, daß man über diese Gemeinplätze immer wieder hinweg muß) naturalistische Wahrheiten ergeden selbst in der stattlichsten Abdition niemals die Wahrheit. Die schlechtesen, unwahrsten Gestalten der Hauptmannschen Dramen sind die, bei denen jeder einzelne Zug "dem Leben abgelauscht" ist. Die Meininger entsernten sich um so weiter vom Geist der alten Dichtungen, se näher sie kraft ihrer antiquarischen Forschung einer sogenannten geschichtlichen Wahrheit kamen. Anton

von Werner, um auf unsern Fall zu erläutern, hat Bismarc einmal als Reichstagsredner dargestellt, wie er beim Sprechen eben ein Taschentuch in der hintern Roctasche verschwinden läßt. Das ist ganz unzweiselhaft genau besobachtet. Aber war dieser alte Herr, dessen Räuspern oder Schneuzen so liebes voll studiert war, wirklich derselbe Vismarck, der eine solche Kraft der Suggestion ausübte selbst auf den Reichstag?

Das ist das Gefährliche, daß man über den Einzelheiten so leicht den Gesamtstil vergißt. Bismarck mag unzähligemale so dagestanden haben, den Helm im Genick und den Pallasch weit von sich gespreizt, aber dann war in seinen Zügen der Ausdruck der Jovialität. Hätte Begas einen solchen Ausdruck gegeben, das Denkmal, das auf dem Sockel wenigstens, wäre etwas Einzbeitliches geworden, wäre vielleicht gar keine üble Satire gewesen auf die Stelle, an der er stand, auf die Zeit, aus der er hervorging. Doch Begas wollte das nicht, er gab dem Gesicht einen ernsten, fast drohenden Ausdruck, Bismarcks Nechte weist mit dem Pathos eines Mucius Scaevola auf ein Blatt Papier, das die Reichsurkunde bedeuten soll, und so wurde Haltung und Gehaben der Jovialität umgedeutet in einen Ausdruck des Herausfordernden, ja Renommistischen, der dem Wesen Bismarcks so fremd wie nur möglich ist. Die Porträtauffassung war gelungen, wurde sie durch eine entsprechend geschlossene Körperhaltung wahrsschilch gemacht, so jedoch stört im ganzen ein Mißklang, für den es in keiner Zeit und keiner Kultur eine Auslösung geben kann.

Ich hielt mich länger bei ber Gestalt Bismarcks auf, da die boch immershin bei einem Bismarcbenkmal die Hauptsache ist. In Wirklichkeit freilich verzliert bei diesen neuen Denkmälern die Mittelperson immer mehr an Bedeutung gegen das Drum und Dran, gegen die Fiille allegorischer und symbolischer Gestalten, die wie ein rasender Malstrom den Geseierten umkreisen und ihn zu verschlingen drohen. In dem Malstrom um Bismarck her lassen sich vier Kreise unterscheiden. Im ersten und dritten besinden sich Keliefs, im zweiten vier große "bebeutsame" Gruppen in Bronce, und im letzen deren zwei in Sandstein.

Am meisten von sich reden machten die vier Gruppen des zweiten, beherrschenden Kreises. Rechts und links von Bismarck je eine Dame, vorne und
hinten je ein Athlet. Die Dame rechts stellt eine Sibylle dar, sie lagert auf
einer Sphinz und liest in einem Buch. Die rechts setzt einen Fuß auf den Nacken irgend einer gefälligen Tigerkate und markiert Allbeutschland, wie es das Untier der Zwietracht bezwang. Von den Athleten balanciert der vorne eine Weltkugel als Atlas, indes der hintere als "Reichsschmied" auf ein Schwert loshämmert.

Die Gruppen sollen uns über die Bedeutung Bismarcks aufklären, sollen den großen Lichtskrahl prismatisch gleichsam zergliedern. Sucht man sich zurechtzusinden in ihrem Sinn, meint man ein lateinisches Lehrgedicht zu lesen in all seiner frostigen Allegorie und seinem zusammengeklügelten Bilberreichtum. Empfunden ist hier nichts. So hat auch nie ein Mensch gelesen, der bei der Sache war; mit dieser gefälligen Stellung kann man sich in die Nähe eines starken Tieres nur wagen, wenn es schon sehr zahm geworden ist; einen Siegfried nennen die Wohlwollenden den hämmernden Schmiedegesellen, doch hätten sie ihm genanner in das wohlweislich gesenkte Antlitz gesehen, es wäre ihnen klar geworden, daß dieser Siegfried nur ein kolossaler Mime ist.

Bon den Relicfs hat man im allgemeinen geschwiegen, und man that gut daran. Ihre mehr als flüchtige Ausarbeitung erinnert über Gebühr stark an jene bronzierten Gipsreliefs, die man für gelegentliche festliche Durchzüge hölzernen Triumphbogen aufnagelt. Im Inhaltlichen sind sie von ähnlichem Tiefsinn wie die großen Gruppen. Bon dem Bilbe des deutschen Michels, der mit der Zipfelmütz auf seinem Bärenfäll schläft, dis ihn seine Germania weckt, dis zur Biktoria, die den Siegeskarren verläßt, um dem "Volk" (vier traurigen Statisten) den Balmzweig des Friedens zu reichen, ist nirgends das Wehen eines neuen Gedankens zu spüren.

Blieben noch die beiden Sandsteingruppen, die in ihrer Anspruchslosigkeit dem Unbefangenen noch das meiste sagen und in denen sich Begas noch am reinsten zeigen kann: ein liebenswürdiger, aber nur im Dekorativen, Formalen ersinderischer Künstler. Sein schlimmes Geschick hat ihn vor eine Aufgabe gestellt, der nur das Genie gewachsen war — er mußte versagen. Der Stadt Berlin hat er eine neue Sehenswürdigkeit gegeben, das deutsche Volk aber wartet noch immer auf sein Bismarchenkmal.



### Yom Krach.

Bekanntlich hatten wir selbst dieses Wort auf die jüngsten Borgänge bei uns gar nicht angewandt. Die Franzosen in ihrer lebhafteren Neigung, schwere Ueberraschungen noch immer als eine Art Schauspiel anzusehen, lauteten hier bas: Rrad, also soviel wie ein geräuschvolles Zusammenfturzen, babin um, baß es eher wie ein leichtes Berbrechen: Rrac! anzuhören war. Im alleräußersten Sinne mare bas vielleicht nicht gang unrichtig, benn nur fehr unerfahrene Febern tonnten ernfthaft die Zeiten von heute mit benen vergleichen wollen, die mit bem Mai 1873 plöglich anhoben, um im Mai 1877 noch keineswegs völlig ausgeblutet zu haben. Während des damaligen Niederganges, oder Fallens im leeren Raum, hungerten und bettelten bieselben Rechengrbeiter, welche in ben Gründerjahren vielfach Champagner getrunken hatten. Diesmal hat die Aufschwungs= periode weit länger und ohne solche Luxuserscheinungen angedauert, bagegen würde auch niemand eine berartige Zerftörung unfers Arbeitsmarktes in Aussicht nehmen burfen. Damals haben unsere größten Städte Beihnachten erlebt, von beren Troftlosigkeit jeder Ladeninhaber übervoll war. Diesmal, nachdem bereits acht Monate fast alles im Abstica war, ift bas Weihnachtsgeschäft allenthalben glänzend gegangen.

Indem nun jener wirkliche Arach nicht im entferntesten solche Einzelstatastrophen aufwieß, wie neuerdings die Bankerotterklärungen von Hypothekensbanken, Elektrizitätsunternehmen, Gelbinstituten, Trebertrocknungsgesellschaften, Textilsadriken u. s. w., aber dennoch eine Auflösung unserer wirtschaftlichen Bershältnisse darstellt, — welche Berhältnisse heute im ganzen kaum stark geschwächt erschien, muß es möglich sein, daß äußerlich höchst grelle Zwischenfälle den Gesamtkörper unerschüttert lassen. Hat doch der Abstieg der deutschen Industries Der Türmer. 1900/1901. III, 11.

thätigkeit, treffender: das ruhigere Geschäft an Stelle mehrjähriger Raftlosigkeit, mit jenen eben erwähnten Katastrophen kaum etwas zu thun. Unsere Hitten und Fabriken arbeiteten, wenn man die Clektrizitätsgeschäfte ausnimmt, in den letzten Jahren saft nur für das Inland, und als es allmählich wertvoll wurde, sich auch wieder dem Exporte zuzuwenden, ohne den unser normaler Handel nun einmal nicht anskommt, waren unversehens zwei Kriege entstanden. Könnten alle die Briefe vorgelegt werden, in denen uns Bestellungen innmer noch unten Hinweis auf China und Südafrika abgelehnt werden, so würde auch das große Publikum den Schaden durch solche Kriege ermessen, so würde auch das große Publikum den Schaden durch solche Kriege ermessen können, die fern von uns ausgekännstt werden. Sin ledhaftes Geschäft giebt es in der Welt nur so lange, als sich die Großverbraucher über ihren Dringendbedarf hinaus Vorräte hinlegen. Benn aber die Phantasie hierzu, d. h. die Furcht vor noch höheren Preisen, und die Hoffnung auf raschen Absat ins Gegenteil umgeschlagen ist, wagt keiner mehr sich ein größeres Lager zu füllen, infolgedessen dann ungleich weniger verkauft werden kann.

Die Börse selbst kann solche Rückentwickelungen nicht machen, wie bie durch Differenzen Geärgerten so leidenschaftlich anzunehmen wünschen, sie eilt nur als Aftienmarkt den Ereignissen voran. Wann beginnen denn die Kurszückgänge wirklich anzuhalten? Falls mehr Papiere angedoten, als Käuser aufzutreiben sind. Dieser Ueberschuß an Dividendenwerten beweist aber ein Zuviel an Kapital und Thätigkeit, da unsere Fabriken doch nur Unsummen gebrauchen und demgemäß Aftien und Obligationen ausgeben, solange sie sehr stark beschäftigt sind. Als demnach im Mai vorigen Jahres ein Riesenspekulant aus dem Rheinlande zu Falle kam, hat er die Industrie nicht gestürzt, sondern er wäre eben gar nicht zu Falle gekommen, d. h. seine Bergwerkspapiere hätten noch einen hohen Kauspreis gehabt, wenn unsere Gisenwerke und Kohlengesellschaften noch den alten Atem gehabt hätten. Das kommt keineswegs zu den ethischen Betrachtungen, die sich etwa über die dunkken Seiten des Spielens, Wagens und Genießens anstellen lassen, sondern nur zu der Wahrheit, daß im Grunde die Berhältnisse sies Menschen sind.

Wie gesagt, unsere Fabrikation hatte ihre Hochflut von Aufträgen ehrlich beruntergearbeitet, und auf diese Sochflut ift noch lauge feine wirkliche Ebbe gefolgt. Bei unferer Zunahme der Bevölkerung, jahrein, jahraus, bei den Ausgaben, die bas burch feine Wiffenichaft gang besonders anspruchsvolle Deutschland für Gesundheits= einrichtungen, Berfehrserweiterungen u. f. w. u. f. w. beständig machen muß, vermag nur ein Blinder an Stillftand zu benten. Als 1873 ber Rrach ausbrach, hatte unfer Bolf nicht entfernt eine fo gesteigerte Lebenshaltung wie jest, ju ber taufend Umftande, und nicht zum wenigften ein wachsendes foziales Gefühl, beigetragen haben; manches Neue wird ber eine Luxus nennen, ber anbere einfach Bedarf. Wie viele altere Berliner giebt es nicht, die einft in ihrem wohlhaben= ben Elternhaufe Mittags nur Baffer zum Effen tranken, während biefelben Leute gegenwärtig fogar ihren Dienftboten Bier geben muffen. Wie gahllofe Arbeiter geben ihre Grofchen für Stragenbahnfahrten bahin, wo früher jeder Bürger bas Zufußgehen als billiger vorzog? Kurz, das Geld zirkuliert rascher, es wird mehr angeschafft, mehr verbraucht, von neuem angeschafft. Db bas alles bie Menschen glüdlicher macht, als früher, ift eine philosophische Frage, die Diogenes bekannt= lich von feinem Faffe aus beantwortet hat. Sicher kann man in engen Strafen und in nieberen Zimmern zufriebener und gramlofer oft leben, als in Wohnungen,

wo Licht und Luft zu ihrem Rechte gelangen. Indessen, nachdem man einmal bas Teurere als bas Gefündere, refp. bas Bernünftigere erkannt hat, hilft es wenig, mit bem Ginreißen und Wiederaufbauen gurudguhalten. Auch ein egoiftischer Bug spielt hier mit, ber noch viel zu wenig beachtet wurde. In alten Zeiten verforgten die Reichen und Mächtigen nur sich felbst und glaubten damit gegen hundert unfichtbare Schädigungen einigermaken geschützt zu fein. Seute aber. wo wir im Zeichen bes Mitroftopes fteben, weiß auch jeder Ignorant, welchen Gefahren feine eigene icone Gefundheit ausgefest bleibt, für den Fall, daß in ben Armen-Quartieren die Gesetze der Hygiene nicht gewahrt werden. Ich will bamit nur eines jener gablreichen Momente auführen, die für die Raftlofigkeit unferer heutigen Berbefferungen zusammentreffen, und welche immer neue Arbeit schafft. In diefer Begiehung die Sahresgeschichte unserer Städte gu verfolgen, bedeutet weit mehr als alles Studium der sogenannten hohen Politif. Die Städte, nicht etwa ber Staat mit seinen vorübergebenben Schiffsbauten, geben ber beutschen Fabrikation fast beständig zu thun. Und wenn der Mut der Brivatgesellschaften tot, weil sie fich am Aftienmarkt felbst fein Gelb schaffen können, so wird bie Rommune felbst zum Unternehmer und borgt fich für ihre "produktiven Bwede", wie fie es in Ansehung einer Miguelschen Vorschrift neunt, Millionen und Millionen. Genau zu berfelben Zeit, wo Dividendenpapiere d. h. alfo von Aftiengesellschaften nur noch schwer anzubringen waren, beginnen wieder unfere Städte mit neuen Anlehen an ben Markt zu treten. Durch biefes unaufhörliche Anfcuren unferer induftriellen Thatigfeit fcienen auch die Arbeiter fo ziemlich gegen das Unterschreiten eines gewiffen Lohuniveaus gesichert zu fein, felbst anacfichts bes weiteren Burudachens ber eigentlichen Rentablität. Somit ift bann ber Begriff ber fogenannten behaglichen Erifteng in viele Rreife eingezogen, Die ehemals von der Sand in den Mund lebten. Gin kleiner Mittelftand kommt auf, von bem unfere Bater fich noch nichts traumen ließen, und mit ihm auch ein gewiffer Grad von Bilbung und Selbstbewußtsein, ber besonders ben Stand ber kaufmännischen Gehilfen, der Commis sichtlich in den Schatten drängt. Darans erwächft bann wieder eine Rauffraft ganger Bolfsiciten, an bie als wirklichen Fattor früher niemand benten tonnte.

Abfichtlich habe ich hier diese weiten Gebiete beutscher Thätigkeit - die notabene ohne unfer geiftiges Bordringen kaum zu benten ift, - fo eingehenb martiert. Denn wer nur den Borfenteilen unferer Preffe folgt, sowie ben berschiebenen Sensationen an Berhaftungen, Stedbriefen, Selbstmorben, Anfturm auf Sparkaffen, als Folge einzelner Kataftrophen, der könnte jest wirklich glauben, bag bas Wirtschaftsleben unferes Reiches in Not und Tod ginge. Das ift fo wenig richtig, wie etwa unfere Großbanken feit ben Erfahrungen ber letten Monate ihre Aredite an die bisherigen guten Aunden irgendwie eingeschränkt haben. Damit follen die gang ungewöhnlichen Borgange bei ben Spielhagenbanken, ber Leipziger Bank, ber Trebertrodnung und ihren Töchtern, nicht im mindesten abgeschwächt werben, ja ich gebe von vornherein zu, daß ähnliche Busammenbrüche in andern Ländern kaum jemals da waren, sowie daß wir uns bamit bor bem gefamten Auslande Nieberlagen beschämenbsten Charafters qu= gezogen haben, beren Folgen fich noch zeigen werben. Wollen einmal feben, ob nach Wiederherstellung bes Friedens in Sudafrifa, fobalb ber in England schon lange vorbereitete "boom" jum Ausfluge kommt, unfere Industrie mit den alten Ehren empfangen wird. Wenn man 3. B. in Dresden eine Cleftrizitätsgefellsfchaft ruhig in Konkurs gehen läßt, infolge bessen dann allein in Böhmen an dreißig Gemeinden in Betriedsstörungen kommen können, so ist dies schon Warnung genug. Unsere Hochsinanz hat sich da aufangs mit einem Gleichmut besnommen, der vielsach als krasser Egoismus bezeichnet wurde, der aber heute an der Haub schon bewerer Verluste wohl schon berent wird.

Alle vorhin erwähnten Zusammenbrüche stehen für sich. Sie können unserm großen Wirtschaftskörper wenig anhaben, weil sie zwar unendliche Verluste, arges Mißtrauen und viel Unglück über Unschuldige bringen, aber doch keine allgemeine Krankheit bei uns darstellen. Unsere Banken, mögen sie nun Kredit- oder Pfandbriefgeschäfte machen, sind im ganzen gesund und ebenso auch viele, viele unserer Industrieunternehmen. Natürlich haben sich alle von den glatten Zeiten her noch etwas überhoben, eine Zuversicht, die in schlechten Zeiten wie Leichtsinn erscheint, ohne darum zum Absturz führen zu müssen.

Im allgemeinen kann man fogar jene Sanden, Erner, Schmidt und Benoffen nicht einmal von vornherein als Betruger ausehen, was fie ja fonft im Riefenmaßstab gewesen fein mußten. Sie waren nur miferable Geschäftsleute, bie abenteuerliche Plane ju realisieren suchten, und so übergewandt fie auch in ben Gingelheiten waren, boch niemals ben rubigen ficheren Blid eines wirklichen Raufmanns befagen. Bum Betrug tamen fie famtlich erft von Fall zu Fall, wogu fie ihre Macht mit verleiten konnte, sowie die innige Verblendung, wie ich es nennen möchte, gahlreicher Parteifreife, die ba noch an die Möglichkeit von Gefühlspolitit glaubten. Immerbin ift es noch nicht einmal in bem fatholischen Frankreich ober Belgien gelungen, irgend ein Bankwefen auf reiner Tenbenzgrundlage hoch=, auch nur durchzuhalten. Programme nach ähnlicher Richtung hin haben aber in Deutschland gar nicht bestanden, fo baß sich die Spielhagenaruppe ober bie Leipziger Bant wohl erft in ihren späteren Roten gerabe ihrer engeren Bertrauensfreise bedienen konnte. Leider! Unter allen Umständen hat aber biefen Männern bas Gefühl ber Berantwortlichkeit für frembes Gigentum gefehlt, benn wo find auch nur die Attionäre auch nur andeutend gefragt worden, ob fie hohe Dividenden gegen fo ausgebreitete Rififen gewinnen wollten. Bünfchenswert ware es, wenn von nun an unfere Auffichtsräte ihre Aufaabe. ben Borftand zu kontrollieren, ernfter nehmen würden, aber keinesweas aus Furcht vor dem Strafgesehbuch, sondern aus innerem Pflichtgefühl. Auch follte fie ichon bas lettere antreiben, einem Posten zu entsagen, bem fie fich nicht gewachsen fühlen. Etwas Gewissen wird boch noch in der Welt sein, fo daß unfere Großen fich einmal jenes namenlose Glend einprägen, bas jest auf Taufende niedergegangen ift, nur weil eine schmale Reihe von Direktoren bei ihren Auffichtsräten ein fträfliches Bertrauen genoffen haben. Auf der einen Seite Bohlleben und Berfdwendung, auf ber anderen jest Berzweiflung, weil es faure Ersparniffe waren, die hier so freventlich teils verspekuliert, teils "verjugt" wurden, ohne daß jene Sparer fich rechtzeitig gewarnt faben.

Schimpflich bleibt jedenfalls für uns das lange Anhalten jener Betrügereien in Berlin oder Leipzig, ohne daß das Anblikum darüber anders als erst gegen das Ende hin zur Aufklärung kam. Damit ist die Flusson verslogen, als ob Deutschlands Bankwesen ein auch nur einigermaßen einheitliches sei, b. h. u. a. auch, daß gigantische Unterschleife sehr rasch erkennbar werden müßten. Indessen

all diese materiellen und noch mehr moralischen Einbußen dürfen uns nicht versleiten, Deutschlands wirtschaftliche Lage als wirklich gefährdet anzusehen. Bei Ausbruch eines Feuers so zu lärmen, wie dies die Tagespresse gegenwärtig in der Berallgemeinerung schlimmer Einzelfälle thut (was ja recht populär sein mag!), kann dem wirklichen Löschen nur hinderlich sein. Veritas.



# Stimmen des In- und Huslandes.

### Ein Stückchen Kulturgeschichte.

Die kulturhistorische Spezialforschung findet nichts zu geringfügig, um ihren Scharffinn baran zu üben und gur Geschichte von allerlei Alltagsbingen allerlei intereffante Daten herbeizubringen und - Anckoten. Gin fehr gründliches, auf viel gelehrtes Quellenmaterial fich ftützendes Werk von Moriz Henne, "Das bentiche Nahrungsmittelwefen von den altesten geschichtlichen Zeiten bis jum 16. Jahrhundert", das foeben bei S. Hirzel in Leipzig erschienen ift, widmet n. a. mehrere intereffante Abschnitte ber Geschichte bes - Salats in Deutschland. "Die Blätter gewiffer Arauter, roh und nur eingefettet, gefäuert und gesalzen au effen", heißt es dort, "ift ein Brauch, der von Italien und namentlich aus dor= tigen Klöstern herüberkommt, wo die insalata cum aceto et oleo gewiß sehr alt ist; für Deutschland wird Salat durch Effehards "Benediktionen" zuerst bezeugt und später auch als Gericht höherer weltlicher Kreise erwähnt, nicht ohne die Bemerkung, daß folche Speife auf die Dauer für Kraft und Aussehen unvorteil= haft sci." Behauptet solches doch sogar kein Geringerer als Wolfram von Cschen= bach. In seinem "Barzival" heißt cs im 10. Buch: "Gin Sohn des Wirtes brachte dann Roch Portulak und Lattich an, Gar wohl mit Effig augerührt. Zu großen Kräften ficher führt Die Speise nicht, ift man fie lange, Und rot wird nie davon die Wange." (Nach der Reklamschen Ausg., II. Bb., S. 151.) Die Wirkung dürfte freilich mehr bem Effig als dem Frante zuzuschreiben sein. Und so bekannten fich benn bie Naturverständigen auch schon jener Zeit zu ber gerabe entgegengesetten Meinung, daß die Lattichpflanze "zu jeder Zeit gleichmäßige Rraft entfalte und gutes Blut mache": "lactuca (lateinischer Name für Lattich) haizt lactukenkraut. daz ist daz aller ebenmoezigst kraut an seiner art, daz under allen kräutern ist, und macht guot plout," heißt es bei Konrab von Megenberg (1309-1378), ber bie erste beutsche Raturgeschichte verfaßt hat. Seit minbestens bem 15. Sahrhundert war ber Name Salat fo allgemein geworben, baß im 16. Jahrhundert ein fcmeigerischer Dichter seinen Namen unter folgender Rätsclfrage versteden tonnte: "rat an, wie heiszt das kräutli gut, daran man

öl und eszig thut? so findst den namen an der that, der disen spruch gemachet hat." Der Mann hieß nämlich hans Salat, bas Werk, in dem er fich mit diesem Namenrätselscherz einführte, war ber "Triumphus Herculis Helvetici". Die beiben beliebteften Salatpflanzen waren von altersher die im Parzival erwähnten Bortulak und Lattich, namentlich aber die lettere, die zu diesem Aweck schon im römischen Altertum geschätzt war. Nach einer interessanten Plauberei in der "Köln. Bolkszeitung" war Salat bei den alten Römern derartig beliebt, daß fie ihn fich für die Zeit, wo es keinen frifden gab, durch Ginmachen ficherten. Man legte ihn in Sauerhonig ein. Columella, ber bedeutendste Ackerbauschrift= fteller des Altertums, der um die Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. lebte, berichtet in seinem Werke "De re rustica" ausführlich über eine damals gebräuch= liche Art, Salat einzulegen: "Man reinigt gunächft beffen Stengel, soweit als fie mit garten Blättern bewachsen find, fest fie in reine Gefäße ein und läßt fie fo einen Tag und eine Nacht ftehen, bis fich fiber ihnen eine Salglake gebildet hat. Hierauf wäfcht man sie ab und breitet sie auf Flechtwerk aus, bis fie trocken find. Sett werben fie mit etwas trodenem Dill, Fenchel, gehadtem Borree und ein wenig Rauten vermischt, worauf das Ganze noch mehr gedörrt wird. Run fann jum Ginmachen felbft gefchritten werben. Bu biefem 3mede legt man ben Salat in Töpfe, und zwar so, daß er lagenweise mit grünen Gartenbohnen wechselt, welche ebenfalls einen Tag und eine Nacht in Salzbriihe gelegen haben und bann getrodnet worden find. Die gange Mifchung begießt man hierauf mit ber aus zwei Drittel Effig und einem Drittel Salgbrube beftebenben Brube. Oben auf kommt eine bichte Lage Fenchel als Abschluß. Das Gingemachte barf nie troden fteben. Un ber Außenseite werben bie betreffenden Gefäge oft mit einem reinen Schwamm abgewischt und mit recht frischem Quellwaffer gefühlt."

Raifer Angustus foll burch Salat von schwerer Krankheit geheilt worden sein, und gerade badurch hat sich damals das Ausechen ber Lactucapstanze gehoben.

Bei ben alten Römern leitete Salat bas Effen ein, wie dies aus einem Schreiben des Dichters Martial hervorgeht: "Ich lade dich, lieber Inlins, hiermit zum Abendeffen ein, und dies wird nit Lactuca beginnen," und an einer andern Stelle sagt berselbe: "Unsere Vorsahren pflegten ihr Abendessen mit Salat zu schließen, ich möchte wiffen, weshalb wir es damit beginnen?"

Gine römische Familie soll sich besonders um den Andau der verschiedenen Latticharten verdient gemacht und dafür den Namen Lacturni erhalten haben. Und Plinius neunt bereits die meisten der bei uns jest noch gepstegten Arten. Aber auch die alten Griechen schätzten und bauten schon die Salatpstanze. Der griechische Weltweise Teophrast, der um 300 v. Chr. lebte, erwähnt drei gebräuchliche Sorten Lattich; und der griechische Arzt Galenus, der freislich ziemlich ein halbes Jahrtausend später lebte, schried über die besonderen Heilkräfte des zu seiner Zeit mit Vorliede spinatartig hergerichteten Salats: "Wiele Heilkundige haben den Gartensalat allen anderen Gemüsen vorgezogen, weil er besser zusengt. Gewöhnlich verzehrt man ihn, so lange er noch jung ist, roh. Will er aber zur Sommerszeit Samen erzeugen, dann pstegt man ihn zu kochen und mit Olivenöl, Essig und anderen Zusäten zu genießen. Hat man schlechte Zähne, so koch man ihn auch schon, bevor er Stengel treibt. Als ich älter zu werden begann und das richtige Maß der Zeit schlasend hindringen wollte, war ich, teils durch die Gewohnheit nachts zu wachen, teils weil im Alter der Schlas von

felbst oft fehlt, nur baburch im stande, mir ben nötigen Schlaf zu verschaffen, bag ich abends eine Portion gefochten. Salats verspeiste."

Die alten Germanen sollen ben Lattich als — Katermittel benut haben; sie hatten bessen kühlende Eigenschaften entbeckt und wendeten ihn gegen den Brand an, der sich nach schweren Zechgelagen in der Kehle einzustellen pflegt.

In neuerer Zeit haben fich befonders die Frangofen der Runft der Salatbereitung befleißigt und ce im achtzehnten Sahrhundert zu größter Deifterschaft barin gebracht. Es gab richtige Salatkunftler von Beruf. Gin folder frangofischer Salatvirtuose fuhr z. B. in London in eigener Equipage herum und bereitete gegen hohes Honorar zu ben feinsten Gesellschaften ben Salat; "bics war jo wichtig, daß man lieber eine angesagte Gafterei verschob, als barauf vergichtete, ben Salat von bes Rünftlers Sanden bereitet zu wiffen". In Berlin war's Ende des 18. Sahrhunderts eine Dame, die in den erften hotels ben Salat gar kunstvoll anrichtete. Sie nahm an ber Tafel teil, streifte, wenn ber Salat ericien, die langen, weißen Sandichuhe ab, mufch die Sande und ging bann mit Grazie und Gefchmack vor den Augen der Gafte an ihre Arbeit. Uebrigens war auch Friedrich Wilhelm I. von Preußen, "der ftramme Solbatenkönig", ein großer Salatkunftler. Un ber Offizierstafel in Potsbam liebte er es, "mit höchsteigenen Sanden eine Schüffel Salat anzumachen. Mi' Bergnugen schauten ihm feine Offiziere dabei gu. Der hobe herr ging gar appetitlich gu Werfe; er wusch sich drei bis viermal die Sande und trodnete fie ebenso oft an reinen Servietten ab."

Am wenigsten Kunst scheinen die Engländer auf die Zubereitung des Salats zu verwenden, denn sie würzen ihn nur mit Salz. Und am spätesten haben sich die Russen zu seinem Genusse bekehrt. Denn Olearins schreibt in seiner 1647 erschienenen "Offt begehrten Beschreidung der Newen Orientalischen Reise, so durch Gelegenheit einer hollsteinischen Legation an den König in Persien geschehen": "Lattich und anderen Salat haben die Russen niemals gepstanzt, noch geachtet, noch gegessen, sondern haben die Deutschen bei Nießung desselben aussegelacht, nun aber beginnen etliche auch mit anzubeißen."



# Ein deutsches Verlagshaus.

Von der Größe des Betriebes in einem großen Berlagshause dürften die wenigsten auch nur eine Vorstellung haben. Ginen interessanten Ginblick gewährt ein Schriftchen, das soeben das Bibliographische Institut in Leipzig aus Anlaß seines 75jährigen Bestehens herausgegeben hat. Dieses Institut ift 1826 von Joseph Weher in seiner Vaterstadt Gotha begründet worden. Mit einem "Korrespondenzblatt für Kaussente", das auf zwei in einem Gartenhause aufgestellten Handpressen gedruckt wurde, begann es seine Publikationen. Schon 1839 konnte

es an die Herstellung seines größten Werkes, des Meherschen Konversations= Lexifons, herangehen, die damals noch volle siedzehn Jahre in Anspruch nahm. Freilich waren es auch nicht weniger als 52 Bände geworden. Erst die zweite, von 1857—60 hergestellte Auflage erhielt das handlichere Format von 15 Bänden.

Die vierte Auflage, die in den Jahren 1885-90 in 16 Bänden erschien, founte bereits in mehr als 200 000 Eremplaren abgefest werden, und die 5., von 1893-97 erschienene und auf 17 Banbe erweiterte gar in 235 000 Exemplaren. Mit dem Erganzungs- und Registerband und den drei Jahres-Supplementen ergiebt biefes Werk allein bie Summe von 5 Millionen Banden. Richt viel geringer war der Erfolg der anderen bekannten populärwiffenschaftlichen Bublika= tionen diefes Berlages, von benen Brehms Tierleben, in ber letten befonbers reich und auch farbig illustrierten Ausgabe in mehr als 200 000 Exemplaren berbreitet, die bekannteste sein dürfte. Nimmt man dazu die verbreiteten Alassiker= Ausgaben und die Sammlung "Mehers Bolksbücher" (die Fortsetzung der alten "Megerichen Groschenbibliothet"), die Reifebücher, Sprachführer, Litteratur= geschichten, Atlanten, Ralender, nicht zu vergeffen das gangbarfte aller Berlags= werke, ben "Duben" ("Bollftändiges Orthographisches Wörterbuch ber beutschen Sprache" von Dr. Ronrad Duden, wie's offiziell heißt), der bereits einen Absat von 540 000 Exemplaren gefunden hat und fürzlich erft wieder in einer neuen, (6.) reich vermehrten Auflage erschienen ist, so begreift man wohl, daß das Bibliographische Institut jährlich für nahezu 1 Million Mark Bapier und für 450 000 Mark Farben, Rohlen und fonstige Materialien gebraucht. An Gehältern und Löhnen gahlt es jährlich 850 000 Mark an ca. 650 Angeftellte. Die Buchbruckerei bes Inftituts produziert jährlich im Durchschnitt 120 Millionen Drucke, die Steindruckerei 201/2 Millionen, der Satiniersaal 115 Millonen Durch= züge, die Buchbinderei 1 Million Brofchuren und 750 000 gebundene Bucher. Diefer gange riefenhafte technische Apparat, ber mit 200 Mafchinen verschiedenfter Art arbeitet und in einem eigenen Gebändefomplex von 6600 gm Grundfläche untergebracht ift, dient allein der Herstellung der eigenen Berlagswerke. Dabei ift die "Tägliche Rundschau", die das Inftitut zu Beginn des neuen Jahrhunderts angekauft hat, noch nicht mitgerechnet, ba fie als einziges Berlagsunternehmen außerhalb (in Berlin) gebruckt wirb. Und alle jene Berke find fämtlich ber eigenen Unregung ber Geschäftsleiter erwachsen, berart, bag noch nie, außer ber Vollsbücher-Sammlung, bas Bibliographische Inftitut ein ihm angebotenes fertiges Manuffript erworben hat: "immer ift die Grundidee zu den Büchern zuerft von ben Leitern des Inftituts gefaßt worden, die fich bann einen ihnen geeignet erscheinenben Bearbeiter gesucht haben."



### Der Urzustand der Menschheit.

Vielfach ift, namentlich auf die Ginwirkung der barwiniftischen Entwicklungstheorie bin, Die Borftellung verbreitet, als seien die altesten Denschen fo tiefftehende Gefchöpfe gewesen, daß im Bergleich zu ihnen ein Bilber von heute, etwa ein Babuaneger ober sonst ein tierischer Rannibale ber gegenwärtig am niebrigften gearteten Raffen, gerabezu als hochentwickelter Rulturmenfch gelten könnte. Das genaue Gegenteil foll ber Fall fein, wie ein Auffat von Talcott Billiams im Annual Report of the Smithsonian Institution, dem Sahresberichte des berühmten gelehrten Justituts von Washington, ausführt. Richts sei verkehrter, als von den Wilben ber Gegenwart, ben afrikanischen, auftralischen und polyne= fifchen Bolfoftammen g. B., auf bie Urguftanbe bes Menfchengeschlechts zu ichließen. Diefe, die heutigen Bilben, feien unter dem ungludlichen Drude außerer Berhaltniffe gu ben verkommenen, vertierten Raffen entartet. Beim Urmenschen bes Rilund Guphratthales fanden sid viel gunftigere Bedingungen vor: die beften klimatischen Berhältniffe, ertragreicher Boben, ein noch unbevölkertes Land, bas ben einzelnen Familien und ben baraus fich entwickelnben Stämmen eine weite freie Bone barbot, in ber fie fich ungeftort ausbehnen konnten. So herrichte auch · volltommener Friede über diefen erften glücklichen Menfchen. "Friede, nicht Rrieg war ber Urzuftand diefer altesten Gemeinschaften." Gin gesittetes Familienleben bermochte fich zu entwickeln, bem ein hochausgebilbetes Gigentumsrecht entsprang, und die Gottesverehrung nahm einen monotheistischen Charatter an. Erft die fortschreitende Bermehrung der Bewohner einer Zone brachte foziale Reibungen, Rriege, Unterwerfung ber Befiegten und Stlaverei. In ihrem Gefolge fam die sittliche und religiöse Berwilberung, und schließlich jener traurige Buftand ber Bertierung, den wir an dem heutigen Bapuaneger, den Kariben und andern wilden Bolfsftammen ber Gegenwart tennen. Sie find die entarteten Rach= tommen einst fehr viel höher stehender Raffen. Man brauche übrigens nur die ältesten geschichtlichen Ueberlieferungen und die prähistorischen Funde bei den heutigen wilden Bölkern zu studieren, um zu erkennen, daß die Borstellung von bem Buftande des Urmenschen als eines "modernen Bilben" unhaltbar sei.





### Vom Religionsunterrichte in unsern Volksschulen.

.(Bgl. Heft 10, III. Jahrg.)

Vorbemerkung bes Türmers.

er Abbruck der Meyerschen Ausführungen zu diesem Thema hat wiederum mehrfach die Auffassung zu Tage treten lassen, als ob der Türmer mit ber Beröffentlichung eines Beitrags auch bie Berantwortung für ihn in allen seinen Teilen und bis aufs J=Tüpfelden übernehmen wolle ober auch nur könne. Diese Auffaffung ift eine irrige. Sie beruht auf einer Berkennung der befonderen Aufgaben des Türmers. Bollte er nur folche Beitrage veröffentlichen, mit benen er felbft in allen Bunkten übereinstimmt, fo würde es ihm nicht nur ichwer fallen, feine Seiten zu füllen, fonbern er wurde auch bald bem Fluche ber Ginseitigkeit und Engherzigkeit verfallen, bieser Tobfeinde aller Wahrheit und gefunden Entwicklung. Wo er fich mit feinen Mit= arbeitern eins weiß in ber Weltauschauung und in ben Zielen, ba muß er ihnen schon einige Ellbogenfreiheit in ber Darlegung ihrer Ansichten gewähren. Es foll damit ja niemand gezwungen werden, diese Ansichten nun auch unbedingt zu ben seinigen zu machen. Den papierenen Anspruch auf Unfehlbarkeit hat ber Türmer bekanntlich nie erhoben. Im Gegenteil, er erwartet von seinen Lesern. daß sie an den von ihm aufgeworfenen Fragen selbständig prüfend mitarbeiten, bie eigenen Gründe an benen anderer meffen und fo ihre Anschauungen, je nach bem Ergebnis biefer Prüfung, entweder berichtigen oder befestigen. Der Türmer achtet in feinen Lefern bentenbe und entwicklungsfähige Berfoulichkeiten, benen nicht daran gelegen fein kann, in ihrem Blatte immer nur die eigenen Anfichten mit ben fattsam bekannten Gründen wiedergekaut zu finden, die vielmehr auch eine abweichende gern anhören, fofern sie nur geeignet ift, ihr Interesse zu fesseln, ihren Anschauungsfreiß zu erweitern und vor allem die Sache gu fordern, fei es auch nur durch anregenden und klärenden Meinungsaustausch. Ginen folchen hat nun ber Türmer bei ber Beröffentlichung ber Meberschen Ausführungen über bas ebenso wichtige wie viel umstrittene Thema gleich erwartet, und diese Erwartung hat ihn erfreulicherweise nicht getäuscht. Gern sei baber ben nachstehenden Einfendungen Ranm gegeben:

T.

herr Mener-Markau klagt im ersten Teil seiner Ausführungen über "die Ueberbürdung unserer Schuljugend mit religiosem Lehr= und Lernstoffe".\*) Die Rlage ift nicht unberechtigt, wenn auch die lleberbürdung lange nicht so arg ift. wie M. thut. Aber wie will Herr Meyer helfen? Er will von feinen 65 biblifchen Geschichten A. D.B. wenn ich seinen Borfclag S. 357 richtig verftebe. ungefähr 12 stehen laffen, d. i. etwas mehr als ben fünften Teil, ca. vier Fünftel streicht er. Er macht sich's leicht. Ohne Bedenken giebt er ben weitaus größten Teil des alttestamentlichen Unterrichtsstoffes preis. Das hat verschiedene Gründe. Ginen Grund beutet er icon S. 346 an. Er meint: "Un ben Stoffen foll bie geistige Kraft genbt werden, das sollte bis auf gewisse Ausnahmen ihr Schulgwedt fein". Gewiffe Ausnahmen? Gin fehr behnbarer Begriff! Bragifierung ware hier schr vonnöten gewesen. Wie weit ift ber religiose Unterrichtsstoff, besonders auch des A. T., bloß Uebungsstoff? Soweit er's ift, soweit ift eine "Revision", eine Brüfung, die sichere Resultate verlangt, unmöglich.\*\*) Es ift schlechterdings nicht zu verlangen, daß das Kind jedes Lesestück, an dem es seine Lesefertigkeit, jede Rechenaufgabe, an der es seine Rechenfertigkeit geubt hat, im Gedächtnis behalte. Nur fchabe: Es handelt sich bei ber Religionslehre nicht nur um die Uebung des Beiftes, fondern vorab um die Ansammlung und Aneignung eines Schates von ewigen Wahrheiten, um die Aufnahme eines gottlichen Lichtes (Bi. 119, 105), das bem Empfänger leuchtet in das Dunkel ber Sünde, der Vergänglichkeit, des Sterbens, der Ewigkeit. Und da läßt fich Herr Meher wohl gern daran erinnern, daß die biblischen Wahrheiten, auch soweit sie in den bliblifchen Geschichtsbüchern Aufnahme gefunden haben, ewige Geltung und Bedeutung haben, und dies nicht etwa nur nach meiner und so und so vieler anderer Menschen Meinung, sondern nach bem Schriftpringip unserer fämtlichen evangelischen Kirchen, mögen sie sich uniert ober lutherisch ober reformiert nennen. Die protestantischen Kirchen und die protestantischen Gemeinden sehen die Schrift als das besonders geoffenbarte Wort Gottes an, das in seinen Sauptgügen gu fennen gur Seligfeit unbedingt nötig ift. \*\*\*) Bewiß: Universitäts= professoren, Pfarrer und Lehrer bestreiten dies. Bas verschlägt's? Sie find nicht die Gemeinden, nicht die Rirchen. Solange die Rirchengemeinschaften an ihrem Schriftpringip festhalten, hat niemand, auch nicht der Universitätsprofessor, bas Recht, ihrer Jugend die biblifchen Wahrheiten vorzuenthalten ober gar gu verdächtigen. Wer in dieser Sinsicht etwas auf dem Herzen hat, der follte sich billigermaßen an die mundigen Bertretungen der Rirchen wenden und zusehen, ob er diefe von der Saltlofigkeit bes jest noch geltenden evangelischen Schrift= pringips qu überzeugen vermöchte, follte fich jebenfalls verfagen, auf bem Bege ber Bibelberbächtigung ben Bestand ber Rirchen zu unterminieren, mabrend er burch sie sein Brot ift. Rein, trot herrn Meher und trot so und so vieler anderer Beifter, deren ftarte Seite das Negieren ift, halt bis jest die eban= gelische Gemeinde daran fest: es giebt in ber Schrift, und besonders auch im

<sup>\*)</sup> M. weift hin auf die vorgeschriebene Stoffmaffe, die, soweit fie einmal angeeignet, fortwährend "prafent" gehalten werden folle, die aber, weil der Lehrer zu wenig erklaren könne, den Rindern schablich und zum Ueberdruß werde u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Dies wohl bie Sehnsucht bes herrn D.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergleiche die Rirchenordnungen und Betenntnisschriften.

Alten Testament, eine große Zahl göttlicher Wahrheiten, beren Mitteilung die Gemeinde ihrer Jugend, die Estern ihren Kindern schuldig sind. Die biblischen Geschichten, die diese Wahrheiten enthalten, sind nicht außnahmsweise, vielmehr durchgehends — gewiß auch Uedungsstoff sürs religiöse Denken —, aber der Hauptbedeutung nach, daß ich so sage Ledensstoff, den nicht bloß die Kinder, sondern auch die Erwachsenen fortdauernd präsent haben müssen, wenn sie die Brüfungen des Ledens bestehen wollen! Und darum nüssen, wenn sie die Krüfungen klar und wahr angeeignet werden. Und darum ist die unadweisdare, heilige Pflicht der Estern, Lehrer, Sectsorger, soviel hier Menschen thun können, sich von Zeit zu Zeit zu überzeugen, ob die Kinder das nötige Wissen in diesem Bezug besigen.\*)

Aber die Schwierigkeiten der Bermittelung und der Aneignung der bibli= schen Stoffe! Sie follen nicht in Abrede gestellt werben, ebensowenig wie die etwas große Stoffmaffe. — Bas bie altertumlichen Redensarten angeht, fo verweise ich auf die Thatsache, daß in der revidierten Bibelausgabe bas meiste ausgemerzt ift und die Hoffnung besteht, daß bald alle Landeskirchen die beffernde hand werden angelegt haben. — Das Lied "Nun banket alle Gott" ift auch von mir schon im vierten Schuljahre wiederholt behandelt worden. Auf foldze Schwierigkeiten bin ich jedoch nicht gestoßen wie Berr Mener, und ich teile auch burchaus nicht die Ansicht, daß diefes Lied für diefe Altersftufe (IV. Schuljahr) sich nicht eigne. Weber das Wörtlein "jetund" (Dialekt: jetert = jett) noch bie Wendung "als ber ursprünglich war" (Schöpfungsgeschichte!) boten befon= bere Schwierigkeiten. Db Berr Meber oder feine Rlaffe an jenem (Schultage= buchs=) Tag nicht einen Ausnahmetag gehabt? Es kommt ja überall vor, daß es einmal in einer Stunde nicht "flectt", um fo beffer geht's in ber nächften, wenn - ber Lehrer vorbereitet ift. - Gewiß: schwierig ift die Erteilung des Religionsunterrichts; wohl kein anderer ist so schwierig. Aber hier muß fich gerade die Runft der so hoch und so vielfach und mit Recht gepriefenen Babagogik zeigen. Die zwei von Meger angeführten Falle aus ber Schulpragis find nicht gang einwandfrei. Saben Eltern und Lehrer bie Krankheit bes leiber verftor= benen Töchterleins rechtzeitig erfannt und berücklichtigt? Es kommt oft genug vor, daß dies nicht geschicht, und daß die armen, kranken Kinder als gesund gelten und barum boppelt leiben. War bas Dlabchen aber gefund, fo hat ihm die kleine Blage nicht geschadet. Mur nicht zu fentimental! Bas muhsam erworben ift, ift um fo festeres Gigentum. Und bann ber Schelm bes andern Lehrers. "Er lernte und lernte", gebeugt über das biblische Geschichtsbuch. Diese Art zu lernen ist oft genug ein bloges Plappern oder hinstieren aufs Buch. Wenn ich ber Bater bes Schelms gewesen ware, hatte ich ben Soffnungsvollen nach feinem genialen Burf burchgehauen und - besonders als Lehrer - mich bann seiner angenommen, um ihm bei ber Borbereitung zu helfen. Schule und Haus follen ja, fo wird mit Recht geforbert, zusammen arbeiten. — Schwierig= feiten find ba, aber feine unüberwindlichen. Wenn ber Lehrer es verfteht, fich genau dem Auffassungsvermögen seiner Schüler anzuhassen, und nicht Dinge von der obern Stufe in die mittlere oder untere bringt, so wird etwas Tüchtiges erreicht. Was insbesondere den biblischen Geschichtsunterricht betrifft, so be-

<sup>\*)</sup> Bgl. Luthers turze Borrebe gum großen Ratechismus; bann Joh. 21, 16.

greife ich nicht, wie man bei ber jest allgemein geltenben Methobe (Nicht auß= wendiglernen, sondern frei nacherzählen, nur göttliche Aussprüche ad verbum!) von unüberwindlichen Schwierigkeiten reben ober gar ichreiben kany. Man wolle nur nicht alles erklären, und besonders vermeine man nicht, alles erklären gu können im Religionsunterricht, vorab in den obern Rlaffen. Aber halt! Es ift ja nach Berrn Meher "eine Scheinwahrheit, beim Rind werbe basienige, was es in der Schule noch nicht verfteht, späterhin im Leben doch ficher wirken." Das ift nun leicht bestritten von herrn Meyer, aber ohne Beweis. Er fagt bloß: "Der Weg jum Bergen führt auch beim religiöfen Unterricht durch ben Ropf, foll anders nicht religiöse Gefühlsbuselei bei ber Sugend groß gezogen werben. Die psychologische Wissenschaft macht mit ihren Lehren auch vor der religiösen Unterweisung nicht halt; sie umfaßt das ganze (!) Werben (!) und Sein des mensch= lichen Geiftes." Gi, ci, herr Meher hat ein großes Ratfel gelöft. Er fagt uns. wie ce von der Aperzeption aus zu klaren Begriffen kommt. Die Pfychologen aller Lehrstühle Deutschlands werden ihm bankbar sein, wenn er ihnen über feinen Fund Raberes mitteilt. Bisber nämlich fagen die Pfpchologen gang bernünftig: Die drei Bermögen des menschlichen Geiftes, Denken, Fühlen, Wollen, find unzertrennlich. Rein Denken ohne gleichzeitiges Fühlen und Wollen, kein Fühlen ohne gleichzeitiges Denken und Wollen, kein Wollen ohne gleichzeitiges Denken und Fühlen! Wie aber ber vollständig geklärte Begriff fertig wird, bas ift ein Ratfel. Es ift nicht zu unterscheiben, welche ber brei Geistesfunktionen bei der Begriffsbildung in jedem einzelnen Falle vorwiegt. Auch Berr Meger wird darüber nichts Räheres beibringen können. Jedenfalls kann man Wörter und Worte haben und boch fie eine Zeit lang nicht ober nicht gang verfteben. Das ift eine gang allgemeine Erfahrungsthatsache. Herr Meber nennt bie Bebete, die er in der Schule lehren muß, unverftandene Befchwörungs- und Rauberformeln. Das ift meinem Gefühl nach ungehörig. Fast will es scheinen, als ob's herrn Meyer pringipiell nicht baffe, seine Rinder Gebete gu lehren. Meine Erfahrung, die ich hiermit berjenigen von herrn Meher entgegensete, geht babin, daß die Kinder der Bolfsichule fast nichts leichter lernen als gute Gebete.

Im zweiten Teil seines Artikels spricht Herr Meher vom "rachesichtigen Judengott", von der Aenderung alttestamentlicher Geschichtsdilber in unsern Lehrbüchern, beruft sich zur Stütze seines abfälligen Urteils übers Alte Testament auf einige Autoritäten, klagt über das Zuviel an alttestamentlichen Geschichten (mehr als bei den Juden selbst!), insbesondere über die 300 fremden (hebräisichen) Ramen, befürchtet einen zu statken Ginfluß des Jüdischen auf Christenstinder und schlägt zum Schluß noch eine Anzahl von Geschichten Alten Testaments zur Behandlung vor, die doch noch trefsliche ethische Momente enthalten.

Auf Antoritäten beruft sich Herr Meher. So ist's wohl auch mir gestattet, um so mehr als ich eine bedeutendere Autorität namhaft mache. Wer sind Arthur Schulz, Schleiermacher, Professor Max Müller, Oberpfarrer Dr. Krazer, Professor Behschlag? Menschen sind's, die allesamt irren können. Schulz kann "keinen stichhaltigen Grund" für die Beibehaltung der alttestament-lichen Geschichten sinden. Schleiermacher bestreitet das Vorhandensein eines aus-erwählten Volkes vor Gott (vgl. dazu 1. Petr. 2, 9: ihr seid das auserwählte Volk...). Müller bezeichnet eine Behauptung als Keizerei, die noch kein christ-licher Theologe gemacht. Oder wer hat je behauptet, daß Gott sich keinem andern

Bolke als den Juden geoffenbart habe (vgl. die fog. allgemeine Offenbarung!)? Dr. Krager argumentiert: Die Suben find trot ihrer Bebräerbibel nicht empfänglich geworden für das Christentum, folglich können nicht-israelitische Schulen die Hebraerbibel entbehren (vgl. das Rapitel über den freien Willen des Menfchen gegenüber der Unade). Behichlag, den Herr Meher noch anführt, fpricht nicht gegen bas Alte Teftament in der Schule. Herrn Meyers Wiffenschaft macht Salt, Salt vor den Autoritäten, die ihm paffen und genehm find. Die Autorität, auf die ich mich berufe, ift - ber Herr Chriftus. Er fagt (Joh. 5, 39): Suchet in der Schrift, und meint mit dieser Schrift nichts anderes als die Hebräerbibel. Als zwölfjähriger Anabe hörte er die Lehrer im Tempel und fragte sie, boch wohl über Worte aus den hl. Schriften des Alten Testaments (Luk. 2). Sollten biefe Stellen auch schon Herrn Meper fritisch verbächtig fein, fo berufe ich mich auf einen Mann, ber Chrifti Geift hatte (Gal. 2, 20 und viele a. St.), auf ben Apostel Paulus. Der schrieb bem Timothens (2. Tim. 3, 15-18): weil du von Rind auf die hl. Schrift weißt n. f. w., und meint mit der hl. Schrift — die Hebraerbibel. Die edlen Judinnen und Juden gu Beroa forschten (unter bes Baulus Anleitung, ob fich's alfo hielte . . . ), in der Schrift, d. i. in der Hebraerbibel. Wie oft beruft sich Baulus auf alttestamentliche Vorgänge und Dinge, Röm. 5 auf Abam, Röm. 4 auf Abraham, 1. Kor. 10 auf den Durchgang durchs Meer u. a. Diese Autorität Chrifti und feines Geiftes gilt mir mehr als alle andern, und feien es akademische Namen, und feien es Männer von berühmten Namen. Das Alte Testament führt zu Chrifto. Ohne das Alte ist das Neue Testament nicht zu verstehen. Ich könnte mich noch auf viele Männer der Wiffenichaft berufen , 3. B. auf Cremer, ber in feinem biblifch = theologischen Börterbuch\*) so herrlich nachweift, wie die ganze neutestamentliche Sprache mit derjenigen des Alten Testaments zusammenhängt und fie fo wunderbar fortbildet. Ich verfage mir's. Genug: Chrifti Autorität spricht fich fürs Alte Teftament aus. Letteres berwerfen, heißt wiber Chriftum fein.

Eine andere Frage ift nun die, was aus dem durch Chrifti Autorität geheiligten Alten Teftament für den chriftlichen Religionsunterricht in der Bolks= schule fich eignet. Es reicht natürlich ber Raum nicht, diesen wichtigen Bunkt hier wiffenschaftlich zu behandeln. Nur im allgemeinen kann gesagt werben: Alle Hauptgeschichten, die den Anfang und Fortgang der göttlichen Beilsoffenbarung barthun, find in der Bolksschule zu lehren und find so ziemlich in allen bisherigen biblifchen Gefchichtsbüchern berücksichtigt. Dies zu fordern ift nicht fowohl Sadje der fog. Theologen, das ift das heilige Recht der driftlichen Bemeinde, in beren Dienst bie Brofessoren ber Gottesgelehrtheit, Die Bfarrer und bis jest auch noch die Lehrer stehen. Wer dieses Recht der christlichen Gemeinde antaftet, verfündigt fich an ihr und thate beffer, ihren Dienft zu quittieren. -Aber Herr Meyer klagt: Unfere Christenkinder verroben burch die schauerlichen Mordaeschichten des Alten Testaments, sie werden fast zu Juden gemacht! Die schreckliche Rachsucht bes Judengottes! Was Herr Meher so nennt, ift nicht verwerfliche Leibenschaft, sonbern ber beilige Born bes Allmächtigen, ber bente noch lebt und fich von verftocten, unbuffertigen Sundern nicht fpotten läßt. Bott

<sup>\*)</sup> Biblijchethcologisches Wörterbuch ber neutestamentlichen Grazität bon D. hermann Cremer. Gotha, Friedr. Andr. Perthes.

richtet seine Strafe je nach ber Schulb ein. Die mörderischen Aegypter werden von ihm bis hinauf zum König durch Tod und Todestrauer geftraft. Gottes Berechtigfeit trifft ben feelenverderbenden Gogendienft der 3000 Berftodten am Sinai; sein heiliger Born erreicht die blutdürstigen Amalekiter noch nach Sahrhunderten. Wahrlich, es gehört schon viel dazu, den tiefen Ernst, den diese Thatsachen atmen, ins Gegenteil zu fehren. herr Meher beruft fich barauf, bag Gott die Liebe ift, und ftreicht die Gottesvorstellung eines Chriftenmenschen heraus. Nun, Christus selbst schildert uns Gott als den zornigen Richter (Matth. 18, 21. 22. Luk. 24), und Baulus fagt: Gottes Zorn vom himmel wird offenbart über alles gottlofe Wefen und Ungerechtigkeit ber Menschen, die bie Bahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten (Nom. 18). Moderne "Chriften" wiffen's zwar beffer als Paulus, ja als Chriftus, und machen fich einen Gott nach ihrem Beschmad: fie find Gögenmacher; ihr Bott ift ein Gedankengoge. Sollen wir unsere Kinder nicht auf den heiligen Born Gottes hinweisen? Wahrlich, wir schulden es ihnen im hindlick auf Christum gerade um der richtigen Gottes= borftellung willen.

Undere Meußerungen von Herrn Meher in diefem Zusammenhang laffen auf eine feinerseitige, höchft merkwürdige Verwertung altteftamentlicher Geschichten im Unterricht folliegen. 1. Mof. 18 erzählt die liebliche Gefchichte bes Besuchs ber drei Männer in Mamre, an benen Abraham die lichte, gegenwärtige Herrlich= keit Gottes erkennt. Meper nimmt Anftog baran, daß fie mit Abraham aßen, als ob er's wüßte, bag es feine Engel Gottes giebt, die einmal menschliche Leiber annehmen und an menschlichem Mable teilnehmen können. In der Geschichte von Ffaaks Opferung erblickt er eine geringe Wertung bes Menschenlebens, während sie das gerade Gegenteil darthut. Die drei Spieße in der Brust Absaloms zeigen jedem die Erbitterung eines königstreuen Kriegsmannes gegen den eiteln, ehrgeizigen, rebellischen Königssohn; nur Herr Meher benutt fie, wie's scheint, als Mittel, Kindesgehorsam zu erzielen, mahrend fie doch nur bom Un= gehorsam abschreden. Daß bie Bilber und Geschichten von Joseph, Jakob, Samuel u. f. w. in ben biblifchen Gefchichtsbüchern umgeprägt seien, ift einfach uurichtig, wenn auch herr Meyer mit noch so wissenschaftlichem Anstrich sich auf Die historische Wahrheit beruft. D, möchten boch alle Religionslehrer sich die Mühe geben, die perhorreszierten Geschichten des Alten Testaments in ihrem biblifchen Ausammenhang und in ihrer göttlichen Tiefe zu erfassen, fo würden sie in ihrem Unterricht auch ben großen Segen berselben erfahren. Ich hatte bas Blud, bei meinem Bater ben Bolksschulunterricht zu empfangen. Das waren unfere herrlichsten Stunden, wenn der liebe Mann — er unterrichtete damals eine allklassige Rnabenschule\*) - uns die biblischen Geschichten, befonbers auch des Alten Teftaments, erzählte. Da fagen wir Buben wie angemauert, da floffen auch manchmal Thränen der Rührung, da ballten sich hin und wieder die Faufte. Oft genug haben wir am Ende der Stunde die neu aufgegebene Gefchichte gekonnt, und wenn ein Gotteswort auswendig zu lernen war, fo war bies für bie nächfte Stunde fpielend, weil gern, bewältigt. Sa, spielend sind wir ba mit den hebräischen Namen bekannt geworden, die herrn



<sup>\*)</sup> ca. 70 Schuler aller Schuljahre: eine ungleich schwierigere Arbeit als biejenige in einem Schuljahr.

Meher so sehr im Magen liegen. Und von der von Meher so gefürchteten Verzudung ist dis heute keine Spur unter uns Schülern zu sinden, sondern wir sind gute, vaterlandsliedende Deutsche geworden, eben mit durch einen guten Religionsunterricht. Ja, in der christlichen Neligion belehren, in der biblischen Geschichte unterrichten, das kann nicht jeder! Aber wie gesagt: Hier, du hochsberühmte Kunst der Pädagogik, bewähre dich!

Schwierigkeiten sind da. Aber durch ernste, gründliche Borbereitung und pädagogischen Takt lassen sich bieselben überwinden. Stoffüberfülle ist da. Aber sie kann und darf nur dadurch beseitigt werden, daß man an der Zahl der Katechisnunsfragen, Lieder und Gebete Abstriche vorninmt. Das genuin Biblische muß den Borrang behaupten im evangelische christlichen Religionsunterricht.

Auch in Bezug auf die Lokalschulaufsicht befindet sich Herr Meher in merkwürdigem Jertum. Er meint, die Kieche, die Theologen beanspruchten das Aussichten. Das stimmt wenigstens nach bahrischen Begriffen durchaus nicht. Nach unserer Verfassung muß der Pfarrer jene Aussicht führen. Sich bessen weigern heißt auß Pfarrant verzichten. So wurden die pfälzischen protestantischen Pfarrer beschieden, als sie in den 70er Jahren um Entbindung von der Lokalschulinspektion eingekommen waren. Bei welcher Art der Inspektion übrigens der Lehrer mehr zum "Instrument", zum "Automaten" herabsinkt, bei der "geistlichen" oder der "fachmännischen", bleibt abzuwarten. Aber möchten die Lehrer, besonders die, die sie wünschen (— ich kenne auch solche, die sie auf Erund gemachter Erfahrungen nicht begehren!), recht bald ihre Fachaufsicht bekommen. Am meisten ist dann der Kirche gedient.

Pfarrer Otto fr. Vogelgesang-Zell (Pfalz).

II.

Der Auffatz: "Bom Religionsunterricht in unfern Bolksfcullen" enthält neben vielen beachtenswerten Gebanken, g. B. dem Widerspruch gegen die Stoffüberbürdung und die Aufsicht durch fachlich nichtgebildete Inspektoren, boch mauches schiefe Urteil und einige Uebertreibungen. Sollten bie biblischen Geschichten wirtlich nur "geistiges Klettergerüst" sein? Sie sollen den Kindern ewige Wahrheiten flar machen, welche fie in ihrem ganzen Leben bebürfen. Und da es bei religiös-fittlichen Lehren uicht darauf ankommt, sie einmal zu erkennen, fondern barauf, daß man fie immer von neuem wieder ein= drudsvoll vor Berg und Gewiffen gestellt bekommt, fo durfen die biblischen Geschichten und Sprüche nicht vergeffen werben; fie follen nicht nur acht Schuljahre, fie sollen bis jum Tobe prafent bleiben - ober man hat fie umfonft gelernt. Ich habe baber noch mehr Grund als ber Berfaffer, auf Berringerung ber Bahl ber zu lernenben Geschichten und Sprüche zu bringen. Die Beschreibung bes herrn Berfaffers bom Glend ber Rinder, die unter Thranen und Aengsten fich plagen, um ihren religiösen Memorierstoff zu bewältigen, fann vom Borwurf nicht frei gesprochen werben, daß fie die Farben etwas zu ftark aufträgt. Als Rind eines Landpfarrers, habe ich felbst die Volksschule fünf Sahre lang besucht. Ich wüßte nicht, was wir Kinder lieber gelernt hatten als biblische Geschichten, ja ich entsinne mich genau, benn bie Gitelkeit hat ein gut Gebachtnis, daß ich, obgleich keiner der Allergescheitesten, die Geschichten und Katechismus-

ftude ber nächft höheren Stufe, die im felben Rlaffenzimmer unterrichtet wurde. teils vom blogen Soren, teils freiwillig aus Intereffe, vielleicht auch Gitelkeit, gelernt hatte. Richts lernen Rinber lieber und leichter als Geschichten, brum find ihnen selbst 133 Geschichten in acht Jahren nicht zu viel, b. h. 17 in einem Sahr! Tropbem bedarf besonders der Spruchschap einer ftarten Rurzung, denn hier gilt das Wort: "Beniger ware mehr gewesen!" Sundert Rernspruche höchstens find mehr wert als 337! Das Wochenbenfum, bas ber Berr Berfaffer veröffent= licht, ist freilich — haarsträubend, aber es ist mir auch völlig unbegreiflich, wie biefe Summe von Memorierftoffen herauskommen kann. Man rechne nur einmal aus, bag nach biefem Benfum ja in einem einzigen Schuljahre über 120 Geichichten und etwa 300 Sprüche. Lieberverfe und Ratechismusftuce verarbeitet werben mußten!! Alfo foviel etwa, wie hier alle acht Schuljahre gusammen vorgeschrieben ift! Dazu bedenke man, daß von den vier Geschichten und elf Memorierftuden mindeftens die Salfte jum zweiten, vielleicht dritten Male wiederholt wird. Sch fenne es nicht auders, als bag für eine neue Geschichte wenigstens awei Stunden gur Berfügung stehen, abgesehen von gang leichten. Bas ben Serrn Berfaffer zu der bitteren Bemerkung über die Zauberwirkung der "Sprache Ranaans" auf Beforderung veranlagt, weiß ich nicht, bei uns in Seffen ift mir bergleichen nicht bekannt.

"Es ist eine Scheinwahrheit, beim Rind werde basjenige, was es in der Schule noch nicht verftebe, fpaterhin im Leben doch ficher wirken." Auch dem muß widersprochen werben. Ich weiß aus meiner eigensten Erfahrung, daß mir manches Bibelwort in ber Schule unverstanden blieb, nicht burch Schuld bes Lehrers, einfach, weil es über mein kindliches Faffungsvermögen ging, bis es durch die geeignete Lebenslage, oft plöglich, wie mit einem Scheinwerfer, sein klares Licht erhielt. Seitbem verstehe und schäte ich das Wort Jesu: "Der heilige Geift wird euch erinnern alles bes, bas ich euch gejagt habe", "wird euch in alle Wahrheit leiten". - "Der Weg zum Berzen führt bei allem, auch beim religiösen Unterricht durch den Kopf" — nein, nicht immer, gerade bei religiösen Bahrheiten gilt oft das Umgefehrte: "Bas fein Berftand der Berftändigen fieht, bas übet in Einfalt ein kindlich Gemüt." Selbstverständlich entbindet uns Lehrer das nicht von der Pflicht, alles fo klar wie möglich zu machen, aber wir müffen uns beffen bewußt bleiben, daß unfere Arbeit Saat auf hoffnung bleibt. Wenn Jefus gesagt hat: "Was ich thue, das weißt bu jest nicht, bu wirst es aber bernach erfahren", wenn Er also verzichtet, alles verständlich zu machen, und von Betrus verlangt, er folle auch eine unverftandene Sandlung fich gefallen laffen, fo werben wir nicht über ben Meifter fein wollen. Ober follen wir Wahrheiten, beren Tiefen und Tragweiten wir ben Kindern nicht erfchliegen können, deshalb aus ber Schule verbannen? Daß hieße fie unferm Bolfe überhaupt vorent= "Die hl. Schrift ift ein Baffer, darin ein Lamm gehen und ein Glefant untergeben kann" — bas dürfen wir beim Unterricht nie außer acht laffen.

Ganz ernstlich muß ich dem Herra Verfasser wegen seiner Ausweisung der Kirche aus der Schule widersprechen. Aut Caesar, aut nihil. Entweder ist die Religion das beherrschende, alles durchdringende und läuternde Moment im Leben, dann natürlich auch in der Erziehung, in der Schule, oder sie ist's nicht — dann ist sie nicht mehr Religion! Das ist doch das Allertraurigste, wenn der Religionsunterricht so nebenher geht als ein Fach neben den anderen; dann wirkt Der Türmer. 1900/1901. III, 11.

er gar nichts, wenn nicht auch im Deutschen, in der Geschichte, ja der Geographie und Naturgeschichte das religiöse Woment zum Durchbruch kommt. Wie denkt sich der Herreigniger sein Ideal: die "sitkliche Erzichung der Jugend ohne re-ligiöse Unterweisung". Das giedt es ja überhaupt nicht. Irgend eine Welt-anschauung muß doch in all den Lesestücken, in der Besprechung der Geschichte, der Menschen und ihrer verschiedenen Religionen, in der Betrachtung der Natur zum Ausdruck kommen! Und wenn nicht die christliche, dann eben eine antischristliche! Wer nicht im christlichen Sinne unterrichtet, der unterrichtet damit schon im widerchristlichen Sinne. "Wer nicht sür mich ist, ist wider mich!" Neutralität giedt's hier nicht. Also, um das Beispiel des Herrn Verfassen zurehmen, in Frankreich werden die Kinder angeblich religionslos, d. h. damit schon irreligiös erzogen in der Schule und daneben religiös durch ihren Geistlichen — d. h. also in zwei verschiedenen Religionen. Die Ersahrungen sind denn auch traurig genug, wir brauchen sie gar nicht mehr abzuwarten, wie der Herrefasser weint.

Bei feinen Erwägungen über das Alte Teftament widerfährt dem Herrn Berfasser ein seltsamer Wiberspruch. Gigentlich mehr poetisch als treffend schilbert er die Eltern, die ihre Kinder die alten bekannten Geschichten lernen hören. "Alte liebe Grinnerungen fteigen bor ihrem geiftigen Auge empor aus langft vergan= genen Tagen, und golbiger Sonnenschein umschimmert die alte traute Geschichte." Und brei Seiten gubor lafen wir boch mit Entfegen, wie biefe Eltern einft als Kinder — oder war's zur Zeit der Regulative etwa besser? — sich unter Thränen und Mengften mit den bofen Geschichten "abraderten, daß es gum Steinerbarmen" war! Wie reimt sich das? Der Herr Verfasser beweist uns hier unwillklirlich felbft, daß feine Schilberung bes Kinderjammers doch wohl nicht gang gutreffend ift. Doch zur Sauptfache, ber angeblich "gefühlstötenden Graufamteit" mancher alttestamentlichen Geschichten. Darüber kann nur die Erfahrung entscheiben. Ich habe von dieser Wirkung an mir nie etwas verspürt, auch noch nie von irgend jemand diese Mage aus seiner Erfahrung heraus gehört. Die Mission hat doch auch nicht gerade die Erfahrung gemacht, daß ihre von Natur und durch 1000jährige Gewöhnung zur Graufamkeit neigenden Bölker durch biefe Geschichten ber Bibel verroht feien, wohl aber die gegenteilige! Und find etwa die christ= lichen Bölker, die diese Geschichten doch alle eingeimpft bekommen, rober als die nichtdriftlichen? Und innerhalb ber Chriftenheit, kommen nicht bei benen gerabe bie Robeiten bor, die an diefe Geschichten nicht mehr glauben? Sind die Buren, die ihre geistige Nahrung fast einzig aus dem Alten Testamente entnehmen, etwa befonders gefühlsroh? Ich glaube, die Roheit liegt bei dem glaubenslofen Gefindel ber englischen Armee! Zefus weiß auch nichts von biefem blutleeren Rationalismus. Wie würden feine Worte nach dem Maßstab bes herrn Berfassers beurteilt werden müssen: "Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert", oder "dem wäre besser, daß ihm ein Mühlstein an den Hal's gehängt und er erfäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ift"? Wie seine Tempelreinigung mit der Beitsche und sein Wehe über die Pharifäer? Es kommt boch auf ben Grundgebanken an, und ber ift bei Jefu, wie bei Glias, Tötung ber Erstgeburt, Bestrafung ber Bolfer — die Sunden strafende Gerechtigkeit Gottes. Wie kann man die nur zur gemeinen Rachsucht stempeln?! Und wenn bie altteftamentlichen Geschichten Gott als Rächer alles Bofen bie Strafe in Die

Sand nehmen oder durch Menschen ausführen laffen, fo liegt barin das Gegen= teil von Aufforderung zur Rachsucht, wie der Berfasser meint, nämlich: "Du follst nicht rachgierig sein" (3. Mos. 19. 18). "Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr" (5. Mos. 32, 35). Die Unvollkommenheit alttestamentlicher Gottes= auffassung und zum Teil auch Sittlichkeit foll nicht bestritten werden, aber man feke das Alte Testament nicht künstlich herab und vergesse nie, wie Jesus es hoch verehrt hat trok seiner Kritik daran. Daß das Alte Testament selbst das Ber= halten des Elias nicht billigt, als er die 450 Baalspriester umbringen läßt, zeigt doch 1. König. 19 die Offenbarung Gottes im stillen, sanften Saufen, nicht in Feuer, Sturm, Erdbeben! Alfo nicht ber "rachfüchtige Judengott, ber burch Strome von Blut watet". Dieser Ausbruck von dem Gott Abrahams, Isaaks und Sakobs, ben Sefus feinen Bater nennt, muß jeden Chriften verleten. Sätte nicht Sefus mit seinem feineren sittlichen Gefühl, als selbst bie mobernsten Theologen und Bibelkritiker haben, diefe angebliche blutburftige Graufamkeit Behovahs rugen muffen? Wenn die Opferung Isaats, wo "ein Bater gum Meffer greift, um feinen Sohn zu fchlachten", verrobend wirft, wie dann erft die detaillierte Erzählung der überaus rohen Behandlung Christi durch die Ariegsknechte, vom Anspeien bis zur grausen Kreuzigung? Wer hat je dadurch den Antrieb empfangen, seinen Nächsten ebenfo zu behandeln? Sollen wir fagen: Fort mit diesen blu= tigen Geschichten? Fort auch dann mit G. Dl. Arndts rachgierigem Lied vom Gott, ber Gifen wachsen ließ, fort mit bem abscheulichen Gebicht bes Matthias Claudius vom Riesen Goliath! Wird barin nicht ber Mord verherrlicht?

Der Herr Verfasser stellt es einfach als historische Wahrheit hin, Joseph fei ein Bauernverknechter und Kornwucherer gewefen. Das find doch bis jest nichts als die Sphothesen eines Teils ber alttestamentlichen Kritiker, Sphothesen, deren es so viele giebt als Brofessoren der alttestamentlichen Theologie, und noch einige mehr, die heute aufgestellt, morgen verworfen werden, deren jede wider die andere ift. Solche Vermutungen, über welche die Untersuchung noch lange nicht abgeschlossen ift, als hiftorische Wahrheiten hinzustellen (zumal bor einem Bublikum, das wohl meift in altteftamentlicher Kritik kein Urteil haben dürfte), ift nicht wiffenschaftlich und gegen bas Alte Teftament ungerecht. Gilt benn bezüglich Davids das Urteil Jesu gar nichts, hält man denn Ihn und die Schrift= ftelle des Alten Testaments für fo beschränkt und sittlich stumpf, daß fic die Schlechtigkeit Davids, beffen Fehltritte fie boch fo gut kennen wie wir, nicht herausgefühlt hatten? Wollen wir in dieser Sache, die nicht ein hiftorisches, fondern ein Urteil bes fittlichen Feingefühls ift, uns über Jesum stellen? Wer bas tann, ber thue es. Rein, Satob wie David find trop fchwerfter Fehltritte, welche bas Alte Testament in seiner Wahrhaftigkeit - auch ein Zeichen seines hohen fittlichen Standes - nicht verschweigt, bennoch Manner nach bem Bergen Bottes, weil fie fich von Gott guchtigen laffen, ihr Unrecht einfehen und von Bergen bereuen. Mit welchem Recht berweigern wir David ben Magftab, ben Jefus ben Bollnern und Gunbern zugeftand? Mit bemfelben Rechte, mit bem Jejus ben Böllner und ben verlorenen Sohn als Mufter hinftellt, barf bas Alte Teftament und der driftliche Unterricht David und Jakob als Mufter von Menschen hinstellen, die fich durch die nachgehende Liebe Gottes suchen und gurud= bringen laffen. Ift boch ber Weg, ben wir fündige Menschen alle geben muffen, ber Weg Davids durch die Buge gur Gnade. Darum erscheint es schlieglich als eine verkehrte Gegenüberftellung, wenn ber Berr Berfaffer fagt: "In welcher beutschen Schule werben wohl 68 beutsche Geschichten gelernt gleich 68 jubischen, die unfere Kinder lernen muffen?" (Nebenbei nur 65!) Wir laffen boch die Beschichten - es ift beinahe trivial, bas zu fagen - nicht lernen, weil fie jubische find, sondern weil es keinen Unterrichtsstoff giebt, der so überaus klar und ent= fchieden religios geftimmt ift, alles auf Gott bezieht, ber fo frappierend Gottes Strafe und Lohn zeigt, wie es für Rinder nötig ift, und bas alles in einer bem findlichen Gemüt so anheimelnden Sprache und seiner Fassungstraft so naheliegenden Form der Familiengeschichte und weil die ganze alttestamentliche Ge= schichte auf Christus hinzielt. Mag dagegen reden, wer will, Jefus sieht fich als Erfüllung bes Alten Teftaments an. Beil wir die Kinder burch bas Gefet jum Evangelium, zu Chrifto führen wollen auf dem Weg, den Gott nun einmal mit ber Denichheit zu geben für gut befunden hat, barum können wir bas Mte Teftament nicht entbehren. Ich bente, von der Badagogif Gottes darf auch felbst bie Babagogif bes 20. Sahrhunderts noch lernen. Bahrlich, wir mußten Befcichten wie bie altteftamentlichen erfinden, wenn wir fie nicht hatten, nicht als ob alle alttestamentlichen Geschichten erzieherisch brauchbar wären. Meine Absicht war, nur ju zeigen, daß der Geift des Alten Testamentes nicht so ift, wie ihn ber verehrte Verfaffer bes Artifels vom Religionsunterricht schilbert. Die ganze Bilbung Sefu und seiner Apostel - woher stammte fie? Lediglich aus bem Alten Testamente! Run, wenn unsere Rinder burche Alte Testament so werden wie die ober nur gang von fern fo, dann wollen wir Gott danken, bag er uns neben dem Neuen Testamente auch das Alte erhalten hat. —

Dem Türmer wünscht weiterhin Gottes Segen

Hug. Ehringhaus,

Pfarrer und Religionslehrer (an der Oberrealschule zu Fulba)
und bankbarer Lefer des Türmers.





Eine hässliche Zeitkrankheit. — Aie die Majestät beleidigt wird. — Der Gummischlauch im Dienste der Mahrheit. — Jugend und Korpulenz. — Die verkannte Manze. — Der junge Mann, mit Namen Levi. — Hus deutscher Seele.

Ein eigentümlicher Wahn, vor dem ich schon öfter warnen zu muffen glaubte, ist die in vielen Köpfen spukende fize Idee, als könnten sämtliche Uebel ber Welt durch Geseige bekämpft werden. Wo immer ein latenter Schaden besonders peinlich nach außen tritt, ein frankhafter Buftand ein besonders haßliches Symptom zeitigt, ba ertont fofort ber Ruf nach bem Gefetgeber. Der allein fann helfen, Selbsthilfe ift aus ber Mode gefommen. Und die Gefekgebungsmaschine arbeitet benn auch mit Dampf. "In der ersten Sälfte des letten Jahrzehnts", stellt ber bekannte Dr. Jastrow fest, "schwankte bie Stärke ber Breugischen Gesetsammlung und bes Reichsgesethblatts zwischen brei und sechs Centimeter, in ber zweiten Sulfte zwischen sechs und neun Centimeter. Man braucht ben ganzen Stoff ber Gesetgebung nur einmal an fich borüber= ziehen zu laffen, um fich zu fagen: diefer Maffenfabritation fann niemand mehr mit Interesse folgen. Die heute im Mannegalter ftebende Beneration, die in den früheren Zeiten ruhigen und intensiven Arbeitens Interesse gewonnen hat, wird es in gewiffem Umfange noch behalten. Die junge Beneration aber wächst von vornherein in der Anschauung auf, daß das Dinge seien, benen fie nicht folgen fann. Alle, die mit ber heutigen Gefetgebung unzufrieden find, find auf dem Irrwege, wenn fie beffere Befche verlangen. Was uns junachft not thut, mare eine Beit mit weniger Befeten."

Aber nicht nur in der Sucht nach neuen Gesetzen äußert sich diese epidemische Aufgeregtheit, sie offenbart sich nicht minder bezeichnend in der Empfindlichkeit und Reizbarkeit, mit der wir auf die Stöße und Widerwärtigsteiten in unserem Gemeinschaftsleben reagieren. Jeder Berdruß, jeder kleine Ber-stoß gegen unser Rechts= und Staatsbürgerbewußtsein muß durch den Staatss

anwalt womöglich "blutig gerochen" werden. Für diese eigenartigen Erscheinungen unseres öffentlichen Lebens hat nun einer unserer namhaftesten Strafrechtszlehrer, Prosesson Hernann Seuffert in Bonn, den Krankheitserreger gesunden und ihm den Namen "kriminelle Nervosität" gegeben. In einem Bortrag über "Die Bewegung im Strafrecht während der letzten dreißig Jahre", der im Verlage von Jahn & Jaensch in Dresden als Broschüre erschienen ist, weist Prosesson Seuffert angesichts der geplanten Resorm unserer Strafgesetzgebung auf diesen schäldichen, unser öffentliches Leben vergistenden Bazillus hin. Er führt darüber solgendes aus:

"Die Zahlen der Kriminalstatistit werden nicht bloß durch die Handlungen beeinflußt, welche nach den Gesehen als Verbrechen und Vergehen erscheinen, sondern auch durch die Empfindlichkeit derer, denen gegenüber die Handlungen vorgenommen werden, und derer, die von ihnen Kenntnis bekommen. Die Empfindlichkeit des Publikums ist von Einsluß, sowie das Bestreben, Widerwärtigkeiten und Gegnerschaften mit dem Mittel der Strafe zu bekämpsen und zu überwinden. Ich bin bei der kriminellen Reizbarkeit oder Nervosität angelangt.

"Rechnet man die Fälle, in welchen die Staatsanwaltschaften bas Berfahren einstellen, und die, in welchen sie ohne weiteres Berfahren Antrage und Unzeigen zurudweisen, zusammen, fo ergeben fich weit mehr als 50 Progent Ablehnungen ber Rlagestellung gegenüber ben vom Bublitum gegebenen Anregungen. Leider nötigt unfere Strafprozefordnung die Staats= anwaltschaften, jeber Ungeige Folge ju geben, wenn genugender Berbacht einer ftrafbaren handlung vorgebracht wird. Die Staatsanwaltschaften dürfen bei vorhandenem Verdachte die Verfolgung nicht ablehnen, wenn ihnen die Verfolgung auch noch so unangemessen erscheint und die Annahme noch so begründet ift, daß die Ermahnung des Staatsanwaltes den Ermahnten vor weiterem Abweichen von der Bahn des Rechts bewahren wurde. Wenn trotbem bie Staatsamwaltschaften in mehr als ber Salfte ber Falle von ber Rlage Abstand nahmen und in mehr als 300 000 Fällen jährlich bie Un= regung gur Verfolgung ablehnten, fo ift das ein nicht erfreuliches Beiden für die Rad = und Denungiationsluft des Bublitums für die Bunahme der friminellen Rervosität. Das Zeichen findet eine Beftätigung und Berftarfung in ber betrübenden Innahme ber Beleibi= gungeflagen, die in 16 Jahren von 51 289 auf 73 121 angewachsen, und in den Antragen und Rlagen wegen leichter (nicht gefährlicher) Rorperverletzung, die bon 21 277 auf 36 645 geftiegen find.

"Einen in die Augen springenden Beleg für die friminelle Reizbarkeit des Publikums liesert die bekannte und oft erwähnte Mitteilung von Starke über Majestätsbeleidigungsprozesse in Preußen während der 25 Jahre von 1854—1878. Die Untersuchungen wegen Beleidigung des Landesherrn in den Jahren 1854—1878 bewegten sich zwischen 60 (1857) und 375 (1866,

Opposition gegen ben Krieg?). Durchschnittlich wurden in den 24 Jahren 148,25 Untersuchungen jährlich wegen Majestätsbeleidigung eröffnet. Im Attentatsjahre 1878 vermehrte sich die Zahl der Majestätsbeleidigungsprozesse um mehr als das Dreizehnsache und erreichte die Höhe von 1994 Prozessen. Es mag sein, daß manches unnüße und bedenkliche Wort aus Anlaß der Attentate gesprochen wurde, aber es ist ausgeschlossen, bei dem preußischen Volk eine Herzenshärte und Roheit anzunehmen, welche angesichts des Kranken- und Schmerzenslagers Kaiser Wilhelms I. die Zahl der gegen ihn begangenen Beleidigungen verdreizehnsacht hätte. Aus der erhöhten Reizbarkeit im Publikum heraus hat ein Den unziant dem anderen die Klinke an der Thür der Staats- anwaltschaft in die Hand gegeben."

Prosessor Seuffert weist dann darauf hin, daß in Norwegen wegen Wajestätsbeleidigung nur auf Befehl oder mit Zustimmung des Königs vorgegangen werden darf, und daß das italienische Strasgesesbuch im Artikel 124 die Bersolgung von der Ermächtigung des Justizministers abhängig macht. Die italienische Einrichtung erscheint ihm nachahmenswert. "Der ganze Zug unserer Zeit," so schließt der beherzigenswerte Bortrag, "geht nach Staatshilfe. Und überall soll die Strashilse im Hintergrunde stehen. Das ist keine ersreuliche Erscheinung! Die Strase soll Arznei sein gegen Schädlichkeiten, die das Gemeinwohl bedrohen! Im Uebermaß angewandt, wird die Strase Gist!"

Die Blätter berichteten biefer Tage über eine Berhandlung vor der Straftammer bes Landgerichts Maing, in der fich der 32jährige Buchbinder B. wegen Majestätsbeleidigung zu verantworten hatte. B. war auf der Banderschaft nach Mainz gekommen und hatte bort einem Schuhmann einen Zettel in bie Sand gedrudt, auf bem er vorher einige beleidigende Worte gegen ben Raifer niedergeschrieben. Benau basselbe Manover brachte er bamit zum brittenmal zur Unwendung, und zwar jedesmal in der ausgesprochenen Absicht, Unterfunft im Befängnis ju finden. Bulest ift er beshalb in Stragburg mit amei Jahren Gefangnis bestraft worden. B. ift ein franter Dann, ber beghalb nirgends Arbeit zu finden vermag und bessen fich bisher auch bie Beimatgemeinde nicht angenommen hat. 3m Strafburger Falle hatte er bei seiner Berhaftung sowohl wie in der Berhandlung vor Bericht das seiner Strafthat ju Brunde liegende Motiv: im Befangnis Obbach und Rahrung ju finden, offen befannt, mar aber trogbem ju ber ichmeren Strafe verurteilt worden. Unders icheint dies in Maing gemesen gu fein. Dort billigte ihm das Gericht milbernde Umftande zu und erfanute gegen ihn, trot ber wiederholten Rudfälligfeit, nur auf fechs Monate Befängnis.

Die Moral von der Geschichte: Wenn du teine andere Rettung weißt, begehe eine strafbare Handlung, verletze die Gesehe des Staats, dann wird dieser selbe Staat dir Nahrung, Kleidung und Obdach geben. Achtest du aber thö-

richterweise die Gesetze des Staates, so hat er keinerlei Berpflichtung gegen dich, und du hast es dir selbst zuzuschreiben, wenn du Hungers stirbst. Der Fall ist keineswegs vereinzelt, er wiederholt sich mit mehr oder weniger interessanten Bariationen alljährlich so und so ost. —

Ein anderes Bild: Bor der Straffammer in Greifswald wurde am 9. Juli gegen den domizillosen Tischler A. wegen Majestätsbeleidigung berhandelt. Der Angeklagte, dessen Bater den Krieg gegen Frankreich 1870/71 mitgemacht, inzwischen erwerbsunfähig und ohne Rente ist, hat eine Aversion gegen die Feldzüge und äußerte im Laufe eines Gesprächs, wenn er nach Stettin komme, werde er sich den Kaiser "kapern". In dem Aussbruck "kapern" wurde eine Beleidigung gesunden und Angeklagter deshalb zu zwei Monaten Gesängnis verurteilt.

Mußte in dem Worte "tapern" notwendig eine Majestäts beleidigung gesunden werden? Würde nicht der Begriff einer zwar unstatthaften, aber nicht strafbaren Chrfurchtverlezung ausgereicht und das thatsächliche Delitt auch richtiger bezeichnet haben? Und wäre eine eindringliche Belehrung von seiten des Vorsitzenden nicht zwedmäßiger und erziehlicher gewesen als die zwei Monate Gefängnis? Hoffen wir indessen, daß der Betressende aus seiner Haft als überzeugter und loyaler Monarchist hervorgeht.

Gewisse Gesetze scheinen in der That überflüssig. Ein Bolizeimacht= meister hatte sich dieser Tage vor der Straffammer in Essen gegen die Anflage ju verantworten, einen Schüler mit einem Gummischlauche geschlagen ju haben, bamit er "wahrheitsgemäß" eingestehe, sich an ber Bertrummerung einer Stragenlaterne beteiligt zu haben. Das Gericht verurteilte ben Volizei= wachtmeifter zu einem Jahre Buchthaus. Es fab fich zu ber hohen Strafe genötigt, weil ber Angeklagte gegen ben § 343 R.=Str.=B. verftogen hatte, ber wie folgt lautet: "Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangsmittel anwendet ober anwenden läßt, um Geftandniffe ober Aussagen zu erpreffen, wird mit Buchthaus bis ju fünf Jahren beftraft." Die niedrigfte Strafe, auf welche erkannt werden konnte (milbernde Umftände sieht dieser Paragraph nicht vor), war also ein Jahr Buchthaus. Da es sich um ein Berbrechen im Sinne des Gesehes handelte, so war die Königl. Staatsanwaltschaft genötigt, die Verhaftung des Verurteilten zu beantragen. Diejen Antrag lehnte das Gericht ab, und zwar mit der Begrundung, die Berhaftung fei unnötig, weil ber Berurteilte ja boch begnadigt werden würde.

Naive Gemüter werben vielleicht ben Kopf schütteln, werben biese Begründung vielleicht ein wenig selffam, ja eigentlich höchst verwunderlich sinden. Gemach, die Sache hat vollfommen ihre Nichtigkeit. Ein Rechtsanwalt Niemeyer in Essen, dem die Häufigkeit der Begnabigungen von Polizeibeamten aufgefallen war, hat nämlich schon vor Jahren eine Statistik dieser Begnabigungen angelegt, soweit es sich um Verurteilungen durch die

Landgerichte in Rheinsand und Westfalen handelte. Und siehe da! das Ergebnis dieser Statistik, die zwei Jahre umfaßte, war verblüffenderweise dies, daß die Begnadigung in 100 Prozent der Verurteilungen, nämlich jede gemal erfolgte.

Der weiteren ersprießlichen Handhabung des Gummischlauches, dieses so ausgezeichneten Mittels zur Ersorschung der Wahrheit, dürfte somit kein beträchtliches hindernis im Wege stehen. Rein Verbrechen wird auch fürderhin in Essen unentdeckt bleiben: der Gummischlauch bringt es an den Tag.

Das "Dortmunder Tageblatt" freilich und vielleicht noch manche andere Leute mit alzu reizbaren Hautnerven vermögen dieser tröstlichen und beruhigenden Aussicht doch keinen rechten Geschmack abzugewinnen. Das genannte Blatt stellt nämlich solgende sentimentale Betrachtungen an: "Wir haben schon früher dargelegt, daß ein derart generelles Begnadigen der Berurteilten bestimmter Kategorien über die objektiven Grenzen des Begnadigungsrechtes hinausgeht, ja gegen sein Wesen verstößt. Denn das Wesen des Begnadigungsrechtes besteht darin, daß es in besonderen, geeigneten Fällen die Strase aushebt; keinesewegs aber soll es durch regelmäßige Anwendung einen bestimmten Strase paragraphen unwirksamm achen oder die Bestrasung gewisser Berbrecherstategorien verhindern."

Beamtenqualität ist strasmilbernd, wenn nicht strasseseind. Strassverschaft berschaft sie sagen — Jugend. Wenigstens in den Augen des Landgerichts Liegnig. Dort wurde nämlich ein noch im jugendlichen Alter stehender Arbeiter wegen Majestäßbeseidigung zu einem Jahre Gefängnis verurteilt, und zwar deshalb zu einer so hohen Strase, weil es nach der Meinung des Gerichtshoses als besonders strasswürdig zu erachten sei, wenn sich junge Leute bereits derartiger Vergehen schuldig machen. "Schnell sertig ist die Jugend mit dem Wort," sagt Schiller und stellt damit einen ihr von der Natur mitgegebenen Temperamentssehler sest, der eben als ein unveräußerliches Erbteil der Natur doch nur als mildernder Umstand ins Gewicht sallen sollte. "Wie alt muß man werden," sragt frech ein neugieriger Zeitungsmensch, "um von alterswegen mildernde Umstände bei einer Majestätsbeseidigung zugebilligt zu erhalten?" —

Es ist ein wahrer Segen, daß sich — die Korpulenz erst in späteren Jahren einzustellen pslegt. Denn wer, mit Jugend und dazu noch frivolerweise mit einem Embonpoint ausgestattet, sich gewisser Vergehen schuldig macht, hat die härtesten Strasen zu gewärtigen. Ist Jugend schon strasverschärsend, so kann es — der Leibesumfang erst recht sein. Bitte, das ist kein schlechter Scherz, sondern hat sich thatsächlich ereignet. Eine Frau, die während des Harburger Gummiarbeiterstreits einmal vor der Fabrik hin und her gegangen war und sich dadurch der Uebertretung der Straßenpolizeiordnung schuldig gemacht haben soll, wurde vom Schössengericht zu 20 Mt. Gelbstrase, event. fünf

Tagen Gefängnis verurteilt. In dem Urteil wurde die Körperkonstitution der betreffenden Frau als ein besonders schwerwiegendes Berkehrs-hindernis bezeichnet. Die Berufungskammer hat sich dann freilich überzeugt, daß der Körperumsang der Frau nicht so bedeutend ist, als daß er im stande wäre, ein Verkehrshindernis in den Straßen der guten Stadt Harburg zu bilden.

Ist überhaupt diese Anwendung der Straßenpolizeiordnung, wo es sich doch um ganz andere Dinge, um wirtschaftliche Rämpfe handelt, nicht ein wenig an den Haaren herbeigezogen, schmedt es nicht ein wenig nach Rlassen= justiz, — natürlich nur im besten Glauben geübter? Wir sind ja alle Menschen, die Richter werden keine Ausnahme bilde: wollen, und es wird sie deshalb kein Tadel treffen. Nur muffen wir uns auch auferer menschlichen Grenzen bewußt werden, uns prüfen, ob die Unbefangenheit unseres Urteils nicht doch vielleicht von dem Anschauungs= und Interessenkreise unseres Milieus beeinflußt wird. "Sind auch unsere Richter," so äußerte sich einmal Brofessor Ortmann in einer juristischen Kachzeitschrift, "glücklicherweise über den Verdacht erhaben, bewußt im Solde egoiftischer Sonderinteressen ber besitzenden Bolfeklassen zu stehen, fo kann boch ichließlich fein Menich aus bem beherrichenden Ginfluß feiner Umgebung heraus, und so wurde auch ein burch ben ftubierten Richter gang frei gefundenes Recht sicherlich im großen und gangen vorwiegend ben Reigungen und Interessen ber sozialen Gruppen entsprechen, aus denen unfer Juriftenstand hervorgeht."

Es tommen doch häufig Fälle vor, die sich mit dem Grundsate des gleichen Rechtes für alle nur schwer in Einklang bringen lassen, Fälle, die nur zu sehr daran erinnern, daß der Richter nicht nur Richter, sondern nebenbei auch Mensch, Mitglied einer bestimmten Kaste, und zwar einer besvorzugten ist, deren Anschauungen es nicht immer entspricht, in dem Bürger einer tieseren sozialen Stuse den durchaus gleichberechtigten Mitbürger zu sehen. Auch da verurteile ich noch lange nicht, bin ich noch weit davon entsernt, gleich Hochmut und Ungerechtigkeit zu wittern. Aber es ist doch gut, sich dieser menschlichen Unzulänglichseiten öfter zu erinnern. Nur wenn wir immer an uns selber arbeiten, nicht durch Schassung neuer Gesehe oder nervöses Anziehen der alten, kommen wir vorwärts. Hie Rhodus, hie salta!

Unter der wenig appetitlichen Spihmarke "Die Bange als Bohnungszuberichts Merseburg mitgeteilt: Eine Witwe war ohne Kündigung ausgezogen, weil sich ihre Wohnung als ein "ab und zu" besuchter Tummelplat und Lustbarkeitsort jenes interessanten, aber boshaften kleinen Lebewesens erwiesen hatte. Bisher haben nun die Rechtsgelehrten die Ansicht gehabt, daß die Anwesenheit von Ungezieser einen Mietsvertrag aushebe. Das Amtsgericht Werseburg bagegen hat entschieden: "Bei Wohnungen, welche die dem Arbeiterstande angehörigen Kreise zu benuhen psiegen, und um eine derartige handelt es sich im solgenden, kann

überhaupt nicht berfelbe Maßstab mit Bezug auf Freiheit von häuslichem Ungezieser angelegt werden wie bei Wohnungen der Bessergestellten." Im vorliegenden Falle habe die Beweisaufnahme dargethan, daß die in der Mickswohnung besindlichen Wanzen den Gebrauch durchaus nicht erheblich beeinträchtigen. Auch habe die frühere Mickerin vier Jahre im Hause gewohnt, ohne von den "ab und zu (?!) austretenden" Wanzen "gestört" zu werden!

Die auffässige Mieterin hat somit die armen Wanzen schnöde verkannt. Vielleicht hat die glückliche frühere Inhaberin eine kleine Schwäche für die sinnigen Tierchen gehabt; man kennt ja die Liebhaberei mancher älkeren Damen für allerlei kleines Getier. Jedenfalls hat sie vier Jahre lang einträchtiglich mit ihnen gelebt und gelitten und ihnen damit den Beweis geliefert, daß es noch gute Menschen giebt. Vielleicht erfreute sie sich auch einer uns gewöhnlich widerstandsfähigen Epidermis. Aber man kann deshalb doch nicht gleich von anderen Leuten verlangen, daß sie dieselbe Passion haben oder sich eine ähnliche Umpanzerung anschaffen.

Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt in der Anschauung, daß der einsache Arbeiter auf eine von Ungezieser freie, d. h. reinliche Woh-nung keinen rechtlichen Anspruch habe, dieser vielmehr ein Privi-legium der "Bessergestellten" sei. Das Gericht ist sich wohl über diese Konsequenz nicht ganz klar geworden, soust hätte es eine andere Entscheidung getroffen.

Man darf solche Fälle ebensowenig verallgemeinern wie durch mohl= wollendes Stillschweigen billigen. Sie werden sämtlich von der sozialdemokratischen Breffe forgfältig gebucht und mit der entsprechenden Nukanwendung verseben. Geht nun die "gutgefinnte" Presse, wie sie bas mit Vorliebe thut, schweigend an ihnen vorüber, so wird damit thatsachlich für die Sogial= bemofratie ein Monopol ber Rritif geschaffen, das in feinen berhängnisvollen Wirkungen gar nicht überschätt werden fann. Weite Rreise. bie ber Partei innerlich fremd, ja grundfählich feindlich gegenüberfteben, gewöhnen sich an die Lekture der sogialdemokratischen Blätter, weil sich ihr Bahrheits= und Gerechtigkeitsgefühl auf die Dauer gegen die gleichmäßige Schonfärberei und Leisetreterei ber eigenen Organe auflehnt und fie allmählich bahinter kommen, daß man, um zu wissen, "was eigentlich los ift", auch den "Borwarts" lesen muffe. Da finden fie denn gar manche Dinge, Die für die meisten übrigen Blätter einfach nicht vorhanden find, und nur zu oft sind sie genötigt, in der Beurteilung des einzelnen Falles die fozialdemokratische Rritik berechtigt zu finden. Das färbt dann natürlich ab. Das Migtrauen in die Berechtigkeit und Wahrheitsliebe der eigenen publiziftischen Führung ift einmal ermacht, und so bildet fich bei vielen, ohne daß fie es jelbst merten, die Bewohnheit heraus, die "Wahrheit" bei ber Sozialbemofratie zu suchen. Mit Unrecht. Denn ebenso wie ein großer Teil der "gutgesinnten" Presse aus falschverstandenem Patriotismus und wohl auch aus manchen anderen, minder idealen Beweggrunden auch bas jum Beften ju tehren sucht, was einfach folecht und tadelnswert ift, wie sie an unbequemen Thatsachen und Erscheinungen, wo irgend möglich, sich behutsam vorüberschlängelt, ebenso und noch tendenziöser bauscht die Sozialbemokratie die geringfügigsten Einzelfälle zu Anklagen gegen die gesamte bestehende Ordnung auf, hat sie für das Gute in dieser Ordnung tein Tröpflein der Anerkennung, dagegen ganze Eimer von Gift und Galle für jebe menschliche Verfehlung und Berirrung auf ber anderen Seite, mahrend fie bie boch wahrlich nicht geringeren Untugenden im eigenen Lager nachsichtig zubedt ober burch die "Abicheulichkeit ber herrschenden Buftande" entschuldigt. Dazu kommt häufig eine glanzende Diglektik, ein unermudlicher Rleiß, ein beträchtliches modernes Wiffen und ein unverkennbarer Glaube an die Gute und ben endlichen Sieg ber eigenen Sache, ju beren Forberung man freilich nicht wählerisch in den Mitteln ift: Taktik bedeutet für die Sozialdemokratie vorläufig alles. In allen jenen Dingen ift fie ben Barteien und Organen ber Rechten vielfach überlegen. Das zu leugnen, ift zwecklos, man sollte es sich vielmehr flar vor Angen halten, um die Große der Befahr zu erkennen und ihr mit den entsprechenden Mitteln zu begegnen. Es giebt aber gar tein besseres Mittel, als ihr das Schwert der Kritik aus der Hand zu winden und es in die eigene Fauft zu nehmen. Nur bann tann es zum Richtschwert für die Sozialdemofratie werden.

Das, nämlich offene, ehrliche Rritit, halten nun viele "Gutgefinnten" für "unpatriotisch"; durch eine solche Kritik werde "die Freude am Baterlande getrübt", die "nationale Thatfraft gelähmt". — "Ich unterschreibe ja jedes Wort, was Sie in Ihrem Tagebuche jagen," bekannte mir fürzlich der politische Rebatteur einer großen Tageszeitung, "hätte ich Ihr Publitum, ich würde vielleicht in ähnlichem Sinne schreiben. Aber tann ich benn ber großen bunten Menge, ben Sunderttausenden, die unsere Zeitung lejen, solches fagen, ohne fie an den Autoritäten, an ihrem Patriotismus irre zu machen? Es kommt boch vielmehr barauf an, die Massen mit patriotischer Begeisterung zu erfüllen." nun ber unmaßgeblichen Ansicht, bag ein "Patriotismus", der bie Wahrheit nicht vertragen tann, der also ben wirklichen Gegenstand seiner hingabe gar nicht einmal kennt, keinen Schuß Pulver wert ift, daß er in ber Stunde ber Gefahr, nach ber erften Nieberlage kläglich an fich felbst verzweifeln muß, und daß eine Begeisterung, die Tag für Tag durch wohlseile gefahrlose Selbst= bespiegelung fünstlich genährt wird, elendes Strohfeuer ift, das in ein Aschenhäuflein zerfällt, bevor man sich auch nur die Hände daran gewärmt hat, geschweige benn das Herz! Liebe zum Baterlande ift wie die Liebe zu einem Menichen: fie ift nur bann echt, wenn fie feine Borguge und Schwächen von Grund aus kennt, ihn liebt, trot seiner Schwächen, mit feinen Schwächen, weil sie ein Teil seines Wesens und die Korrelate seiner Tugenden sind. Ift das Liebe, die ihrem Gegenstande nicht voll ins Antlig zu schauen vermag, in ber Furcht, einen häßlichen Zug in ihm zu entbeden und bann zu zersließen wie Butter in ber Sonne?

Wie sieht denn diese Art Patriotismus eigentlich aus? Betrachten wir ihn doch einmal im nüchternen Tageslichte, nicht immer nur in der bengalischen und elektrischen Beleuchtung motorbetriebener Rotationsbegeisterung. Da ist ein junger Mann mit einem der letzten Transportschiffe aus China in seine Gemeinde Giesenkirchen heimgekehrt, und nun bereitet ihm diese solgenden, von dem "begeisterten" Lokalblättchen freudestrahlend geschilderten Empfang:

"Der junge Mann, mit Namen Levi, war gestern auf dem hiesigen Bahnhof angekommen und von seiner Mutter empfangen worden. An der Grenze
der Gemeinde Giesenkirchen stand ein festlich bekränzter Wagen für ihn
bereit. Vorher aber wurde er noch vom Bürgermeister des Ortes begrüßt
und zu seiner Heimkehr beglückwünscht. In Giesenkirchen hatten viele Häuser
Flaggen= und Guirlandenschmuck angelegt und "alles war auf den
Beinen", um den jungen Soldaten zu bewillkommnen, der unter Vorantritt einer Musikkapelle und gefolgt von einem Zuge seiner Freunde
durch die Hauptstraße suhr. In dem Saale eines Giesenkirchener Gasthoss
wurde dann seine Heimschr noch ganz besonders geseiert. Einige Giesenkirchener Wirte versicherten, die "beste Kirmes" brächte häusig nicht einen
so großen Wirtshausbesuch wie der gestrige Empfang des jungen
Edinakriegers".

In meinem Leben habe ich etwas so Komisches nicht gelesen wie diesen "patriotischen" Empfang des "jungen Mannes, mit Namen Levi"! Das könnte sa Wort sür Wort im — "Simplicissimus" stehen! Sollte dieser am Ende die Sache lanziert haben? Aber nein, es ist ein Originalbericht der "Rhendter Zeitung". Boshafter konnte kein Satiriker die Chinabegeisterung lächerlich machen. O du beneidenswerter "junger Mann, mit Namen Levi", das hast du dir doch in deinen kühnsten Hoffnungen nicht träumen lassen, daß man dich so empfangen würde! Aber das dankbare Vaterland hat sich nicht in dir getäuscht! Rur eine Heldennatur konnte einen solchen Empfang überstehen, ohne beim Andlick des festlich bekränzten Wagens nehst Bürgermeisters und der "vorantretenden Musikapelle" vor Lachkrämpsen zu bersten! Heil dir, junger Mann, du hast das Vaterland gerettet. Du hast der Völker Europas heiligste Güter gewahrt. Ein Denkmal in deiner Vatersladt ist dir sicher. Und mit Rührung und patriotischer Ergrifsenheit werden noch serne Geschlechter die schlichte, aber überzeugende Inschrift lesen:

"Dem jungen Manne, mit Namen Levi." -

Aber, aber — eine schwere Sorge beschleicht des begeisterten Patrioten Herz: Was bleibt nach alledem für den Grasen Waldersee übrig?

Es ist bieser Art "Patrioten" am Ende ganz egal, für wen oder was sie sich begeistern. Dieselben Leute, die heute dem "jungen Mann, mit Namen

Levi" einen Triumphzug bereiten, werden morgen ein paar Franzosen oder Engländern - Chinesen mit dem einst so hoch gefeierten Li-Hung-Tichang find augenblicklich nicht modern — dieselben Ehren erweisen, wenn jene nur burch irgend etwas Apartes bem blöben Michel zu imponieren wissen. Es braucht nicht einmal ein hoher Rang zu fein, geschweige benn besondere geiftige Rapacität. Im Gegenteil, je dummer um fo beffer. Und an etwas Dummerem. als an ber frangofischen Automobilfahrt nach Berlin, tonnte fich ber beutsche Enthusiasmus, die "patriotische Begeisterung", schwerlich entzünden. Man dente: ein vaar geriffene Frangofen beehren uns für ihren Geldbeutel und zur Reklame für frangosische Automobilfabriken mit einer, an sich schon verwerf= lichen, weil anderer Leben und Gigentum gefährdenden mahnwikigen Wettfahrt. und gang Deutschland schwimmt in Wonne und seliger Bergudung, die Bürgermeifter beutscher Städte treten jum Empfange an, und ein Ronigl. preußischer Minister feiert gar das Ereignis in einer hochpolitischen Rebe. Dabei kann einem wirklich der Verstand ftillestehn, und man braucht noch nicht begriffs= ftutig zu fein! Und unfere Preffe! Gines ber patriotischsten, der in feinem Inhaber mit dem Roten Adlerorden gefronte "Berliner Lokalanzeiger" ichrieb: "Die Franzosen haben vier große Schlachten gewonnen, bei Gifenach. Gotha, Erfurt und Leipzig, von benen die bei Leipzig eine mahre Bolferich lacht mar". Weiter behauptet er: "In Botsbam murde geftern nachmittag auf das lebhaftefte an allen Eden und Enden parliert (!). Die Automobil-Invasion in die alte Soldatenstadt hatte es bewirkt, daß jedermann sein bestes Frangofisch bervorholte, um den Fremden gefällig au fein."

Bei diesem patriotischen Erguß wird selbst dem "vaterlandslosen" "Borwärts" schlecht. "Wie herzerquickend," bemerkt er, "müssen diese Abgeschmacktheiten auf jeden Patrioten wirken! Uns wird niemand im Verdacht haben, daß wir für den Chauvinismus etwas übrig hätten, und wir wissen jede Annäherung der zwei bedeutendsten Kulturvölker des Kontinents zu schähen. Aber wir müssen gestehen, die widerwärtige Art, in der der Schmock des "Lokal-Anzeigers" die Sache behandelt, mahnt deutlich an das Gebahren, womit das vornehme Verlin im Jahre 1806 Napoleon bei seinem Einzuge anekelte. Wie damals der Kaiser, so werden jett die französischen Automobilsahrer beim Lesen der Lokal-Anzeigerschmunen bekennen, daß sie im Zweisel sind, ob sie sich über das, was sie in Berlin sahen, freuen oder schämen sollen."

Man wird noch bei den Sozialdemokraten anklopfen mussen, um nationales Ehrgefühl zu finden! Wie oft wiederholen sich diese Fälle! Man kann dreist sagen: bei jeder Gelegenheit.

"Es ware fehr zu wunschen," schreibt ber "Reichsbote", "daß wir in Deutschland ben Ausländern gegenüber etwas mehr vornehme Zurudhaltung zeigten; die Ausländer nehmen diese deutschen Ueberschwenglichkeiten natürlich gern hin und fühlen sich geschmeichelt, indem sie darin das deutsche Geständnis für ihre Ueberlegenheit sinden, mit der in Berührung zu kommen der Deutsche sich zu hoher Ehre rechne, die er es sich schon etwas kosten lasse. Diese alte Unart aus den traurigen Zeiten des politischen Niederganges zeigt sich auch sonst. Die höchsten Familien beziehen ihre Rleider und sonstigen persönlichen Bedürsnisse aus London und Paris. Die deutschen Kunstausstellungen werden an den besten Stellen vollgestopst von Werken des Aussands, und die deutsche Presse lägt große deutsche Runstausstellungen ohne Rücksichnahme vorübergehen, berichtet aber sorgsam über zebe Ausstellung der Pariser Salons, und auch in den deutschen Ausstellungen werden die Aussländer herausgestrichen und die deutschen Künstler hinterdrein kurz erwähnt. Darf man sich da noch wundern, wenn die Ausständer diese deutsche Beedienten haftigkeit verachten?"

Und nun mögen meine Leser entscheiden: "trübe" ich "die Freude am Baterlande", "lähme" ich "die nationale Thatfrast", wenn ich deutsch rede und diese Bedientenhastigseit dis aus Messer betämpse, nach oben und nach unten hin, gleichviel unter welchem Mummenschanz sie sich versteckt, und mag auch die Geißel der Satire Striemen über gekrümmte Stlavenrücken reißen? Heraus, mein Volk, aus deiner Knechteshaut! Sie ist dir nicht angeboren, nur eine Kruste von Blut und Staub aus den Jahrhunderten deiner Erniedrigung durch Fürstendespotie und Fremdherrschaft. Frei und adelig bist du geboren, und sein sollst du dein Haupt erheben und sollst beinen Blick vor keinem andern senken! Denn du bist doch, wie schon dein Dichter und Dulder Schubart sang, "das herrlichste von allen"!



## Siegfrieds Cod.

### (Zu unserer Kunstbeilage.)

er Ring des Nibelungen ift das eigentliche Jubiläumswerk der heurigen Bahrenther Restspiele: Um 13. August 1876 wurde mit ihm das Restspiel= haus in Gegenwart bes beutschen Raisers, bes Königs von Babern und vieler anderer beutscher Rürften und unter Teilnahme einer erlesenen Schar von Rünft-Iern und Schriftstellern, sowie Runftfreunden aus ben Rreifen der Aristofratie und Finang feierlich eröffnet. Was Bahreuth in biefen 25 Jahren ber Kunft und bem beutschen Bolke gewesen und geworden ift, hat ber gewiß dazu Berufenfte, Sans von Wolzogen, ben Türmerlefern geschildert. Dem Jubilaumswerte ift auch unfere Kunftbeilage gewidmet: Germann Sendrich, beffen Balpurgislandschaft unfere Lefer aus dem Maihefte tennen, hat bekanntlich gerade feine beften Bilber in unmittelbarer Unlehnung an bas Werk bes Bahrenther Meisters aefchaffen, und eine feiner bebeutenbsten Schöpfungen ift bas Bilb, bas bie Saupt= katastrophe in der Wagnerschen Nibelungentrilogie darstellt, Siegfrieds Tod: Dem nur an einer Stelle verwundbaren Siegfried fcleudert ber finstere hagen, ber "grimme", den Todesspeer heimtückisch in den Rücken, als Siegfried sich zur Quelle niederbeugt zu fühlem Trunk nach erhitender Sagd.



5. H., E. i. P. (F. N.). — H. H., H., H., R. i. D.-B. — C. E., L. — D. W., A. (E.). — H. R., B. — M. A., H. E. [eiber nicht geeignet.

Bf. A. C., F. Berbindl. Dant. Mit Fortlassung einer fleinen persönlichen Bendung gern verwertet. Aber mann hat je der Türmer das betr. Bert empfohlen? Freundl. Gruß!

28. S., R. Bielen Dant bafür, daß Sie bes Landsmannes fo freundlich gedacht!

Bum Abbrud im E. eignen fich die Bedichte leiber nicht.

N. v. R., L.A., Jufel D. Für den warmen Gruß aus der alten heimat freundlichen Dank. Zum Abbruck freilich bes ihm gewibmeten Liebergrußes tann fich ber T. aus naheliegenden Gründen nicht entschließen.

3. R., S. i. W. Berbindt. Dank für die freundt. Zuschrift, die gern verwertet wird. K. L., B. Bielen Dank für den "Türmergruß" und die freundliche Zustimmung!

Berglichen Gruß auch Ihnen.

E. N., A. i. B. Daß Ihnen ber T. vom ersten Heft an ein so lieber Freund geworden ist, freut ihn aufrichtig. Und hoffentlich betrachten Sie ihn nicht minder als Freund, wenn er daß so dringlich herausgesorderte Urteil kurz dahin zusammensaßt: Wehr wohls gemeint als wohlgelungen. Freundlichsten Gruß!

Dr. J., E. Berbindlichen Dant für die freundliche Zustimmung wie für die Mitteilung, daß der E. in Ihrem Kollegium mit steigendem Interesse gelesen wird. Ihr Buch

ift übrigens noch nicht eingegangen.

R., B. Gie finden fcon in diefer Rummer der Gegenmeinung breitesten Raum ge-

mahrt. Aufrichtigen Dant für bie ftets willtommene offene Aussprache.

G. G., T. Auch Ihnen vielen Dank für das aus Ihren Zeilen sprechende warme Interesse. Sie ersehen aus diesem Heste, in welchem Sinne der T. den Abdruck des betr. Beitrags aufgenommen haben wollte, und daß er weit davon entsernt ist, in dieser Frage einseitig zu versahren. Freundl. Gruß!

Berantwortlicher und Chef-Rebakteur: Jeannot Smil Freiherr von Grotthuß, Berlin W., Wormserstr. 3. Druck und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.







# Die Kämpfe des Christentums.

Prof. Dr. Berman Schell.

at bas Christentum eine Jufunft? — Eine Frage, Die um abgefaufenen Lahrhundert melamals aufgeworfen und unter eregier Teilnahme ber mation verichiedenority beautroriet worden ift. Das Chrisentian wird - das erfichen auch bie mit Mein Antwortenden gu — noch auf Sahrhunderte hinaus ber Meligien ber breiten Bolleichichten, ber Birdjengtanbe ber Bufunft fein: and liegt die Frage nicht. Durch bie Kraft der Kirche und ber Lirchen, ber h die Bucht ber Gewohnheit und ber Ueberlieferung, burch bas Unfeben 😶 Songangenheit werde ise noch lange den Angriffen der fortschreitenden Wiffen-- ift und Kulturgestaltung widerstehen. Aber bat es noch die Kraft des Gesiens und bes Bieles, mit bem es einft die Welt von innen herans erebert 16 Bft dem Chriftentum nicht felber ihon geichehen, was einftens ber heidan Welt durch das junge Chriftentum glibah, daß ihm all fein berech-🔗 Gedanlengehalt von einem jugendstrufen Erben ber Bufunft, vom Molands, im geistigen langen abgenommen und nun in höberer Form als er'd ber Religion, Millenftgaft und Gillidfleit, bes Mechtes und ber Runft and gemacht wird, in einer Form, die nicht mehr chriftlich ift, fondern

Der Türmer. 1900/1901. III, 12.





# Die Kämpfe des Christentums.

Uon

Prof. Dr. Berman Schell.

【 at das Christentum eine Zukunst? — Eine Frage, die im abgelausenen I Jahrhundert mehrmals aufgeworfen und unter erregter Teilnahme der Nation verschiedenartig beantwortet worden ist. Das Christentum wird — das gestehen auch die mit Rein Antwortenden zu — noch auf Zahrhunderte hinaus die Religion der breiten Bollsichichten, der Kirchenglanbe der Bufunft fein: barin liegt die Frage nicht. Durch die Rraft der Kirche und der Kirchen, durch die Bucht der Gewohnheit und der Ueberlieferung, durch das Anfeben ber Bergangenheit werbe es noch lange den Angriffen der fortichreitenden Wiffen= ichaft und Kulturgestallung widerstehen. Aber hat es noch die Kraft des Gebankens und des Zieles, mit dem es einft die Welt von innen heraus erobert hat? Ift dem Christentum nicht selber ichon geschehen, mas einstens der heidnischen Welt durch das junge Christenium geschah, daß ihm all sein berechtigter Gebankengehalt von einem jugenbftarten Erben ber Butunft, vom Donismus, im geistigen Ringen abgenommen und nun in höherer Form als Ibeal der Religion, Wissenschaft und Sittlichseit, des Nechtes und der Kunft geltend gemacht wird, in einer Form, die nicht mehr chriftlich ift, sondern

Der Türmer. 1900/1901. III, 12.

Digitized by Google

36

monistisch, die nicht mehr chriftlich sein will, die höchstens verschämt und aus pietätvoller Schonung den Zusammenhang mit dem Christentum in frommen Worten aufrecht erhält? Steht die Zukunstskraft des Christentums nur noch auf der Macht der Kirche, auf der Wacht der Autorität und der Tradition, oder auf der Macht seines Gedaufens, seines Lebenszieles?

Wir schauen in die Zukunst mit dem Licht der Vergangenheit. Das Christentum hat den Lebenklauf eines geststigen Kampses hinter sich. Dreimal hat es auf Tod und Leben gerungen: der Hellenismus, der Islam, die Renaissance und der Monismus sind der Keihe nach auf die Wahlstatt getreten und haben sich mit dem Christentum als Ideal und als Leben gemessen.

Das Christentum hat in diesem Riesenkampf um die Palme des Ideals und des Lebens drei große Konsessionen aus sich geboren: den Arianismus, das byzantinische Kirchentum, den Protestantismus. Die Frage ist: Hat ihm dieser Kampf nicht schließlich den ursprünglichen Wahrheitsgehalt genommen und nur das harte, und darum noch lange widerstandsfähige Acuberc, das Kirchentum mit seinem Erbteil überlieserter Gedanken und überlieserter Funktionen geslassen? Ein Erbteil, das durch die Gebundenheit an vergangene Zeiten den Erben selber mehr und mehr zum Lastträger der Vergangenheit anstatt zum Sieger der Jusunst weicht?

I.

### Sellenismus und Arianismus.

Das Chriftentum trat in die Barung eines allgemeinen religiöfen Spnkretismus und Vergeistigungsprozesses herein, als es in raschem Laufe noch während des erften Jahrhunderts bis an die außersten Grenzen des Römerreiches und feiner Rulturwelt Berbreitung fand. Die Begriffe Offenbarung und Erlöjung, Scelenheil und Mufterien, Bunder und Gotterfüllung waren wohl in den jahlreichen Religionegemeinschaften höherer Ordnung und Weihe gangbar, aber es trat doch unverkennbar zu Tage, daß das Christentum in einem unvergleichlich eigentlicheren Sinn den Anspruch erhob, die göttliche Offenbarungslehre und Erlösungstraft schlechthin zu fein. In dem Chriftentum gab sich ein Intellettua= lismus fund, der sich als absolute Wahrheit fühlte. Wie sein Gott gegenüber ben Mysteriengottheiten in einzigartiger Unvergleichlichkeit erschien, so wollte bie driftliche Offenbarung und Heilsordnung gegenüber allem anderen, mas fich mit biefem Namen empfahl, in gang befonderem Sinne als Wahrheit und Erlösungstraft gelten. Gleiches galt von bem Stifter und Idealbild bes Chriftentums: Die religiofe Welt horte Chriftus fo bestimmt als Gottmenschen in einem gang ungewohnten Sinne verfündigt und geglaubt, daß man gar feine Rategorien fand, die auf Chriftus hatten angewandt werden konnen, obgleich Gottes= fohne, Gottmenschen, leibende, fterbende, wiedererftebende Erlösergottheiten in ben Mysterien aller Religionen ben Mittelpuntt bilbeten. Darum tonnte es

nicht ausbleiben, daß die ganze Kraft der religiösen Entwicklung sich dazu empor- und zusammenraffte, um dem Christentum in ernstem Kampf, und zwar auch in geistigem Kampf gegenüberzutreten.

Die Beschichte des Chriftentums besteht eigentlich in der Beschichte dieses geiftigen Rampfes, diefer praftifd burchgeführten Religionsvergleichung und Erprobung der geiftigen Rrafte. Das driftliche Altertum ift ausgefüllt burch den Rampf mit dem vergeistigten und sittlich verklärten, philosophisch vertieften und mpftijd erregten Naturalismus ber monardianischen Jupiterreligion bes Nömerreiches, mit ihrem religiösen Synkretismus, mit ihrer neuplatonischen Philosophie, mit der dualistischen Gnosis. Die Neihe der Männer, die positiv wie Seneca und Blutard, Musonius, Epittet, Marc Aurel, Blotin, Sypatia bis Damascius, bann polemijch wie Cellus, Lucian, Porphyrius, Jamblichus, Raiser Mulian, Broklus für die Korkentwicklung der Religion auf der Grundlage der flaffischen Rulturreligionen mit Geift, Kraft und Leidenschaft arbeiteten, ift nach Bahl und Bedeutung als "bie goldene Rette der Neuplatoniker" der gewaltigen Aufgabe entsprechend. Max Müllers Wunsch ist vollberechtigt: die Auffindung des "wahren Wortes" von Celfus, und ich füge bei, der Streitschriften des Porphyrius, Jamblichus und Broklus, famt ben Apologien des Methodius, Eusebius, Apollinaris und Philostorgius gegen Borphprins mare von höchstem religionswissenschaftlichen Interesse.

Der Reuplatonismus vertritt dem Chriftentum gegenüber die aufs höchste vergeistigte und versittlichte Naturreligion. Spekulativ kommt dies jur Aussprache, indem das höchste und innerste Geheimnis der Gottheit in dem über alles thätige Denken und Wollen, über alles thätige Geiftesleben unendlich erhabenen Befen, also in dem bestimmungslofen, beziehungslofen, thatigfeitslofen Sein, in der reinen Einheit und Unwandelbarkeit gefunden wird. Mit diesem über Denken und Wollen, über Bernunft und Sittlichkeit erhabenen Besen kann man infolgebeffen nicht burch thatfraftiges Erkenntnis= und Willensleben, burch Bernunft und Sittlichfeit vollfommen in Berbindung treten. Es bedarf dagu der Musterien, d. h. eines physisch wirkenden Vorgangs und Mittels, das nicht in Gedanken und Sittlichkeit aufgeht. Analog ift die Gottheit nicht unmittel= bar in Berbindung mit ber Belt; ihre Ginheit und Unwandelbarkeit wurde wie sogar Origenes aus ber gemeinsamen Schule herübernimmt, selbst gur Bielheit und Beranderung werden, wenn fie unmittelbar die Urfache der Bielheit und Beränderung, d. h. ber Belt, murbe. In Diesem Gedanken liegt der sublime Naturalismus des Neuplatonismus.

Der chriftliche Monotheismus fonnte bem gegenüber nur siegen, wenn er ben Gedanken durchzusühren vermochte: Gottes Wesen ist nicht die Boraussetzung, Unterlage und Jenseitigkeit des in Denken und Wollen bethätigten Geisteslebens, sondern geht ganz in Geistesthätigkeit, in Weisheit und Heiligkeit auf. Darum ist er keines Mittelwesens bedurstig, um Weltschöpfer zu sein, denn er ist letzteres unmittelbar durch sich selbst — als thätiges Geistes-

leben, als wesenhafter Gedanke und Wille. Darin liegt die Bedeutung der Dreieinigkeit Gottes: es ist keine Trias von abgestusten Uebergängen zwischen Gott und Welt wie im Neuplatonismus, sondern der Ansdruck des christlichen Gottesbegriffs, daß Gott ganz in Vernunst und Sittlickeit, im Denken der Wahrheit und im Wollen des Guten besteht. Folglich vollzieht sich auch die Gemeinschaft mit ihm durch die Erkenntnis der Wahrheit und die Bethätigung der Sittlichkeit: sur Mittelwesen ist kein Plat und kein Bedürsnis.

Die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit ist nicht eine Rebenwirkung der Christologie, sondern der zentrale Gedanke, mit dem das Christentum des 2. und 3. Jahrhunderts, auch noch Athanasius und die Kappadocier gegen den Neuplatonismus für den überweltlichen Gotlesbegriff und darum auch für den überweltlichen Charakter der Religion und Sittlichkeit strift.

Die Erlösungslehre jener Aera entsprach dem: durch die Erfenntnis der Wahrheit und die Erfüllung des göttlichen Sittengesehrs war der Logos der Erlöser von Schuld und Vergänglichkeit. Wegen dieses intellektnalen Charakters tritt die Erlösungsidee im Christentum der Apologeten und Alexandriner nicht so eigenartig hervor. Der Intellektnalismus ist keine Folge des Einströmens der griechischen Philosophie und des griechischen Geistes in das Christentum des 2. Jahrhunderts, sondern ein ihm aus dem alttestamentlichen Schöpfungsglauben und dem Evangelium von dem überweltlichen Wert der Menschesele wesenklicher Borzug.

Allerdings ist ein tiefgehender Unterschied zwischen Intellektualismus — und Doktrinarismus sowie Traditionalismus. Der erstere bedeutet die Wertschäung der Erkenntnis, welche unmittelbar, d. h. in persönlichem Kingen und Erleben zur Wahrheit Stellung nimmt; der zweite ist die Wertschätzung einer Erkenntnis, welche unabhängig von unserer eigenen Geistesbethätigung und vielleicht auch ohne unmittelbare Empfindung für ihren Inhalt und ihre Tragweite, sür ihr Wahrheitsrecht und ihre Wirkenskraft von außen an uns herantritt.

Der Arianismus ift die Gegenwirkung zum Reuplatonismus, und bessen innerchristliche Auswirkung. Er ist sozusagen der Reuplatonismus, welcher Christus als Erlösungsprinzip in sein System ausgenommen hat. Der Gottesbegriff des Arianismus und des Reuplatonismus ist verwandt durch die gleichsmäßige Ueberspannung der Transcendenz, durch die negative Abstraktheit und unterschiedslose Einsachheit, durch die ursachlose Urthatsächlichkeit oder Ungezeugtheit, sowie durch die gleiche Rotwendigseit, Mittelwesen anzunehmen. Weder der Arianismus noch der Neuplatonismus vermochten es, die Emanation oder Entwicklung von der Gottheit sernzuhalten: es kommt bei beiden nicht zur richtigen Wahrung der absoluten Freiheit des Schöpfungsratschlusses. Beide sind zugleich höchste Erhebung und tiesste Herabsehung des Menschen: indem die unmittelbare Gottebenbildlichkeit geleugnet oder doch verdunkelt wird.

II.

### Byzantinismus und Islam.

Das Mittelalter ist der Kampf gegen den Islam auf dem politischen und religiösen Gediet. Im Islam ist die Weltreligion des absoluten Herrscherwillens und der reinen Gesetzesmacht, damit zugleich die Weltreligion der semitischen Rasse, der Heinat des Despotentums, auf den Plan getreten. Der Islam nahm den Gottesbegriff der biblischen Offenbarung wenigstens materiell in sich auf und suchte das Ideal der Offenbarungsreligion mit den Mitteln und Formen der zweiten Religionsstuse, der Gesetzeligion, durche zusühren. Das Allgemeingiltige und unbedingt Maßgebende ist das Göttliche: das, was seinen Herrscherwillen durchsehen kann: der Allmächtige. Zede innere Begründung des Gesetzes oder des Willens erscheint als eine Beeinträchtigung seiner absoluten Majestät.

So kommen diese beiden scheindar entgegengesetzen Auffassungen, die Bergöttlichung des Gesetzes und des Willens bei demselben Endziel an: bei der grundlosen Willfür, welche deshalb recht hat, weil sie keinen höheren und kein höheres über sich hat. Der Wille als solcher, das Gesetz als solches ist das höchste. Die solgerichtige Aussegung dieses Grundgedankens ist die Gewaltsberrschaft der Gläubigen über die Ungläubigen, sowie die doppelte Prädestination, die keinen anderen Grund hat, als den absoluten Majestätswillen Gottes, der über alle Rechenschaft schlechthin erhaben ist.

Die Welt bes Endlichen und bes Zeitlichen ist nach ber Wertung bes Islam Nichtigkeit, der bedeutungslose Zusall grundloser Gnade. Bor dem Unendlichen und Ewigen ist alles Weltliche wertlos und rechtlos. Es hat nur Bedeutung als Material und Gesegenheit, aber keinen inneren sachlichen Wert. Die Welt ist der nichtige Gegensatz Gottes und dadurch die Offenbarung seiner alleinigen Herrschleit: schrankenlose Willensmacht und Persönlichkeit des Welt-herrschers, absolute Vorherbestimmung, Vergeltung und Weltgericht sind darum die zentralen Ideen im Islam. Die Motazisiten, welche das Ideal innerer Vernünstigkeit und Güte vertraten, wurden schon im 9. Jahrhundert endgiltig unterdrückt. So triumphiert im Islam der Kultus der schrankenlosen Persön-lichkeit und der heteronomen Gesehesherrschaft.

Das bygantinische Christentum ber anatolischen ober orthodogen Kirche ist bas Gegenbild und die Gegenwirfung der im Islam maßgebenden Ibeale, aber nicht seindselig gegen das Christentum verwertet, sondern auf das Christentum selber angewandt. Dem byzantinischen Geiste geht das Christentum ganz und gar in der Kirchlichseit auf; es hat keine Tiefe mehr; die christliche Religion wird einsach und einseitig als objektiv sestgektellte und verpflichtende Heilsordnung gefaßt, die als Gottes Werk und Gesetz in der Kirche vorliegt und vom Einzelnen wie von den kirchlichen Ständen, den christlichen Völkern und den geschichtlichen Kulturperioden gar nichts anderes erwartet, als gläubige Hinnahme und genaue

Erfüllung. Die Vernunft und der Wille haben nur so viel Recht der Selbstbethätigung als zur Entgegennahme und Aussührung des Gebotenen notwendig
ist. Die Persönlichseit hat keine weitere Bedeutung, als daß sie der Gegenstand
ist, an dem die heiligen Ordnungen durch das kirchliche Amt vollzogen werden;
sie ist das verpslichtete Wesen, das die Orthodoxie anzunehmen, die Mysterien
zu empsangen und den heiligen Ordnungen sich einzusügen hat. Aus ist Geseh,
Autorität, Tradition, Kirchlichseit: so hat sich das religiöse Ideal der Gesehesstuse innerhalb des Christentums durchgeführt.

Eine innere Beziehung zur Welt und Weltkultur hat das griechische Christentum nicht eingegangen: die Welt hat für das Gottesreich keine sachliche Bedeutung, sie ist nur Material, Voraussezung, Gelegenheit für das, was die übernatürliche Gesetzebung fordert und thut.

#### III.

### Renaiffance und Reformation.

Die fritische Philosophie der selbst gewissen Vernunft, die autonome, ja religionsfreie Sittlichkeit, die Immanenzreligion des philosophischen und theoslogischen Monismus sind die Ideale des modernen Geistes und die Gesichtspunkte, unter denen die Prüfung und Bekämpsung des Christentums in der Gegenwart ersogt. Zum Monismus drängt die große Idee der Entwicklung, der Grundsah von der unverbrüchlichen und ausnahmslosen Geschlichkeit alles Geschehens in Natur und Geschichte; die Erkenntnistheorie und autonome Ethit, diese philosophischen Ziele der Gegenwart, scheinen ebenfalls im Monismus ihre Lösung zu finden.

Wenn so — wohl gesördert durch die Berührung mit dem Islam und seiner glänzenden Kultur — das Persönlichkeitsgefühl seit der Renaissance und Resormation im dristlichen Kulturgebiet selber als Gegensatz zum kirchlichen Christentume herangewachsen ist, so gewinnt diese Gegnerschaft für die Zukunst eine ungcahnte Verstärkung, indem der religiöse Monismus des brahmanischen, buddhistischen und konsuksianischen Ostens sich zum geistigen Entscheidungskamps mit dem Christentum rüstet und zu diesem Zweck die darwinistische Entwicklungssehre in vergeistigter Form sich angeeignet hat.

Ebuard von Hartmann glaubt, das Bewußtsein der autonomen Perfönlichteit, die sich, ihre kritische Bernunft und ihr sittliches Gewissen als die höchste Instanz in allen Fragen des eigenen Geisteslebens weiß und als solche verpflichtet fühlt, sei überhaupt erst eine Errungenschaft der Renaissance. (Ethische Studien.)

Das Wort "Persönlichkeit" ist allerdings eine Errungenschaft der Neuzeit, allein der Gedanke ist mit dem Christentum in die Welt getreten und als Gefährdung der damaligen Gesellschaftsordnung, der Apotheose der Staatshoheit, versolgt worden. Die Worte des Evangeliums von der Bestimmung und dem

Wert jeder Menschensele, von der Freiheit, die aus der Wahrheit und Ueberzeugung, aus dem Bewußtsein der Gottessindschaft, aus dem Geiste Gottesstammt, der die Seinen über das Gesetz des Buchstabens und über jede Menschentnechtschaft hinaushebt: diese Stellen sind alle so deutlich, daß sie auch heute noch die magna charta sur die Grundrechte der Persönlichkeit bilden, obgleich dieses Wort im Neuen Testament gar nicht vorkommt. Aber das Senstörnlein dazu war reichlich da.

Allerdings ift innerhalb des Chriftentums die entsprechende Bürdigung und Betonung der geiftigen Personlichseit nach der Zeit der personlichen Besehrungen und Versolgungen zunächst zurückgedrängt worden, weil der christlich gewordenen Menschheit zuerst der christliche Gottesbegriff und seine Offenbarung in Christis in überwältigender Erhabenheit gegenübertrat, sodann im Mittelalter das Geseh der Heils- und Gnadenordnung. Die Christenheit hatte im Christentum selber zuerst die beiden Religionsstufen der unendlichen Erhabenheit und der absoluten Gesehsmacht durchzumachen, die sie der neuen Gedankenwelt gegenüber zum vollen Selbstbewußtsein der geistigen Personlichkeit sinaussteigen konnte.

Der Protestantismus ift die grundfähliche Erklärung, die Religion fei Sache ber Berjönlichfeit. Er entftand formell unter bem Ginflug und inhaltlich im Gegensatz zur Renaissance. Indem man das Prinzip ber Renaiffance, die fouverane Rritif ber felbstgemiffen Bernunft, religios verklarte und auf die driftliche Beilgaufgabe anwandte, follte es in feiner antidriftlichen Wirfung überwunden werden. Der Protestantismus ift die Ausprägung des Chriftentums als ber religiofen Aufgabe, welche die subjektive Berfonlichkeit des Einzelnen unmittelbar mit Chrifius zu erledigen bat, mit Ablehnung aller firdlichen Bermittlung und Autorität. Die Rirde als vermittelndes Lehr-, Priefter= und hirtenamt ift ber einzige Gegensat, ber hiebei wirkjam wird: er muß beshalb im Auge behalten werden. Der Protestantismus ift bas Chriftentum ber freien Forschung; er ift nicht nur freie Forschung, sondern jene firchen = freie Forichung, welche ben Chriftusglauben gum bochften Gefet, Endzwed und Ergebnis hat. Der Protestantismus will freie Forschung, aber nur als Weg zu Chriftus bin, nicht etwa von Chriftus weg zum Unglauben, oder gu Buddha, oder gum fatholifden, arianifden oder byzantinijden Chriftentum. Die Forschung im Sinne des Protestantismus ift nur frei in den Mitteln, frei von firchlicher Gebundenheit, aber nicht hinfichtlich bes 3medes. Sie will und joll ohne die firchliche Autorität erreichen, wozu ber Ratholit bie Rirche notwendig hat.

Die Rirche hat im Protestantismus wohl geschicklichen Wert, fie ist ja bas Ergebnis der driftlichen Entwicklung; aber ihre Bedeutung erschöpst sich darin, eine hilfsanstalt für die Einzelnen zu sein zur leichteren Erfüllung ihrer religiösen Aufgabe.

Genau übersett lautet das protestantische Prinzip: freie Forschung in der heiligen Schrift zu Christus hin, nicht aber über die Schrift hinaus und noch

weniger über ben Offenbarungsglauben hinaus. Der protestantische Glaubensbegriff und das Prinzip der freien Forschung sind von der Voranssetzung getragen, es lasse sich der objektiv giltige und darum von oben her verpflichtende Zusammenhang von Wahrheit und Vernunft im Sinne Kants durch praktische Postulate ersetzn, die naturgemäß immer einen subjektiven Charakter haben.

Das Christentum hat seither den Sieg über die gewaltigen Geistesgegner errungen, weil es in seinem Gottesbegriff und Kulturideal all die Wahrheitsmomente in höherer Form enthielt und wahrte, die ein Recht aus Verehrung und Hingabe haben, und all die Ideale hegte und pflegte, die den gegnerischen Weltanschauungen ihre geistige Stärke und Anziehungskraft liehen. Der Beweis dasur liegt nicht bloß in der siegreichen Abwehr seiner Gegner, sondern noch mehr in der Thatsache, daß das Christentum innerhalb seiner eigenen Entwicklung große Konsessischen aus sich hervortrieb, in denen daszenige, was dem Gegner seine Kraft und Würde gab, innerhalb des Christentums selber eine grundsätliche, wenn auch einseitige Ausgestaltung ersuhr.

Das ganze und volle Christentum, das in dem Inbegriff aller Wahrsheitsmomente und in der alleitigen Pflege aller religiösen Ideale seine gottgegebene Größe und Aufgabe erkennt und wahrt, wird darum den großen Entscheidungskamps in der Zukunft gegenüber dem philosophischen und religiösen Monismus der autonomen Vernunft und Sittlichkeit siegreich bestehen: denn die wahre Lösung und Erlösung ist nur zu gewinnen, wenn wir Licht und Leben aus der Liebe von oben in unser Innerstes aufnehmen und von dort aus in vollkräftiges Geistesseben umsehen.

Das Christentum vermag auch in den serneren Entwicklungskämpsen des geistig sittlichen Menschheitslebens die Gesamtheit dessen, was ein Wahrheitsrecht, was sittlichen Abel, was religiöse Krast in sich birgt, aus seinem geschichtlichen Grund und Erbe heraus zu gewinnen und geltend zu machen: das ist die Bürgsichst für seine siegreiche Zukunst. Der moderne Geist stellt Fragen und Forberungen, welche Altertum und Mittelalter nicht gekannt haben: weil das Christentum diesen Fragen und Idealen gerecht zu werden versteht, gehört ihm die Zukunst.





## Yom Gastmabl.

Uon

### Maurice Reinhold von Stern.

Shing ein Gewitter über Rom. Blau, beinahe schwarz, war der Himmel hinter den Albaner-Bergen, und der Pulsschlag in den Abern der ewigen Stadt ichien zu floden.

Es war zwei Uhr nachmittags. Die Reichen und die Wohlhabenden pflegten entweder in den fühlen Atrien und Peristylien, eingelullt vom Plätschern des Impluviums, der Ruhe, oder sie erfrischten ihre Glieder im Bade. Auf den staubigen, grell in der Sonne daliegenden Straßen war wenig Leben. Fast nur Stlaven sah man ihren Geschäften nachgehen. Das Schlursen ihrer Sandalen und das Rauschen der Brunnen waren die beinahe einzigen hörbaren Geräusche. Dann und wann sah man einen Stußer mit frisch gekräuselten Locken, Wolken von Wohlgeruch hinter sich sassen, auf der Schattenseite der Straße zum Gastmahl eilen. Bon den Bergen her könte zuweilen ein dumpses, verhaltenes Donnern.

Die via sacra hinab schritt Gajus Sempronius Pansa, der Sohn des reichen Aedilen. Die Aussicht auf das erlesene Gastmahl, zu welchem ihn der Schlenmer Mutius Läwinus eingeladen hatte, lieh seinen Sehnen Schwungstraft. Das Amphitheater des Flavius zur Linken hinter sich lassen, strebte er dem Caelimontanischen Thore zu, in dessen Rähe, unweit des Jiss- und Serapistempels, das prächtige Wohnhaus des Mutius fland. Dieser ebensosehr der Bequemlichkeit wie der Prachtliebe gewidmete Palast öffnete seinen auf griechischen Säulen ruhenden Eingang nur einer kleinen und erlesenen Anzahl jüngerer Lebemänner, die der Liebe und den Taselfreuden ebenso wie den schönen Künsten und einer spöttischen Weltweisheit ergeben waren.

Durch das Oftium, bei welchem der Stlave Proflus Wache hielt, trat Gajus in das prunkvoll mit Säulen und kostbaren Mosaiken geschmückte Vestibulum und von dort ins Atrium, aus welchem ihm Stimmen und Gelächter entgegenschalten.

Wirklich waren die Tafelgäste schon versammelt. Den Gastgeber eingerechnet, ihrer acht. Gerade wie es Mutius liebte: Eine genügende Anzahl zur bequemen Besetzung des berühmten purpursarbenen Trickiniums, auf dessen Polstern, wie man sagte, sogar das weinschwere Haupt des Tiberius Claudius Nero geruht hatte.

Das Atrium ruhte auf vier ungeheuren dorischen Säusen. In der Mitte zwischen den beiden Säusen links erhob sich die Bildsäuse der Minerva in Lebensgröße. Aus ihrem Sockel sprudelte das klare Wasser ins marmorne Impluvium.

Mutius ruhte nachläffig auf einem Lehnjessel, die Fuge auf bas Fell eines Baren ausgestredt, und las, unter bem Belachter ber Bafte, aus einer Rolle muntere Verse zum Lobe der Tugend der Boppaa! Es war ein schöner, etwas lässiger Mann in den Dreißigern, mit turggeschorenem Bollbart und stahlgrauen hellen Augen, aus denen die Spottsucht blitte und funkelte, wie ein Frühlingsgewitter. Ihn umstand eine Gruppe von sechs wohlgelaunten Jüng= lingen: Tiburtius, fast noch ein Anabe, die Lippen geöffnet wie in hastiger, graufamer Gier des Genuffes, die jum Gaftmahl des Lebens ju fpat ju tommen fürchtet und sich deswegen nicht genug thun kann; Ulpius, hart und hager von gymnastischen Spielen, die er nicht aus Liebe zur Arena, sondern um sich zum Benuffe tuchtig zu erhalten, übte, finfter aus metallifch fladernden Augen blidend; Titus, rund und rojig wie ein Apfel, von gartem, sanftgewölbtem Körperbau, strahlend von Lebenslust und von der Erinnerung an eine so ausgedehnte Reihe von Tafelfreuden, daß er fie zu seinem erheuchelten Rummer nicht überblicen konnte; Flavius, der "Imperator", der sein Haupt so hoch zu tragen gewohnt war, als wenn jederzeit die Corona triumphalis es schmückte, und seine Toga, als wenn Krieg und Frieden barin verborgen maren, ein Bewußtsein, in welchem er burch die Laune der natur unterstützt murde, die ihm die Maste des Tiberius, ohne deffen Gaben, verliehen hatte; Servius, der das Weltall für einen so ausaezeichneten Wit erachtete, daß er, stets erstaunt und jum Lachen bereit, die Augen immerfort wie in Erwartung unerhörter Boffen aufsperrte; Aurelius, ein blaffer, gesitteter Jüngling, ber einem Philosophenschüller ahnlich gesehen hatte, wenn aus ben tief verschatteten Augen nicht eine unftillbare Lebensgier ihr burftendes Dafein verralen haben murde, baufig, gleichsam beschämt, errötend, da boch bie lobernden Blide feine Scham berfündeten.

Der siebente, Aelius, ruhte auf dem Polster an der vorderen Säule de rechten Seite des Atriums, mit übereinandergeschlagenen Beinen, den zierlichen Fuß in der weibisch koftbaren Sandale, wie in verliebter Betrachtung desselben, wiegend. Er war, das verriet seine sichere Ungezogenheit in Blick, Wort und Gebärde, der verwöhnte Liebling lockerer Frauen.

Gajus, von Proflus gemelbet, betrat bas Atrium, vom haftig fich erhebenden Gaftgeber und ben andern Gäften mit lauten Zurusen begrüßt. Mutius spöttelte: "Sieh da, mein Gajus! Wie immer der Letzte. Hattest du etwa schon vor Tisch eine lockere Zusammenkunst mit deiner Tänzerin? oder schliesst du? oder hast du dich im Unctuarium zu lange den knetenden Händen deines Lieblingssklaven anvertraut? Du blickt ernst. Hat dir der Kaiser eines seiner Geheimnisse in die Seele gesenkt, oder gehst du mit den Plänen eines Aedilen schwanger? Nichts von alledem? Wohlan denn, zu Tisch."

Und Tiburtius näselte: "Gajus verbirgt sich. Gajus ift verliebt. Gajus macht Berse. Die Leidenschaften find die Feindinnen der Geselligkeit. Ich gebe die ganze Litteratur für eine Auster."

"Die Litteratur wird nichts an dir verlieren, mein Berehrtester. Tröste bich, ein Fäßchen frischer Austern aus Britannien traf gestern ein. Du wirst sie tosten können, ohne dich beiner geistigen Vorräte zu entblößen, die dich nicht erdrücken," bemerkte Mutius.

"Sehr gut, vorzüglich, ausgezeichnet!" wieherte Servius, bessen wassers blaue Augen vor Erstaunen und Entzückung hervortraten. "Geistige Vorräte, die ihn nicht erdrücken! Gut, sehr gut, außerordentlich."

Lachend, kichernd, plaudernd begaben sie sich durch die mit Statuen geschmückten Säulengänge, am Garten vorbei, wo die Brunnen plätscherten und von wo der Gewitterhauch den Duft der Rosen hinüberwehte, ins Speisegemach, dessen achtsache Säulenreihen im Viereck von Rosenguirlanden in verwirrender Külle umwunden und miteinander nehartig verstochten waren. Inmitten des Speisegemachs an der mit Fresken, die Jahreszeiten darstellend, geschmückten Decke waren die Rosenketten leicht und schwebend zusammengerafft und im sletschenden Rachen eines natürlichen Löwenkopses spielend vereinigt.

"Uh! die Kraft und die Anmut, schwebend über dem Triclinium des Mutius." "Ein Gedanke, würdig des Imperators." "Unerschöpflichkeit nenne ich die höchste Tugend." So wiselte und näselte es durcheinander.

Auf ein Zeichen des Gastgebers ließen sich die Gäste zwanglos auf den Polstern des Tricliniums nieder. Aelius nahm seinen Platz an der Seite des Mutius. Die Tafel war mit weißen und roten Rosen geschmuckt. Staden in weichen Sandalen liesen geräuschlos hin und her und trugen Schüsseln und Weinkrüge herbei.

. "Hier, mein Tiburtius, deine geliebten Auftern. Dazu eine Schale dieses weißen Burgunders wird dich die leidigen Wissenschaften, deren nicht allzuftrenger Zucht du glücklich entronnen bist, vergessen lassen," bemerkte wohlwollend Mutius.

Dann brach für eine Spanne Zeit jenes vielsagende Schweigen, unterbrochen vom Schlürfen des Weines und der Austern, an, das dem Kenner die Beredtsamkeit der Lehrer und Staalsmänner zu übertreffen scheint.

Mitten in dieses Schlürfen und Schweigen ließ Mutius Läwinus die leichten Worte fallen, die wie spielende Schlangen unter Rosen zischten:

"Was sagt ihr, o Freunde, zum neuesten Abenteuer der Poppäa? Dieses so überaus und über alle Erwartung gelungene Spiel mit dem Publius Claubius.\*) Scht sich die gipserne Masse des Schreckens auf, den Gesiebten arg-listig zu töten, und überliesert ihn — den Rosen und Lisien einer Razarenerin. Vale carissima! Ist das nun Ernst oder Posse? Für Ernst ist die Sache zu lustig und für eine Posse am Ende doch zu ernst. Bei den pasatinischen Halbgöttern ist nicht so recht dem Scherz zu trauen. Die Tragödie starrt uns zuweisen auch mit den Augen einer ertappten Schülerin an, die Schläge sürchtet. Wie meint ihr, meine Freunde?"

"Poppäa ist nicht leicht zu burchschauen. Sie mag überlistet sein, aber sie hat sich mit zum Spott geschürzter Lippe in die unerwartete Wendung ge-sunden. Ich versolgte ihr Mienenspiel während der Entscheidung. Zuerst lauernde Gier. Dann kurze Enttäuschung. Zulezt Hohn. Als wollte sie sagen: Ich hatte dich den Tigern bestimmt. Wohlan, so nimm die Jüdin! Bei den Göttern, sie lachte ihn aus."

Gajus war cs, ber diese Worte sprach, während er die Schale mit Wein zum Munde führte. Er war schön wie Antinous, nur strenger in seiner Schönheit. Stiernackig und hoch von Gestalt, hatte er dunkles, von Natur gekräuseltes Haar und heiße, wartende, drohende Augen. Und diese in ihm lodernde
Glut war ganz und gar gebändigt durch den Willen zur Gleichgiltigkeit. Er
sprühte von Verachtung der Welt.

"Wir kennen, o Gajus, beine Schwäche für die Kaiserin. Du kannst es nicht ertragen, ihr Bild durch Lächerlichkeit gemildert zu sehen. Bei den Göttern, nie lächerlich ist Kaiserliches," erwiderte Mutius.

Und Tiburtius warf mit künstlich näselnder Stimme dazwischen: "Na, da habt ihr, meine Freunde, unsern großen Tiberius Claudius nicht singen und Zither spielen gehört. Diese stieren Augen, dieser Schweiß auf der Stirn, diese täppischen Handbewegungen, dieser Nacken, dieser samessischen Nacken, und dann der Gesang und das Spiel und die Selbstzufriedenheit. Das muß man gesehen haben, meine Verehrtesten. Ein singender Tiger! Ich habe an mich halten müssen, um nicht zu bersten."

Und Mutius: "Schaut einmal, unser Tiburtius! Ist noch von Ammenmilch geschwellt, und lacht über Imperatoren. Hör' einmal, Tiburtius, wer Macht hat, zu töten, ist nie lächerlich. Man ist vielleicht versucht, zu lachen, aber Grauen rieselt den Nacken hinab. Der singende Nero ist nur um so furchtbarer, weil er sogar das Lächerliche, das selbst die Götter tötet, mit seinen täppischen Händen erwürgt. Plaudite, amiei!"

Die Stlaven trugen zuerst Gestügelbrühe, alsbann nacheinander gebunstetes Ochsensleisch mit den Knospen einer Gattung ebler Schwämme, Rebhühner und Muranen in Gallerte auf.

<sup>\*)</sup> Siehe Türmer, Jahrg. I, Beft 8: Jabelle Raifer: Julia Poppaa.

"Muränen, aha, Muränen! Fett und zart und schmelzend auf der Zunge. Sage mal, Mulius, fütterst du deine Muränen auch ordentlich mit Sklaven-steisch? Eigen sein mag es von mir, aber ich habe einmal eine Schwachheit für Muränen, die mit Sklavenskeisch gefüttert wurden. Es erhöht durch die Kraft der Einbildung den Wohlgeschmack. Und das Wohlgesallen der Zunge erzeugt die Wohlgesinutheit des Geistes."

Rollender Donner vom Gebirge her übertonte fast diese nachlässig hingeworsenen Worte aus dem Munde des Anaben Tiburtius. Schwere Dufte von Wein und von den Rosen im Speisegemach und vom Garten her füllten die Halle.

Gajus antwortete ihm: "Du, o Tiburtius, bist beinahe römischer als die alten Nömer, weil du jung und von Wut, zu leben, besessen bist. Die Fütterung mit dem Fleisch der Staven ist dir ein Kihel deines neuen Stolzes, zu herrschen. Ich sage, es hat keinen Wert, es sei denn, daß die Taselkundigen eine durch den Gaumen allein wahrnehmbare Erhöhung des Wohlgeschmacks davon verkünden. Dann, ja dann allerdings."

"Seitdem", ließ sich Ulpins vernehmen, "die Nazarener ihr Wesen hier treiben, muß man gar noch bei Mastung und Küchenkram das Gewissen befragen. Fragen wir nach ihrem Küchenzettel? Mögen sie essen, was sie wollen: Heuschrecken, wilden Honig und Hüssenstelle. Wir wollen es ihnen gönnen. Aber sie sollen auch uns mit ihrer bleichen Lehre in Frieden lassen. Mir sind diese Nazarener unangenehm, einsach unangenehm. Sie mischen sich in die Gewissen und nisten sich in die Seelen ein. Ich gebe nicht viel um die Götter und will nicht bestreiten, daß sie ansangen, wässerig zu werden. Aber lieber sind sie mir doch noch, als diese nazarenischen Gespenster, die nach Worten hungern lassen und mit Worten sättigen. Sei gegrüßt, o Mutius, dein Wein ist echt und beine Muränen sind — nicht von Nazareth."

"Nein, in der That," bemerkte Mutius, "sie sind in Rom gezüchtet worden. Und beruhigt eure römischen Gewissen, meine Freunde, sie sind wirk- lich und wahrhaftig mit Sklavensleisch gemästet."

"Bravo, bravo! Plaudite! Dem Mutius sei Ehre und Dant!" scholl es wirr burcheinander.

Beim Raje und bei den Früchten, während vom Garten her die mit den verhallenden Donnern gemischten Flötentöne hörbar wurden, kamen die Schlemmer nochmals auf die Nazarener zu sprechen.

Gajus meinte: "Daß die Nazarener troß Nömern zu sterben wissen, muß man ihnen übrigens zugestehen. Ich habe sie verslärt und mit Lobgesang den Raubtieren entgegengehn sehen, wobei es zweiselhaft ist, ob diese Tapserkeit auf eine Art Irrsinn oder auf eine rätselhafte Krast des Gemüls zurüczusühren ist. Iedenfalls haben sie den eireensischen Spielen neue Nahrung gegeben und neues Leben eingehaucht, was an sich in meinen Augen beinahe ein Verdienstift. Man muß im Besit aller Bildung und Tugenden nicht ungerecht gegen die Niedrigen sein."

Tiburtius, der während der Rede des Gajus ichon unruhig auf dem Politer hin und her gerutscht war, erwiderte hisig:

"Wenn mein Leben so wertlos wäre, wie daszenige eines Nazareners es ist, so würde ich es auch ohne Bedenken hinwersen. Diese Leute wersen ihr Leben sort, wie ich dem Bettler ein Kupserstück in den Staub werse, das ich sür nichts achte. Davon ist nicht viel Aushebens zu machen. Und was die eireensischen Berdienste betrisst, das ist Geschmacksache. Mir ist dieses Geplärr in der Arena, vermischt mit dem Gebrüll der ungeduldigen Naubtiere in den Gewölben, schlechthin langweitig. Das ödeste Gladiatoren-Gezänk ist mir noch angenehmer, als diese lobsingenden Juden und Judengenossen, die nicht ein Fünkhen römischen Geistes und keinen guten Geschmack haben. Sie singen noch im Löwen-rachen! Das ärgert mich. Und wenn ich mich ärgere, so kann ich mich vergnügen."

Mutius, überrascht und ausmerksam werdend, blidte voll unverhohlenen Wohlwollens auf den eifernden Jüngling und sagte: "Recht so, Tiburtius. Der elendeste Gladiator ist mehr wert, als alle diese Propheten. Sie wollen Märthrer sein, und also erachte ich es für grausam, ihnen diesen Wunsch, dessen Ersüllung für viele Schaulustige ein billiges Vergnügen ist, zu versagen. Gajus ist voreingenommen, da er ein nazarenisches Liebchen hat. Ist es nicht so, mein Gajus?" —

Prasselnd entlud sich der Donner über Rom. Schwestiger Schein huschte über die Fressen und Mosaite und malte grelle, verlöschende Lichter auf die rosenbehangenen Säulen. Das Speisegemach sant in trunkenes Dämmern. Die Stlaven hatten den Flötenspielerinnen Platz gemacht, die den Wein zutrugen und die Polster der Jünglinge teilten. Küsse, verlorene Flötentöne, das Schlürsen des Weines, Flüstern und Gelächter süllten das von bacchischer Ungebundenheit widerhallende Gemach mit dem Schall verfrühter Orgien.

Die Nacht sank herein mit ihrem vom ausgetobten Gewitter gereinigten Blumenhauch. Die Lampen flammten auf. Die Flötenspielerinnen kicherten und beckten die von der Dämmerung blöden Augen mit den Händen. Schwere, süße, sizilianische Weine, gekühlte Wässer und Früchte wurden von den Sklaven auf Geheiß des Gastgebers zur Belebung oder zur Kühlung herbeigeschafft. In die schweigende, sternhelle Nacht tönte so die zur Frühe der Schall der Flöten, das Lustgeschrei der Schweigenden und das Gludern des Weines aus den Krügen in die Schalen.

Rosenkränze in ben Haaren, erhoben sich bie acht erst turz vor Sonnenaufgang, um ihre Wohnungen aufzusuchen.

Gajus, ber seine Freunde begleitete, war bis in die Nähe bes Cirkus Maximus gelangt. Dort verabschiedete er sich von ihnen und schritt, während er ihr Lärmen in der Nacht verhallen hörte, über den Ochsenmarkt nach der ämilianischen Brücke, weil er jenseits der Tiber an der aurelischen Straße seine Wohnung hatte.

Indem er auf die Brude zusteuerte, prallte er ploglich zurud, da er rechts vor dem Eingange ein Kreuz im Worgennebel erhöht sah.

"Hat man benn nirgends vor diesen nazarenischen Gespenstern Rube! Ans Gastmahl folgen sie einem und den Weg versperren sie dem Seimkehrenden."

Unmutig näherte er sich der Brücke. Da erkannte er, daß es ein frisch ans Kreuz geschlagenes nazarenisches Mädchen war. Er schrak zusammen, da sie ihm bekannt erschien und ihm der Ausdruck hilflosen kindlichen Jammers, das qualvolle, bittre Zucken um den keuschen kleinen Mund, ins Herz schnitt. Wie gebannt, trat er näher, im Augenblick, da die Sonne den Morgennebel durchbrach. Auf der Straße und auf der Brücke begann schon das erste Leben des Tages.

Durch das Geräusch der Schritte aufmerksam gemacht, senkte die Sterbende die zum Himmel erhobenen, schmerzersüllten Augen, erblickte den stukenden, rosengekrönten Gajus und errötete über das ganze wachssarbene Gesicht, wie von Scham über ihre Hilsosigkeit und Schändung übersallen. Dann erbleichte sie ebenso schnell und das Wachsgelb ihres schönen Kindergesichtes erblaßte weiter dis zur sahlen Farbe des Kalkes. Ein krankhastes Zucken und Zittern überlief ihren wie von Frost geschüttelten Körper. Die Glieder rissen wie in selbstmörberischem Eiser an den Nägeln und die Augen schlossen sichen wie daupt müde auf die kaum erblühte Brust. Die hilsso zuckenden Lippen schlossen sur Herbeit und Strenge einer bekannten Wahrheit, und das Mädchen war tot.

Atemlos und von Qual und Empörung geschüttelt, hatte Gajus den Borgang beobachtet. Gleichgiltig oder neugierig starrend zogen die zur Tagesarbeit schreitenden Sklaven am Areuz vorbei. Die Sonne aber war strahlend aufgegangen und wob schweigend ihren heiligen Schein um den Scheitel und um die Gestalt der Bekennerin des Lichtes.

Da fank Gajus in den Staub, nahm den Rosenkranz von seinem wein- schweren Haupt und legte ihn am Fuße des Kreuzes nieder.





# Ein Berliner Alchymist.

Uon

### Max Hoffmann.

ie Bajel seinen Theophrastus Paraceljus, besaß auch Berlin im 16. Jahrhundert in seinen Mauern einen Bundermann, der jenem Arzt und Natursorscher in vielem ebenbürtig, in manchen technischen Kenntnissen und Fertigfeiten aber überlegen war. Dieser Mann war Leonhard Thurneisser zum Thurn, unter Johann Georg vierzehn Jahre hindurch kursurstlicher Leibarzt.

Er war ein Landsmann bes Paracelfus und zu Bafel als Sohn eines Goldschmiebes im Jahre 1530 (nach einigen am 6. Auguft 1531) geboren. Er lernte das Handwerk seines Baters und beschäftigte sich frühzeitig mit Metall= urgie und Chemie; bei einem Argt bekam er Ginblide in bie Argneiwissenschaft und Botanik. Bereits mit sechzehn Jahren heiratete er, und bald darauf beginnt sein abenteuerliches und unruhiges Leben. Durch Unbesonnenheit und Leichtsinn in arge wirtichaftliche Bedrängnis geraten, ließ er sich verleiten, einen Barren vergoldeles Blei als reines Gold zu verpfänden. Der Betrug blieb nicht lange verborgen, und alles Unglud fturmte nun auf einmal auf den Jungling ein. Seine Frau jagte fich bon ihm log, bagu famen väterliche Borwurfe heimtückische Streiche seines alteren Bruders und Furcht vor Strafe; bas alles brachte ihn dahin, seine Baterfladt zu verlassen. Er begab sich, kaum achtzehn Jahre alt, nach England, bann nach Frankreich, tehrte nach Deutschland gurud und ließ sich 1552 als Schüte im Hecre bes Markgrafen Albrecht Alcibiades bon Brandenburg anwerben, beffen Plünderungszüge er bis zu der unrühmlichen Schlacht bei Sievershausen (1553) mitmachte. Hier wurde er gefangen ge= nommen, gab nun den Rriegsbienft auf und arbeitete, von ber Rot getrieben, in beutschen und schwedischen Bergwerken und Schmelzhütten, woher feine spater bewunderten Kenntnisse auf diesem Gebiete stammten. Wir finden ihn 1555 in Nürnberg, Straßburg und Conflanz als außerordentlich fleißigen Goldschmicd und Wappenflecher. Sier verheiratete er sich, da sich seine erste Frau von ihm hatte scheiben laffen, zum zweiten Male, zog 1558 nach Tarenz im oberen Innthale, baute dort Bergwerfe auf seine Acchnung und legte eine eigene Schmelz= und Schweselhütte an. Er erregte bald Ansiehen mit seinen Anlagen und gewann die Gunst des Erzherzogs Ferdinand, der ihn 1560 zur Erweiterung seiner Kenntnisse und zur Vertiesung seiner Einblick in die Geheim=nisse der Natur auf Reisen schickte. Diese gingen zuerst nach Schottland und den Orkney-Inseln, wohin sich damals verschiedene Eremiten, die sich mit dem Aussuch des vielbegehrten Steins der Weisen beschäftigten, zurückgezogen halten, dann nach Spanien und Portugal. Er besuchte die Nordfüste Afrikas und hielt sich in Aethiopien, Acgypten, Arabien, Sprien und dem gelobten Lande auf. Die Rückeise ging über Kandia, Griechenland, Italien und Ungarn. Auf diesen Reisen hat er wohl besonders seine Nezeptbücher gesammelt, aus denen er später kurierte. Er rühmte sich, daß er bei der kaiserlichen Armee, die gegen den Sultan Soliman im Felde stand, große Kuren verrichtet habe.

Aber alle diese Erfolge waren dem chrgeizigen Manne nicht genug. Ihn verlangte nach dem Namen eines Philosophen, der im Besite des Steins der Beisen ware und Gold machen konne, und biefer Ruhm follte burch feine Schriften begrundet werden. Da im Desterreichischen bamals weber Rupferftecher noch Formschneiber borhanden maren, um bie ju feinen medizinischen, demijden und aftrologischen Werten nötigen Bilber zu liefern, so nahm er 1569 seinen Abschied und begab sich nach Frantsurt a. D., wo sich die berühmte Buchdruderei von Gichhorn befand. Rurfürft Johann Georg tam im Frühjahr 1571 nach Frankfurt, hörte von dem merkwürdigen Fremden, ließ sich einige von den Druckbogen vorlegen und nahm mit freudigem Erstaunen von dem Inhalte Renntnis. Bas waren es aber auch fur Dinge, die ba niedergeschrieben waren! Der Mann mußte, wie bisher die halbe Welt, so auch die Mark durch= ftreift haben, um alle Brunnen, Fluffe und Bache demijd zu untersuchen und beren medizinische Wirfungen zu prufen! Bon ber Spree hieß cs: "Dies Baffer ift etwas grunfarbig und lauter. Es führet in feinem Schlid Gold und eine schöne Glasur." Fünf Meilen um Ruftrin wollte er Alaun, Salpeter, Rubinen und Granaten gefunden haben, in Buchholy nicht weit von Bernau fände man Sapphire, bei Morin und amifchen Freienwalde und Neuftadt Rubine, bei Königsberg in der Neumark Gold, "aber so wenig, daß man zehn Dutaten verarbeiten murde, ehe man einen gewinnen möchte." Er fpricht bon einem febr ergiebigen Bergwerf im Balbe Zooken bei Friefad. "Es muß ein graufam Bergwerf ber Ende vorhanden fein, vieler Anzeigungen halber; wann aber oder welchem Gott die Gnad geben wird, der es öffnet, fteht in der ewigen Der Rurfürst befam natürlich Luft, den Autor zu sehen und ließ Weisheit." ihn zu sich fordern. Thurneiffer war ein Dann von gutem Aussehen, lebhaft in ber Unterhaltung und gewandt im Umgange. Er gefiel bem Rurfürften, und da die Kurfürstin gerade unpäglich war, wurde er um Rat gefragt. Sein bescheibenes und vorsichtiges Benehmen in dieser Angelegenheit und ber gute Erfolg feiner Rur vergrößerten fein Anschen. Der Rurfürst erbot sich, die Familie des Wundermannes auf eigene Rosten aus Conftanz fommen zu lassen

31

und stellte ihn mit dem für damalige Zeit bedeutenden Jahrgehalt von 1352 Thalern als Leibmedicus der Kurfürstin an.

Run beginnt die außerordentliche Thätigfeit des abenteuerlichen Mannes. Nach seiner Antunft in Berlin befam er eine geräumige Wohnung im ebe= maligen grauen Rloster, wo er sich bald aufs großartigste einrichtete. Er hatte hier nicht bloß seine Wohnung und ein großes Laboratorium, sondern legte auch eine eigene Buchdruckerei an und beschäftigte mehr als aweihundert Bersonen. Denn er brauchte außer zu seinem Saushalt und ber Druderei auch viele Schreiber, Gehilfen und Boten, und alle biefe Leute maren verheiratet und wohnten mit Frauen und Rindern bei ihm. So ift es erklärlich, daß er, andere Fleischspeisen nicht gerechnet, monatlich einen Ochsen schlachten laffen mußte. Er selbst kleidete sich, obwohl er nicht von Abel war, wie ein Edelmann in Samt und Seide, um den Sals trug er golbene Retten mit baranhängenden seltenen Müngen, fein Wagen mar mit bier Pferden bespannt und seine Diener mußten nebenher geben. Wenn er ausging, begleiteten ibn zwei Ebelknaben, und nicht blog die Vornehmsten des Sofes empfing er ofters in großen Gesellichaften, fondern auch der Rurfürst mit Gemahlin und andere fürstliche Berfonen be-Sein umfangreicher Sandel mit geheimen Arzneimitteln breitete fich bald über gang Europa aus. Es wurde bekannt, daß er nicht blog Medikamente gegen Rrankheiten befake, sondern auch Schönheitsmittel, und bald mar er ber vielgesuchte und teuer bezahlte Lieferant aller Sofdamen, Bringeffinnen, Fürstinnen, Fürsten und Herren, und selbst ber Raifer Maximilian II., die "jungfräuliche" Rönigin Elisabeth von England und bie Rönige und Röniginnen von Dänemark und von Polen waren feine Abnehmer. Wie blendend fein Leben im großen Stile mar, geht baraus hervor, bag fich gelehrte herren bon selber anboten, ihn mit ihren Renntnissen zu unterftügen, und ber gewandte Mann mußte vieles aus den Briefen der Brofessoren und Rektoren für fich ju benuten und dadurch feinen Ruf ungeheurer Belehrsamfeit zu vermehren. Denn er ließ nie merten, wie er, ber Autodidatt, ju seinen Renntnissen gekommen mar. Er besak allerdings ein bewundernswürdiges Gedächtnis und auch groken Wissensburft, wie er benn noch in seinem 46. Jahre Unterricht im Lateinischen nahm.

Außer seiner medizinischen Praxis und schriftstellerischen Thätigkeit als Berfasser gelehrter Bücher und Kalendermacher, seiner Beschäftigung im Laboratorium, dem Naturalien- und Kunstkadinett und seinem botanischen Garten gab er sich auch mit Geldgeschäften aller Art ab, und besonders die Markgräfin Katharina, die Gemahlin des Kurfürsten, brauchte ihn in allen ihren Angelegenheiten. Auch als Nativitätssteller war er sehr gesucht, das heißt, er beurteilte nach Angabe der Geburtsstunde aus aftrologischen Regeln das künstige Schicksal eines seden Menschen. Es kam vor, daß er an einem Tage zwölf solcher Bestellungen hatte. Bei dieser Gelegenheit brachte er auch seine Talismans gegen guten Preis an. Es waren dies Münzen von Gold, Silber, Kupser oder Jinn mit allerhand merkwürdigen Abbildungen, die um den Hals

getragen wurden und dazu dienen sollten, die von dem darauf gezeichneten Planeten regierten Krankheiten abzuwenden. Immer mehr wuchsen auf diese Weise die Unternehmungen des unermüdlich thätigen Mannes. Zu der Druckerei kam bald eine Schriftgießerei, Form- und Kupserstecher traten in seine Dienste, eine eigene Papiermühle und sogar eine Teppichweberei wurden angelegt.

Die Einnahmen Thurneisers entsprachen seinem ganzen Austreten. Die Heilmittel, die er verkaufte, führten hochtrabende Namen und waren außersordentlich teuer, z. B.: ein Lot Bernstein-Essenz Thaler, destilliertes Korallen-wasser Ihaler, Smaragden-Tinktur 11 Thaler, Rubin-Tinktur 12 Thaler, Rhabarber-Extrakt 2 Thaler, Spiritus Vini korrekti 6 Thaler! Außer vielem anderen gab es da auch Goldtinktur, Perlen- und Goldpulver, was alles von hohem Werte war. Der Gräfin Lynar, die vielleicht des vielen Einnehmens überdrüssig war, schidte er einige Oele zum äußerlichen Gebrauche, eine Sendung sir 35 Thaler! Der Betrag mußte im voraus erlegt werden; wer nicht Geld mitschieke, bekam keine Antwort. So ist es nicht zu verwundern, daß sich 1580 das Vermögen des Hofarztes auf hunderttausend Gulden besief und das Gewicht seines Silbergeschiers neun Centner betrug.

Ungeachtet dieser schwachen Seiten war doch Thurneisser ohne Frage ein außerordentlicher Mann, der dem Lande vielerlei Nugen brachte. Alles was er brauchte, ließ er im Lande selbst ansertigen, sogar seine chemischen Gläser und Gefäße wurden zu Grimnit nach seiner Angabe und Ersindung gemacht; er gab die Zeichnungen und übernahm die Aufsicht über die Glashütte, und bald wurden dort gemalte Kirchensenster, Deckelgläser und andere schöne Erzeugnisse der Glasindustrie nach seiner Anweisung hergestellt. Er wußte bereits, wie man Eisen härten kann, und verstand die Hersellung des Rubingsases. In der alten Klosterkirche ließ er verschiedene Schnitzwerke aussühren, und noch heute sehen wir an dem von ihm aus Jinn gegossenen Tausbeden und an einem Kruzist daselbst sein Wappen mit Türmen und goldenen Kugeln. Ganz besonders aber muß hervorgehoben werden, daß er der erste gewesen ist, der in einem Werke anatomische Figuren angebracht hat, die man auseinanderklappen kann, um die Lage der inneren Teile zu erkennen.

Eine so merkwürdige, zugleich mit mystischem Nimbus und ernstem wissenschaftlichen Gepräge auftretende Persönlichkeit mußte einen Dichter, der das Sonderbare und Eigentümliche, hauptsächlich wenn es mit dem alten Berlin verknüpft war, über alles liebte, besonders interessieren, und dieser Dichter war Ernst Theodor Amadäus Hossmann. In seiner den "Serapions-Brüdern" eingefügten Novelle "Die Brautwahl", hat er denn auch dem Thurneisser (der Dichter schreibt Turnhäuser) ein Densmal gesetzt in der Gestalt des dort als kluger Wundermann auftretenden Goldschmieds Leonhard, "der in die tiesen geheimen Wissenschaften eingedrungen ist und über manche verborgene Naturstraft gebietet nach Willfür." Es wird auch eine, jedenfalls zutressen, Besichreibung des Aeußeren Thurneissers gegeben. "Ein großer, hagerer, dabei

fräftiger, in Gliedern und Musteln ftart gebauter Mann. Sein Antlik mochte sonst für schön gegolten haben, noch blitten die großen Augen unter den schwarzen buschigten Augenbrauen mit jugendlichem Feuer hervor — eine freie, offene Stirn — eine ftart gebogene Ablerg-Rase — ein fein geschlitzter Mund — ein gewölbtes Rinn - das alles hatte den Mann vor hundert andern eben nicht ausgezeichnet; vorzüglich mocht' es aber wohl ber eigne, wie aus tiefer, schauer= licher Nacht hinausftrahlende Blid, der dumpfe Ton seiner Stimme, sein ganges Wesen sein, was in seiner Nähe jedem ein feltsames, beinahe unheimliches Befühl einflößen mußte . . . biefer Mann mußte überall etwas feltfam auftreten, wie es nun einmal nicht nur seine gange Organisation, sondern auch das Gefühl einer gewissen ihm innewohnenden Macht gebot, also auch hier in Berlin am Hofe des Churfürsten Johann George, wo er ums Jahr Eintausend fünf= hundert und zwei und achtzig lebte. Damals war jeder Chemiker ein Alchymist, und jeder Aftronom ein Aftrolog genannt, und so mochte Turnhäuser auch beides sein. Soviel ist indessen gewiß, daß Turnhäuser die merkwürdigsten Dinge zu stande brachte und außerdem sich als tüchtiger Arzt bewies. hatte indessen den Fehler, seine Wissenschaft überall geltend machen zu wollen, sich in alles zu mischen, überall mit Rat und That bei der Hand zu sein. Das jog ihm Sag und Reid zu, wie der Reiche, der mit seinem Reichtum, ift er auch wohl erworben, eitlen Prunk treibt, sich am ersten Feinde auf ben Hals zieht. Run begab es sich, daß man dem Churfürsten eingeredet hatte, Turnhäuser vermöge Gold zu machen, und daß diefer, sei es nun, weil er sich wirklich nicht darauf verstand ober weil andere Bründe ihn dazu trieben, sich hartnäckig weigerte, zu laborieren. Da kamen Turnhäusers Feinde und redeten zum Churfürsten: Seht Ihr wohl, was das für ein verschmikter, unverschämter Beselle ist? Er prahlt mit Kenntnissen, die er nicht besitzt, und treibt allerlei zauberische Bossen und judische Sandel, die er bugen sollte mit schmachvollem Tode, wie der Jude Lippolt. Turnhäuser war sonst wirklich ein Goldschmied gewesen, das tam beraus, und nun bestritt man ihm vollends alle Wissenschaft, die er doch fattsam an den Tag gelegt. Man behauptete jogar, daß er all die scharffinnigen Schriften, die bedeutungsvollen Prognostica, die er herausgegeben, nicht selbst verfertigt, sondern sich habe machen lassen von andern Leuten um bares Geld. Genug, Haß, Neid, Berleumdung brachten es dahin, daß er, um dem Schickjal des Juden Lippolt \*) zu entgehen, in aller Stille Berlin und die Mark verlassen mußte. Da schrieen die Widersacher, er habe sich zum papstischen Haufen begeben, das ist aber nicht wahr. Er ging nach Sachsen und trieb sein Goldschmieds-Sandwerk, ohne der Wissenschaft zu entsagen." Soweit der phantaftische E. T. A. Hoffmann, beffen Angaben gewiß auf Studien beruben : benn er fagt felbft, "bag in alten Chronifen viel Berrliches ftede für fcreib-

<sup>\*)</sup> Dessen am 28. Januar 1572 auf dem Neuen Markt erfolgte entsetzliche Cortur und Berbrennung hatte Thurneisser selbst auf einem Holzschnitte mit grausiger Anschauliche keit abkonterseien lassen.

lustige Novellisten". Nur der Ausgang Thurneissers war etwas anders, als er ihn dargestellt hat. Wie wir gleich sehen werden.

Mitten in seiner umfangreichen Thätigkeit nämlich erfaßte ihn, den Schweizer, das Heimweh, und er begab fich 1579 nach Bafel. Sobald er ben Boden seiner Baterstadt berührt hatte, begann ihn wieder das Unglud ju verfolgen. Er übermand gwar die Schwierigfeiten wegen feiner erften Beirat; aber sein Ehrgeig verleitete ben Witwer, ein Madchen aus einem vornehmen Beschlechte zu freien. Sie war arm, ohne Erziehung und lieberlich, und bennoch schickte Thurneisser, ber sich in Bafel angefauft hatte, all sein Sab und Gut ju ihr bin, nachdem er fich, um feine Angelegenheiten ju ordnen, nach Berlin gurudbegeben hatte. Auf Anraten des Rurfürsten ließ er feine britte Frau nach Berlin tommen: aber ihr unpassendes Benehmen und seine Gifersucht ermog= lichten nur ein breiwöchentliches Beisammensein, er schickte fie ihrem Vater gurud, und diefer wurde nun gegen Thurneiffer beim Stadtgericht zu Bafel klagbar. Nach dem Urteil wurde seine Frau "in sein Sab und But, klein und groß, eingesett, und daß sie mit foldem But, als einem frommen Cheweib zustehet und gebühret, ju ichalten und ju walten Macht haben follte". Es wurde ihr auch das Recht zuerkannt, all feine in Bafel und Umgegend ausstehenden Geldzinsen einzuziehen. So ward der reiche, an allen Romfort gewöhnte Thurneisser mit einem Schlage ein armer Mann. Dazu kam noch ein 'anderes: man beichuldigte ihn insgeheim und öffentlich in Berlin und ber Mart ebenso wie in Basel der Zauberei. Man hatte es längst gewußt, daß es im Rlofter nicht richtig ware. Er follte einstmals mit brei ichwarzen Monchen zu Tifch gefessen haben. Sein großer schwarzer Hund bekam allemal die besten Stücke Fleisch aus ber Schuffel. In ein Kriftallglas hatte er schwarze, fürchterliche Zauberteufel eingeschlossen, und dann hielt er einen verdächtigen Bogel, der mitten im Wasser mit um ihn schwimmenden Fischen lustig herumsprang, als wenn er in freier Luft lebte. Run mar das alles nichts Wunderbares: die schwarzen Zauberteufel im Kriftallglase waren Scorpione in Baumöl, und das gläserne Bauer, in deffen inwendigem Raum der Bogel faß, mahrend im außeren die Fifche ichwammen, hatte er auf ber Glashütte ju Brimnig herftellen laffen; aber es genügte boch, ihn als einen gefährlichen Zauberer ericheinen zu laffen. von seinen Freunden verlassen, vom Bolf und den Gelehrten verfolgt und bedroht, fühlte der ungludliche Mann den Boden unter seinen Fugen wanten, und so benutte er eine Reise seines Rurfürsten nach Dresben im Jahre 1584, um in aller Stille zu verschwinden. Er begab sich nach Prag, bann nach Rom, und ift 1596 in einem Rlofter zu Röln geftorben, nachdem er zubor gebeten hatte, neben Albertus Magnus beigejett ju werden.

Wäre Thurneisser im Jahre 1577, als er einen Schlagansall hatte, gestorben, so hätte ihn der Tod auf dem Gipfel seines Ruhmes, mitten in seinen Ersolgen geholt; so aber überlebte er beide und lehrt durch sein Geschick, daß es schwieriger ist, sein Glück sestzuhalten als zu erreichen.





# feuer.

## Erzählung von H. Rantzau.

(Schluß.)

5. November. Bei jeder Thür, bei jedem Geräusch denke ich: ba ist er. Er muß ja kommen.

Er kommt nicht.

Er kommt nicht.

6. November. Er ift nicht gekommen.

Madonna lebt.

Sie ist zu schwach, um zu sprechen. Aber sie sieht mich manch= mal so sonderbar an.

8. November. Inas Mutter ist jest krank.

Zu ihrer Beruhigung hat Varlberg sein Kommen verschoben. Die erste Aufführung von Sappho ist nun befinitiv auf den 14. fest= geset. Ich las es in der Zeitung heute. Ina macht ihre Sache gut. Sie haben Barlberg telegraphiert: Passende Vertreterin für Frau Rabens horst gefunden.

May, May, May!

9. November. Habe an Hans geschrieben.

Er ist auch verreist. Wohl mit ihm. —

Ich fühle, wie mit mir eine Veränderung vorgeht. Mein Herz versteinert.

Wenn er jett noch käme! Aber balb — balb, ehe es zu fpät ift.

10. November. Alles wird klar und ruhig in mir. Es hat wohl so kommen müssen. Diese heftigen letzten Aussprachen haben es

nicht gethan. Das war nur der lette Tropfen, der das übervolle Gefäß überlaufen machte. Es war von vornherein eine verfehlte Sache!

Zwei solche Charaktere, wie er und ich, konnten sich nie ergänzen. Sie mußten sich immer schroff gegenüberstehen. Die Liebe überbrückt jebe Kluft, sagt man. Sie thut es nicht. Im praktischen Leben thut sie es nicht. Ebensowenig wie Leute, die aus Armut hungern, nur von Liebe leben können, ebensowenig können hungernde, dürstende Geister nur von Liebe leben. Und ich frage: Wer gab uns den Geist? Und wer goß mir dies Feuer in mein Blut? —

Was fagte Max mir zulett?

Spiel, spiel!

Ich glaube jett, daß er hofft, daß ich es thue, damit es ein klarer Bruch sein kann zwischen ihm und mir. Er erwartet es nicht anders. Und ich?

12. November. O Max, mein Geliebter, meine Sonne und mein Glück — lebe wohl!

13. November. Sine fiebernde Unruhe ist in mir. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin braußen gewesen, um Blumen zu holen für Madonna. Tom Voigt stürzte an mir vorbei. Er kehrte wieder um und blieb bei mir stehen.

"Seute früh ging alles vorzüglich. Nun kommt Barlberg erft morgen um drei. Wir müssen es also vor der Aufführung noch einmal durchhaspeln — es ist Wahnsinn — ich denke mir, nach der ersten Scene geben wir es auf. Er kann ja dann noch sagen, was er will."

Ich schwieg.

"Das Haus ist ausverkauft. Ich hoffe, diese Aufführung wird für unsere Bude ein Ereignis. Grüßen Sie Frau Nabenhorst. Ich muß weiter."

Ich nickte stumm. Er blieb noch immer stehen. Plöglich schüttelte er krampfhaft meine beiben Hände.

"Bomben und Granaten, wenn Sie mit dabei wären!"

"Ich glaube, ich könnte gar nicht mehr — —" hörte ich mich selbst sagen.

Er lachte.

"Wissen Sie noch unseren kleinen heimlichen Schlachtgesang, ben wir manchmal hinter ben Coulissen losließen, wenn uns ,flau' war?

Sie haben ihn mich gelehrt. Ich kann meine zweite Stimme noch ganz gut:

"Halli, hallo, halli, hallo, Bei uns geht's immer Je länger je schlimmer, Halli, hallo, halli, hallo — Bei uns geht's immer so.

"Das kleine harmlose Ding! Ich habe noch so oft baran gebacht. Aber nun nuß ich fort. Abieu!"

Ich ging nach Hause.

"Halli, hallo," klang es mir in ben Ohren, so lokend, so verstührerisch, halli, hallo, wie das Anblasen zur Jagd, wie das Signal zur Schlacht. O, gäbe es jett ein Schlachtseld für mich, wo ich zum Siege oder zum Tobe kommen könnte — halli, hallo — nein, für mich giebt es kein Singen mehr; aus meinem wunden Herzen käme der schneichelnde Ruf wie ein wilder Schrei heraus.

14. morgens. Heute ist die Aufführung. Ich will nachher etwas ausgehen. O Gott, wie lange ist es schon her, daß Max und ich getrennt sind! Ich kann es nicht fassen, daß ich ihn niemals wiedersehen soll.

#### XIV.

24. Dezember 18.. Ich habe ihn bennoch wiedergesehen. Sin einziges Mal.

Und in welch einem Augenblick!

Nun ist es alles so lange her — und boch ist mir jede Einzels heit dieses denkwürdigen 14. Novembers so eingegraben in die Ersinnerung, daß ich nie etwas davon vergessen könnte. Und ehe ich mein Tagebuch für immer schließe, weil ein Teil meines Lebens aus ist, will ich noch diese letzte Begegnung zwischen ihm und mir aufschreiben.

Am Nachmittag des 14. November gegen drei Uhr ging ich aus.

Ich schlich planlos durch die Straßen und unabsichtlich kam ich in die Nähe des Stadttheaters.

Ich sah mir das große, stattliche Gebäude an, das noch so ruhig da lag und am Abend so viel erleben sollte.

Da kam ein herr heraus geeilt mit verstörtem Gesicht. Der Intendant herr von Amberg.

Als er mich erkannte, nahm er mich einfach bei ber Hand und zog mich hinter sich her ins Theater.

"Kommen Sie," bat er in den Tönen der höchsten Aufregung, "helfen Sie mir —. D, ich bin ein unglücklicher Mann!"

Wir befanden uns im Intendantenzimmer, in das man vom Foper aus gelangte. Wie gut ich es kannte!

Es war groß und kahl; in den Eden die Büsten von Shakespeare und Goethe, ein Schreibtisch in der Mitte und — zu meiner augenblicklichen Freude im Kamin ein helles Feuer. Während Amberg wie ein Verzweifelter auf und ab rannte, warf ich mein bickes Cape ab, zog meine Pelzhandschuhe aus und wärmte meine Finger über dem Feuer. Mein Trauring funkelte mir entgegen.

"Es ist zum Verzweifeln," sagte Amberg zum zehntenmal. "Was soll ich thun?"

"Was ift geschehen?" fragte ich.

"Denken Sie nur, da stirbt mir heute die alte Raisdorf, und Ina weigert sich, heute die Sappho zu geben. Sie wollte lieber sterben, und ich kann's ihr ja auch nachfühlen, die arme Person, aber ich muß ihr kündigen, sie verdirbt uns alles. Ich konnte für diese Saison keine hervorragenden Kräfte engagieren. Nun wird mir die Nabenhorst krank, nun stirbt mir die Naisdorf. Die Heimdahl oder die Dallberg kann ich Barlberg nicht bieten. Er wird ohnehin wegen ungenügender Bezteiligung der Künstler wieder abreisen, und ich kann ihn noch hinterzbrein mit Tausenden entschädigen. Wer bürgt mir dafür, daß die Ina am 17. spielen kann? Sonst könnte er ja erst seinen Faust vom Stapel lassen. D, lieber Himmel, was soll geschehen? In einer halben Stunde kommt er."

Ich stand und sah in das Feuer. Hei, wie das glühte und prasselte! Gin Gedanke blitzte in mir auf — ich verwarf ihn, fort damit. Aber da war er schon wieder und nahm riesenhafte Gestalt an. Wie eine brausende Sturzwelle kam es über mich, mit furchts barer, elementarer Gewalt.

"Ich werbe Ina vertreten."

Er stürzte auf mich zu.

"Sie, Sie! D Frau Gräfin, Fräulein Gitta, Sie retten uns, Sie —"

"Still, kein Wort mehr! Ich will, ich muß — D, wie kann ich benn!"

"Ach was, Ihr Mann muß nachgeben, bas lassen Sie mich

machen. Run keine Sorgen, keine Schwierigkeiten mehr. Da kommen schon die anderen Herren und Damen! Darf ich es sagen?"

"Noch nicht — ich muß mich fassen, besinnen —"

Das Zimmer füllte sich mit Menschen.

Es waren die Schauspieler. Amberg winkte ihnen mit der Hand und sie traten höflich beiseite, in ihre Rollen oder leise Gespräche vertieft.

Amberg redete auf mich ein.

"Sehen Sie, wir brauchen gar keinen Namen anzugeben, oder Sie spielen unter anderem Namen. Sie bleiben gleich hier, nachher wird Ihrem Mann das —"

"Still!" bat ich wieberholt. Ich hörte gar nicht, was er sagte. Ich versuchte, die Finsternis, die meinen Geist umgab, zu durchdringen; ich wartete auf das Zerreißen des Schleiers und mir war zu Mut wie damals, als Fräulein Eygen das Lied uns sang. Ich stand dicht vor der Erfüllung eines großen Schicksals.

"herr Barlberg," fagte jemand.

Amberg fuhr herum und auch ich blickte nach der Thür. Sie hatte sich weit geöffnet und in ihrem Rahmen stand breit und groß Ludwig Barlberg, der große Tragöde der Gegenwart.

"Kennen Sie das Bilb von dem Löwen mit der Maus? So wird es sein, wenn er und ich uns gegenüberstehen," hatte die ängsteliche Ina mir vor einigen Tagen gesagt.

Ich mußte daran benken. Langsam, majestätisch trat der "Löwe" herein. Die rechte Hand, an der Sdelsteine glitzerten, hielt eine brennende Zigarette, deren seines Aroma sich sofort in der Stude verbreitete, die linke versenkte sich in die Tasche des sehr modernen, kurzen Jacketts, das er trug. Das Haupt mit den dünnen, zurückgestrichenen Haaren über der stark ausgebilbeten Stirn stolz erhoben — so trat er vor uns, die Mäuseschap, hin.

Ich sehe es alles vor mir. Und trot bes Aufruhrs, ber in meinem Inneren tobte, lächerte mich die Situation. Wie prachtvoll er basteht, bachte ich; ich sehe ihn vor mir. Ich sehe den Brillant auf seinem Schlips, ich sehe den Ablerblick, mit dem er uns alle überslog.

Amberg trat ihm entgegen.

"Darf ich Sie zuerst mit bieser Dame bekannt machen, Herr Barlberg? Der Name — Woyleben —"

Mit zwei Schritten stand ber Löwe vor mir. Seine ganze Physios gnomie veränderte sich mit einem Schlage. Alles an ihm war Geift

und Feuer. Er kußte mir die Hand und das Leuchten seiner Augen blendete mich geradezu.

"Diese Stunde habe ich lange herbeigesehnt," sagte er einfach. "Sie sind sehr liebenswürdig," antwortete ich stockend.

Plöglich war er in meinen Augen wieder der große Meister, zu bem ich auffah. Mit ihm zu fpielen, welches Glück!

"Ueberreben Sie bie Gräfin, uns aus der Not zu helfen!" mischte Amberg sich herein.

Barlberg ließ meine Hand nicht los. Er hob die Augenbrauen ein wenig in die Höhe.

"Wer giebt bie Sappho?" fragte er furz.

Amberg erklärte die Sachlage. Barlberg sah sich im Kreise um. "Meine Damen und Herren, darf ich Sie um die Güte bitten, sich auf die Bühne hinunter zu bemühen? In einer Viertelstunde werde ich selbst kommen, und eine kurze Probe, eine Besprechung wird genügen, uns für den Abend vorzubereiten."

Wir maren allein.

Seine Augen durchbohrten mich bis auf den Grund meiner Seele. "Sie werden heute abend fpielen," kam es langsam von seinen Lippen.

"Jest will er mich überreden," dachte ich.

"Ich kann nicht."

"Aber Sie muffen. Es zwingt Sie niemand. Sie werden trots- bem muffen."

"Meine Pflicht —"

"Ihre Pflicht? Sie sind der Kunst verpslichtet. Als Sie damals diese Pflicht im Stich ließen, habe ich Sie bedauert. Ich hatte Sie für größer gehalten. Die verflossenen Jahre werden Ihnen gezeigt haben, wo Ihre tiesste Pflicht liegt! Mit der neuen, unnatürlichen müssen Sie brechen, kurz und klar, und das heute noch."

"Der Name meines Mannes -"

"Ihr Mann hat eine Künstlerin heiraten wollen, er barf sich nicht wundern, wenn sie Künstlerin bleibt. Und sie bleibt es ewig. Ob sie nun Gräfin Siweden heißt ober nicht, und ob sie mit diesem Grafen Siweden nun glücklich ist oder nicht, ob sie zusammen oder getrennt leben — den Stempel, den eine Gottheit ihr auf die Stirn drückte, kann sie nicht verleugnen. Sie darf das auch nicht. Sie muß dem Ruse dieser Gottheit folgen, wenn er zu ihr dringt. Sie muß alles dahinten lassen und zu den Fahnen eilen. Das ist ebenso natürs

lich, wie wenn der Soldat, dem Aufe seines Königs folgend, in den Tod geht und mit einem Hurra für seinen Herrn zusammenbricht, ob auch das Herz seines Weibes blutet und seine Kinder nach ihm schreien. Ist das vielleicht die Natur? Und unser König ist die Kunst. Heute geht der Auf an Sie, mein tapferer Kamerad. Sie müssen folgen, auch wenn Ihr Herz darüber bricht. Die Fahne ist im Sinken, fassen Sie an! Ich halte sie mit, und wir beide wollen sie heute abend hoch in Lüsten schwingen und unseren Kameraden und der Welt zeigen, daß uns die Ehre unseres Berufs heilig ist."

Da war es! Das Feuer!

Ich stand vor ihm mit keuchendem Atem. Ich behnte und recte die Arme.

"Ich folge!" rief ich außer mir.

Er preßte meine Sand.

"Ich habe immer gewußt, daß diefer Moment kommen würde, und nun durfen wir keine Zeit verlieren. Gehen wir!"

Ich wußte meine Rolle noch. Ich war wie im Traum, als ich ben dumpfen Schall meiner eigenen Tritte auf dem grünen Fußboden hörte. Barlberg war immer an meiner Seite.

"Strengen Sie sich nicht an. Sprechen Sie mechanisch, nachher kommt ber Geift über Sie."

Inas Kostüm paßte mir. Wie die Zeit dis zur Aufführung verging, weiß ich kaum mehr. Ganz plöglich war der letzte Augensblick da. Ich saß auf dem Triumphwagen, und jetzt drang das erste "Heil, Sappho" an mein Ohr. Und dann war ich auf der Bühne.

Die eigentümlich kühle, so gut bekannte Atmosphäre umfing mich, und ba vor mir ber große, blendend hell erleuchtete Zuschauerraum und ich, ich die Schauspielerin, von der sie nun die Freude und den Genuß des Abends erwarteten.

Wer war ich? Ich wußte es nicht mehr; ich war aus mir selbst herausgetreten, ich lehnte als Sappho in dem Wagen.

Jetzt erhob ich mich. Ich trat heraus und machte einige Schritte vorwärts, noch immer wie im Traum.

"Heil, Sappho!" rief mein Bolk, "Heil, Heil!"

Und plöglich, was war das? Wo kam der Ruf her? Nicht von der Bühne. Rein, er kam mir entgegen aus der unzähligen Menschenmenge, vor der ich regungslos stand wie in vollständiger Erstarrung.

"Heil, Sappho, Heil!"

Noch immer, immer mehr, vor mir, hinter mir, überall tonte und braufte es plöglich: "Heil, Heil!"

Mechanisch, aber unwiderstehlich angezogen, trat ich bis dicht vor die Rampe, mein Volk, meine Rolle vergessend.

"Heil, Sappho, Heil, Heil!"

Immer lauter das Rufen. Wie ein brandendes Meer umgab es mich, und plötzlich fiel die Erstarrung von mir wie ein schwarzes Gewebe, ich stand wie in einem goldenen Lichterglauz, und während mir die strömenden Thränen über die Wangen stürzten, streckte ich in grenzenloser Bewegung meine Arme dem Publikum, das mich erkannt hatte, entgegen.

"Heil, Heil, Heil!"

D, welch ein Augenblick!

Worte können ihn nicht schildern.

Ich fühlte Götterkraft mich burchströmen. Der gefesselte Genius in mir streifte seine Ketten ab und stieg mit brausendem Gesieder wie ein Abler in die Höhe.

Heil, Sappho, Heil, Heil!

Jauchzt, jauchzt!

Der Sieg ist ba!

Was bebeuten in solchen Augenblicken die Opfer, die der Sieg gekostet! Ueber Leichen und Gefallene hinweg braust der Jubelsturm: Sieg, Sieg! Barlberg hat recht. Der sterbende Soldat richtet sich auf, wenn sein König naht, setzt die Trompete an die Lippen und. schnettert das Viktoria über das Schlachtseld. Und so auch ich.

Ich wußte nun, wo mein Platz, meine Shre, mein Leben und mein Tob sein mußten. Und wenn die Trommel gerührt wird, wenn die Kunst mich ruft, so werbe ich erscheinen. Und wenn ich im Sterben liege, ich werbe kommen. Und wenn ich im Grabe liege, mein Geist wird kommen.

"Heil, Sappho, Heil!"

Aus tiefstem Herzen quollen mir die Worte, die ich an mein Bolk richten sollte, und die ich nun stammelnd dem Publikum zurief:

"Ich grüß euch!"

"Heil, Heil!"

Dann wandte ich mich ben Meinigen zu. Ich begrüßte jeben einzelnen, und jeder wußte und fühlte die doppelte Bedeutung, die in biefem Gruß lag.

Da stand Phaon.

Wo war der Weltmann geblieben mit den blitenden Brillanten, wie ich ihn noch vor wenig Stunden gesehen hatte? Hier stand ein anderer vor mir, und in seinem Auge funkelte mir der Diamant einer echten Thräne entgegen. Ich nahm ihn bei der Hand und unser "Spiel" begann. Wie ich gespielt habe — ich ahne es nicht. Ich weiß nur, daß, wie ich Sapphos Klage um Phaon sprach, der Schmerz um das eigene betrogene Glück sich noch einmal wild in mir aufbäumte und so meinen Worten eine rasende Leidenschaft verlieh. Wie ein Sturzbach sprangen sie über meine Lippen. Ich wurde durch das entsetliche Händeklatschen unterbrochen. Es that mir geradezu weh, aber ich weiß ja, was es bedeutet — den Dank für eine gute Leistung.

Welch ein Abend!

Um elf Uhr fette herr von Amberg mich in einen Wagen. Der gute Mann war gang außer fich.

"Berlangen Sie von mir, was Sie wollen, für diesen Abend, 4000, 5000, 6000 Mark, 10000, wenn Sie wollen. Die Weltzgeschichte wird von diesem Creignis im Stadttheater sprechen. Barlzberg war überhaupt Nebenperson; er kann sehen, wie er nächste Woche mit seinem Faust und seinem Hamlet und so weiter durchkommt."

"Ich habe für Ina gespielt, Sie durfen ihr nicht kundigen."

"Ich mußte es, aber wie Sie wollen."

"Danke, Herr von Amberg, und nun gute Nacht. Ich will bie nächsten Tage ganz in Ruhe gelassen werben."

Um Madonna nicht zu stören, schlich ich an die Hinterpforte bes Hauses. Sarah war benachrichtigt, und jetzt hörte ich auch schon auf mein Klopfen Schritte die Hintertreppe herunter sich nahen. Der Schlüssel brehte sich, der Riegel wurde zurückgeschoben und — ich stand meinem Manne gegenüber.

"Romm herein!" fagte er.

Er hielt ben Thurgriff in ber einen Hand, ein brennendes Licht in ber anderen.

Sein Gesicht war undurchdringlich.

Ich ging die kleine Treppe hinauf. Die Thur zum Speisezimmer war angelehnt. Ich trat hinein und May folgte mir.

Auf bem Tische stand eine Lampe, die im Verlöschen war. Dann stand da heißes Wasser und Wein und allerlei kalte Speisen. Madonna hatte aus dem Bett für mich gesorgt, und ich wäre sonst auch mit Heißhunger darüber hergefallen, aber nun dachte ich nur an Max und das, was kommen würde.

"Die Lampe geht aus," sagte ich erschrocken.

Er warf mir einen fast entsetzten Blick zu. Dann trug er die Lampe hinaus und stellte das Licht auf den Tisch.

Ich war auf einen Stuhl gesunken, einen langen, im Theater geliehenen Mantel noch immer um die Schultern, und in trostloser Erwartung blickte ich auf meinen Mann.

"Gitta," sagte er, in einiger Entfernung sehr stelf und gerade stehenbleibend, "trot allem, was du mir angethan hast, möchte ich noch einmal mit dir sprechen."

3ch nickte.

Damals, in der furchtbaren Nacht im Hotel, als er abgereist war, da hatte ich meinen Kampf ausgesochten. Was er nun noch wollte, war mir eigentlich dunkel.

"Gitta," begann er wieber, und ber alte weiche Klang lag in seiner Stimme, "es war unrecht von mir, abzureisen. Ich bin wieders gekommen, um dir zu sagen, daß ich vergessen will, was geschehen ift, und —"

"Es ist zu spät," sagte ich tonlos.

"Zu spät? Wofür? Solange wir uns noch lieben, ist nichts verloren."

Ein Gefühl von großer Schwäche überkam mich. Ich lehnte mich hintenüber und schloß die Augen. Lange Zeit konnte ich nichts fagen.

Er ftand und wartete.

Sch hatte unfagbares Mitleid mit ihm. Aber es mar zu fpat.

"Bann bist bu wiebergekommen?" fragte ich bann.

"Heute abend, furz vor bir. Sarah ließ mich ein."

"Weißt du, woher ich kam?"

"Nein. Warum — —?"

"Bom Theater."

"Theater! Du hast, du konntest — —"

"Gefpielt."

Tiefe Stille folgte. Der Stuhl, auf ben er sich lehnte, zitterte unter seinen krampshaft geschlossenen Fingern. Er sah erschreckend aus. Sein Gesicht war aschsehl, seine Augen funkelten in einem grünen Glanz.

"Das - haft - bu gethan?" ftieß er wutbebend hervor.

"Ja," antwortete ich. "Ich bachte, du hättest mich verlassen, und ba nahm ich meine Arbeit wieder auf. Aber dich trifft keine Schuld, selbst wenn du geblieben wärest — früher oder später hätte ich es doch gethan."

"Und du schämst dich nicht, mir das zu sagen?" brauste er auf. Krach, brach die Stuhllehne entzwei. Mit einem Fußtritt schleu= berte er den Stuhl beiseite.

"Still!" flehte ich, "über uns liegt eine Kranke."

"Ach was, die Kranke, die ist immer dein Vorwand für alles; diese Person, die dich versührt hat, als du noch jung warst. O Gitta, Gitta, was hast du gethan!"

Er fette sich jett auch und schlug die Hände vor das Gesicht. Ich glaube, er weinte. Um mich? Ober um seinen geschändeten Namen?

"Was ich gethan habe?" wieberholte ich. "Ich habe nur das lose äußere Band, das uns noch zusammenhielt, durchgeschnitten. Innerlich waren wir ja längst getrennt."

"Du frägst noch, was du gethan hast? Meinen guten alten Namen hast du auf die Bretter gebracht. Du wußtest, daß nichts mich tödlicher verwunden kounte, du — du hast mich nie geliebt, du hast mich wohl nur genommen als Experiment, um nachher desto besser nach dem Leben spielen zu können, du — ich, Gitta — mir — ekelt vor dir." Ich schwieg.

Wie oft hat er mich schon so mit Worten verwundet, geschlagen, ebenso tödlich, wie ich ihn mit meiner That! Aber Worte gelten nichts — die müssen hinuntergeschluckt, vergessen werden; von denen erfährt die Welt ja auch nichts, und so wird es kein öffentlicher Skandal, und das ist ja doch das einzige, was vermieden werden muß im Leben!

Warum ging er nicht fort, wenn ihn vor mir — ekelte? Er faß noch immer ba, die Sande vor dem Gesicht. Jest ftand er auf.

Er sah sich um. Wohl nach seinem Hut und Mantel. Mich sah er nicht an.

Ronnte er fo fortgehen?

"D, wärest bu früher gekommen, Mag!"

"Das hätte ja nichts genützt. Du fagst ja selbst, früher ober später —"

"Wir hatten boch vielleicht in Freundschaft uns trennen können, anstatt so —"

"Nie! Mit beinem Auftreten ift Liebe und Freundschaft vorbei. Ich sage dir jest Lebewohl für immer."

"Mar —!"

"Was willst bu noch von mir?"

"Ich habe eine einzige Bitte — versuche, mir zu verzeihen."

"Das kann ich nicht, du verlangst zu viel — du haft meine Liebe, meine Shre nichts geachtet. Ich war ein Thor, zu glauben, daß solche Wesen wie du je ein Herz haben könnten; solche Frauen wie du sind ein Unglück für die Menschheit."

"Heil, Sappho, Heil, Heil!" tonte es in meinen Ohren.

"Wie graufam, graufam bu bift!"

"Ich bin nur wahr! Du glaubst, beine Kunst ist bas Höchste; bie höchste Bestimmung bes Weibes — Frau zu sein, hast bu ja auch glänzend verfehlt."

Ich erhob mich, ich richtete mich schnurgerade auf, mit flammens ben Augen standen wir uns jest gegenüber.

"Die höchste Bestimmung des Menschen liegt nicht auf dieser Erde, sondern sie ruht im Jenseits, wo der Geist allein Bedeutung hat, wo es kein Freien und keine irdische Liede mehr giedt. Und das sage ich dir: in diesem kurzen Leden, das nur der Ansang von der Ewigskeit ist, da sollen wir unserem Geist die Hauptsorge widmen. Und was hast du, Max Siweden, aus meinem Geiste machen wollen? Nur meine Persönlichkeit hat dich gereizt, die hast du haben wollen und weiter nichts. Meinen Geist, den Götterfunken des Genies, diese Feuer, das Gott in meine Seele legte, hast du mit Füßen austreten wollen. Und diese Todsünde verzeihe ich dir nie, nie! Das nanntest du Liede, und mit dieser Liede hast du mich an dich gezogen und gerissen, und ich, schwach und menschlich, wie ich war, habe dich wieder geliebt, so sehr ich konnte. D, hätte ich dich nie gesehen! Geh jett — geh — geh — gied mich frei! Nein, geh nicht, laß die Thür noch einmal los! So. D, ich war außer mir, o Mar, Mar, bleibe bei mir!"

Ich hatte mit zitternder Sand seine Schulter gefaßt. Er schüttelte mich von sich.

"Bravo," sagte er, "bravo! Nach bieser langen Tirabe noch ein Citat zum Schluß. Gut, es war bas rechte. Max Piccolomini ging auch und Max Siweben läßt auch nicht mit sich spielen. Laß mich jett vorbei! Die Posse ist zu Ende. Ich gebe dir das Zeugnis, daß du besser gespielt hast als ich."

Er riß die Thur auf, bann hörte ich ihn die Treppe hinunters geben, bann schloß sich die Hausthur hinter ihm.

Ich war allein. Allein fürs Leben. Durch meine Schulb.

Bei bem slackernden Lichte saß ich, mitten in ber Nacht, nicht in Kampf und Qual der Ungewißheit wie damals — sondern mit dem positiven Bewußtsein, daß nun alles vorbei sei, für immer.

Der Türmer. 1900/1901. III, 12.

Man stirbt nicht in so ungeheuren Momenten, das weiß ich wohl. Ich lebe ja auch noch heute, wo ich hier sitze und schreibe, zum lettenmal. Ich mag nun auch nicht mehr an meinem Innern rühren. Mir ekelt vor mir selber. Dieser letzte surchtbare Abschied, das war zu viel, zu schwer. Die bittere, salzige Flut geht mir bis an die Seele und in ihren Wellen ertrinkt alles. Ich bin nur hiergeblieben, solange ich Jabella etwas sein konnte. Jest ist sie ganz in der Besserung und ich werde sie verlassen. Ich muß fort. Ich nuß sliehen.

Mein Herz ist gebrochen. Aber noch schlimmer als das ist das Bewußtsein: da lebt auf berselben Erde mit dir ein Mensch, den du unglücklich gemacht hast, und du kannst es nie wieder gut machen.

O Max, du glaubst es mir nicht und kannst es nicht glauben — auch das kann ich begreifen — und dennoch habe ich dich geliebt und liebe dich noch heute.

Gott wird uns richten. Er ist größer und barmherziger, als Menschen sind.

Ich sehe jest nichts vor mir als große Finsternis und Ginsamkeit. Ich will schließen.

Und doch drängt sich mir noch etwas in die Feber. Ich weiß nicht, was es ist, es sind Worte aus längst vergangener Zeit — mir ist, als sähe ich über großen schwarzen Wassern in weiter Ferne einen hellen Schein — wie einen Stern, der sich auf dem Meere spiegelt. Und ich greise mit tastenden Händen danach. Wird er wieder verschwinden, verlöschen? Ober wird er Gestalt annehmen, um wie ein Stern über ber tiesen Nacht meiner Seele zu leuchten?

Ich habe es gefunden.

Es ift ein Wort, unser Trauspruch: "Die Liebe höret nimmer auf."

#### XV.

"Abfahren!"

Ein Pfiff — und langsam setzte sich ber große, aus bem Norden kommende Kurierzug nach kurzer Fahrtunterbrechung wieder in Bewegung.

In einem Coupé erster Klasse saben zwei Herren einander gegensüber. Sie sahen sich diesen Augenblick mißmutig an, denn ihre Untershaltung war soeben durch das Hinzukommen eines dritten Reisenden gestört worden.

Es war übrigens ein Unbekannter, wie sie sich auf ben ersten Blick überzeugten. Er nahm auch gar keine Notiz von ihnen, sondern setzte sich nachlässig und ermübet an das andere Fenster. Er nahm

ben Hut ab, strich mit ber Hand über bas graue Haar, bas an ben Schläfen weiß war und so einen auffallenden Kontrast zu bem noch bunklen Barte bot. Dann schloß er die Augen, und nach kurzer Zeit schien er fest zu schlafen.

"Na," sagte ber jüngere ber beiben, "Sie wollten mir noch mehr von ber verrückten Worleben erzählen."

Der andere', ber schon ein älterer Mann war, machte ihm ein erschrockenes Zeichen. Aber ber Frembe rührte und regte sich nicht.

Der Sprecher zuckte die Achseln.

"Schläft!" meinte er. "Außerdem, wer im öffentlichen Leben steht, muß öffentliche Kritik über sich ergehen lassen. Also, Ihre schöne Theaterhelbin —"

"Bester Franz, wenn Sie so anfangen, rebe ich überhaupt nicht mehr mit Ihnen."

"Nichts für ungut. Ich bin faktisch sehr interessiert für diese Schauspielerin, obgleich gegen solche Weltwunder, wie sie eins sein soll, ich von vorne herein ein Vorurteil habe. Aber ich freue mich kolossal barauf, sie morgen abend spielen zu sehen. Wann kommen wir denn in L. an?"

"Seute abend 10 Uhr 30."

"Du meine Güte, ist bas 'ne Reise! Wissen Sie benn sicher, baß sie morgen auftritt?"

"Bombensicher, falls sie morgen noch lebt und überhaupt spielt."

"Ich hörte, fie wäre leidend und hätte nicht mehr lange zu leben."

"Ja, krank ist sie, vollständig aufgerieben. Das ist ja auch kein Wunder nach allem, was sie durchgemacht hat."

"Ja, babei waren wir ja gerade. Also, wie alt ist sie benn eigentlich jetzt?"

"Warten Sie — sie muß so gut in den Dreißigern sein. Acht= zehn war sie ja wohl, als sie zur Bühne ging, und —"

"Damals lief fie auch schon von haus und gof, mas?"

"Ja, da brannte sie richtig durch. Dann hat sie vier, fünf Jahre gespielt, ich weiß es nicht genau, dann war sie zwei Jahre vers heiratet —"

"Und bann brannte sie ihrem Manne burch. Bravo! Kapitales Frauenzimmer! Das war boch schneibig, wie?"

"Das war Notlage. Wollen Sie mir ernsthaft zuhören ober nicht?"

"Gewiß, gewiß! Ich kann mir nur nicht helfen — ich sehe auch immer die simple drastische Seite ber ganzen Geschichte. Aber wenn

Sie mich überzeugen können, so bin ich bereit, nachzugeben. Die Heirat war natürlich Unfug; von seiner Seite jedenfalls."

"Bon ihrer erst recht. Doch sollen sie zuerst glücklich gewesen sein."
"Natürlich — kamen sich vor wie Götter, hatten kein Opfer, keinen Kampf gescheut, und nachher — schwapp, da saßen sie vor dem Leben: er ohne Arbeit, sie ohne Bühnenluft, die sie doch gewiß nicht mehr entbehren konnte, und die Misere war da. Haben sie Kinder gehabt? Das hätte sie vielleicht zusammengehalten."

"Das mare nur eine größere Komplikation gewesen. Er hatte ihr die Kinder fortgenommen, oder sie hatte sie in eine Pension gesteckt und doch gespielt; benn spielen mußte sie."

"Na, na, nicht so hitig! Sie sprechen ihr also jegliches Herz ab?"
"Kein Herz? Sie hat mehr, als wir alle zusammen. Allerdings
ist es zu groß, um durch die Liebe zu einem Menschen ausgefüllt werden
zu können."

"Dann erklären Sie mir, warum sie ihn in aller Welt heiratete." "Auch große Geister können irren, und es war so menschlich, daß sie es that."

"Na, und wie lange ift ber ganze Krach nun ichon ber?"

"Sechs Jahre wohl. Ich war bamals in L. und habe bas alles mit erlebt."

"Sie, Herr von Bernau? Bitte, erzählen Sie!"

"Ja, ich war in L. und erhielt damals gerade den Besuch von meiner Schwester mit ihrem Mann. Sie wohnten im König von Preußen, und bei der Table d'hote hat meine Schwester die Siwedens, die gerade da waren, einmal gesehen. Sie erzählte mir nachher ganz entzückt von der schönen Gräfin und wie tadellos sie sich benommen hätte. Aber ich erinnere mich noch, daß sie mir damals sagte, die Gräfin hätte manchmal so etwas Merkwürdiges an sich, so etwa wie ein gesesselter Löwe, sagte sie. Na, und dann eines Tages war der Graf abgereist —"

"Wo ift er jett?"

"In Schottland. Ich habe ihn nie gesehen. Also abgereist. Die Gräfin kam spät abends nach Hause, und der Portier führte sie halb ohnmächtig hinauf. Sie wohnte Nummer 10 und 11; meine Schwester hatte Nummer 12. Sie hat eine schlassose Nacht zugebracht, weil sie sich einbilbete, die unglückliche Frau nebenan würde sich das Leben nehmen. Sie hat sie nämlich die ganze Nacht herumgehen und, wie sie behauptet, auch stöhnen hören; sie war immer drauf und dran, hineinzugehen, aber daran hinderte sie gottlob mein Schwager. Am

anderen Morgen verließ die Gräfin auch das Hotel, und wir denken uns, daß der Krach zwischen den Sheleuten wohl den Tag vorher stattgefunden Vierzehn Tage ober so vergingen, ba fam die große Theaterwoche, Barlberg und so weiter. Erst sollten Grillparzersche Sachen gegeben werden, nachher Shakespeare. Wir hatten sehr gute Pläte im Parkett für die erste Aufführung. "Sappho' mar's. Ich erinnere mich noch wie heute, mit welch angenehmen Gefühlen wir vor dem leife sich bewegenden Vorhang fagen, in größter Spannung, wer die franke Raben-Na, die Sache ging los! Sie kennen bas horst vertreten würde. Stud? Natürlich, also Sappho' erschien im Triumph, und wie sie ben Wagen verließ und vortrat — ba ging's los. ,Mein Gott, die Worleben!' fagte jemand ganz laut. "Die Worleben" — und nun flog ber Name von Mund zu Mund. "Die Worleben! ' War's möglich, war sie es wirklich? Ja, sie war's. Da kam sie, ganz langsam, wie im Traume, bis bicht vor die Rampe, und da stand sie. Ich versichere Sie, ich habe nie, nie Aehnliches gesehen — es war erschütternd. Sie war totenblaß, aber ihre ganze Seele lag in ben weitgeöffneten, bunklen Augen, mit benen sie über uns Menschen weg in die Ferne blickte, ber große Augenblick ber Befreiung — benn ein solcher war's für sie machte fie ftarr. Sie ftand regungelos, und bann, wie's tam, ich weiß es nicht mehr, aber wie ein Mann rauschten wir alle in die Bohe und aus Taufenden von Reblen jauchzte ihr bas: "Heil, Beil!' entgegen. Man war wie außer sich, ich felbst mit; ich habe getobt und geschrieen, fo lange ich Stimme hatte: "Geil, Beil!' Bor uns fagen lauter Schauspieler; die Kerls waren rein wie verrückt. Niemand dachte darüber nach, wie es gekommen, daß sie spielte. Die Thatsache, daß sie da war, daß die Runft ihre größte und geliebteste Vertreterin wieder hatte, Ich habe Männer und Frauen schluchzen sehen. fie felbst! Wie eine, die vom Tode jum Leben erwacht, fo verklärten sich ihre Züge; ihre Gestalt schien zu wachsen, und es war, als ob Licht= strahlen von ihrer ganzen Erscheinung ausgingen. Dabei ber tiefe, heilige Ernst auf ihrer Stirn, sie machte ben Eindruck eines Märtyrers, ber in Ekstase für seine Ueberzeugung in ben Tob geht, in ben Tob gehen muß. Und nun frage mich noch einer, wo gehört sie bin? — Rum Teufel auch, auf die Buhne gehört fie, daß die ganze Welt fie seben und ihr hulbigen muß!"

"Na, und ber Mann?"

"Um Gotteswillen, schweigen Sie mir von dem Mann! Diefer alte Philister, ber nicht einmal ahnte, mas für ein Kleinob er befaß,

ber aus elender Dünkelhaftigkeit und aus Egoismus ihre Seele gemorbet hätte, wenn sie sich nicht felbst befreite. Dieser Jammermensch —"

In diesem Augenblick hielt ber Bug.

Der Frembe, welcher so teilnahmslos in seiner Ede gesessen hatte, erhob sich plöglich, raffte seine Sachen zusammen, warf einen scheuen Blid auf die beiden Sprechenden und stieg rasch aus.

"Wenn das nicht der "Jammermensch" war, so will ich nicht August heißen!" rief Herr von Stahl.

Ja, er war es wirklich. Er hatte das Coupé verlassen, und nun war es ihm endlich gelungen, ein Coupé für sich allein zu bekommen. Da saß er nun. "Jammermensch," murmelte er leise vor sich hin.

Ja, das war er! Der einst so stolze, reichbegabte Max Siweden, bem die Welt offen gestanden — jetzt ein "Jammermensch", ohne Beruf, ohne Heimat, ohne Herb.

Es zuckte in seinem Gesicht, seine Hände ballten sich unwilkürlich. Wie kam es, daß das Gespräch der beiden Herren ihn plöglich so erregt hatte? Er war doch seit den letzten Jahren so apathisch geworden, das Herz in seiner Brust so dumpf und stumpf, daß nichts ihm mehr Sindruck machen konnte. Und Aehnliches hatte er doch schon so oft erlebt, ihr Name war ja in aller Munde. Ueberall, wo er hinskam, sprach man von ihr; in jeder Zeitung konnte er von ihr lesen. Ja, er hatte sich angewöhnt, unter fremden Leuten mitzusprechen über die "Worleben", als ob es ihn gar nichts anginge, und die Komödie war ihm ganz leiblich gelungen. Er war ja auch längst in Berzaessenbeit geraten.

"Sechs Jahre war es her," hatten sie gesagt. Nein, acht Jahre waren es, acht trostlose, lange Jahre. Zuerst, da war er immer mitzbesprochen worden, da war er ber "Helb" ber Geschichte, und Neugier und Sympathie drängten sich an ihn heran, aber dann war er vom Schauplat verschwunden.

Er reiste, und als er das erste Mal wiederkam, war er schon vergessen, beiseite geschoben worden. Aber sie, die befreite Künstlersseele, sie stand im Mittelpunkt des Lebens; sie wurde anerkannt, bewundert wie kaum eine Künstlerin zuvor, sie stand auf dem Gipfel, und er, von Verzweislung und Bitterkeit übermannt, schlich sich von dannen, nur fort aus diesem Bereich. Er schloß sich Forschungsreisenden an, er stürzte sich in Gesahr und Abenteuer. Er kam nicht um, die Jahre gingen dahin, und immer noch lebte er. Aus Groll wurde

Haß, aus Haß Gleichgiltigkeit, vollständige Apathie, und dann plößlich wieder konnte er auffahren des Nachts aus dem tiefsten Schlaf, und da war sie wieder, diese Liebe, die das Schicksal seines Lebens war. Dann tried es ihn gewaltsam zu ihr hin, und es kamen Zeiten, wo er sich die bittersten Borwürfe machte, aber der Schluß alles Grübelns und Denkens war doch immer wieder: sie hat mich nicht wirklich gezliebt. Und dagegen gab es eben kein Mittel. Das war das Ende. Was nützte da eine Versöhnung? Gar nichts. Er hatte sie nie wiederzgesehen. Seit zwei Jahren wußte er nicht einmal genau mehr, wo sie lebte. Das wahnsinnige Warten auf einen Brief von ihr hatte er längst aufgegeben.

Und nun heute war sie ihm plötlich wieder so nahe gerückt; es war ihm, als stände sie vor ihm, ganz nah. Ihre Augen blickten ihn an so voller Schmerz und Bitte, und dieser Blick konnte doch nicht lügen! Er stöhnte laut, sein Gesicht verzog sich. Er sprang auf von seinem Sit, er riß das Coupésenster herunter; die Nachtlust drang scharf herein und kühlte seine Stirn. Ihm war so heiß, so beklommen. Er suhr sich immer wieder mit der Hand über Stirn und Haar. Er sah nach der Uhr; in wenigen Stunden waren sie in L., und da war sie; und morgen abend im Theater, da würde sie spielen, da würden ihr alle zujubeln, ihr den Wagen wieder ausspannen wie damals. —

"Und nur von mir allein wird sie verfolgt und gehaßt. Warum eigentlich? Ist es nicht Wahnsinn?" So jagten die Gedanken durch seinen Kopf. Ermattet sank er auf seinen Sitz zurück und schloß die Augen. Aber "Jammermensch" tönte es ihm in den Ohren. Unsablässig.

Jest nur noch eine Stunde bis L. Er wollte in den Süden. Er hatte beabsichtigt, sich nicht in L. aufzuhalten. Doch als jest der Zug endlich in den hell erleuchteten Bahnhof einlief, da stieg auch er aus. Er wußte kaum, wie es kam, aber er konnte nicht anders. Im ersten besten Hotel stieg er ab, schrieb sich als Maximilian Müller ein, warf sich aufs Bett und überlegte. Was wollte er, was war sein Zweck?

"Ich werde morgen abend ins Theater gehen und sie noch ein= mal sehen," bachte er.

Wozu? Hatte er benn bies alles nicht schon einmal erlebt? Es war ja nur eine Wieberholung von damals, als er mit seinem Bruder ging und sie das erste Mal auf den verhaßten Brettern sah, und doch, damals hatte er sie bezwungen. Warum sollte ihm das nicht noch einmal gelingen? Sein Stolz war noch ungebeugt, er war kein Jammer=

mensch, er war ein eiserner Charakter, und wer hinderte ihn denn, morgen zu ihr zu fahren und zu fagen: "So, nun ist des Spiels genug, du gehörst mir nach Necht und Geset, ich willige in keine Scheidung, du hast die Freiheit lang genug genossen, jetzt folgst du mir."

Die endlose Nacht verging endlich, der Tag auch, und am Abend dieses Tages mischte Graf Siweden sich unter die Menschenmenge und ging ins Theater.

Kaum war er barin, so bereute er biesen Schritt; aber zurück mochte er nicht mehr. Er betrat eine Seitenloge im Parkett und setze sich so, daß er die Bühne gar nicht sehen konnte.

Das Stück begann, und jetzt fühlte er an ben lauten, harten Schlägen seines Herzens, daß sie die Bühne betreten hatte. Er merkte die Bewegung im Publikum, er hielt den Atem an, lehnte seinen Kopf gegen die Bretterwand der Loge und schloß die Augen.

Und jest — ihre Stimme. Ihre liebe Stimme. D, so unver- andert, als hatte er sie gestern gehört!

Er saß und lauschte auf den geliebten Klang, wie einer, der nach langer Irrsahrt plöglich den ersten, schmerzlich entbehrten Heimatston vernimmt. Er dachte an seine Jugend, an sein Glück, an den Augenblick, da er diese Zauberstimme zuerst gehört und sie sein Herz so weich und froh gemacht hatte. Er kam sich vor, als läge er im Grabe, und nun hörte er wieder in der Ferne die süße Musik. War es alles nur ein Traum?

Er faß regungslos, die Hand vor dem Gesicht. Andere Stimmen kamen dazwischen und sprachen. War sie fort? War es aus? Nein, da war sie wieder, die klingende Silberstimme, durchzittert von einem Ton der Schmerzen. O, wie er sie kannte, wie er sie liebte!

Es wurde ihm ganz sonderbar zu Mut. Es war, als lösten sich bie schweren Bande, die ihn bis jett gesesselt hatten. Er fühlte etwas Nasses in seinen Augen, es rieselte sacht über sein Gesicht, in seinen Bart hinunter, ein kleiner, glänzender Tropfen nach dem anderen. Er rührte sich nicht. Er saß völlig weltvergessen da und lauschte und ließ seinen Thränen freien Lauf. Niemand kannte ihn, niemand beobachtete ihn; die Ausmerksamkeit aller richtete sich auf die Bühne.

Er wußte nicht, ob das Ganze eine Minute oder Stunden oder Jahre dauerte; unverstanden rauschte der Applaus an seinem Ohr vorbei. Aber an der großen Unruhe und dem lärmenden Sprechen merkte er, daß das Stück zu Ende war. Er schüttelte den süßen Bann von sich, fuhr mit dem Taschentuch über das Gesicht und verließ langsam seinen Blat.

In dieser Nacht, als der Schlaf ihn floh und er noch immer in grenzenloser Bewegung den alten Kampf aufs neue durchkämpfte, da legte sich zum erstenmal wie ein Bleigewicht die Erkenntnis eines gänzlich unnötig dargebrachten Opfers auf seine Seele.

Warum hatte er sie verlassen? Welchem Moloch hatte er sie gesopfert? Seinem Namen, seinem Hochmut, seinem Egoismus! Das war es. Er stöhnte laut. Sollte er sich eine Rugel burch ben Kopf jagen? Er war ein Jammermensch.

Am nächsten Tage ging er wieder ins Theater. Er faß auf bemfelben Blat.

Dann merkte er, daß sie nicht mitwirkte. Und während der ersten Paufe ging er fort. Er ahnte nicht, daß sie über ihm gesessen hatte als Zuschauer. Aber auch sie hatte ihn nicht gesehen.

Beim Billeteur erkundigte er sich, wie oft sie auftrete, und abonnierte sich bann auf benselben Plat.

Er fuchte fein einfames hotelzimmer wieder auf.

Draußen fürchtete er früheren Bekannten zu begegnen.

Und bann nach zwei Tagen hörte er sie wieder. Er konnte sich nicht überwinden, sie zu sehen; aber sie sprach ergreifender, gewaltiger benn ie.

Alls er haftig hinaustrat, stand er plöglich Jabella Rabenhorst gegenüber. Sie erkannte ihn nicht. Er trat rasch beiseite und konnte es nicht lassen, sie gespannt zu beobachten. Sie war immer noch schon, sehr schon. Und er wußte es, sie lebte mit Gitta zusammen.

Er fah fie weinen.

"Ja," antwortete sie auf die Frage einer anderen Dame, "sie reibt sich auf. Ich mache mir die schwersten Soraen."

Mag trat heimlich näher.

"Sie mußte einmal gang ausspannen," bemerkte bie andere.

"Ach, bas sage ich ihr täglich! Aber bann heißt es: Ruhe finde ich nur in meiner Arbeit. Nichts halt sie bavon ab. Es kann nicht lange so fortgeben."

"Ich mag gar nicht baran benken, wie es wäre, wenn Frau von Worleben einmal nicht mehr fpielen follte. Und wie ist sie besicheiben. Gestern sagte sie noch: ohne Frau Nabenhorst wäre nichts aus mir geworden."

Jabella lächelte wehmütig.

"Ich habe für sie geshan, was ich konnte. Hätte ein anderer sie auch wahrhaft geliebt und begriffen —"

Mehr hörte Mag nicht. Er fturzte fort.

Mehrere Wochen verstrichen. Max war in L. geblieben. Er führte ein sonderbares Traumleben. Wenn Gitta spielte, ging er ins Theater. Er kam im letzten Augenblick, und sobald ber Borhang sich senkte, ging er wieder.

Im übrigen lebte er still und einsam für sich. Er wußte felbst nicht, wohin dies alles führen follte.

Er konnte sich bem Zauber ihrer Nähe nicht mehr entziehen.

Sinmal war er auf die Galerie gegangen, hatte sich dort unter die Leute gemischt, und von da aus hatte er sie zum erstenmal wiedergesehen. Welch ein Augenblick! Sie war älter geworden, aber wie schön sie war!

Seine Hand, die das Glas hielt, zitterte, und eine momentane Schwäche überkam ihn.

Ein Mann neben ihm merkte das und hielt ihm freundlich eine kleine Flasche mit Branntwein gefüllt hin. Er dankte und nahm einen fräftigen Schluck.

Dann starrte er wieder auf die Buhne. Wie sie spielte! Und es kam der Tag, an dem er begriff, daß sie spielen mußte.

Er sagte es sich zwar mit blutenbem Herzen, aber er hatte boch ben Mut, es sich zu sagen.

Er versuchte jetzt ganz klar zu benken. Die Schuld lag auf seiner Seite. Wenn er sie heiraten und glücklich machen wollte — so mußte er ihr bas Opfer seiner gesellschaftlichen Stellung ganz bringen.

Das war ihm zu schwer geworden. Nun sah er sie fortwährend in der Ausübung ihrer Kunst, die er so bitter verwünscht, gehaßt hatte wie seinen ärgsten Feind, — und er mußte sich sagen, daß ein solches Genie wie das ihre seine volle Lebensberechtigung habe.

Er sah sie in ben verschiedensten Rollen und er fühlte sich angeweht von dem Hauch des Göttlichen, wie etwas Heiliges, Gewaltiges streifte es ihn. Er sah sie die unsterblichen Gestalten der Klassiker wiedergeben, als wäre sie die lebendige Verkörperung dieser Erscheinungen. Und wo blieb einer solchen Kunst gegenüber die Wichtigkeit seines Namens? War es da nicht einerlei, ob er Maximilian Müller oder Maximilian Siweden hieß? Manchmal suhr er aus seinem Bette auf in der Nacht, weil er sich einbildete, sie wäre krank, sie stürbe; er wollte zu ihr stürzen, doch konnte er sich nicht entschließen. Und solange sie

so spielen konnte, mußte sie ja gesund und voller Lebenskraft sein, ihre Worte, ihre Bewegungen waren ja von Feuer burchglüht.

Und dann kam der furchtbare Tag. "Iphigenie" sollte aufs geführt werden. Früher als gewöhnlich begab er sich ins Theater. Er ging wieder auf die Galerie.

Dicht neben ihm legte jemand einen Theaterzettel über die Brüftung. Gleichgiltig überflogen seine Augen die dichen schwarzen Buchstaben, um dann in plöglichem Schrecken baran haften zu bleiben:

""Iphigenie" Fräulein Ina Naisdorf, wegen plötlicher Erkrankung der Frau von Worleben."

Er stürzte aus bem Saufe.

Draußen regnete es in Strömen.

Er ging gur Billa Rabenhorft.

Atemlos, burchnäßt blieb er an ber Gartenpforte stehen. Oben in ihren Zimmern war Licht. Er sah beutlich Jabellas Schatten an ben herabgelassenen Rouleaux sich bewegen.

O Gott, da lag sie also, und er stand hier draußen im Regen. Ein Beben ging durch seinen Körper, er mußte sich gegen das nasse eiserne Gitter lehnen, um nicht zu wanken.

Hier hatte er sie zulet gesehen, ba hatten sie sich voneinander losgesagt.

Wenn nur jemand herauskäme, der ihm sagen könnte, was ihr fehlte. Natürlich, es kam niemand. Kein Laut drang von dem Hause zu ihm. Nur Straßenlärm, Wagengerassel und das eintönige Rauschen des Regens schlugen an sein Ohr.

Seine Glieder wurden fteif vor Näffe und Ralte.

Ein Wagen kam herangeraffelt und hielt jest neben ihm.

Gin ihm unbekannter herr flieg aus.

"Der Doktor," burchfuhr es ihn, "ber kennt mich nicht."

Er trat heran und zog ben Hut.

"Sie entschuldigen," sagte er ernft, "ich kam, mich nach bem Befinden ber Kranken zu erkundigen und mochte nicht stören, ist es — schlimm?"

Professor Hallerbinger, ber soeben bem Wagen entstiegen war, kannte das schon. Wenn der Frau von Worleben der kleine Finger weh that, dann war er den ganzen Tag über seines Lebens nicht sicher vor Nachfragen. Er zuckte die Achseln und wollte die Pforte, die sich klemmte, aufstoßen, da siel sein Blick in das vergrämte Gesicht des Fragenden.

Er kannte die Menschen. In seiner langen Praxis hatte er gelernt, Schein und Wahrheit zu unterscheiden, und wenn er diese Angst in den Augen seines Nächsten sah, hatte er immer Zeit zu antworten.

"Ja," meinte er, ben Regenschirm aufspannend, "es ist sehr ernst, sie reibt sich auf, schon seit lange, es kann plötzlich vorbei sein, ober auch — hm, wir mussen noch abwarten — guten Abend."

"Ich banke Ihnen," murmelte Siweben und sah bem Doktor nach, ber jetzt schnell ben Weg burch Isabellas Garten zurücklegte und nun im Hause verschwand.

May zog ben Hut tief in die Stirn und ging dann nach Hause. Er hatte sein Logis im Hotel schon lange mit einer Privat= wohnung in der Albertstraße vertauscht, — das war ziemlich in der Nähe von der Villa Nabenhorst — er war bald zu Hause.

Er war in trostloser Verfassung. Er fühlte, baß ein Ende gemacht werden mußte. So, ober so.

Er entledigte sich feiner nassen Rleiber und machte sich für einen neuen Ausgang fertig, benn in ber Stube konnte er es jett nicht aushalten, bas wußte er.

Aber ehe er seine Wohnung wieder verließ, setzte er sich an seinen Schreibtisch, schlug die Mappe auf und schrieb folgenden Brief: "Albertstraße 14.

### "Gitta!

"Ich bin hier, und wenn Du mich wiedersehen kannst und magst, "so lasse es mich durch ein Wort wissen, und ich komme zu Dir. "Wird es Dir zu schwer, mich zu sehen, so bitte ich Dich hiemit, "mir all das Unrecht, das ich Dir zugefügt habe, zu vergeben, wie "auch ich Dir alles vergebe, womit Du mich gekränkt hast.

"Versuche in Frieden meiner zu gedenken, ich will Deinen Pfad "nicht wieder kreuzen, aber, um der Liebe willen, die uns einst ver= "band, bitte ich dich: vergieb und vergiß.

Max Siweden."

Er hatte sehr schnell geschrieben. Jett couvertierte er den Brief und schrieb in großen Zügen die Abresse barauf:

Frau Gräfin Siweben, geb. von Worleben.

Villa Rabenhorft.

Dann warf er ben Brief in ein Schubfach seines Schreibtisches und schloß bieses ab, in ber Nacht burfte er Gitta nicht aufregen. Er ließ sich einen Wagen kommen, fuhr in ein entferntes Restaurant und speiste bort, er war ruhelos und in töblicher Aufregung. Erst spät nach Mitternacht kam er zurück, und am anderen Morgen um 10 Uhr schickte er ben Portier bes Hauses mit dem Brief an Gitta fort.

Er stand am Fenster und sah dem Manne nach, wie er wichtig die Straße hinuntereilte und jetzt rechts abbog. Nun konnte er in zehn Minuten dort sein und in einer Viertelstunde wieder zurück. Aber, würde sie den Brief gleich lesen? Vielleicht schlief sie gerade, durfte nicht gestört werden, es konnte bis Mittag, es konnte bis zum Abend dauern, ehe er Antwort empfing.

Jebenfalls konnte er nicht hier am Fenster stehen und warten, bas half ja auch gar nichts. Er sette sich an seinen Schreibtisch und ftütte ben Kopf in die Hände.

Er machte sich barauf gefaßt, baß sie ihn bitten werde, sich und ihm bas Wiedersehen zu ersparen.

In Gedanken fab er ihren Brief vor sich.

"Ich will versuchen zu vergeben" — kam ba jemanb?

Nein, es war die Hauswirtin, die eilig die Treppe hinunterlief.

Die Zeit verging. Er wollte nicht nach ber Uhr sehen, aber es war jetzt schon eine Swigkeit her, daß ber Mensch fort war.

Unten hielt ein Wagen.

Das ging ihn nichts an. Das Haus hatte ja so viele Be-wohner.

Jemand kam bie Treppe herauf.

Bas mar bas für ein langfamer, fchleppenber Schritt?

Ueber ihm wohnte eine Familie, ba war die eine Tochter frank, bas wußte er, — wie schwer ihr die Treppe wurde, jest stand sie still, bann ging sie wieder, langsam, langsam.

Sollte er hinausgehen und ihr helfen?

Jett hörte er sie Atem holen, und plöglich brohte ihm bas Herz still zu stehen.

Er sprang auf.

Er stütte sich schwer auf den Tisch vor ihm, seine Augen hingen unverwandt an der Thur, und jett — öffnete sich diese leise.

"Gitta!" rief er außer fich.

Sie stand in der Thur.

"Mag!" flüsterte sie kaum hörbar, nach Luft ringend, und noch einmal: "Mag, Mag!"

Er fing sie in seinen Armen auf. Sie hielten sich wortlos um= schlungen.

### XVI.

Sie lag auf feiner Chaifelongue.

Er breitete seine Reisebecke über ihre Füße, sie kam ihm so zart, so gebrechlich vor, er kniete neben ihr und schob seinen Arm unter ihren Kopf. Sie hob die matte Hand und strich über sein Haar.

"Du bift weiß geworben."

Er lächelte.

"Konntest bu es verantworten, hierher zu kommen?"

"Des Morgens habe ich kein Fieber, und als ich wußte, bu wärst hier — ba konnte ich keine Sekunde mehr warten."

"Es wird dir gewiß schaden, sollen wir nicht lieber einen Wagen kommen lassen und nach Hause fahren?"

"Wohnst bu nicht hier? Da ist mein ,zu Hause"."

Sein Kopf lag an ihrer Bruft. Sie brückte ihn mit beiben Händen an sich.

Nichts unterbrach die tiefe, heilige Stille.

"Wie munderbar ift alles," flüsterte fie, "ich hätte es nie gedacht."
"Bas benn?"

"Daß du mir vergeben könntest."

Er blickte sie an.

"Ich bachte es auch lange — baß ich es — nicht könnte, aber nun begreife ich bas nicht mehr."

"D, wie lange -"

"Still," unterbrach er sie, plötzlich die dunklen Schatten unter ihren Augen und an ihren Schläfen bemerkend, "du sollst überhaupt nicht sprechen, das thun wir alles, wenn du wieder gesund bist, jett ist doch die Hauptsache, daß wir uns wiederhaben."

"Daß wir uns wiederhaben," wiederholte sie träumend, "ist es benn kein Traum? Nein, das bist du, das sind deine Augen, — die Falte ist noch tiefer geworden und der spize Kinnbart ist so fremd und das — diese Perle schenkte ich dir zu Weihnacht — erinnerst du dich? du trägst sie noch?"

"Ich habe sie immer getragen."

Ihre Hand glitt liebkofend über ihn hin, als muffe sie sich von der Wirklichkeit seines Daseins überzeugen.

"Es giebt also noch Wunder," sagte sie, ihn unverwandt anblickend. "Welches meinst du, Gitta?"

"Das große Wunder — " sie stockte, sie wagte nicht, es auß= zusprechen.

"Die Liebe höret nimmer auf, nicht wahr, das meinst du?" fragte er sehr leise.

"O Maxi!" Sie umschlang ihn, ihr Körper bebte vor Schlichzen.

Er füßte ihr die Thränen von den Augen, er beschwor sie, sich zu beruhigen; fassungslos und zitternd lag sie in seinen Armen. Die ganze Qual und Not der verstossenen Jahre brach jett hervor wie ein lange eingedämmter Strom, der plötlich alle Schranken zerreißt. Sie war zu schwach, um Widerstand zu leisten, keine Liedkosungen, keine Bitten seinerseitsk konnten ihr helsen, und als es endlich vorbei war, da lag sie so still und weiß auf ihrem Lager, daß er einen Augenblick meinte, es wäre das Ende.

Nein, sie lebte noch, aber wer konnte fagen, wie balb -

Erst als sie ganz ruhig war und mit einem matten Lächeln ihn anblickte, trat er einen Augenblick von ihrer Seite, um stehenden Fußes einige Worte an Frau Nabenhorst zu schreiben. Darauf bat er seinen Birtin um Beförderung des Briefes. Dann nahm er einen Stuhl und setzte sich neben sie.

"So," sagte er, ihre Hand zwischen die seinigen nehmend und sie streichelnd, "nun wollen wir ganz vernünftig sein. Du wirst kein Wort mehr sagen, hörst du, kleines Kindchen? Du wirst dich über nichts wundern, sondern gehorsam thun, was wir von dir verlangen. Ich verlasse dich keinen Augenblick wieder, aber du mußt doch erst gesund werden sür deinen alten Max, nicht wahr? Jetzt mache die Augen zu und schlase."

Sie nickte — und gehorchte.

Aber sehr bald schon öffnete sie die Augen wieder.

"Das ist zu viel verlangt," sagte sie, "ich muß dich ansehen." Er legte leicht seine große Hand über ihre Stirn und Augen und kußte ihre Lippen.

"Gitta," bat er, "mir zuliebe —"

"Ja, Max" — sie rührte sich nicht mehr.

Nach einiger Zeit schlief sie ein.

Er rührte sich ebenfalls nicht.

Er konnte die Augen nicht abwenden von ihrem Geficht, und es war ihm, als fähe er die Zeichen des Todes auf ihrer Stirn.

War bas möglich? War bas auszudenken? Er bachte an ihre Krankheit bamals, vor langen Jahren, — aber bas war anders gewesen, ba hatte er immer noch gebacht, es muß ja gut gehen, sie muß leben.

Warum konnte er das jett nicht? Sie stirbt, dachte er, aber wir sind in Gottes Hand.

So saß er neben ihr und fühlte ihre schwachen, unregelmäßigen Pulsschläge, und immer bachte er: dies kann der lette sein. —

Er war ganz ruhig.

Der Augenblick war zu groß, um Zeit für Angst und Aufregung zu finden. Sie waren versöhnt, sie liebten sich. Weiter wollte er nichts benken. Das übrige stand bei Gott.

Was hatte er benn von Gott zu erwarten? Was war Gott ihm gewesen? Max Siweden seufzte. Wie eine lange Kette von Sünde und Schuld lag sein Leben hinter ihm. Wann hatte er zuletzt gebetet?

Er blidte auf Gitta. Burbe Gott fie ihm laffen?

"Gott," betete er, "Gott, vergieb ung."

Etwas anderes konnte er nicht beten. Er fühlte, bas war bie Hauptsache.

Diese Wiebervereinigung mit ihr hatte ihn still und bemütig gemacht. Es war ihm, als stünde er wieber mit ihr vor Gott, wie bei seiner Trauung, aber damals hatte er Ihn übersehen. Und darum wohl mußte Gott jett anders und deutlicher zu ihm sprechen.

Er fühlte feine beilige Nabe, fam er, um fie zu rufen?

D, würde er ihn nicht auch mitnehmen? Ober nur sie, und er mußte allein noch weiter wandern?

Wie ein Schrei wollte es sich aus feiner gequälten Bruft hervordrängen: hilf uns, Gott! Aber still, still, was für Rechte hatte er benn noch an sie?

War es nicht eine unverdiente Gnade Gottes, daß er sie auf bieser Erde noch hatte wiedersehen und ihr seine Liebe geben dürfen? Ja, dachte er, große Gnade. Und die heiße Vitte um Hilfe verswandelte sich immer wieder in ein: vergieb uns unsere Schulb.

Er fühlte, daß er in dieser Stunde ein anderer, neuer Mensch wurde. Gitta schlief.

Als sie erwachte, fiel ihr erfter Blid auf ihren Mann.

Als sie sich weiter umschaute, sah sie am Fenster Fabella sigen. "Madonna," murmelte sie.

Diese näherte sich ihr.

Max, ohne Gittas Hand aus den seinen zu lassen, stand auf und machte ihr Plat.

"Nun? ist mein Flüchtling sehr glücklich?" fragte Jabella weich. "Sie hat fest geschlafen," sagte Max. Gitta blidte von einem zum anderen.

"Ich wundere mich über gar nichts mehr," sprach sie, die Hand ihres Mannes an die Lippen ziehend.

"Ich habe Frau Nabenhorst gebeten, zu uns zu kommen," ant= wortete er. "Da du hier bleiben willst, möchtest du doch gewiß beine. Sachen haben, und wir müssen ben Herrn Professor fragen, — ah, da ist er schon."

Professor Hallerbinger, den Jabella benachrichtigt hatte, trat herein. Sin einziger Blick auf Gitta fagte ihm alles.

"Nun, da haben wir ja die beste Medizin für unsere Kranke," meinte er, Graf Siweden die Hand schüttelnd, "aber ins Bett muß die Frau Gräfin bennoch."

"Sier wird ein Bett für mich herein gestellt," bestimmte Gitta. "Gut, kann geschehen, aber es muß auch fofort geschehen."

"Ich werde mit der Wirtin sprechen," damit verließ Mag das Zimmer.

Es ließ sich alles machen. Nach Berlauf einer Stunde war sein Wohnzimmer in ein vollständiges Krankenzimmer umgewandelt. Auf seinem Schreibtisch standen Medizin und Weinflaschen, daneben ein Simer mit Eiswasser und nassen Tüchern darin, und neben dem Bette seiner Frau stand eine Wärterin und legte ihr einen kühlen Umsschlag auf die Stirn.

Max blickte sich wie im Traum um. "Lassen Sie mich bas thun," sagte er bann und übernahm selbst die Pslege, — er wußte genau, wie sie es gern hatte, die Tücher dursten nicht zu trocken sein, mußten leicht aufgelegt und dann fanft angedrückt werden, und jedes=mal, wenn er das Tuch erneuerte, spielte ein Lächeln um ihre Lippen.

Sie hatte diesen Abend hohes Fieber.

Er saß die ganze Nacht an ihrem Bett, er that alles für sie, und erst im Morgengrauen, als er merkte, daß sie ruhiger wurde, gönnte er sich selbst einen Augenblick Ruhe.

Die nächsten Tage schwebte sie in beständiger Gefahr.

Sie hatte keine Widerstandskraft mehr.

Der Türmer. 1900/1901. III, 12.

Das war es. Sie verlosch wie ein Licht. Noch eine kleine Weile und bann?

"Maxi," sagte sie eines Tages, "heute ist mir so leicht und wohl, als müßte ich singen und springen. Wollen wir einmal zweisstimmig singen: "Mein Herz trägt eine Ketten", wie Hansei und Walspurga?"

"Mein Liebling, später, wenn du wieder gesund bift."

"Gefund? ich möchte es so gerne werden, aber arbeiten werde ich wohl nie wieder können."

Sie hatte es fo hin gesagt, jest blidte sie ihn erschroden an. Er schwieg.

Dann sagte er mit fester Stimme: "Wer weiß, ich hätte bich so gerne noch wieber als Jphigenie gesehen."

Sie legte die Hand über die Augen.

"D," stöhnte sie, "das ist zu viel."

"Gitta," begann er, "ich habe alles eingesehen und" — ganz plöglich versagte ihm die Stimme. Anstatt sie zu beruhigen, brach er neben ihr zusammen, sein Kopf sank auf die Bettkante und der Jammer über ihr beiderseitiges zerstörtes Lebensglück wollte ihm das Herz brechen.

Als sie ihn so fassungslos sah, wurde sie ganz ruhig. Ihre Hand lag auf seinem Kopf. Sie war lange Zeit still.

Dann bat sie: "Willst du nicht ruhig werden, Lieber? wir haben noch so viel zu sprechen und — ich habe nicht viel Zeit mehr."

"Sieh mal," fuhr sie fort, während er gewaltsam versuchte, sich zu fassen, "du mußt mir doch erzählen, wie du gelebt hast, und da ist noch eins, was ich dich fragen möchte, — wenn du mich hören kannst."

"Ich höre, frage, was bu willft."

"Warum konntest bu bamals im Hotel nicht auf mich warten, Mari, als Hallerbinger mich zu Fabella rief?"

"Ach Gitta, als ich in das Hotel kam und dich nicht vorfand, sondern nur deinen kurzen Zettel, da war ich so verzweiselt, so geskränkt, ich glaubte dir nicht! Ich hielt meine Sache für verloren und reiste halb besinnungslos vor Kummer ab. Und in Freiburg habe ich surchtbare Tage durchgemacht! Ich wartete auf einen Brief von dir! Und dann bereute ich plöhlich. Und dann kam der entsehliche Abend —"

"Erinnere nicht baran, Mag, und boch —"

"Ich weiß, was du sagen willst, Gitta, und ich sage es mit dir: und doch mußtest du wohl thun, was du thatest! O Gott, das Leben hat uns durch eine harte Schule geführt! Ich habe ehrlich gekämpft, aber erst durch dich habe ich gelernt, die Geistesfreiheit des Menschen als das höchste Gut anzusehen! Du hast mich befreit, du warst mutiger als ich! Durch den Zusammenbruch unseres äußeren Verhältnisse ist jett das innere neu geboren! Ich din jett stolz auf dich, meine große Künstlerin."

"Kann es solches Glück auf dieser Erbe geben?" murmelte Gitta. Dann erzählte er ihr, wie er sie im Theater gesehen hatte die letten Wochen und wie ihn ihr Spiel gerührt und begeistert hätte. Sie sprachen ganz einfach und natürlich über alles, es stand nichts mehr zwischen ihnen, sie wußten auch beide, daß sehr bald eine lange dunkte Nacht für immer zwischen ihnen liegen würde.

Noch einmal fiel in den folgenden Tagen ein Hoffnungsstrahl in seine Brust, als das bose Fieber anfing zu sinken, aber dann kehrte es mit erneuter Wucht zurück, und eines Abends, als er die Wärterin gerade fortgeschickt hatte und allein mit ihr im Zimmer war, da kam das Ende.

"Maxi," flüfterte sie, "ich sterbe."

"D Gitta, mein Liebling, noch nicht, noch nicht fo balb."

"Doch, es kommt, ich fühle es und ich höre ein Rauschen und Saufen, bift bu ba, bei mir?"

"Ich halte bich in meinen Armen, ich liebe bich."

"Küsse- mich, Maxi, — schnell, auf Wiedersehen, o meine — Kunst —"

"Sie war schön und groß, Gitta."

"Sie war mein Leben und bu — meine Liebe, ich bin fo schwach, ich möchte beten — ist bas beine Hand — lege sie in meine — fo."

Sie falteten ihre Sande ineinander und sagten mit lauter, beutlicher Stimme: "Und vergieb uns unsere Schuld."

Und bann feufzte fie tief und bann — tiefe Stille.

Nur ber Tobesengel rauschte mit schwerem Flügelschlag burch bie stille Krankenstube und trug bie befreite Seele hinauf zu lichten Söhen, ber großen Ewigkeit entgegen.

Nach einer Stunde kam die Wärterin zurück, sie blickte vorssichtig in das Krankenzimmer und sah, was sie schon oft gesehen hatte, — ihn neben dem Bette seiner Frau knieend.

Die Rranke ichien fehr friedlich zu ichlafen.

Die Pflegerin setzte fich still in die Nebenstube und wartete.

Um 10 Uhr abends klopfte es leise an ihre Thür, und Jabella Rabenhorst trat herein.

"Wie geht's?"

"Sie scheint zu schlafen."

Jabella löste bas schwarze Spigentuch von ihrem Kopf und sette sich zur Wärterin.

Von nebenan kam kein Laut.

Jabella saß in Gebanken versunken. "Ich wollte ben Grafen für einige Stunden ablösen," flüsterte sie, "er hat die vorigen Nächte gar nicht geschlafen, war es heute nachmittag anders als sonst?"

"Nein, sie ist sehr ruhig gewesen, aber jest ist es ja merkwürdig still brinnen."

"Merkwürdig ftill," wiederholte Ifabella.

Plöglich faben bie beiben Frauen fich an.

Jabella wurde totenblaß. Sie hielten beide den Atem an und lauschten.

Rein Ton war zu hören.

Sie warteten.

Es wurde Mitternacht.

Da ftand Jabella behutsam auf und ging leise hinein.

Sie fah - und begriff.

Rein Laut kam über ihre Lippen.

Sie fah Gitta.

War sie gestorben?

Sie lag mit einem Lächeln, das Bild des Friedens, ba.

Neben ihr fniete Max Siweben.

Sein Gesicht ruhte an ihrer Brust. Der rechte Arm lag unter ihrem Kopf, die linke Hand war mit Gittas Hand ineinander versichlungen.

Jabella schlich auf den Fußspißen aus der Thür.

Sie fchloß fie lautlos hinter fich.

Dann brach sie zusammen.

Die Barterin half ihr und brachte sie wieder zu sich.

"Ift brinnen noch -- Silfe nötig?" fragte fie angstvoll.

"Nein," schluchzte Isabella, "es ist vorbei."

"D Gott, die liebe Gräfin und ber arme Graf."

"Gehen Sie nicht hinein, stören Sie ihn nicht, — ich komme morgen früh wieder — ich — "

Sie hielt die Hände vor das Gesicht und mankte hinaus. —

Die Sonne stand schon hoch am Himmel und ihre Strahlen fielen glänzend und blendend in das Zimmer, wo Max noch immer wie ein Toter neben dem Bette seiner Frau lag.

Nebenan, in unsagbarem Gram, saß Jabella und wagte nicht bie heilige Ruhe des Sterbezimmers zu stören.

Sollte er auch geftorben fein?

Warum war das so unmöglich?

Sie fühlte, es mußte etwas geschehen, und endlich entschloß sie sich, noch einmal hineinzutreten. Sofort begegnete ihr Auge seinem Blick. Er saß jest auf ber Kante bes Bettes.

Als er sie eintreten sah, stand er auf und reichte ihr mit einem unbeschreiblichen Ausbruck die Hand.

"Sie haben fie geliebt," fagte er leife.

Er führte sie an bas Lager.

Ploglich fank er mit einem Aufschrei an ihrer Leiche nieber.

"Gitta," stöhnte er, "Gitta."

Er schluchzte, baß sein ganzer Körper bebte.

Dann sprang er auf und stürzte fort.

Jsabella lag die schwere Pflicht ob, für das Weitere zu sorgen, aber sie nahm ihm gern alles ab. Er war in dieser Zeit ihr Freund geworden.

Als er nach mehreren Stunden wieder erschien, war all das Schwere, Unungängliche geschehen, und nun stand er wieder neben dem Bett, an die Wand gelehnt, und sollte das Unfaßbare glauben, daß Gitta tot war.

Das große Feuer war erloschen. -

"Die Worleben ist vorige Nacht gestorben," so huschte die Nach= richt von Mund zu Mund durch die Stadt.

Die Worleben, die große Worleben! Wer hatte fie nicht gekannt, geliebt, bewundert! Run war fie gestorben.

Niemand wollte es glauben. Auf allen Gesichtern lag tiefe Erschütterung, ihr Name war in aller Mund.

Nie wieder würde man sie sehen, aber wer sie je gesehen hatte, ber würde bas auch niemals vergessen.

Sie war unfterblich.

Am folgenden Morgen trat die Wirtin zaghaft in das Sterbezimmer, wo der Graf unbeweglich wie eine Marmorstatue neben der Leiche seiner Frau stand, und meldete schüchtern, es wären Leute da, welche die Entschlafene gern noch einmal sehen möchten.

"Gewiß," fagte er freundlich.

Er trat in das Nebengemach und zog die Portiere vor, er setzte sich matt auf einen Stuhl.

Er konnte sie gerade burch eine Spalte sehen, ihr blondes Haar, bas feine Profil — und er konnte auch die anderen sehen, die jett leise und ehrkurchtsvoll hereintraten, einer nach dem anderen; es schien

ihm ein endloser Zug, aber es rührte ihn. Sie alle hatten sie geliebt, sie alle brachten Blumen; viele von ihnen erkannte er, es waren meist Schauspieler; er hörte lautes Weinen von Frauen, er erkannte Ina Raisdorf, die niederkniete und ihre Hand küßte, und der große Mensch, der jeht an ihr Bett trat und unter Thränen eine weiße Rose in ihre Hand legte, — das war Tom Boigt.

Max fühlte seine Augen feucht werden und sein Herz zog sich zusammen in dem entsetzlichen Schmerz um ihren Verlust.

Vierzehn kurze Tage nur hatte er sie gehabt. Und biese alle, bie nun kamen und mit ihm an ihrer Leiche weinten, sie hatten täglich mit ihr verkehren, mit ihr leben und arbeiten bürfen durch all bie Jahre. Nur er hatte braußen gestanden, außerhalb ihres Bereichs.

Und doch.

Sines hatte er befessen, das hatte er vor ihnen allen voraus. Das war sein eigen, sein Heiligtum, das gehörte ihm ausschließlich und das blieb sein in Swigkeit.

Das war ihre Liebe. Und:

"Die Liebe boret nimmer auf."



# Niedergang.

Uon

Otto Chörner.

Mit unferm Sommer ging es schon Sanz merklich in die Brüche; Dem Tage sehlt ein Psalmenton Und Licht und Blumenrüche.

Aur eine fpäte Malve loht . . . Die Ummer pfeift am Hange — Mich wundert nur das viele Rot Auf deiner feuchten Wange!





## "Hrbeit."

Die Lasten und ben Segen ber Arbeit zu schilbern, ihre Bebeutung in der Evolution des Einzelwesens und der Menschheit darzuthun, das wäre eine Aufgabe, würdig eines großen Romanschriftstellers und Dichters. Es müßte ein gewaltiges Epos werden, ein Lied der Menschheit überhaupt, über dessen Eingang die Worte stehen: "Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen", aber auch das Wort: "Gute Arbeit giebt herrlichen Lohn".

Wer etwa mit folden Gebanken Emile Bolas neueften Roman "Travail" (Baris, "Bibliothèque Charpentier" 1901. Deutsch: Stuttgart, "Deutsche Berlagsanftalt", 1901. 2 Banbe) gur Sand nimmt, ber erlebt eine bittere Enttäufdung. Dem Bola-Renner, bem, ber ben fruchtbarften ber heutigen Barifer Schriftsteller fortlaufend von Anbeginn gelesen hat, bleibt fie freilich ersvart. Der weiß, daß Bola ein anderer geworden, geschwätziger und - langweiliger und flacher. Wenn der Verfaffer der ungleich höher stehenden 20bandigen Serie "Les Rougon-Macquart" oft an Biftor Sugo erinnerte, fo benkt man beim Lesen der jüngsten Folge, "Les quatre évangiles", von der bisher die Bande "Fécondité" und "Travail" erschienen find, immer mehr an - Jules Berne. Nur daß dieser viel amufanter ift, denn er giebt Utopien als Utopien, der Bater bes Experimentalromans will feine Phantaftereien als Wirklichkeit angesehen haben. Freilich arbeitet er jest zumeist mit großen Symbolen. Aber ber Symbolismus ber Ibee verträgt fich herglich schlecht mit bem Naturalismus der weitläuftigsten Milieuschilderung im einzelnen. Bor allem aber: die Bspchologie, die übrigens nie bie ftartste Seite Rolascher Runft war, ift in seinem neuesten Roman gleich Rull. Er macht sich die Sache benn boch gar zu leicht.

Zwischen den beiden eben genannten Serien liegt bekanntlich noch eine andere: "Les trois Villes" ("Lourdes"—"Rome"—"Paris"). Sie ninunt auch sonst, in Bezug auf Methode und Kunstwert, eine mittlere Stellung ein zwischen dem Berkasser etwa von "L'Euvre" und "Germinal" und dem der beiden jüngsten Romane. . . . Im Mittelpunkte der "Drei Städte" stand, wie man weiß, Pierre Froment, der strebende, ringende Abbé, der erst vom Glauben, dann von der Kirche absiel und sich schließlich durchkännste zu einer Erkenntnis von der Segenssbedeutung und Erlösermission der Arbeit auf allen Gedieten des Lebens, die allein der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Triumph verhelsen könne im Leben einer sich fruchtbar stets mächtig mehrenden Menschheit. Da haben

wir schon die vier "Evangelien" Bolas, die Dogmen der "Fruchtbarkeit", der "Arbeit", der "Gerechtigkeit", der "Wahrheit". Pierre Froment hinterließ vier Söhne, getauft auf die Namen der vier biblischen Evangeliften: Matthaus, Lucas, Marcus, Johannes. Jeder von ihnen ift der Träger eines der Evangelien. Das "Evangelium Matthäi" handelte von der menschenschaffenden Fruchtbarkeit ("Fécondité"); das "Evangelium Luca", das jest vorliegt, von der menschen= beglückenden Arbeit ("Travail"). Lucas, ben wir jest kennen lernen, gleicht in allen Stüden dem Matthäus, und auch die Anlage des "Romans", wenn anders biefe moralisch-bibaktische Bukunftsträumerei noch ben Namen einer folden Runft= gattung verdient, und das Shftem der Ideenentwicklung find die gleichen. Angefangen bamit, daß hier wie bort ein Zeitraum, ber vier Generationen umfaßt, als etwas Gegenwärtiges gegeben wirb, indem der Roman in unferen Tagen beginnt und für die gange weitere Umgebung einer "Stadt der Bludfeligfeit", bie Queas gründet, unter ben Berhältniffen auch bes Beute endet. Und bier wie bort die schroffe Gegenüberstellung der Tugend, der alles wohlgelingt und die belohnt wird, und des Lafters, das ein Ende mit Schrecken nimmt und fo beftraft wird. Und hier wie bort ber ganzliche Mangel an Psychologie. Zola operiert dafür mit Symbolen. Es handelt sich dabei um die Begründung und Entwicklung jener Stadt der Glückseitgleit, die eben eine Stadt der Arbeit, der Wahrheit und Gerechtigkeit im Zeichen einer alles und alle versöhnenden Liebe ift. Und Bola macht es sich, wie gefagt, sehr leicht. Mit der leichtbeschwingten Siebenmeilenstiefel-Phantafie eines Kindes geradezu läßt er feine Menschen eine Cvolution durchmachen, zu deren Erfüllung es in Wirklickfeit vielleicht eines Jahr= tausends bedürfte, und das auch eigentlich nur unter der Borausseung, daß der Mensch als solcher ein geistig und moralisch ganz und gar umgewandeltes Wesen würde!

Der Gebanke, etwa die berühmten Fourierschen Grundsätze, wie er sie in "Solidarité" niedergelegt hat, in einem Roman in großem Maßktade in wirkliches Leben zu übertragen und dadei noch weiter auszugestalten, zu zeigen, wie diese Grundsätze mit der wirklichen Wesensart des Menschen zusammenprallen u. s. w. — es wäre ebenso geistreich als lohnend. Aber das hat Zola nicht gethan. Er entwirft nur Schilderungen an der Hand jener Grundsätze, ohne psichologische Vertiefung, ohne Berücksichtigung der Draußenweltverhältnisse, utopistische Schilderungen, in denen hart neben wuchtigen Symbolismen kindliche Naivetäten stehen. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Und Zola macht diesen verhängniszvollen Schritt hier beängstigend oft. . . . Und bei all' dem vielen, mitunter sehrschönen Gerede über die "Arbeit" von den verschiedensten Standpunkten aus — daß jeder einzelne durch bestimmt zugeschnittene Figuren "praktisch" illustriert wird, versteht sich von sem möglichen Segen einer neuartigen "Religion der Arzbeit" wird geweckt.

Das alte scholastische Wort "Ora et labora" enthält mehr Weisheit als die 666 engbedruckten Seiten von "Travail".

Bola wird alt! Mit diesem Senfzer legt man das Buch aus der Hand. Er wird alt, und je älter er wird, desto utopistischer wird sein Fanatismus der Menschheitsbeglückung.

3. Norden.



Die Mimik des Menschen. Auf Grund voluntarischer Psychologie. Bon Henry Hughes. Mit 119 Abbildungen. Frankfurt a. M. Verlag von Johannes Alt. 1900.

Diefes Buch bietet viel mehr als der Titel verspricht. Es enthüllt die Grundzüge einer "voluntarifchen" Pfpchologie, b. h. einer folden, die in dem Willen den Grundfaktor, die treibende Araft alles feelischen Lebens erblickt. Der Berfaffer zeigt fich in vielem bon Bundt beeinflußt, doch barf er auf Selbständigfeit und Originalität in der fonsequenten Durchführung des Voluntarismus begründeten Unspruch erheben. Mit Recht halt er gegenüber ber Affociations psichologie baran fest, daß Gefühl und Wille nicht bloße Modifitationen der Empfindungen feien, fondern daß Empfindung, Gefühl, Willensimpuls von Aufana an das Bewußtsein zusammensegen. Die Fruchtbarkeit der voluntarifchen Betrachtungsweise beweisen die speciellen Untersuchungen Sughes'. Gine Fille von Licht fällt auf bie Mimit, auf bie Ausbrucksbewegungen und übrigen physiologischen Begleiterscheinungen ber Gefühle, Triebe und Affette. Richt nur gewinnt ber Lefer einen Ginblid in die anatomisch-physiologischen Berhältnisse, soweit sie hierher gehören, er wird auch burch icharffinnige, feine Analhsen in ben Stand geseht, die elementaren seelischen Buftande, die aller Mimit zu Grunde liegen, aufs genaueste fennen zu lernen, wie ihm auch außer bem individuellen ber generelle Urfprung ber Ausbruckbewegungen, ihre Begiehungen gur Sitte, gur Runft u. f. w. dargethan werben. Die meift charakteriftischen Abbildungen unterftüpen das Verftändnis wefentlich. Zweifellos bedeutet Hughes' Arbeit eine wertvolle Bereicherung ber Litteratur über Mimit und einen Fortschritt gegenüber ben einschlägigen Werken Biderits (Mimit und Physiognomit, 2. A. 1886) und Darwins (lieber ben Ausdruck ber Gemütsbewegungen bei ben Menschen und Tieren, überf. von Carus, 4. A. 1884). Auch ber Laic wird bas Buch mit viel Genuß und Ruten lefen. Dr. Rudolf Eisler.

R. Farquharson Sharp: Die Baumeister der englischen Litteratur (Architects of English Literature). London, Swan Sonnenschie & Co., 1900.

Wenn man von einem der gahlreichen beutschen Gebilbeten, die ein Interesse an ber englischen Litteratur nehmen, gefragt wird nach einem Buche, aus bem er fich ohne bedeutenden Zeitaufwand über bie Lebensverhältniffe ber großen englischen Dichter unterrichten könnte, ift man gewöhnlich um eine Ant= wort verlegen. Die foliben englischen Werke über diefen Gegenstand find gu umfangreich, schwerfällig gelehrt und toftspielig, und mit Schulkompendien ift niemand gebient. In beutider Sprache giebt es fein Bert, bas bobular gehalten und boch wiffenschaftlich forrett und nicht zu oberflächlich ift. Um cheften würbe bie englische Litteraturgeschichte von Cb. Engel zu empfehlen sein; aber auch diese ift zu wuchtig, trot bes eleganten Stils, für die leichten Beburfniffe bes lefenden Bublifums. Es fei baber angelegentlich auf bas oben genannte Bud aufmertfam gemacht, bas in 24 furgen Biographien (10-16 Seiten jebe) bie frifd, und anschaulich geschilderten Den fchen bilder ber großen englifchen Dichter zeichnet, ohne ihre litterarische Thätigkeit unberücksichtigt zu laffen. Es find in ber That allerliebste fleine Auffätze in leichtem, geiftreichem Stil, Die auch der litterarische Teinschmecker mit Genuß lefen wird; und babei find die litterarifden Angaben burdweg richtig. Bon alteren Antoren find nur Shatefpeare, Bacon und Milton behandelt; dann tommen 8 bem 18. und 13 bem 19. Jahrhundert angehörige, unter benen sich - neben den befannten Dichtern -Carinie und Macaulan, und von Amerifanern Emerson und Lougfellow befinden.





## Richard Brinsley Sheridan.

as Sheridan gemacht hat, ist immer das Beste in seiner Art gewesen. Er hat die beste Komödie, die beste Oper, die beste Bosse, das beste Breiszgedicht geschrieben und, als Krone des Ganzen, die beste Rede gehalten, welche jemals in England ersonnen oder gehört worden ist," so schrieb Byron vielleicht etwas überschwenglich in sein Tagebuch von dem Manne, mit dem er in dessen letzen Lebensjahren gesellschaftlich oft verkehrt hatte und den er vor allen anzberen zeitgenössischen Geistesgrößen schätzte.

Richard Brinsley Sheridan wurde im September 1751, also vor hundertundstünfzig Jahren (der genaue Geburtstag ist nicht bekannt), in Dublin geboren. Sein Bater, ebenfalls äußerst vielseitig, war Schauspieler und zugleich
ber Verfasser eines großen Wörterbuches der englischen Sprache und einer Biographic Swifts. Der Knabe besuchte die nämliche Privatschule, wie einige Zeit nach
ihm Thomas Moore, und hatte vor diesem den Vorzug, von ihrem gemeinsamen
Rehrer Whyte für den "hoffnungslosesten Dummkopf" erklärt zu werden, der je
eine Schulbank gedrückt hätte. Im Ghmnasium von Harrow (bei London), in
das er hierauf gesandt wurde, waren die Lehrer etwas vorsichtiger in ihrem
Urteil, aber sie hatten, wie bei ihrem späteren Schüler Byron, Veranlassung zu
bedauern, daß sein Geist sich in die spanischen Stiesel des klassischensphisologischen
Drills nicht schnüren ließ; und wie weit er sonst seinen Horizont durch Lekküre
erweitert haben mochte, es erging ihm genau wie Byron: als er Harrow verließ, konnte er nicht richtig orthographisch schreiben.

Im Alter von zwanzig Jahren begab er sich nach dem damals von den besten Ständen frequentierten Badeort Bath, wo sein Bater zur Zeit seinen Berns aussibte. Mitten im Strudel eines ihatenlosen Genußledens erfaste ihn eine zwar nicht erste, aber ernste Leidenschaft zu der reizenden sechzehnjährigen Miß Linleh, einer von der ganzen Männerwelt angebeteten Sängerin. Er war von allen Bewerbern der durch ihre Gegenliebe ausgezeichnete. An eine Zustimmung ihrer Eltern zu der Berdindung mit dem mittellosen Thunichtgut war natürlich nicht zu deusen, und da sie sich beide zu der Rolle von "star-erossed lovers" ganz untauglich sühlten, entstohen sie kurzerhand nach Frankreich und schlossen auf eigene Berantwortung ihre She. Jorn der Eltern und üble Nacherebe bei den Fernerstehenden. Der letzteren wußte der Jüngling Einhalt zu ges

bieten vermittelst eines Duells mit einem schmähslichtigen älteren Manne; ber erstere war schwerer zu überwinden. Die Tochter mußte in das Haus ihrer Eltern zurücklehren und weiter ihrem schönen Beruse obliegen in der Oper von Covent Garben; und der arme Shemann fand keine andere Gelegenheit, die Geliebte zu sehen, als indem er sie, als Mietskutscher verkleidet, von der Stätte ihrer Triumphe nach Hause fuhr. Endlich siegte die Tugend der Liebe, welche, wenn sie echt, immer mit der andern zäher Energie verbunden ist. Das Paar durfte das feierliche Gelöbnis der Treue, nunmehr öffentlich, vor einem Londoner Mtar wiederholen.

Der zweiundzwanzigjährige Jungling, ber als ganges Ginkommen ben geringen Bufchuß feiner Frau befaß, mußte nun wohl oder übel eine Stellung au erreichen suchen, Die ihm feinen Lebensunterhalt gewährte, gumal er nicht bulbete, bag Mrs. Sheriban ferner als vom Bublifum bezahlte Sangerin auftrat. Mit ber Jurifterei freilich, ber er fich nach seinem Austritt aus harrow in ber Rechtsschule bes Mibble Temple zugewandt hatte, wollte es ebenfo wenig geben wie mit ber klassischen Bhilologie. So fouf er benn - ber Not und einem inneren Triebe gehordend - 1775 bas Luftspiel "Die Rebenbuhler (The Rivals)", bas bei feiner erften Aufführung im Covent Garben-Theater burchfiel. Auch in biefer Branche mußte ber Anfänger Lehrgelb bezahlen: es war viel zu lang geraten, um die in ihm latente fomische Schlagfraft entwickeln zu können; das fühlte ber kluge Verfasser felbst am besten. So wurde es befcmitten und bramaturgifch forrigiert, und in feiner neuen Geftalt errang es einen vollen Erfolg. Ja, es wurde fogar zu einem dauernden Repertoirstück ber englischen Buhne, bas noch heute jeber Frembe mährend eines mäßig langen Aufenthalts in London bargeftellt feben kann.

Das tomifche Motiv ber Sandlung ift fein hervorragend originales, heute wurde es wegen feiner Abgebrauchtheit ficherlich keine Wirkung mehr erzielen: es ift bas Auftreten einer Berfon in zwei Geftalten. Der Rapitan Abfolut, Sohn des fehr energischen Ritters Absolut, nähert fich, ebenfalls in Bath, einer jungen schönen Erbin Lybia, in ber Geftalt eines Fähnrichs Beverley. Er berbirgt ihr feinen Stand und feinen Reichtum, um die Reinheit ihrer Reigung zu prüfen, und tritt ihr als unvermögender Jüngling ohne Lebensstellung, entgegen, weil er sie als höchst romantisch kennt und weiß, daß ihr bas am meisten gegen bie Ronvenienz verstoßende Berhaltnis am meisten sympathisch fein wird. Mig Lydia will benn auch die Ardnung ihrer heimlichen Liebe vermittelft einer Entführung herbeigeführt seben. Inzwischen hat der alte Absolut die junge Dame mit ihrer Tante kennen gelernt und befiehlt feinem Sohne, das Mädchen zu heiraten. Heftiger Widerspruch erfolgt nun von feiten bes Rapitans, ber aber nur fo lange ernft bleiben tann, bis er erfährt, daß die ihm vom Later bestimmte Braut feine Geliebte ift. Die Tante hat einen Liebesbrief bes Fähnrichs Beverlen aufgefangen und befteht barauf. daß Lydia diefen aufgeben und Rapitan Abfolut annehmen foll. weigert auch fie fich aufs heftigste, ihren Geliebten zu heiraten, bis zu bem Augenblid, wo ber neue Bewerber fich ihr vorstellt und als Beverley erkannt wird. Dann aber, in ber Entruftung Lydias darüber, daß ihre Liebichaft nicht mehr geheim bleiben und nicht durch eine Entführung abgeschloffen werden foll, und in ihrer Entzweiung mit bem Geliebten auf foldem Grunde, finkt bie Charakteristik aus dem Komischen ins Lächerliche hinab. Kapitän Absolut hat als Liebhaber einen Nebenbuhler in seinem Freund, dem Landjunker Bob Acres, der ihm seinen Kummer mitteilt und in seiner Gegenwart weidlich auf den Fährrich Beverleh schimpst. Ein irischer Nausbold bewegt den stark materiellen, also um sein Leben sehr besorgten Bob sogar zu einer Heraussorderung des Fährrichs, welche die bekannte derdkomische Duellscene zur Folge hat: Bob entfaltet sein ganzes Todesgrauen, während der Ire ihn vor Ankunst des Gegners in der Duellspraxis unterweist, und ist glückselig, den Fähnrich Beverley mit seinem Freunde Absolut identisch zu sinden.

Diefe reine Situationskomik, die ebenfo wenig eine gute Romödie kon= stituieren kann wie eiwa ber bei gebankenlosen Zuschauern erreichte Lachersolg, wird allerdings unterstütt burch einen natürlich munteren und vom Wie belebten Dialog und durch eine Charafteriftit, die man im allgemeinen vortrefflich nennen muß, wenn auch die nationale Freude ber Engländer an der Rarikatur ben Dichter oft zu Uebertreibungen verleitet, fo in der Darstellung des alten felbst= herrlichen Absolut, des Bob Acres (Robert Acers) und besonders der Tante, Mrs. Malaprop, die mit Vorlicbe Fremdwörter braucht und sie regelmäßig un= paffend (mal-a-propos) anwendet. Diese Wortpoffenreißerei ift fo alt wie ber erfte, primitive Anlauf gur Romodie und gar gu außerlich, um heute noch wirken 311 können, zumal wir bei Sheridan nicht den dichterischen Takt bethätigt finden, wie ihn Shakespeare in ber gleichen Erscheinung zeigt. Es wurde ja vielleicht ein wenig komisch wirken, wenn die alte Dame ihre Nichte wegen ihres geheimen Berhältniffes ta beln (reprehend) wollte und bas Gegenteil thate mit ben Borten: ich verstehe (comprehend) bein Berhältnis. Aber worin liegt der Witz, wenn fie verlangt, daß eine guterzogene Dame tabeln (alfo: verstehen) muffe, was fie fagt; daß fie die Orthodoxie (Orthographie) beherrschen musse; daß jemand nicht so lakonisch sprechen solle, wenn sie ironisch meint? Und auch die Wendung "so halsstarrig wie eine Allegorie (ein Alligator statt Krokobil) am Ufer des Nils" werden wir schwerlich so glücklich finden, wie der Dichter Thomas Moore von seinem spezifisch englischen Standpunkt es in seiner Biographie Sheridans thut. — Andere Charaftere, wie Dig Lydia Languifh (Fraulein Schmachten), Ravitan Absolut und der Duellheld O'Trigger (herr von der Abzugsstange), sind gut gelungen.

Sheridan nutte seinen Erstlingserfolg aus durch zwei weitere Stücke, die er noch in demselden Jahre erscheinen ließ. Beide, die Posse "Der St. Pastrickstag" und die Oper "Die Duenna", deren Handlung nicht mehr Unwahrscheinlichkeiten enthält, als sie in komischen Opern ertragen zu werden psiegen, fanden so großen Beisall, daß er es im nächsten Jahre, als Garricksich von der Bühne zurückzog, wagte, Direktor des disher von jeuem geleiteten Drurp Lane-Theaters zu werden. Zu dieser Stellung sehlten ihm freilich Geschäftsgewandtheit und Solidiät; die mannigsachen geselligen Bergnügungen, zu welchen seine litterarische Berühntheit im damaligen England ihm den Zutritt öffnete, lagen seiner natürlichen Neigung näher als die Ersüllung der tausend großen und kleinen Pssichten eines Bühnenleiters. Es ging bergab mit dem Drurp Lane, dis ihn plöglich im folgenden Jahre die erste Aufführung seiner "Lästersichule (School for Seandal)" auf die Höhe seiner Lebensbahn hob.

Wenn Sheridan in den "Nebenbuhlern" gewiffen Auregungen von Smollet

folgte — ber alte Absolut und Mrs. Malaprop haben ihre Borbilder in "Humphry Clinter" - fo hat er bie beiden Sauptfiguren ber "Läfterfchule" bem Saupt= werke Fieldings entnommen: Charles Oberfläch (Surface) entspricht mit feinem Leichtsinn, feiner Bergnugungssucht und seinem im Grunde guten Bergen ziemlich genau bem Tom Jones. mahrend fein heuchlerifder und verräterifder Bruber Joseph unverkennbar die Büge Blifils trägt. Die Bointe der handlung beruht barin, daß die Menschen diese beiden Brüder nach ihrer Oberfläche beurteilen, ben Schurken für höchst ehrenwert halten und bem guten aber leichtfinnigen Rerl alle benkbaren Schlechtigfeiten gutrquen. Beibe Brüber lieben bie icone Erbin Maria, beren gefunder Inftinkt fie gu Charles hingieht; Joseph hofft fie bennoch für fich zu gewinnen, indem er in bem Tone ichmerglichften Bebauerns die abschenlichsten Geschichten bon seinem Bruder erzählt und dem Bormunde Marias, Sir Beter Teagle, den icheinbaren Beweis in die Sande gu fpielen weiß für die fträfliche Neigung seines Bruders zu deffen junger Frau, ber er selbst ben Sof macht. Der hauptverleumber wird unterftügt von einer gangen Coterie mannlicher und weiblicher Rlatschbafen. Die richtige Erfenntnig ber beiden Helben wird herbeigeführt durch einen ihnen unbekannten Onkel, der wieder einmal inkognito auftritt. Die Entlarvung erfolgt in der Wohnung Josephs, wohin ein wohl nur in der Komodie häufiger Zufall zuerft feine Geliebte, Laby Teagle, bann beren Mann und follieklich feinen Bruder Charles führt, welcher jenen in Begenwart ber an verschiedenen Stellen verborgenen Chelente wegen ber über ihn verbreiteten Berleumbungen gur Rebe ftellt und als Chebrecher brandmarkt. Joseph hatte mit hilfe feiner Berichlagenheit aus biefer unheilvollen Situation vielleicht ungeschädigt hervorgeben können, wenn er nicht die unverantwortliche Thorheit begangen hatte, die beiden haßerfüllten Männer eine furze Zeit fich felbft zu überlaffen.

Man muß anerkennen, daß das Gefüge biefer Sandlung viel einfacher, weniger gezwungen als das ber ersten Komodie, daß ber Sohepunkt äußerst wirkungsvoll herausgearbeitet ift, daß ein ausgezeichnet realistisches Bild von den Zeitverhältniffen gegeben wird durch die Art ber Vorgänge sowohl wie durch ben Inhalt ber lebendigen und witigen Dialoge. Aber abgesehen bavon, baß bie Romöbie vielfach mit außerlichen, konventionellen Mitteln arbeitet, die hente ganglich in Verruf gekommen find, erinnert bie Charafteriftif der bedeutsamen Rebenpersonen an die der alten Moralitäten, deren Figuren nicht wirkliche Menschen sind, fondern Allegorien, welche eine einzelne abstrakte Gigenschaft körperlich barftellen. Die Berleumder find eben nichts als Berleumder und werden mit ber Maffe bes bosartigen Rlatiches, ben fie in ihren Begegnungen aufhäufen, fclieflich langweilig. Ihre allegorische Bedeutung zeigen benn auch mit einer bie Phantafie und ben Berftand ber Buborer verlegenden Untrüglichkeit ihre Namen an: Laby Gricflach (Sneerwell), Frau Chrlich (Candour), Schlang (Snake), herr Benjamin Afterred (Backbite). Es find Figuren wie Molières "Geiziger". Mit ben höchsten Leistungen ber Komöbic, mit "Bas ihr wollt", bem "Zerbrochenen Kruge" u. a. kann daher auch die "Lästerschule" nicht auf eine Stufe geftellt werben.

Die bramatische Laufbahn Sheribans schließt mit der Farce "Der Kritifer" 1779 eigentlich ab; im folgenden Jahre wurde er ins Parlament gewählt, wo er sich der Partei des Fox anschloß. Sich ansangs zurüchaltend, entfaltete er bei einer großen Gelegenheit eine Redegabe, welche selbst ein Parlament, das einen Fox, einen Burke in sich schloß, in Erstaunen setze. Es handelte sich (1787) um die Anklage des Warren Hastings, der als Statthalter in Indien eine Anzahl thrannischer, ungesetzicher Handlungen begangen hatte. Sheridan wandte sich gegen die undarmherzige Beraudung des Begums, der Prinzessinen von Oude, und hatte im nächsten Jahre dei der Parlamentsuntersuchung diesen Teil des Prozesses zu führen. Er sprach während zweier ganzer Sizungen mit einer Klarheit und Einsachheit und doch zugleich mit einem Pathos des Mitleides, mit einer Leidenschheit und doch zugleich mit einem Pathos des Mitleides, mit einer Leidenschaft des Jornes, daß das ganze Haus, als er am Schluß mit theatralischem Effekt, wie in äußerster Erschöhfung, sich in die Arme Forens fallen ließ, in einen rasenden Beifallssturm ausbrach, wie er dort nie gehört worden war. For nannte diese Rede Sheridans die beste, die jemals im englischen Barlament gehalten worden sei.

Mls des zertret'nen Judiens lauter Schrei Zu Gott rief wider Menschenthrannei, Da war der Donner sein, des Ew'gen Stimme, Die Rächergeißel, und vor seinem Grimme Erschraf die Welt, bis, in den Staub gedück, Senate staunten, zitternd und entzückt.

Der Mann, bessen Auhm Bhron in seiner "Monodie" in solchen Tönen singen konnte, hätte auf der Leiter der politischen Shren hoch steigen müssen, wenn er die Selbstbeherrschung besessen hätte, die Freude an der Geselligkeit und besonders an Gelagen dem Pflichtgefühl unterzuordnen, und wenn er in seiner lachenden Sorglosigkeit eine Ahnung von Wirtschaft gehabt hätte. So aber mußte er das Drurh Lane-Theater aufgeben, verlor seinen Parlamentssitz und entging den Händen des Bailiff und dem Schuldgefängnis nur durch den Tod, der 1816 erfolgte.

—r—



### Neuere Erscheinungen der Geschichtslitteratur.

Rankes Geschichte Wallensteins, wohl das glänzendste Werk aus den späteren Fahren des großen Historikers, bildet den Abschluß aller früheren Iluterssuchungen über den Friedländer und ist zugleich, wie das die naturgemäße Wirtung aller hervorragenden Leistungen ist, der Ausgangspunkt neuer Forschungen. Es ist seit Kanke eine umfangreiche Litteratur über Wallenstein entstanden, er hat zahlreiche Verteidiger, die wie Hallwich und Schebed in umfangreichen Werken seine völlige Schuldlosigkeit darzulegen sich bemühen, andrerseits heftige Gegner gefunden, wie Gaebede und Gindelh, die seine verräterische Haltung gegen den Kaiser zu erweisen suchen, endlich ist eine Fülle von neuem urkundlichen Material zu seiner Geschichte, namentlich von Irmer und in dem Brieswechsel Axel Oxenstiernas veröffentlicht worden. Die Menge der einzelnen Wallenstein betreffenden Abhandlungen und Veröffentlichungen ist kaum übersehdar. Da ist es denn ein sehr dankenswertes Unternehmen, eine Uebersicht über den gegenwärtigen Stand

ber Wallenstein-Frage zu geben, zumal wenn es mit fo viel fritischem Urteil und in felbständiger Untersuchung geschieht, wie in bem Buche von Baul Schweizer, bic Ballenftein=Frage in ber Gefdichte und im Drama.\*) Brofeffor Schweizer, ein Schüler Mag Büdingers, giebt in feinem Buche, mehr als ber Titel verspricht, nämlich eine Biographie Wallenfteins überhaupt, wobei bie Beit bis jum zweiten Generalat bes Bergogs allerbings nur in gebrängter Rurge, bie Zeit von 1631-1634 aber fehr ausführlich, mit vorzüglicher Berücksichtigung ber Schuldfrage, bargestellt wird. Im ersten Teil bes Buches handelt Schweizer über Schillers Wallenftein-Trilogie, im zweiten, bem Sauptteile, über ben hiftorischen Wallenstein. Nach unserer Meinung ware bas Umgekehrte bas Richtigere und Sachgemäßere gewesen, wir fassen baber querft ben historischen Teil ins Auge. Die für die Beurteilung von Wallensteins Schuld oder Unschuld entscheibende Frage formuliert der Berfasser treffend babin: Sat Ballenstein in gutem Glauben und in unerschütterter Treue gegen ben Raiser einen bauernben. angemeffenen Frieden im faiferlichen Intereffe, wenn auch mit ben notwendigen Ronzessionen von seiten bes Raifers wie Bergicht auf bas Restitutionsebitt und Anerkennung ber ftanbiiden und religiofen Freiheit ber protestantifden Fürften au begründen gesucht oder ift es feit 1631 fein Biel gewefen, fich am Raifer au rachen und wider deffen Willen mit Silfe ber Schweden zum Ronige von Bohmen gu machen? Dafür ift es von größter Wichtigkeit festzustellen, ob Ballenftein gleich nach feiner Absehung in verräterische Unterhandlungen mit Gustav Abolf 1631 getreten ift. Der Hauptzeuge für diese Berhandlungen ift fein Bote Jaroslav Sefyma Rafdin, beffen Bericht darüber 1635 verfaßt ift und noch von Ranke wegen feiner genauen chronologischen Angaben als glaubwürdig be= trachtet worden ift. Es ift aber fpater nachgewiesen worden, daß biefer Bericht im Interesse ber bohmischen Emigranten vieles verschweigt, anderes entstellt, endlich Einschiedungen und Verfälschungen burch Slawata, ben erbittertsten Feind Wallensteins, erfahren hat. Die Verhanblungen mit Gustav Abolf bezweckten nur, wie Schweizer zeigt, eine Täuschung bes Schwebenkönigs im Interesse bes Raifers. Auch von allen fpateren biplomatischen Berhandlungen Ballenfteins fucht der Verfasser eingehend und mit genauer Prüfung zu erweisen, daß fie feineswegs verräterischer Urt gewesen find, sondern alle den 3med gehabt haben, Schweben und Frankreich zu ifolieren, mit Sachsen fich zu verständigen, bem Reiche ben Frieden wiederzugeben und bes Raifers Machtstellung aufrecht zu erhalten. Wenn Wallenftein biese Plane miglangen und folieglich zu Wallenfteins Untergange führten, fo hat bas eine boppelte Urfache. Er war in ber biplomatifchen Runft, in bem Berfuche, seine Gegner ju überliften und irre ju führen, weber Orenstierna noch Richelieu gewachsen, sie burchschauten ihn und feine Absichten, erweckten immer fteigenberen Berbacht und immer größeres Migtrauen gegen ibn beim Wiener Bofe, bem fic Runde von seinen Berhandlungen mit ihnen gaben. Durch seine diplomatischen Schachzuge wurde auch seine Kriegführung zögernb und unentschloffen, worüber seine Gegner lebhaft und nachdrucklich klagten. Undererseits verlor Ballenstein immer mehr die Fühlung mit dem Raifer, den er feit 1628 nicht mehr geschen hat, und mit bem Wiener Sofe, an bem er fehr zahlreiche Gegner hatte. Selbstbewußt und verschlossen, wie er war, behandelte

<sup>\*)</sup> Burich, Berlag bon Faefy & Beer. 7 Mart.

er die Abgefandten des Raifers mit Geringschähung, schickte felbft nur untergeordnete Bersonen nach Wien, die seine eigentlichen Absichten nicht fannten; feine Plane im Zusammenhange schriftlich bem Raifer mitzuteilen unterließ er aus Furcht, bag fie feinen Gegnern bekannt und bon biefen bann vereitelt werben würden; während er felbft die größte Rudficht gegen fich vom Raifer verlangte, ließ er es feinerseits an einer folden vielfach fehlen, er war in feinen späteren Sahren franklich, reigbar, nervos, eigensinnig, bochfahrend und in hohem Grade ehrgeizig. So bergrößerte fich benn die Bahl feiner Scinde am Sof immer mehr, unter benen wohl ber einflugreichfte ber Beichtvater bes Raifers, Lamormain, war. Das gesteigerte Migtrauen bes Raisers gegen ihn wegen seiner ratselhaften Saltung im Jahre 1633 und wegen ber fortgesetten geheimen Unterhandlungen mit ben Feinden führte gulegt gu bem Entichluffe, ihn unter allen Umftanden gu befeitigen. Ballenstein fiel nicht ohne sein Berschulben, aber ohne die ihm beigemeffene Schuld bes Berrates am Raifer; bas Patent bes Raifers gegen ihn beruht auf falichen, dem Raifer beigebrachten Angaben. Ginen Beweis der Un= schuld Wallensteins erblickt Schweizer auch barin, bag man in ben Babieren bes Ermordeten nichts ihn Belaftendes gefunden hat. Der Charafter bes Friedländers, wie ihn Schweizer im Schlufabschnitt seines Buches fcilbert, hat nichts Sympathijdes. Auch der große Feldherr, als welcher er früher gegolten hat, war er eigentlich nicht; bedeutend war er nur in der Defensive und hervorragend als Organisator und Schöbfer eines Rriegsheeres.

In der Abhandlung über Schillers Wallenstein-Trilogie weist Schweizer eingehend und überzeugend im einzelnen nach, daß Schiller für feine Dramen vorzugsweise bas Buch von Chriftoph Gottlieb von Murr, Beiträge zur Geschichte bes 30 jährigen Krieges, Nürnberg 1790, benutt hat und zwar hauptfächlich ben barin abgedruckten: "Ausführlichen und gründlichen Bericht der vorgewesenen Friedlandtischen und seiner Abharenten Abschewlichen Brodition", das ift bie 1635 vom Wiener Hofe herausgegebene, offizielle Erklärung und Rechtfertigung wegen Wallenfteins Ermordung. Auch einige andere von Murr mitgeteilte Notigen hat Schiller für sein Drama verwendet. Sehr anzichend ift die Ausführung itber die bichterischen Menderungen Schillers an dem historischen Stoff, sowie die Bergleichung seiner Zeichnung ber einzelnen Charaftere im Berhältnis jur geschichtlichen Ueberlieferung. Schweizers Darlegungen und Nachweisungen bieten viel wertvolles und lehrreiches Material zum Berftandnis bes großen Dichter= Im wefentlichen erweift sich Schillers Auffassung und Beurteilung Ballenfteins als die richtige, fie berührt fich fehr, wie Schweizer bemerkt, mit Rankes Darstellung. So hat sich Schiller auch in diefer Frage als der echte dichterische Seher bewährt. Und im letten Grunde ift es doch seine große Trilogie, welche das Intereffe für die finftere, rätselhafte Geftalt des Friedländers erweckt hat und dauernd lebendig erhält und zu immer neuen Unterfuchungen über die Geschichte dieses merkwürdigen Mannes den Auftoß giebt. Schweizer läßt wohl noch manche Frage in Bezug auf Wallensteins diploma= tisches Berhalten und lette Plane und Ziele offen, er giebt noch keine endgiltige Lösung, aber er förbert eine folche wesentlich.

Gine benkwürdige Spisobe aus ber Kirchen- und Staatsgeschichte bes XVIII. Jahrhunderts, die zugleich ein redender Beweis für die lebendige Kraft des Protestantismus jener Zeit ist, behandelt das sehr lesenswürdige Buch von C.

Fr. Arnold, Die Bertreibung der Salzburger Brotestanten und ihre Aufnahme bei ben Glaubensgenoffen. Gin fulturgefcicht= liches Zeitbilb aus bem achtzehnten Sahrhundert. Mit 42 geit= genössischen Aupfern.\*) Der Verfasser hat für seine inhaltreiche Schrift außer den gedruckten Quellen eine große Angahl handschriftlicher Aktenstücke berwertet und daraus eine Fülle von charafteristischen und anziehenden Ginzelheiten mitgeteilt; was er bietet, ift ebenso ein Beitrag zur Geschichte bes Protestantismus, wie der kolonisatorischen Thätigkeit König Friedrich Wilhelms I. von Preußen, fowie bor allem gur Renntnis feines lebhaften und eifrigen Intereffes für alle ebangelischen Glaubensgenoffen. Urnold ichilbert querft überfichtlich und belehrend ben salaburgischen Kirchenstaat, die Regierungsweise ber Erzbischöfe, die Bermaltung, die einzelnen Stände. Auch in Salzburg hatte die Reformation weite Berbreitung gefunden, wurde aber burch bie Gegenreformation am Ende bes XVI. Jahrhunderts in den Städten völlig und jum Teil auch auf bem Lande unterbrückt. Die evangelische Lehre erhielt fich aber unter ben Bauern und in ben Gebirgsgegenden trog mehrfacher Verfolgungen und ber Berbrennung ber fehr wertgehaltenen lutherifchen Bucher und der schweren Strafen, welche die der Regerei Berbächtigen trafen. Die evangelisch Gefinnten waren gute Unterthanen, in allem der Obrigkeit gehorsam, was nicht ihren Glauben betraf; viele von ihnen hielten fich auch äußerlich zur katholischen Kirche, andere waren strenger in bem Befenntnis ihrer religiöfen Ueberzeugung. Die tatholifchen Geiftlichen begnügten fich mit halben Erflärungen und faben ben Leuten vielfach durch die Finger. Das änderte fich, als Erzbischof Leopold von Firmian (1727-1744) die Jefuiten ins Land rief. Dieje festen eine unerbittliche Berfolgung aller Reger und ihrer Bücher ins Werk, die evangelischen Bauern erlitten schwere Drangfale. Da die allermeiften ihrem Glauben nicht entsagen wollten, erließ ber Erzbifchof am 31. Oktober 1731 das Emigrations-Batent, durch welches befohlen wurde, daß alle nichtanfässigen Evangelischen in drei Tagen, die angesessenen aber in ein bis drei Monaten das Land räumen follten. So hart und rudfichtslos diefe Magregel auch heute erscheint, jo war sie boch, gegen das frühere Berfahren wider Glaubensabtrunnige gehalten, gemäßigt, benn ehemals wurden bie Abtrünnigen mit Gewalt zur Abschwörung ihres Glaubens gezwungen ober ber= brannt. Die evangelischen Salzburger gerieten durch das Patent in die schwierigste Lage, benn, abgefehen bavon, bag fie Sab und But aufgeben mußten, wurden ihrem Durchzuge an der tirolischen und baherischen Greuze große Schwierigkeiten bereitet. Der erfte Bug ber Auswanderer ging in das Gebiet der schwähischen Reichsstädte. Im ganzen haben über 20 000 evangelischer Salzburger ihre Heimat verlassen muffen. Die Erzählung von dem Glaubensmute, der Opferfreudigkeit, der kindlichen Frömmigkeit der vertriebenen Salgburger ift ergreifend, ebenso die Schilderung ihrer Aufnahme in den einzelnen Städten herzerhebend. Wie die Bertriebenen von ben Glaubensgenoffen empfangen wurden, ift ein greifbarer Beweis des damals herrichenden evangelischen Gemeinschaftsgefühls; fie begegneten überall der wärmsten Teilnahme und fanden an jedem Orte die gastlichste Aufnahme. Befonders hervorgehoben zu werden verdient, daß diese armen vertriebenen Leute gar keine Erbitterung ober gar Saß gegen ihre Berfolger zeigten,

<sup>\*)</sup> Berlegt bei Engen Dieberichs, Leipzig. 4 Mark. Der Türmer. 1900,1901. III, 12.



fie sprachen vom Erzbischof und bessen Beamten mit echt christlicher Rube und Berföhnlichkeit. Bährend die ersten Züge der Auswanderer nach den verschiedenen Gegenden Gub= und Mittelbeutschlands fich wandten, erhielt bie Auswanderung ber meisten Salzburger burch das Eingreifen König Friedrich Wilhelms I. ein bestimmtes Ziel. Der König, der überall seiner Glaubensgenossen sich annahm, empfand das lebhafteste Interesse für die Salzburger Emigranten und hoffte zu= gleich, durch die Anweisung von Niederlassungsgebieten für sie im preußischen Littauen, dieses zum Teil wüste und in der Kultur zurückgebliebene Land zu So erließ er benn am 2. Februar 1732 fein berühmtes Patent über die Aufnahme der evangelischen Salzburger in seine Staaten und ließ durch feinen Kommiffar, den trefflichen Johann Goebel, die Einwanderung der Salz= burger leiten und organisieren, sowie ben Gingelnen bie Mittel für den Aug qu= weisen. Die Salzburger folgten mit Freuden der Ginladung und zogen in Einzelnen größeren Abteilungen über Salle, wo fie ebenfalls aufs berglichfte empfangen wurden, nach Potsbam, wo der König felbst fie willfommen hieß, und nach Berlin und von ba teils zu Schiff von Stettin aus, teils zu Lande nach bem fernen Often. Es ift eine merkwürdige hiftorische Fügung, daß diese evangelischen Bauern aus bem fernen beutschen Suben bas Werk ber Germani= fierung und Rultivierung im Nordoften Deutschlands aufnahmen und fortfetten, das einst der deutsche Orden so erfolgreich durchgeführt hatte. Anfangs war nur eine bestimmte Bahl zur Aufnahme in ben preußischen Staat festgeset worden, als aber immer neue Scharen von Emigranten fich melbeten und dies dem Könige berichtet wurde, rief er aus: "Gottlob! was thut Gott dem branden= burgifchen Hause für Enabe, denn dieses ift gewiß von Gott herkommen!" So waren bis zum Mai 1733 allmählich 32 Transporte von Emigranten, zusammen über 15000 Bersonen nach Oftpreußen geschafft worden. Da erschallten unter= wegs immer wieder ihre funstlosen und bod fo ergreifenden Exulantenlieder. Die Scharen begleiteten von Berlin aus vier junge Brediger, Die fich burch ihre aufopfernde Thätigkeit hochverdient gemacht und nicht wenig bazu beigetragen haben, daß diese Emigranten sich in ihrer neuen Heimat einlebten. Zunächst hatten sie freilich viele Entbehrungen zu ertragen, es fehlte an Häusern und Wohnungen für fie, die Landstücke für die einzelnen Anfiedlungen mußten erst bestimmt werben, fie wurden vorläufig bei ben Littauern einquartiert, vielfach getrennt, nicht alles, was ihnen zugesagt war, erhielten sie sogleich. So erklärt ce fid, daß vielfach Migmut, Ungufriedenheit, Enttäuschung unter den Salzburgern Plat griff, namentlich Kagten die Beamten, gegen die fie ein ftarkes Mißtrauen hegten, über ihre Widerspenftigkeit gegen alle Anordnungen und Beftimmungen. Die Emigranten waren eben auch nur Menschen, und die nicht selten überschwenglichen Beweise warmer Teilnahme, die sie früher erfahren, hatten sie etwas verwöhnt. Grade die preußischen Beamten haben aber bei ber Anfiedelung ber Salzburger eine überaus verdienftvolle Thätigkeit bewiesen. Als die Klagen über ihren Ungehorsam und ihre Widerspenftigkeit an den König kamen, zeigte er sich gegen die Salzburger nachsichtig und geduldig, gang wider feine sonstige ftrenge Urt. Als fie aus Migverstand ben vorgeschriebenen Gib nicht leiften wollten, erließ er eine ernste väterliche Bermahnung an fie, die ihre Wirfung nicht verfehlte, zumal er ihnen auch wesentliche Zugeständnisse für ihre Selbst= verwaltung machte. Der preußische Staat hat fich an diesen Salzburgern recht

als Erzieher bewährt. Die Wirkung blieb nicht aus. ber Oberbräsident Theodor von Schon erklärte einmal fpater, die Proving Littauen verdanke ihre Geiftesund Gewerbekultur größtenteils ben eingewanderten Salzburgern. Ihre Niederlaffungen gruppierten fich hamptfächlich um Gumbinnen, und fie wefentlich follen eine höhere Lebenganichauung in jener Gegend verbreitet haben. In einem Schluffapitel feines Buches behandelt Arnold die Schickfale ber nach Amerika ausgewanderten Salzburger. Des Berfassers Darftellung ift ruhig, klar, lebendig, er halt sich von allen polemischen Ausfällen und bitteren Anklagen frei, ift in ber Abwehr ber gegnerischen Angriffe gemäßigt, beftrebt fich auch ben Gegnern gerecht zu werben, verschweigt auch manche Schwächen ber Emigranten nicht und läßt nur die Thatsachen fprechen. Arnolds Buch ift bas Mufter einer magvollen, echt historischen, babei aber bie eigene evangelische Ueberzeugung boch nicht verleugnenben Behandlung eines für ben Brotestantismus fcmerglichen Greigniffes. Bas ber Berfasser in ber Ginleitung über ben Ginfluß ber Salgburger Emigration auf die kirchlichen Anschauungen und über ihre litterarische Nachwirkung, insbefondere über Goethes hermann und Dorothea, welcher Dichtung bekanntlich ein Erlebnis aus ber Salgburger Emigrationsgeschichte zu Grunde liegt, fagt, hätte wohl beffer in einem Schluftapitel ben richtigen Plat gefunden. Rein evangelischer Deutscher, ber bieses Namens noch wert ift, wird Arnolds Buch ohne Belehrung und lebhafte Teilnahme lefen, es wird in ihm manchen ichmerz= lichen Gebanken im hinblid auf die Gegenwart erweden; es kann auch als Ilustration zum Toleranzantrage bes Zentrums im Reichstage bienen. Wir können nur lebhaft munichen, daß bas fehr gut ausgestattete Buch weite Berbreitung finden möge.

Sans Brug, der Fridericianifche Staat und fein Untergang (1740-1812,)\*) Dicfes Buch bilbet gugleich ben britten Band ber preußischen Geschichte bes Berfaffers. In einem nicht übermäßig umfangreichen Bande ift hier ein gewaltiger Stoff ausammengefaßt; die Rongentrationstraft bes Autors verdient alle Anerkennung, wenn ihm auch eine gleichmäßige Behandlung bes Gegenstandes nicht bollig gelungen ift. Friedrich ber Große erhalt eine im Berhältnis zu bem in ben früheren Banden bem großen Rurfürsten gewibmeten Raume allzu gedrängte Darftellung, mahrend bagegen ber Regierung Friedrich Wilhelms II. und bem Zusammenbruche bes Fribericianischen Staates eine berhältnismäßig ausführlichere Behandlung zu teil wird. Und grade Friedrich der Große hatte boch eine befonbers eingehenbe Schilberung beanspruchen burfen. Brut behandelt am ausführlichsten bes großen Königs Politik und biplomatifche Schachzuge, sowie seine innere Berwaltung, seine fricgerischen Thaten treten bagegen mehr zurud; daß der König auch ein großer Feldherr gewesen, wurde man aus der vorliegenden Darftellung taum entnehmen. In Bezug auf den Ursprung bes fiebenjährigen Rrieges tritt auch Prut ber neuerlich aufgestellten Anficht, bag ce ein von Friedrich ohne außere Nötigung begonnener Eroberungefrieg gewesen fei, entschieden entgegen. Um meiften befriedigend erscheinen uns bie Abschnitte über die Erhebung Preugens gur Grofmacht, sowie über die Wiederherstellung des preußischen Staates nach dem siebenjährigen Kriege, ferner das Rapitel über die Teilung Polens, in bem Friedrich als beren eigentlicher Ilrheber



<sup>\*)</sup> Stuttgart, 3. G. Cottafche Buchhandlung Nachfolger. 8 Mart.

bezeichnet wird, endlich die Ausführung über den Fürstenbund. In dem ganzen Buche, namentlich auch bei der Schilderung Friedrichs des Großen, macht sich daß schon aus den früheren Bänden bekannte Streben des Berfassers, die ideali= sierende Auffassung der Herrscher und die historische Legende durchaus fern zu halten, sehr bemerkbar. Nun ist es bestimmt das unbestreitbare Recht eines un= parteiifden hiftorifers, auch an ben Berrichern bes Sohenzollernhaufes unbefangen Kritik zu üben, und eine solche ist vielleicht gerade bei dem in der Gegenwart so vielfach fich fundgebenden Bygantinismus befonders am Blate. Brut verfällt aber nicht felten in bas andere Extrem, Die Schattenseiten ber Furften au ftart berborguhoben, die Inkonsequeng in ihren Sandlungen, die Widersprüche zwischen ben ausgesprochenen Theorien und der Bragis ftart und häufig zu betonen. Daburch entsteht aber ebenfalls nur ein einseitiges Bilb. Diese Art ber Behandlung tritt bem Lejer befonders ftorend bei der Schilberung der letten Lebens - und Regierungsjahre Friedrichs des Großen entgegen, wo nachbrucklich bie harten Seiten seines Regiments, das willfürliche und rudfichtslofe Gingreifen des Königs in Berwaltung und Justig, seine Bevorzugung des Abels im Beer u. a. hervorgehoben werben, während die großen, auch in dieser letten Beit hervortretenden Herrschereigen= schaften Friedrichs nicht in das rechte Licht treten. Auch was über die Berhaftheit bes alten Königs, die Gleichgiltigkeit, ja Freude des Bolkes beim Tode Friedrichs gesagt wird, ift einseitig, es gilt das doch höchstens nur für Berlin, gewiß nicht für das gange Land. Welchen tiefen Gindrud Friedrich auch noch in feinem letten Bebensjahre auf die Bevolkerung machte, zeigt A. L. v. Marwigs anschauliche Erzählung über Friedrichs des Großen Rückfehr von seiner letten Revuc. Man vermißt am Schlusse auch ein zusammenfassendes Charafter= bilb des großen Mannes. Friedrich Wilhelm II. wird aufs härteste beurteilt; nicht mit Unrecht, aber boch auch einseitig. Auf feine perfonlichen Schwächen wird ein viel zu großes Gewicht gelegt; es ift boch burchaus zu viel behauptet, baß infolge feiner Sittenlosigkeit allgemein moralische Berberbnis sich auch unter bem Bürgerstande verbreitet habe, benn die bestand schon unter Friedrich bem Großen und hatte in der französischen Freigeisterei und Frivolität, sowie der immer mehr. fich ausbreitenden Frreligiofität ihren letten Grund. Die verderblichen Wirkungen des Aufklärungsfanatismus auf religiösem und kirchlichem Gebiet, die Lockerung aller fittlichen Bande und der festen Grundlagen des Bolkslebens burch fie werden von Brut viel zu wenig beachtet. Die schweren Fehlgriffe Friedrich Wilhelms II., namentlich in der polnischen Bolitik, sollen durchaus nicht geleugnet werden, aber von einem allgemeinen Bankerott bes Fribericianischen Staates am Ende ber Regierung diefes Königs zu sprechen, ist doch viel zu stark; ber Zusammenbruch trat erft, wie Brus felbst ausführt, 1806 ein. Auch über Friedrich Wilhelms III. Perfönlichkeit, Herrscherbegabung und Charakter wird fehr scharf geurteilt, im wesentlichen nicht unrichtig, aber doch auch wieder ohne Hervorhebung der guten Seiten seines Wefens. Die großen Reformen von 1807—1808 werden gar zu summarisch bargestellt; hier wäre ein genaueres Gingehen ins Ginzelne burchaus wünschenswert gewesen; die große Umgestaltung bes Hecrwefens burch Scharn= horft und feine Freunde wird nur gang furg abgethan. Der Freiherr von Stein ift übrigens eine ber wenigen Perfonlichkeiten, denen der Berfasser volle unein= gefchränkte Anerkennung zollt. Die politische Haltung bes Ronigs in ben Jahren 1811 und 12, die zum Anschluß an Napoleon und zur Teilnahme am Feldzuge

gegen Rußland führt, wird im Sinne der großen Patrioten jener Jahre aufs herbste verurteilt, doch nicht ganz mit Recht, da Rußland keineswegs bereit und gerüstet war, Preußen gegen einen Angriff Napoleons Beistand zu leisten. Die Darstellung des Verfassers ist klar und übersichtlich, nur manchmal etwas breit. Durch die Verwertung der neueren Forschungen ist das Buch zur Belehrung und Verzegenwärtigung dieser großen Geschichtsepochen ganz geeignet, aber Begeisterung zu erwecken, die Seele des Lesers zu erheben ist es durchaus nicht im stande. Der Standpunkt des Verfassers ist der des gemäßigten religiösen und politischen Liberalismus. Ein vierter Band soll das Werk abschließen.

Napoleon I. Revolution und Raiferreich, herausgegeben von Dr. Julius v. Pflugt= Sarttung, mit vielen Iluftrationen\*). Der unter diesem Titel erschienene ftattliche Band ift ein Sammelwerk, an dem größtenteils hervorragende Militärs mitgearbeitet haben, es werden dem entsprechend fast ausschließlich Napoleons friegerische Thaten geschildert, seine Feldzüge dargestellt. Der herausgeber hat nur ben erften Abschnitt, in bem Napoleons Rind= heit und Anabenzeit behandelt wird, beigesteuert. Er schildert darin kurz die Infel Korfika und ihre Bewohner und berichtet über die Serkunft der Kamilie Buonaparte; in Napoleon erblickt er die Berkorperung des korsischen Besens, er bezeichnet ihn als ben echten und größten Sohn ber Infel. Den hauptbei= trag zu dem Buche hat dann der Oberft g. D. August Reim geliefert. Er führt uns Napoleon Buonapartes Entwickelung vom Unterleutnant bis zum General por und schilbert ausführlich bie Rämpfe in Italien, ben Feldzug nach Aegypten, ben Staatsstreich vom 18. Brumaire, endlich Napoleons glanzende Siege als erfter Konful bei Marengo und Sobenlinden. Der Verfasser giebt eine treffliche Darftellung ber inneren Entwickelung bes jungen Offiziers und bes hervortretens feiner militärischen Begabung, er zeigt uns beutlich bas ftufenweise Emporfteigen Napoleons und die immer mächtigere Entfaltung feines Relbherrntalentes. Die Rämpfe und Schlachten werben fo anschaulich und lichtvoll bargelegt, bag auch ber Laic ihnen vollständig zu folgen im ftande ift. Die innere Politik Rapoleons mährend des Konsulats, die vielen gegen ihn unternommenen Verschwörungen, bas Konfordat mit bem Papfte Bius VII., die Gesetzgebung und Berwaltung und die dabei thätigen Männer behandelt in einem kurzen, aber lehrreichen Abichnitte Brofessor Graf Du Moulin. Leiber fehlt für ben britten Teil: Napoleon als Raifer, ein ähnliches Rapitel. Die Rriege von 1805-1807 werben von Cherft a. D. v. Lettow-Borbed gedrängt, aber flar und übersichtlich bargestellt, wie bas von biefem trefflichen Sachkenner nicht anders zu erwarten mar. Recht ausführlich ift fodann der Krieg von 1809 durch Generalleutnant z. D. K. Bardeleben in lehrreicher, aber etwas trodener Darftellung behandelt worden. Sehr verdienstlich find endlich die von A. Stenzel, Rapitan gur See a. D., verfaßten Abichnitte über Napoleons friegerische Unternehmungen gur Gee gegen England von 1793-1807, die hier zum erstenmal für weitere Rreife im Busammenhang ausführlich erzählt werden. Der Berfaffer zeigt belehrend, wie alle Berfuche und Bemühungen Napoleons, England von der Sec aus beizukommen, fein Blan, von Bonlogne aus eine Landung ju unternehmen, endlich alle Rampfe auf bem Meere



<sup>\*)</sup> Berlin, S. M. Spaeth Berlag. 7 Mark 50 Pfennig, in Leinwand gebunden 8 Mark 50 Pfennig.

gegen die englische Flotte scheiterten; er führt einleuchtend aus, wie der Sieg der englischen Flotte bei Abufir an sich ein viel größerer und vernichtenderer war, als der bei Trafalgar, wie diefer aber bennoch von größerer weltgeschichtslicher Bedeutung ist, da er Englands Herrschaft auf dem Meere besiegelte.

Bermist haben wir in diesem Bande eine Schilberung der Kämpse in Spanien, auch ist es nicht recht verständlich, warum nicht auch der Feldzug von 1812 geschildert worden ist. Das Werk hätte überhaupt naturgemäß bis Napoleons Abdankung 1814 fortgeführt werden jollen, zumal da der Kaiser im Winterschlzuge dieses Jahres noch einmal glänzende Beweise seines Feldherrntalentes gegeben hat. Das vorliegende Buch ist ein wirkliches Prachtwerk, mit einer Fülle von Illustrationen nach gleichzeitigen Kupferstichen und späteren Gemälden auszestattet, es liesert den Beweis, daß man auch in Deutschland Prachtwerke zu sehr mäßigem Preise herstellen kann. Das Werk ist aber zugleich auch ein sprechender Beweis deutscher Objektivität, denn nicht leicht würde bei einem anderen Volke einem seinblichen Heersührer und Zwingherrn, der wie Napoleon I. dem deutschen Volke so viel Böses zugefügt, ein so vorzügliches litterarisches Deutsmal gesetz werden und auf Käuser rechnen können.

In die unglückliche Cpoche bes preußischen Staates im ersten Jahrzehnt des XIX. Jahrhunderts und in die Zeit des Befreiungstampfes gegen Napoleon I. verfett uns die Biographie des Majors Bollftern von Bolftern von Boltenftern nach Briefen, Tagebüchern und Aften, gu= fammengestellt von feinem Enkel Sann von Benhern, mit einem Bildnis und zwei Abbildungen\*). Der Mann, deffen Leben uns hier geschilbert wird, hat feine hervorragende Stellung unter ben Helben jener großen Zeit ein= genommen, es ift ihm auch nicht vergönnt gewesen, durch glänzende Thaten sich dauernden Ruhm zu erwerben; bennoch war er es wert, daß die Pietät des Enfels fein Gedachtnis erneuert und ber Gegenwart borgeführt hat. Boltenfterns Leben fpiegelt bie ichweren Ungludsichläge, welche bamals ben preußischen Staat und die preußische Armec getroffen haben, im kleinen wieder, und chenjo sehen wir darin die Kräfte lebendig walten, welche später den glorreichen 11m= schwung herbeigeführt haben. So ist es in der That nicht nur ein tapferes Solbatenleben, fonbern auch, wie ber Berfaffer es bezeichnet, ein Zeitbild, bas uns in diefem Buche vorgeführt wird. 1786 zu Magdeburg geboren, trat Boltenftern ichon 1798 als Junker beim Regimente Bring Louis Ferdinand ein, beffen Chef er aufs höchste verehrte, kampfte bann in ber ungludlichen Schlacht bei Auerfrabt 1806 mit und ichlug fich mit anderen Offizieren nach Schleffen burch. Wie er sich hier bis zum Waffenstillstand und bis zum Frieden zu Tilsit behauptete, welche Abenteuer und Kämpfe er bestand, darüber geben seine Aufzeichnungen sehr anziehende Mitteilungen; er bewies fich als ein mutiger, tapferer, unbedingt königs= treuer Mann. Man sieht aus bem, was er über fein und feiner Rameraben Berhalten berichtet, so recht deutlich, welch vorzüglicher Geift und welche wackere Gesinnung auch zu jener Ungluckszeit in bem preußischen Offizierskorps herrschte und wie es nur der rechten Leitung und Führung bedurfte, um mit ihm Außerordentliches zu leisten. 1809 wurde Boltenstern Premierleutnaut des schlesischen Schützenbataillons, kam darauf nach Königsberg und wurde 1810 Leutnant beim



<sup>\*)</sup> Berlin, Ernft Siegfried Mittler & Sohn. 4 Mark.

Barde-Jägerbatgillon. In Königsberg ift er Mitglied bes fogenannten Tugendbundes geworden; er gehörte zu der Zahl der feurigen Batrioten, die fest an eine Befreiung Breugens glaubten, und genoß Gneisenaus Bertrauen, ber ihn mehrfach zu geheimen Sendungen verwandte. Mit welchem Jubel er die Erhebung Breufens und den Aufruf des Königs begrüßte, tann man fich vorftellen; "welcher Beift und Stimmung in unferen Truppen herrscht," schrieb er damals, "bas ift nicht zu beschreiben, wir grugen uns als Bruder, und ewiger Jubel, frobe Befänge, Bertrauen und Liebe herrichen überall". Bei Groß-Görichen fampfte Boltenftern aufs tapferste, von vier Rugeln verwundet mußte er gulett bas Schlachtfelb verlaffen. Der Staatstanzler harbenberg, mit dem er früher befannt geworben mar, forgte perfonlich für feine Bflege und gab ihm einen Bagen Bu feiner Beiterführung. Der Baffenstillstand beunruhigte ihn fehr: "Ich fürchte nicht ben Krieg," fcbrieb er, "ich fürchte ben Frieden", und als von Friedensverhandlungen die Rede war, äußerte er: "Wenn ein schändlicher Friede das Ende biefer Rataftrophe ift - ich könnte nie meine Augen aufschlagen, ich mußte voller Scham in meine Beimat gurudfehren, wenn wir fo enben!" Das war ber Belbengeift, der bamals die preußische Urmee erfüllte. Boltenftern, gum Major ernannt, wurde beim Wiederausbruch des Krieges als Partifan mit einem aus Infanterie und Ravallerie beftehenden Detachement von Port beauftragt, in ber Flanke und im Ruden der feindlichen Armee thatig zu fein; er hat in diefer Eigenschaft mehrfach gute Dienste geleistet. Blüchers Sieg an der Ratbach begeisterte ihn. "Blücher", schrieb er, "erhebt den Namen der Preußen hoch, und jest fann man wicher bie Augen aufichlagen und mit Stola Breufen fagen." Boltenstern verfolgte bann nach ber Schlacht bei Leipzig die Franzosen unabläffig bis jum Rhein und organifierte bort ben Landfturm im Siebengebirge. Um 3. Januar 1814 versuchte er mit einer fleinen Schar ben Uebergang über ben Rhein. Bon ber Uebermacht ber Frangofen guruckgebrangt, sprengte er in ben Rhein, um gum anderen Ufer hinüberguschwimmen, wurde aber von mehreren feindlichen Augeln getroffen und versank mit bem Pferbe im Rhein. Die völlige Niederwerfung bes verhaften Unterbrückers und die endgiltige Befreiung des Baterlandes hat fo ber tapfere Mann nicht erlebt. Bom Landfturm bes Sieben= gebirges wurde ihm auf bem Drachenfels ein Denkmal errichtet. Das Lebensbild, bas fein Entel von Boltenftern entworfen hat, erhebt nicht barauf Unfpruch, ein Kunstwerf zu sein, auf jede Charakterzeichnung und psychologische Entwickelung ift völlig verzichtet, die Thatsachen werden einfach und nicht immer überfichtlich aneinandergereiht. Gine beffer tomponierte, gefchloffenere Biographie würde sicherlich größeren Gindruck machen. Aber auch fo wie es vorliegt, ift bies Lebensbild ein Zeugnis für ben tapferen und mutigen Sinn jener Manner, bie im Unglud nicht verzagten, am Baterlande nicht verzweifelten und gulet auch die Befreiung von dem fremben Joche erftritten haben. Bum Schluß fei noch eine Bemerkung gemacht, Die fich uns bei ber Lekture bes Buches aufgebrängt hat. Man ftellt oft die Offiziere ber preußischen Urmee bor 1806 als burchweg höherer Bildung entbehrend und geistigen Interessen fremd bar. Daß das aber keineswegs allgemein der Fall war, lehren Boltenfterns Briefe und Tagebuchaufzeichnungen; obgleich er mit 12 Jahren in die Armee eingetreten ift, alfo nur clementare Schulbildung erhalten hat, schreibt er boch ftets gewandt und forreft und zeigt auch mannigfache litterarische Bildung. Besonders Schiller,

bas ist wohl zu beachten, hat auf die jungen Offiziere jener Zeit großen Ginsstuß ausgeübt, Boltenstern führt mehrfach Stellen aus ihm an, namentlich aus er Jungfran von Orleans. Auch in dieser Beziehung ist diese Biographie von Interesse.

5. D.



## Neue Blüten und morsche Zweige.

Agasis, der durch seine christliche Gesinnung bekannte Natursorscher, war es wohl, der gelegentlich die Bemerkung machte: Wenn eine neue, grund-legende Wahrheit gesunden wird, dann sagen die Leute zuerst: "Das ist nicht wahr!" Danach: "Es streitet wider die Religion!" Julezt: "Das haben wir ja schon lange gewußt!" Schweicheschaft ist diese Bemerkung für unser menschliches Geschlecht nicht, aber wahr nur zu oft. Schwer setzt sich jede umwälzende Erstenntnis durch. Im geistigen Leden gehören, wie in der Natur, sehr starke Kräfte dazu, um die den Wesen und Dingen anhastende Trägheit zu überwinden. Dazu kommt, daß auch das Neue nicht sofort in vollkommener Gestalt auftritt, sondern meist erst im Kampse mit dem Alten einen heilsamen Läuterungsprozeß durchmachen muß. Ist aber endlich der tüchtige Kern des Alten mit dem erprobten Bestand des Neuen verschmolzen, dann ist das Produkt so einsach und selbstverzständlich wie das Ei des Kolumbus, das übrigens eigentlich Ei des Brunelleschi heißen müßte.

Für die evangelische Kirche ist dieser Kampf zwischen dem Alten und Neuen Lebensluft, in der sie sich wohl befindet. Treues Festhalten am alten Gott und Glauben, wie Aufgeschlossenheit für jede Erweiterung des menschlichen Gesichtstreises gehören gleicherweise zu ihrem Wesen. Aber bei der Auseinandersetzung im einzelnen bewahrheitet sich doch oft Agassiz Bemerkung. Dafür ein Beispiel.

Die ersten Kapitel ber Bibel, mit ihren Erzählungen über die Schöpfung und Urgeschichte der Menschheit — was ist von ihnen zu halten? Unbesehen haben Jahrhunderte diese Kapitel für sichere historische Berichte gehalten und daraus mit naivem und gläubigem Sinn die Geschichte der Welt studiert. Tauchte hie und da ein leiser Zweifel auf, durchzudringen vermochte er nicht, schon weil man über jene Epochen keine anderen Rachrichten befaß. Erft bas Auftreten ber Geologie schuf hier Wandel. Gleich der erste schüchterne Leseversuch im Buche der Natur — über das Buchstabieren sind wir auch heute noch nicht hinaus —. das erfte Blättern in jenem wundersamen Bilberbuch, beffen hieroglyphen in altes Geftein mit Kreibe und Rohle gemalt find, warf bas Sechstagewerk von 1. Moje 1 wiffenschaftlich über ben Saufen. Und nun tam ber Ronflitt, unter deffen Nachwirkungen wir immer noch leiben, das: "Es streitet wider die Reli= aion!" Der Unalaube bemächtigte fich ber neuen Erkenntnis und benutte fie als willfommene Waffe wider Bibel und Chriftentum: "Seht, es find alles Märchen und Liigen, die nicht Stich halten. Fort mit der Religion, fie berbummt nur!" Diejenigen aber, beren Seele sich immer noch gerne in bieje alten Gefdichten verfenkte, weil fie etwas von ihrem ewigen Werte fpurten, vermochten nicht sofort den Kern von der Sulle zu trennen. Sie verwechselten gleich ihren Gegnern, wie Guntel in feinem Buche "Die Sagen ber Genefis" (Bandenhoed und Ruprecht, Göttingen) treffend bemerkt, Sage und Lüge. So traten zwei Heerlager einander schroff gegenüber. Hier hieß es: "Alles ift Unfinn! Alle Gläubigen sind rückftändige Narren!" Und von der andern Seite schallte es nicht minder einseitig gurud: "Die Bibel ift unfehlbar! Gottes Wort kann nicht irren! Auf, wider die ungläubige Wiffenschaft!" Dazwischen schwächliche, von beiden Seiten mit Recht abgestoßene Vermittler, welche die Sishphusarbeit unternahmen, den Schöpfungsbericht mit dem jeweiligen Stande der Naturwissen= schaften "in Uebereinstimmung zu bringen". Schnurrige Geschichten wären bavon zu erzählen, aber von einer traurigen Graöplichkeit. So entstand eine schwere Spaltung im geiftigen Leben. Glaube und Wiffenschaft ichienen unüberbrückbare Gegenfate zu fein, und bis auf ben beutigen Tag fteben auch in ben Reihen ber Chriften viele jenen alten Geschichten mit bem Gefühle großer Unficherheit gegenüber. "Es ift bedauerlich," schrieb 1898 ein Arbeiter an Rade anläflich einer Ilmfrage, "daß die Rirche noch immer an der biblifchen Schöpfungsgeschichte festhält, weil sie fich dadurch in Widerspruch selbst mit dem findlichsten Denken fest." Das ift das Ringen des Alten mit dem Neuen. Wer wird recht behalten? -

Beibe. -

Die Mitteilungen der Bibel über die Urgeschichte sind selbstverständlich Sagen. Darüber ist weiter kein Wort zu verlieren, und wir haben ein Necht, von unserer Kirche und ihren Geistlichen zu verlangen, daß sie hierüber keine Unklarheit lassen. Aber es wäre ein großer Irrtum, zu glauben, daß damit nun die Sache erledigt, oder über den Wert dieser Geschichten ein Urteil, wohl gar eine Verurteilung ausgesprochen sei. Selbst ein Blick in das Werden und Wachsen bieser Sagen und ihre Bedeutung für den Historiker und vergleichenden Religionsforscher, wie ihn uns Gunkel in seinem fesselnden Buche thun läßt, befriedigt uns gegenüber diesen Berichten nicht völlig, wir verlangen nach einer Feststellung, wie weit sie für uns religiösen Wert und bleibende Bedeutung haben.

Bei diesem Verlangen kommen uns die Funde auf den Trümmerstätten Babylons und Ninives zu Silfe, die uns einen, wenn auch noch fparlichen Ginblick in die Mythen der altorientalischen Religionen gestatten. Aus ihnen geht beutlich hervor, daß bas Bolk Israel ein verhaltnismäßig junger Zweig auf bem uralten Rulturstamme bes Orients ift. Die biblische Schöpfungsgeschichte hat ihre Borläufer in den babylonischen Urfagen. "Als droben ber Simmel noch nicht verfündete", heißt es auf einer alten Thontafel, "drunten das Land noch nicht nannte einen Namen — ber Abgrund nämlich war ihr erster Erzeuger, die wogende See (Tiamat, hebr. Tehom, Luther übersett Ticfe) die Gebarerin ihres AUS — ba umarmten fich die Wasser und vereinigten sich, das Dunkel war aber noch nicht hinweggenommen, ein Sproß noch nicht aufgeschoffen . . . ba wurden bie großen Götter geschaffen." Unvertennbar find die Anklänge an die ersten Berfe von 1. Mofe 1, aber wie klar und markig fteht die Schöpfungsgeschichte mit ihrem "Um Anfang fchuf Gott Simmel und Erde" diefer dunkeln Dinftik gegenüber! Es ift in bem biblijchen Bericht, als fei eine ordnende Sand, ein lichtheller Geift über diefes Chaos gekommen, wie weht ba ein Sauch fclichter,

beutlicher Frömmigkeit. Aehnlich verhält es sich bei andern Berichten, die Loofs in brei eigenartigen Brebigten, beffer Bortragen, über Schöpfung 8: gefcichte, Sündenfall und Turmbau gu Babel weiteren Rreisen zugänglich macht (J. C. B. Mohr, Tübingen). Ueberall lernen wir an einem Bergleich mit diesen ältesten uns bisher erschlossenen Quellen erft recht den Wert der biblischen Erzählungen kennen. Er liegt nicht in dem thatfächlichen, geschichtlichen ober naturgeschichtlichen Material, bas in ihnen niedergelegt ift bafür haben wir heute beffere Quellen -, jondern in dem Beift, ber über diefes Material gekommen ift und es gestaltet hat. Wir stehen in diesen Berichten an einem Markstein religiöser Erkenntnis in der Weltgeschichte, an der erften Wendung von der formlosen Naturreligion zum geistigen Monotheismus, wie er später im Christentum den vollen Sieg errungen hat, und der Grundgedanke, ber im mosaischen Bericht bie eigentliche gestaltende Rraft ift, die Erkenntnis, daß diefe Welt von Gott stammt und ihr Leben hat, daß göttliche Kräfte in ihr und besonders im Menschen walten und wirken, hat bleibenden Wert, welchen Bandlungen auch fonft die Naturkenntnis unterworfen fein mag.\*)

Die Alten glaubten von ihren Götterbilbern, fie seien vom himmel gefallen, und staunten sie an mit schener Ehrsurcht. Sind jene Bilber uns weniger groß und schön als ihnen, weil wir wissen, daß Menschen, in deren herz ein Strahl göttlicher Schönheit hineingeleuchtet hatte, sie in saurer Arbeit aus dem spröden Marmor meißelten? Werden jene Berichte der Bibel uns nicht gerade an Bedeutung und Wert gewinnen, wenn wir erkennen, wie ein vom Geiste Gottes berührter Mann in ihnen chaotisches Material mit dem Geiste frommen Glaubens gesichtet und geformt hat, so daß ewig giltige religiöse Gedanken dabei einen klassischen Ausdruck sinden und geistesverwandten Lesern aller Geschlechter deutlich erkenndar durch die zeitlichen Hüllen hindurchschimmern?

So haben in biefem Kampfe zwischen Altem und Neuem beibe gesiegt. Das Alte, denn jene Geschichten bleiben uns so teuer und wahr, wie unsern Bätern; das Reue, denn nicht will der glaubende Geist, der sich zu Gott erhebt, dem forschenden Geiste, der die Erde durchdringt, irgend welche Fessel anlegen. Einfach und durchsichtig in ihrer Wahrheit, wie in ihrer Beschränktheit liegen die ersten Blätter der Bibel vor uns. So einfach ist die Lösung, daß wir versucht sind auszurusen: "Wozu darüber noch Worte machen, das haben wir ja alle längst gewußt."

In der Pfingstwoche haben in Braunschweig und Stuttgart heuer zwei Versammlungen getagt, jest getrennte Aeste, die ursprünglich einen Stamm miteinander bildeten, der Evangelisch-soziale Kongreß und die Freie kirchlich-soziale Konferenz. Beide sind einig in dem Bestreben, unser öffentliches Leben mit den Anschauungen des Christentums zu durchdringen, beide sind sehr verschieden nach den Kreisen, an die sie sich vornehmlich wenden. Bei den "Türmer-Lesern" wird der Evangelisch-soziale Kongreß vielleicht die bekanntere der beiden Ver-



<sup>\*)</sup> Näheres barüber in meinem Buche "Mose und Christus". Die Predigten von Loofs sind als heft Nr. 39 zur Christl. Belt erschienen. Sehr reiches Material bringt auch der Bortrag von Zimmern über "Biblische und Babylonische Urgeschichte", Leipzig, J. C. hinrichs. (Heft 3, 2. Jahrg. der Sammlung gemeinverständlicher Darstellungen: "Der alte Orient", herausgegeben von der Borderasiatischen Gesellschaft.)

einigungen sein. Seit zwölf Jahren richtet er sich an die Areise der Gebildeten, um bei ihnen Interesse und Verständnis für soziale Dinge zu wecken. Unparteisische Untersuchung der thatsächlichen sozialen Verhältnisse und Hervorheben der sittlich-religiösen Aräfte, die dei den sozialen Vewegungen mitwirken, sieht der Kongreß als seine Hauptaufgaben an. Seine Vorträge und Diskussionen haben daher eine ansehnliche geistige Höhenlage, freilich auch vorwiegend akademischen Charafter, was aber kein Tadel sein soll. In den Protokollen über die Situngen des Kongresses ist reichhaltiges und interessantes Material aufgespeichert; sie sind ein treffliches, unterrichtendes soziales Lesebuch.

Wesentlich anders ist der Kreis, auf den die Freie kirchlich-soziale Konferenz einzuwirken verfucht. Ueberall im Lande verstreut finden sich Säuflein von Bietiften und fogenannten Gemeinschaftsleuten. Gie bilben kleine, aber festgeschlossene Kreife mit startem Zusammengehörigkeitsgefühl. Berbunden burch Bibellefen, Gebet und gemeinfame Undachten, bewegt und getrieben von lebhaften religiösen Impuljen, beseelt bon beißer Sehnsucht nach einem innigen perfonlichen Verhältnis zu Christus, find sie für die Kirche oft, was die Unruhe für bie Uhr ift, bazu an vielen Orten bie Sauptträger ber driftlichen Liebesthätig= feit. Für Außenstchende haben biefe Rreife mit ihrer eigenen Gedankenwelt und Sprache etwas Frembartiges, ihr Gesichtsfreis ift enge begrenzt, aber wo cs ihnen gelingt, fich von ber Lieblingsfünde ber Ronventitel, geiftlichem Sochmut und richtendem Pharifäismus, fern qu halten, fonnen fie unichatbare Bebeutung für das firchliche Leben gewinnen, um des tiefen und lebendigen Chriftentums willen, das in ihrer Mitte gepflegt wird. Dem öffentlichen, sozialen und poli= tischen Leben stehen diese Gemeinschaften fern; die meisten rechnen diese Gebiete ju ber "Welt", vor ber fie fich huten. Diefe Rreife mit bem reichen Fond von Glauben, Baterlands= und Nächstenliebe, ber in ihnen verborgen ift, sucht bie Freie firchlich-foziale Konferenz für das öffentliche Leben fruchtbar zu machen. Sie hatte ihre Versammlung nach Stuttgart gelegt, weil in Bürttemberg die Kreise ber "Stundenhalter" fehr gahlreich find und von altersher ein besonders gediegenes und abgeklärtes, ercentrischen Ausschreitungen abholdes Christenmut pflegen.

Danach ist begreiflich, daß die Versammlungen in Braunschweig und Stuttgart sehr verschiedenes Gepräge trugen. Die bedeutsamste Erscheinung der Braunschweiger Tagung war ein Vortrag des Staatsministers a. D. von Verlepsch über die soziale Entwicklung im ersten Jahrzehnt nach Aushebung des Sozialistengesets. Bei nüchterner Beodachtung und Beurteilung der thatsächlichen Verhältnisse entwarf der Vortragende doch ein hoffnungsfreudiges Vild: wir besänden uns, wenn auch in langsamem Fortschritt, auf dem Wege zum sozialen Frieden. Leider ist aus den disher vorliegenden Verichten gar nicht zu ersehen, ob Herr von Verlepsch dabei auch die Möglichkeit in Vetracht gezogen hat, daß der industrielle Aufschwung Deutschlands durch wirtschaftliche Krisen start gehemmt werden kann. Von der Einschaltung dieses Fastors dürsten sämtliche Jukunstshoffnungen sehr empsindlich beeinslust werden. — Auf der Stuttgarter Konferenz stand im Mittelpunkte eine sehr bewegte Debatte mit den Estuttgarter Konferenz stand im Mittelpunkte eine sehr bewegte Debatte mit den Estuttgartes heren bleibende Ersolge sich noch nicht übersehen lassen.

Die Stuttgarter Versammlung war gut besucht, der Braunschweiger Kongreß, bei dem Frauen leider die Teilnahme hatte verweigert werden müffen, nur mäßig. Zum ersten Male seit dem Bestehen des Kongresses erhielt er von

keiner Stabt aus eine Einladung zu seiner nächsten Tagung. Einige Teilnehmer hatten ben Eindruck, als habe das Interesse für den Kongreß nachgelassen. Schabe, wenn es sich so verhielte. Noch hat der Kongreß große Aufgaben zu lösen. Wer wollte behaupten, daß bei den Gebildeten unseres Volkes schon genügend soziales Interesse und Verständnis vorhanden wären? Und sollte uns gar eine, vielleicht nicht zu ferne Zukunft ungünstigere wirtschaftliche Verhältnisse, als wir sie heute noch haben, bringen und damit eine unausbleibliche Verschältnisser sozialen Gegenfäße, so möchten wir in unserm öffentlichen Leben nicht eine Versammlung unparteiischer und sachkundiger Männer entbehren, die nach beiden Seiten zum Vesten raten. Auch in unserer Arbeiterwelt dürfte ihre Stimme weiter gehört werden, als es unserer offiziellen Sozialdemokratie lieb ist.

Ginen ähnlichen Bunsch haben wir für unsere evangelischen Arbeiter-Bereine, bei benen es auf der diesjährigen Tagung in Speher leiber zu einer Spaltung gekommen ist über die Frage, ob die Angehörigen der Bereine in die, zum Teil von sozialdemokratischem Terrorismus geleiteten, zum Teil aber auch neutralen Gewerkschaften eintreten sollen. Es ist hier nicht Raum und Zeit, die Frage sachlich zu erörtern, zumal sie von Fall zu Fall wird entschieden werden müssen. Aber der Bunsch soll ausgesprochen werden, daß die Getrennten sich wieder zusammensinden möchten. Je drohender angesichts der industriellen Krisen die Zukunst sein kann, um so mehr thut Ginigkeit not. Der Baum christlich= sozialer Thätigkeit soll uns noch viele Blüten und Früchte tragen.

Vor etwa anderthalb Jahren (im Februar 1900) sprach ich an dieser Stelle den Bunfch aus, es möchte ein fundiger Mann, der in der Litteratur bewandert ift und gleichzeitig Berftandnis für den Geift des Pfarrhaufes besitt, einmal zusammenhängend schilbern, welche Banblungen die Darstellung des evangelischen Pfarrhauses in ber Litteratur im Laufe bes letten Jahrhunderts burchaemacht hat. Für die neueste Zeit bringt zu diesem Gegenstand D. Kohl= ichmibt eine recht wertvolle Sammlung unter bem Titel: Der ebangelische Pfarrer in moderner Dichtung. (Berlin, Schwetschke & Sohn. Breis 2 Mart 40 Bfennig.) Nur bie Erscheinungen ber letten Jahre find darin behandelt und doch konnten gegen 80—100 Romane und Dramen aufgeführt werden, in beren Sandlung evangelische Pfarrer eine Sauptrolle fpielen. Dabei vermiffe ich noch manche Bekannte. Richt ungern ben Baftor aus Bolzogens "Erbschleicherinnen", mehr dagegen das kinderreiche Landpfarrhaus in "Nellys Millionen" von Hegeler. Den alten Paftor Frifius aus Frenffens "Drei Getreuen" batte ich gerne verzeichnet gefunden, auch F. Rofens "Fran Batronin". Bei den historischen Romanen konnte Bartels "Die Dithmarschen" erwähnt werden, vor allem aber hätte sich Kohlschmidt Bastor Lorenzen aus Fontanes "Stechlin" und feinen geschmeibigen Superintenbenten Roseleger nicht entgeben laffen dürfen. Doch macht fein Buch auf absolute Bollständigkeit keinen Un= fpruch, und was er mitteilt, bleibt interessant genug. Der charaktervolle und charakterlose Bastor ziehen an uns vorüber, orthodoge Bater seten sich mit liberalen Söhnen, oft ohne Berföhnung, auseinander, politische und soziale Baftoren treten als Helben ober Nicht-Belben auf, und felbst ber idulische Landpaftor führt noch baneben fein beschauliches Dafein; bazu haben bie Pfarrfrauen und Töchter ihr besonderes Rapitel erhalten. Ift dann der Ropf gang voll von

Afarrer Lang und Johannes Rosmer bis zu Robert Elsmere und Sebenstjernas Hilfsprediger von Ovislinge, und versuchen wir einige Ordnung in die Maffe zu bringen, fo fondern fich allmählich einige Saupteindrücke ab. Im gangen fommt in der ausländischen Litteratur der evangelische Pfarrer beffer weg, als in der beutschen. Björnson und Ibsen zeichnen oft vernichtende Bilber von Baftoren, aber baneben auch fraftvolle, bedeutende Gestalten; unsere beutschen "Kornphäen", Subermann und Sauptmann, icheinen uns nur bon ber ichlechteften Seite - ober vielleicht überhaupt nicht? - fennen gelernt zu haben. Bei benen, welche mehr vom Pfarrer halten, ift "charaktervoll" in den meiften Fällen gleich= bedeutend mit "großen Krach machen", Umt niederlegen u. f. w. — fast wie im politischen Leben nach sogenannter liberaler Auffassung nur ber unentwegte Oppositionsmann für einen politischen Charakter gilt. Ueberhaupt kommt noch immer der liberale Baftor in der Mehrzahl der Romane eine Nuance besser fort als ber positive, der oft Fanatifer oder Starrfopf, wenn nicht etwas Schlimmeres ift. Aber doch ift gegenüber den Gartenlauben-Romanen einer Marlitt und ähnlicher ein Fortschritt in dem Verständnis für Amt und Thätigkeit des Pfarrers unverkennbar. Besonders in ber Schilberung fogial wirfender Baftoren finden sich oft sympathische Berfonlichkeiten. Dabei ift es eine Freude zu seben, wie mannigfaltig alles in allem die geschilderten Gestalten sind, der beste Beweis, daß fich der evangelische Pfarrerftand von jeder Schablone frei halt. Und doch, wenn man mich fragte, wo in ber Litteratur bas Wefen eines rechten Afarrers am besten gezeichnet sei, ich wurde vielleicht keine ber Berfonlichkeiten nennen die Rohlschmidt uns in reicher Fülle borführt, sondern für eine der bedeutsamften Seiten im Charafterbilbe bes Pfarrers aus unferer vielgeschäftigen Zeit gurudgreifen auf ben alten Immermann und feine turze Schilberung bes Diakonus im Münchhausen: "Er gehörte zu ben glücklichen Geiftlichen, beren innerfte Glaubenstraft vom Zweifel, welchen bie neuere Wiffenschaft erft recht gründlich ausgeschaffen hat, nicht berührt wird. Die verflüchtigenden Vorstellungen, welche in das Christentum eingedrungen sind, waren ihm nicht fremd geblieben, und sein Beift mußte gu fich fagen, daß barin mehr Bahrheit fei, als in bem Buchftaben ber Orthodogen. Aber es ging ihm mit ber heiligen Geschichte, wie es uns mit unfern Eltern geht. Bir erkennen ihre Schwächen, und find boch, wo es auf etwas ankommt, immer ihre Rinder. Denn er wurde gleich ein anderer, wem er das Heiligtum betrat; zwischen beffen Banben verschwand ihm die Ralte, er empfand das Evangelium in allen feinen Ausftrahlungen, Bundern und Widersprüchen als eine ewige Thatsache, und als eine wirkliche, nicht gemachte. So war er nie in der Kirche Lippengläubiger, sondern erbaut, um andere zu erbauen."

Der Baum ber evangelischen Kirche hat nicht nur grünende Zweige und fruchtverheißende Blüten, sondern auch morsche Aeste. Reulich ist ein solcher verfaulter Ast zusammengebrochen und hat zahlreiche Blüten dabei vernichtet. In Kropp (Schlesw.) sind von Bastor Paulsen große christliche Anstalten, Predigerseminar sür Amerika, Alterse und Kinderheim, Irrenanstalt gegründet. Wie es scheint, ist eine Anstalt immer entstanden, um das Desizit der andern zu decken, dis endlich der Bankrott unvermeidlich war. Zeitungsnachrichten zusolge betragen die Astiva ca. 800 000 Mt., dem stehen als Passiva ca. 600 000 Mt. Hypothekens und 700 000 Mt. (!) Versonalschulden gegenüber. Schon hieraus geht hervor,

welche ungeheuerliche Wirtschaft in Kropp getrieben sein muß. Noch unangenehmer find die Begleiterscheinungen. Die Leiter ber Unftalten und die Gläubiger erheben öffentlich berartige Anschuldigungen gegen einander, daß Staatsanwalt und Konfiftorium eingeschritten find. Wir hoffen mit vielen andern herzlich, daß es Pastor Paulsen gelingen wird, seine bona fides nachzuweisen, aber ber Fall ift ernft genug, um einige allgemeinere Betrachtungen baran anguknüpfen. Kirchenrat Pank in Leipzig hat nach der dortigen finanziellen Kataftrophe eine fehr ernfte Predigt gegen ben Mammonismus gehalten, vielleicht findet sich ein Berufener, der etwa auf bem bemnächst in Gisenach tagenden Kongreß für innere Mission ebenso eindringlich babor warnt, daß man glaubt, wo es fich um driftliche Liebesthätigkeit handelt, eine ordnungsmäßige Geschäfts= führung entbehren zu können. Gerade die Anstalten, die den Stempel des Christlichen an ber Stirne tragen, follen auch in ihrer taufmännischen Grundlage mustergiltig sein, besonders wo es sich um geliehene Gelber handelt. Alles muß vermieden werden, was auch nur von weitem nach geiftlicher Gründungswut ausfieht. Die Anschauung, ber man bie und ba begegnet, als feien Schulben ein Beiden von besonderem Gottvertrauen, fann gar nicht icharf genug gegeißelt Die Unftalten driftlicher Liebesthätigkeit erfreuen fich eines großen Bertrauens in unferm Bolte; unfer aller Sache ift es, barüber gu machen, bag Diefes Bertrauen nicht erschüttert werbe, sondern stets berechtigt bleibe. Auch für die kirchlichen Behörden gilt es: caveant consules, damit in Zukunft etwaige moriche Zweige, Die in menichlichen Dingen nie gang vermieben werben fonnen, rechtzeitig entfernt werben, ehe sie, wie das auf Sand gebaute Haus im Evangelium, "einen großen Fall thun". Christian Roque.



## "Konstitution" und "Disposition".

Die deutsche Medizin am Anfang und am Ende des neunzehnten Jahrhunderts bictet einen ganz entgegengesekten Anblick; damals wenige sest begründete wissenschaftliche Thatsachen, aber ein eifriges Bauen von luftigen Systemen und Hypothesen, die Naturphilosophie mit ihren spekulativen Irrgängen auch unter den Medizinern in vollster Blüte, am Ausgang des Jahrhunderts dagegen ein erdrückendes, emsig gemehrtes Thatsachenmaterial, Entdeckungen, Ersindungen, Erfahrungen vom größten Werte, aber eine große Abneigung gegen allgemeine wissenschaftlichetheoretische Ideen und Erörterungen. Dazu hat der glänzende Siegeszug der Bakteriologie eine Umwertung aller Werte in der Medizin hervorgebracht und unser Wissen und Können ungemein durch neue Funde bereichert. Es sag nahe, daß die Bakterien als Wesen der Krankheit und eigentliche Krankseitursachen ausschließlich in den Vordergrund traten, wenn auch nebenbei vom "günstigen Kährboben" hin und wieder die Rede war.

Erfreulicherweise tritt neuerdings in der wissenschaftlichen Medizin das Bedürfnis nach einer neuen Aufstellung leitender allgemeiner Gesichtspunkte, ber

"Leitmotive" in der Krankheitslehre, und nach einer Sichtung der oft nicht ganz klaren oder um ihre eigentliche Bedeutung gekommenen Begriffe hervor. Gegen die übertriebene Ginschäung der Rolle der Bakterien dei Krankheiten gegenüber Bichtigkeit der Körperversassung (Konstitution) und Krankheitsanlage (Disposition) macht sich eine kritische Bewegung geltend, zu deren Hauptsführern Prosessor F. Martius in Rostock gehört. Seiner "Bathogenese innerer Krankheiten",\*) von der dis jest zwei Heste vorliegen, wollen wir in unseren heutigen Ausführungen folgen.

Ein Kleinlebewesen wird erst dann zum Krankheit gerreger (pathogen), wenn es in einem andern Organismus einen krankhaften Borgang auslöst. Ob das geschieht, hängt aber begreiflicherweise ebenso von der Natur des andern Organismus ab, wie von ihm selbst. In der That lehrt die Ersahrung täglich mehr, daß es Kleinlebewesen giedt, die bestimmte Tiere krank machen, während sie andern gegenüber sich als völlig machtlos erweisen.

So weiß man 3. B., daß der Milzbrandbazillus sowohl für den Menschen wie für eine große Wenge Wirbeltiere ein starker Krankheitserreger ist, wäherend er Hunden nichts anzuhaben vermag. Man drückt dies gewöhnlich so aus, daß man sagt, die Hunde seien gegen den Milzbrandbazillus immun (giftsest oder seuchensest), andere Wirbeltiere nicht. Bereits lange vor der bakteriologischen Aera wußte man, daß es viele Insektionskrankheiten giebt, wie z. B. die Rinderpest oder die Druse der Pferde, denen gegenüber der Mensch von Natur durchaus unempfindlich ist, wie es auf der andern Seite ausschließlich men schliche Krankheiten giebt (z. B. Lepra, Scharlach u. a.), welche keine Tierart befallen.

Es liegt hierbei klar zu Tage, daß der Unterschied lediglich in der verschiedenen Konstitution, in der verschiedenen Reizempfindlichkeit des Wirtes zu suchen ist. Der Reizträger ist dabei immer derselbe, d. h. an sich weder giftig, noch harmloser Schmarover, sondern beides zugleich, aber jedes nur für einen bestimmten Wirt oder eine bestimmte Tiergattung.

Metschnikoff giebt den Niederschlag unseres heutigen Wissens über die Insektionskrankheiten mit folgender Begriffsbestimmung: "Die Insektionskrankheiten beruhen auf der Ansiedlung von parasitären Organismen, welche den Körper ihrer Wirte mehr oder weniger beschädigen." Gegen diesen Standpunkt aber ist neuerdings starker Widerspruch erhoben, welcher die Bedeutung der Bakterien als Krankheitserreger leugnet, sie nur als Parasiten auf bereits erkranktem Boden gelten läßt (Nosoparasitismus). In gemäßigter Form vertreten diesen Standpunkt 3. B. Liebreich und Gottstein. Lehterer nennt Tuberkulose, Diphtherie, Unterseidsthphus, Fleckthphus, Cholera nosoparasitäre Krankheitsformen, weil der menschliche Organismus diesen Krankheiten gegenüber eine angeborene Immunität, voll wechselnder Höhe besitzt, "welche erst durch konstitutionssichwächende, d. h. disponierende Momente allerverschiedenster Art herabgesetzt werden muß, wenn die krankheitserregende Wirkung der spezisischen Mikroparasiten in Krast treten soll".

Jebenfalls läßt sich bie mögliche Schäbigung bes Menschen burch Parafiten nicht leugnen; fo wenig wie fich beftreiten läßt, bag ber Mohn als Erzeuger

<sup>\*)</sup> Berlag von C. Deutife, Wien und Leipzig.

des Spiums giftig auf den Menschen wirkt, ebensowenig wird sich von den Diphtheriebazillen leugnen lassen, daß sie Krankheitserreger find.

Dagegen läßt sich die Annahme der orthodogen Bakteriologie, als liege das Wesentliche, Entscheidende des Krankheitsvorganges nur in der besonderen Natur des lebenden Erregers und dieser sei die alleinige und ausreichende "Ursache", nicht aufrecht erhalten. Der Krankheitsvorgang 3. B., den wir Lungenentzündung nennen, kann durch eine ganze Reihe verschiedener Erreger in Gang gebracht werden, aber keiner dieser verschiedenen Erreger hat an sich die Fähigkeit, den fraglichen Vorgang auszulösen, sondern nur unter bestimmten, auf der veränderslichen Natur des Körpers beruhenden Bedingungen wird er hervorgerusen. Das Wesentliche, das "Spezisische" des Vorgangs liegt hier also viel mehr im Wirt, als im Parasiten. Bo die Krankheitsanlage sehlt, können auch die giftigsten Bakterien die "ipezisische" Krankheit nicht zuwege bringen.

Die Bakterien sind nicht die eigenkliche Krankheitsursache, sondern nur das auslösende Moment, das allerdings häusig als Ursache bezeichnet wird, wie der Funke bei einer Pulverexplosion. Sie sind aber ein notwendiges Moment des ganzen Krankheitsvorganges, denn ohne eine solche Auslösung würde es eben überhaupt nicht zur Erkrankung kommen. Die pathogenen Bakterien sind also Krankheitsvereger, die eine vorhandene Krankheitsanlage auslösen.

Auch Birch = Firschselb betont, daß das Zustandekommen der Krankheit abhängig ist "von dem Zusammenwirken der direkten Krankheitsursache und
der Krankheitsanlage. Der Anteil beider Faktoren an der Eutstehung der Krankheit ist ein sehr wechselnder. Im allgemeinen gilt für beide ein umgekehrtes Verhältnis; je mächtiger die direkte Krankheitsursache ist, besto mehr kann die Voranssehung einer besondern Disposition entbehrt werden, während im entgegengeseten
Falle bei hochgradiger Krankheitsanlage eine an sich wenig wirksame Veranlassung
zur Hervorrufung der Krankheit genügt."

Angeborene oder erwordene Fehler der Konstitution, der Körperverssisung, können lange ohne Schädigung des Organismus bestehen. Aber es kann aus ihnen die Krankheit sich entwickeln. Wie nichts in der Welt, geschieht auch das nicht "von selbst". Es muß ein Anstoß von außen dazu kommen. Berhältnismäßig einfach liegt der Sachverhalt, wie wir sehen, bei den Insektionskrankheiten. Trotz erfolgter Insektion kommt es nicht immer, sondern nur dann zum Ausbruche der Krankheit, wenn die Abwehrmechanismen des Organismus ungenügend ausgedildet, also konstitutionell schwach sind. Aber auch die schwächste Konstitution wird z. B. niemals tuderkulös ohne Insektion durch den Tuderkelbazillus. Das konstitutionelle Moment spielt also in der Krankheitsentstehung eine große und vielsach entscheidende Kolle. Die Krankheitsanlage (Disposiet ion) ist nichts andres als angeborene oder erwordene Organschwäche, d. h. ein Kehler der Konstitution.

Es ist nun eine Thatsache, welche die Erfahrung in ewiger Wiederholung bestätigt, daß die meisten sogenannten Krankheitsursachen relativ sind, d. h. trot gleichbleibender Wirkungskraft den einen Organismus krank machen, den andern nicht. Das kann num einen zweisachen Grund haben. Man kann das ausschlagsgebende Moment für die Endwirkung entweder in dem gesundbleibenden oder in dem frankwerdenden Organismus suchen.

Im ersteren Falle wird man fagen, die äußere Krankheitsursache ist stark

genug, um alle Individuen einer Gattung von mittlerer Konstitution krank zu machen. Sie versagt aber einzelnen Bersonen gegenüber, die — wahre Siegfrieds= naturen — mit besondern Abwehrvorrichtungen ausgestattet oder deren als Angriffs= punkte in Frage kommende Organe so konstituiert sind, daß die krankhafte Reaktion ausdleibt. In diesem Falle wäre also die Erkrankung gewissermaßen die normale Reaktion der Gattung, die "Immunität" (Seuchensestigkeit) des Einzelnen die aus einer besonderen Körperversassung zu erklärende Ausnahme.

Umgekehrt kann aber die Sache auch so liegen, daß gewissen Reizen gegensüber die Gattung als solche gefeit (immun) ist und nur einzelne Personen diesen Reizen erliegen, weil ihnen eine besondere (spezisische) Organs ober Gewebssch webssch wäche anhaftet, die der Gattung als solcher fehlt. Im ersteren Falle bleibt der Einzelne — entgegen dem Gattungsgeseth — gesund, weil er organisch is berwertig ist, im zweiten wird der Einzelne — entgegen dem Gattungsgeseth — krank, weil er organisch minderwertig ist. In beiden Fällen ist aber das ausschlaggebende Moment die Konstitution.

Erst durch diese Unterscheidung wird der Dispositions-Begriff, welchem die moderne Experimental-Pathologie recht gern aus dem Wege geht, seiner Unklarheit entkleidet und selbst der exakten Forschung zugänglich. Denn beide Möglichkeiten sind in der Wirklichkeit leicht nachweisbar.

Wenn von zahllosen Menschen, die unter annähernd gleichen Bedingungen leben und densclben Schädlichkeiten (Alkohol u. s. w.) sich aussehen, nur einige wenige an Nierenschrumpfung zu Grunde gehen, alle übrigen nicht, so kann die Ursache davon nur darin gesucht werden, daß die unglücklichen Opfer mit einer spezifischen individuellen Organschwähe (ber Nieren) belastet waren, die der Gattung als solcher sehlt. Dies ist Krankheitsdisposition im engeren Sinne. In dem Austreten von Giweiß im Harn zeigt sich diese Schwäche. Damit ist aber die Möglichkeit des erakten Nachweises einer wirklichen Disposition gegeben.

Ein Beispiel für die andere Art ist folgendes: Ein gegen Diphtheriegist immunisiertes Pferd ist in seiner Konstitution derart verändert, daß es dem Giste widerstehen kann. Die Gattungsdisposition ist für das Einzelwesen durch Erzeugung neuer konstitutioneller Eigenschaften zeitweilig aufgehoben. Die "Antikörper", wie sie die Bakteriologen nennen, sind der Ausdruck der neu erworbenen Konstitution. Aller Analogie nach muß ein gegen Scharlach von Haus aus geseiter Mensch derartig konstituiert gedacht werden, daß der Ansteckungsstoff durch positive, der Gattung im allgemeinen sehlende Eigenschaften unschädlich gemacht wird. Es steht nichts im Bege, die letztere Thatsache auch so auszudrücken, daß man von einer fehlenden "Disposition" spricht.

Richt ber Gesamtorganismus, sondern die einzelnen Organe oder Gewebs-shsteme sind stark oder schwach veranlagt. So liegt 3. B. der Bleichsucht eine konstitutionelle Schwäche der blutdilbenden Organe zu Grunde. Oft genug entssteht die Krankheit, odwohl Lebensverhältnisse und Lebensgewohnheiten derartige sind, daß sie dem Zustandekommen von Blutarmut geradezu entgegen arbeiten.

Auch die Erfahrungen des täglichen Lebens bestätigen die Wichtigkeit der konstitutionellen Anlage. Wer einer langledigen Familie entstammt, hat sicher mehr Anwartschaft auf ein langes Leben, als ein noch so gut behüteter Sprößling einer kurzledigen. Bekanntlich ist auch im geistigen Leben die Erziehung nicht allmächtig, sondern die natürliche Anlage die Hauptsache; die Erziehung Der Turmer. 1900/1901. III, 12.

vermag bestenfalls Maß und Verhältnis zu bestimmen, in welchem bie in uns'schlummernden Gigenschaften und Fähigkeiten sich entfalten, aber sie trägt so wenig Neues in uns hinein, wie sie in uns liegende Keime tilgt. Auf der natürzlichen Macht von Gewohnheit und Beispiel ruht im übrigen alle Erziehung und Besserung. Wie das Genie und der Dummkopf, so ist auch der nervöse Magenztranke als solcher geboren.

Sehr wertvoll sind in dieser Hinsicht die Statistiken der Leben sversich er ungen, deren Aerzte stets die Anlage als ausschlaggebendes Moment betrachteten. So waren von den Gestorbenen der Gothaer Bank überhaupt 11,63 Prozent lungenschwindssüchtig, von den erdlich belasteten sielen 23,7 Prozent der Krankheit zum Opfer. Auch vorausgegangene Strophulose disponierte nach den statistischen Ausstellungen stark zur Lungenschwindsucht.

Ferner beruht die ganze phhsitalisch-diätetische Therapie in den Lungenscheilstein im wesentlichen auf der Stärkung der Widerstandskraft der Konstitution, weniger auf der Bekämpfung der eingebrungenen Bazillen. Charakteristisch hierfür sind die Ergebnisse der jüngsthin in den deutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforschung.\*) Sie sind im wesentlichen in folgenden Schlußsähen zusammengefaßt:

- 1) In nur sehr seltenen Fällen besteht die Lehre der strengen Kontagionisten zu Recht, daß der Tuberkelbazillus allein, ohne irgend welche mitwirkende Einflüsse, die Krankheit bedinge, zu seiner Ansiedlung und Entwicklung gehört vielmehr eine bestimmte Beschaffenheit des menschlichen Körpers bezw. der Lungen (Empfäng=lickeit, Anlage, Disposition).
- 2) Es besteht eine ererbte ober in der Kindheit erworbene allgemeine Schwäche des Körpers. Bleibt eine berartige Minderwertigkeit des Organismus bestehen, so genügt schon diese für die Ansiedlung und Entwicklung des Tuberkelsbazillus.
- 3) Aus der ererbten oder in der Kindheit erworbenen allgemeinen Schwäche entwickelt sich vielfach das Krankheitsbild der "allgemeinen Skrophulose". Diese bildet einen besonders fruchtbaren Boden für den Tuberkelbazillus.
- 4) Auf dem Boden der ererbten oder erworbenen allgemeinen Strophulose entwickelt sich durch Einwanderung von Tuberkelbazillen in die Lymphdrüsen die "tuberkulöse Strophulose". Die in den Drüsen abgelagerten Tuberkelbazillen verbleiben daselbst mehr oder weniger lange Zeit in lebensfähigem Zustande und vermögen eventuell später die Lungentuberkulose hervorzurusen.
- 5) Zur Entstehung ber Lungentuberkulose im späteren Alter auf Grund einer seit ber Kindheit bestehenden Disposition bedarf es meist jedoch noch besonderer Bedingungen, welche die von außen eindringenden Tuberkelbazillen befähigen, die krankhaften Beränderungen zu erzeugen. Diese Bedingungen sind entweder allgemeiner Natur (mangelhafte hygienische Lebensverhältnisse, schwächende Krankheiten, Alkoholismus u. s. w.) oder örtlicher Natur (Schäbigung der Lunge durch Berufsthätigkeit, Berlegungen, Krankheiten der Atmungsorgane).

Es geht aus diesen Sätzen hervor, daß ohne Tuberkelbazillus zwar keine Tuberkulofe zu ftande kommt, aber daß entweber eine ererbte ober eine erworbene



<sup>\*)</sup> Entstehung und Befampfung ber Tubertulofe. Auf Grund ihrer in ben beutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforfcung von Dr. B. Jacob und Dr. G. Pannwig. Band I. Leipzig, Berlag von Georg Thieme, 1901.

Disposition ihm ben Boben gu seiner Entwicklung ebnen muß. In einem gesunden, fraftigen Organismus findet er keinen Boben.

Freilich teilt Robert Roch diese Anschauungen über die Wichtigkeit der Konstitution bei ber Tuberkulose auch jest noch nicht; noch jüngsthin auf bem Londoner Tuberfulofc=Rongreß, ber Ende Juli b. S. ftattfand, hat er die Bebeutung des Bacillus ftart in den Borbergrund gestellt. Bor allem aber wirkte feine Erklärung überrafchend, daß feine Forfchungen die Berfchieben= heit des Erregers der Rindertubertulofe (Berlfucht) von dem Tuberfelbacillus des Menichen ergeben habe und daß folglich die Gefahr einer Uebertragung der Tuberfulofe auf den Menschen durch Milch und Fleisch nicht zu fürchten fei. So unbegrenzt auch die Sochachtung vor den wiffenschaftlichen Leiftungen bes Reformators ber mobernen Batteriologie auf bem Kongreß fich äußerte, diese praktifche und tief ins wirtichaftliche Leben eingreifende Folgerung konnte die große Mehrzahl der anwesenden Forscher sich nicht zu eigen machen, sondern erklärte fie zum minbesten für verfrüht. Ginmal ist durch Rochs Berfuche nur erwiesen, daß die Uebertragung ber menschlichen Tuberfulose auf Tiere nicht gelingt, nicht aber die umgekehrte Uebertragung vom Rind auf den Menfchen als unmöglich erwiesen, ferner aber zeigen eine Reihe von einwandsfreien Unterfuchungen, namentlich in England und Danemark, daß jedenfalls in ber Milch und bem Fleisch perlfüchtiger Rinder eine Gesundheitsgefahr für ben Menschen liegt, gleichviel, ob der Bacillus beim Rind berselbe ist wie beim Menfchen ober nicht. Diefe hochwichtige Streitfrage wird im Laufe ber nächsten Jahre in ben verschiedenen Rulturländern in großem Umfange durch Untersuchungen geprüft werden. Sedenfalls aber muffen die bisherigen Borfichtsmagregeln folange beibehalten werben, bis ihre Ueberflüffigkeit unzweideutig bargethan ift, eine Anschauung, die nach einer fürzlich erfolgten amtlichen Aundgebung erfreulicherweise auch die deutsche Reichsregierung teilt.

Unter benen, Die fofort Rochs Ausführungen entgegentraten, ftand ber greise Rubolf Birchow, an beffen unbarmherziger und ernuchternder Rritit vor einem Jahrzehnt der Tuberkulin-Enthusiasmus sich brach, wieder in erster Reihe. In ihm verkörpert fich eine glanzende Epoche der wiffenschaftlichen Beilfunde, die jest nach und nach dem batteriologischen Zeitalter weicht. Dem Altmeifter ber beutschen Medigin werben am 13., Oftober, feinem 80. Geburtstage, die Aerzte aller Rulturvölfer hulbigend nahen. Birchows erftes Auftreten fiel in eine Zeit, wo ein um fich greifender Nihilismus die eigentliche Aufgabe bes Arztes, bas Heilen, zu lähmen brobte. Der junge Anatom begann 1847 fein neubegrundetes "Archiv" mit einem Programm: "Ueber die Standpunkte ber wiffenschaftlichen Medizin". Er zeichnete mit sicherer Sand die Biele und Bege, die der Medizin ihr zweifacher Charafter als Naturwissenschaft und thätige Kunft in der pathologischen Forschung vorschreibt. Die Beilkunde fei keine Biffenfchaft, bie man einzig nur um ihrer felbst pflegen burfe, für sie gelte bas Wort: Scientia est potentia! Sie burfe nicht über ben Bolken thronen, fondern muffe auf festen Beinen unter bem Bolte manbeln und forgen, ihm Leben und Befundheit zu fchirmen; der Ausban der pathologischen Anatomie geschehe nicht burch Auslinnen von luftigen Sypothefen und Shftemen, fonbern nur burch gebulbige Arbeit am Sezier- und Mitroftopiertifch, in chemifchen und physiologischen Werkstätten. Dieser Mahnruf war um fo wirkungsvoller, als ber junge Gelehrte

gleichfam als Morgengabe feiner Wissenschaft eine Reihe glänzender Forschungen und Entdedungen bringen konnte.

Rubolf Birchow ging von der pathologischen Anatomie aus, der Wissenschaft, welche die Wirkungen krankhafter Zustände an den Veränderungen der Organe des Körpers nachweist, um dadurch sichere Grundlagen sür die Heilung zu gewinnen. Auf dem festen Boden dieser Wissenschaft, die zu unerdittlicher Prüfung der Thatsachen zwingt, sind Virchows Erfolge in der Erneuerung der Heilfunde erwachsen, und die pathologische Anatomie selbst hat er in fast allen ihren Teilen von Grund aus umgestaltet. Die Lehre von der "Thrombose" und "Embolie", die sich mit der Gerinnung des Blutes im ledenden Gefäßrohr und ihren Folgen beschäftigt, von der "Metastase", der Verschleppung der Erkrankung in entsernte Körperteile, der "Leukämie" (d. h. der krankhasten Vermehrung der sarblosen Vlutkörperchen), von den Geschwülsten, der Tuderkulose, der Diphtheritis, der Phämie (Blutvergistung), der Trichinose, der settigen Entartung ist z. B. von Virchow teils nen geschaffen, teils wesentlich verändert worden.

Er zeigte, daß die Lebensvorgange überall an die Thatigkeit der fleinsten felbständigen Formelemente, der Bellen, gebunden find, deren Anteil am Aufban ber Bewebe Schleiben für bie Bflange, Schwann für ben Menichen nach-Schwann hatte gezeigt, daß fämtliche Gewebe und Organe aewiesen hatte. bes tierischen Körpers aus Zellen hervorgeben. Auch im Blut find bie zelligen Elemente, die Blutforverchen, die Berde des Lebens, und chenfo ift die Berrichtung aller Gewebe (auch in benen ber Binbesubstang wies Virchow Zellen nach) burch das Dafein zelliger ober aus der Belle hervorgegangener Formelemente bedingt. Mit diesem Nachweis ber Selbstthätigkeit der mitroffopisch fleinen Glementar-Organismen, die gufammen den Zellenftaat des menfchlichen Korpers ausmachen, war der uralte Bolfsalaube vom Gigenleben ber Teile wieder zu Ehren gebracht. Da nun die Erscheinungen ber Krankheit nach Birchow nur ungehörige, aber nicht fremdartige Erscheinungen bes Lebens find, ungehörig fei es bem Maß ober bem Ort ober ber Zeit ihres Vorkommens nach, aber innerhalb ber einmal gegebenen Schranfen und Formen der menschlichen Lebensäußerungen, fo haften fie auch nicht wesentlich am Blut, sondern an ben verschiedensten einzelnen Teilen des Körpers, zu benen natürlich auch das Blut oder vielmehr feine ein= zelnen Teile gehören. Die kleinste überhaupt beulbare Krankheit sitt in bem kleinsten erkennbaren Glement des lebenden Rörpers, d. h. in einer Zelle.

Auf dieser Grundlage schuf Virchow in Gemeinschaft mit einer Schar Gesinnungsgenossen eine einheitliche wissenschaftliche Medizin. Mit Feuereiser ging er an die Durchforschung der mitrossopischen Gewebe; er zeigte die Notwendigkeit der chemischen und physikalischen Analyse der seisten und flüssigen Gewebe, der Ausscheidungen und Aussonderungen und legte die Wichtigkeit des Tierversuches für die Lösung pathologischer Fragen dar. Die naturwissenschaftlich erakte Methode wurde heimisch am Arankendett, und der Arzt, dem Virchow in seiner "Cellular-Pathologie" kein Gesetzuch, aber einen wissenschaftlichen Standpunkt für den Angriff der Krankheit gab, hatte nun sicheren Boden unter den Füßen.

Aber Birchow faßte ben Beruf der Medizin noch weiter, fie follte die ganze Wissenschaft vom Menschen umfassen. Und so zählte er sowohl zu den eifrigsten Förderern der jungen authropologischen Wissenschaft, als zu den Borstämpfern der öffentlichen Gesundheitspflege; ihm verdankt die deutsche Reichs

hauptstadt zum guten Teil ihre muftergiltigen Krankenhäufer und bas Riefenwert der Ranalisation. Zugleich war er unabläffig bemuht, dem Bolfe bie Errungenschaften der wiffenschaftlichen Forschung zu übermitteln. Gin Arbeitsgenie ersten Ranges, mit wenigen Stunden Schlaf auskommend, konnte er die Vielfeitigkeit feiner Beftrebungen mit ber größten wiffenschaftlichen Gewiffenhaftig= keit vereinen. Der Anthropologenkongreß zu Det im August b. J. hörte von feinem langjährigen Vorsitzenden noch einen längeren wiffenschaftlichen Vortrag über eine viel umftrittene Frage. So verschieden seine Thätigkeit als Politiker beurteilt wirb, fo unbeftritten ift fein Ruhm als eine Bierbe beutscher Biffenschaft und deutschen Geisteslebens von unvergleichlicher Autorität auf dem ge= famten zivilisierten Erdball, wohin er auch auf seinen vielen wissenschaftlichen Reisen den Juß gesett hat. Ein besonderes nationales Verdienst erwarb er sich, indem er den Schatgräber von Troja, Schliemann, einst der alten Heimat wiedergewann und feine unschätzbaren Sammlungen für Deutschland rettete. Nüstig und unermüdlich wird auch der Achtzigjährige der Wissenschaft noch reiche Gaben bringen fonnen. Dr. med. Georg Korn.



### Die Berliner Sommerausstellungen.

or ein Bild hat jeder sich hinzustellen wie vor einen Fürsten, abwartend, ob und wann es zu ihm sprechen werde."

Stolg und von blendender Schönheit ift biefes Schopenhaueriche Wort, das Max Liebermann in seinem Katalog zur dritten Ausstellung der "Berliner Segesfion" gitiert und bas er somit auch in seiner Eröffnungerebe anläglich biefer Ausstellung, die ja stets die Vorrede zum Katalog — oder umgeschrt — bilbet, dem Publikum vorhielt. Es ist klar, daß jeder Künftler das Wort gern zu feinem eigenen machen wird, und er wird es wohl noch erweitern wollen durch jenes andere vom Raiferwort, an dem nichts gedeutelt und gedreht werden burfe. Benn er fein Bild nicht für ein "fürftliches", ober für einen "Fürften" hielte - wurde er es überhaupt ausstellen? Aber es follen auch unter den Fürften Ufurpatoren vorkommen, und ce giebt Leute, die dem Ufurpator die Löwenhaut gern abreißen, und man weiß aus ber Fabel, was oft unter biefer Saut stedt. Und bann geht man bem Schopenhauerschen Wort tiefer auf ben Grund, fo zeigt fich, baß auch diefer Bergleich, wie jeder, hinft. Damit das Bilb einem etwas "fagt", muffen beim Beschauer gewiffe Fähigkeiten und Kenntniffe, Empfindungen und Empfänglichkeit vorausgesett werden. Sonst käme man zu sonderbaren Trugschlüffen. Bor welchen Bilbern bleibt das Bublifum allemal am liebsten und längsten stehen? Bor ben anekbotisch oder historisch erzählenden, ben Bildniffen schängekleideter Frauen und bekannter Männer, wie fie auf dem gewaltigen Bazar im "Glaspalaft" beim Lehrter Bahnhof in biesem Jahre wieder in besonders erstaunlicher und — benten wir an das Walten einer Jury — unbegreiflicher Neberfülle ans autreffen find. "Nein, Muttehen, wie reizend!" — "Zu suß!" — "Gott, wie

interessant!" — "Wie dieser Atlas gemalt ist!" — "Donnerwetter, die Attacke ist schneidig geritten!" u. s. w., u. s. w. — hundertfältig hört man solche Ausrufe und Bemerkungen vor all jenen Bildern, die zur großen Masse der mittelguten Berkaufsware gehören. Diese Bilder scheinen denn doch wohl am meisten zu benen zu "sprechen", die vor sie hintreten. Sind sie "Fürsten" zu vergleichen?

"Berkaufsware." Das Wort ist hart, aber zutreffend. Das Geschäftsprinzip ist längst schon das Ausschlaggebende geworden auch bei allen großen Ausstellungen, selbst bei den mancherlei "Sezessionen", die doch vor allem nur "Aunstprinzipien" kennen follten. Angefangen bei den Gastwirtschaften, die man verpachtet, und den Musikkapellen, die man mietet, dis zu den regelmäßigen Zeitungsreklamenotizen über den "Besuch" dieser und jener Ausstellung und den "Berkauf" der Werke, die dort zu sehnen. Geschäft, Geschäft!

Du lieber himmel — die Künftler wollen doch auch leben! Gewiß. Niemand verwehrt es ihnen. Und da fie nun einmal von dem Verkauf ihrer Arbeiten leben, so ist's doch klar, daß sie auch für beren Verkauf Sorge tragen muffen.

Muß aber benn die Ausstellung in erfter Linie diesem Zwecke dienen? Das heißt, ich meine folche große Jahresausstellung, wie etwa unsere beiden Berliner Sommerausstellungen. Wir besitzen ja genfigend Kunsthandlungen, in benen ber Einheimische und ber Frembe seinen Bedarf becken kann.

Sie müßten etwas Feierliches, Feftliches haben. Ja, wirklich ein bedeutsames Kulturfest müßte eine solche Ausstellung sein. Freilich dürfte es dann nicht regelmäßig in kaum mehr als sechsmonatlichen Pausen wiederkehren. Nur alle zwei, drei Jahre, internationale noch weit seltener. Dann würden unsere Künstler auch nicht nur etwas zu zeigen, sondern auch was zu sagen haben. Wer zu den ständigen Besuchen einer größeren Anzahl von Ausstellungen gehört, sindet überall und immer wieder zum größten Teil Bekanntes. Nicht bloß wird unaussörlich ein und dasselbe Motiv, das einmal gefiel und "gut ging", dis zum Uebermaß mit geringen Bariationen auß neue gemalt, nein, meistens sind es sogar ganz dieselben Bilder. Und wenn sie heute in Berlin, in einem halben Jahr in St. Petersburg, dann in Benedig und endlich in Stockholm gezeigt werden — so geht's ja noch. Aber manches Werk taucht im Laufe eines Jahres auf mehreren deutschen Ausstellungen auf, und mancher Künstler kann überhaupt gar nichts anderes mehr malen, als ein und dasselbe, sein Bild.

Das alles liegt weit ab vom "Aultursest". Aber ich gehe noch weiter. Ich meine, um diese in längeren Zwischenräumen nur wiederkehrenden großen Ausstellungen würdig, ja feierlich zu gestalten, sollte auf ihnen nichts Verkauf-liches einen Platz erhalten. Es könnten schon früher verkaufte Werke seine, wie das z. B. auf großen internationalen Ausstellungen und auf manchen Ausstellungen zur Erinnerung an einen toten Künstler thatsächlich vielsach der Fall ist. Andererseits kämen die Bilder ja nach Schluß der Ausstellung in die Kunsthandlungen. Mancher wird diese Forderung einfach für verrückt erklären. Wag er. Dann ist ihm aber die Ausstellung schon wirklich zu etwas ganz und gar vom Bazarbegriff Unzertrennlichem geworden. Aber selbst er wird zugeden müssen, daß solche Ausstellungen wirkliche Feste der Kunstpslege und von großer Kunstbedeutung sein würden. Dazu, solche Bildersammlungen zu zeigen, seien die Museen und Galerien da, wird ein anderer meinen. Nicht doch. Die Galerie wächst doch nur ungeheuer langsam und sie giebt uns ein Bild der Vergangenheit,

nicht ber Gegenwart, in der alles Bewegung, Fluß ist, wie dort alles Stillstand, Monument . . .

Wie gering ist die Ausbeute an fünstlerisch Hochstehendem auf den beiden großen Ausstellungen diefes Sommers, wenn wir eben absehen bon der Beichaftsreklame aller Art für ben einzelnen Rünftler und für ben gesamten Kunfthandel. Ift es nicht bezeichnend, daß auf der "Großen Berliner" den berühmten "clou" etwas bilbet, was in Wahrheit nur ein Anhängfel ber Ausstellung ift - bie "Architektonische Ausstellung ber Stadt Berlin", und bag baneben etwa nur ein Häuflein junger Lanbschafter, das eine ober andre fremdländische Bildnis sich dauernder der Erinnerung einprägt? Und dabei giebt's dort über 3000 Rummern. Kann man folde Sachlage als eine gefunde bezeichnen? Und ist es nicht bezeichnend, daß auf der "Sezession" einen folchen tiefgehenden Eindruck von den Berten jüngerer lebenber Runftler nur Gauls unvergleichliche "Löwin" macht und daß im übrigen die beiden großen Toten Bodlin und Leibl und zwei große Lebende, die auch Bahnbrecher waren in dem Entwicklungsgang, der zu den "Sezessionen" führte, Renoir und Monet, mit Berten, Die ca. 40 Sahre gurudliegen, ben Saupterfolg ber Ausstellung ausmachen? Bon Bodlin und von Leibl dagegen die beiden letten Arbeiten; die Bodlinsche fogar noch unvollendet, der "Rasende Roland", eine malerische Berherrlichung des furor teutonicus, voll urwüchsigen Humors und luftigften Farbenblinkens; vollenbet bas Leibliche bauriiche Dirndl, im Sonntagsichmud, treubergige Augen im frischen rotblonden Ropf, entzudend in Saltung und Ausdrud und Farbengusammenklang. Bollenbet auch in biefem Sinn. Und von ben beiben frangofischen Meiftern gwei erstklassige Bilbnisarbeiten, bie uns klassisch anmuten. Beweiß - keinem fällt es ein, sich aufzuhalten über die unfägliche Säglichkeit ber Damenmoben ber 60er Jahre, in benen sich die beiben Frauen hier zeigen; man bentt gar nicht weiter baran, man genießt einfach bas Runftwerk als folches, wie uns bei einer Infantin des Velasquez, bei einer Sastia des Rembrandt die "Toilettenfrage" vollständig zur Nebensache wird. Gegenüber biefen Bilbniffen wird auch bem Zweifler flar, warum ber Ginfluß biefer Maler und ber übrigen Barifer Führer bes naturalistischen Impressionismus und somit der letten großen Evolution der Kunft, die aus dem Atelier ins Freie hinaus=, aus dem Konventionellen ins Individuelle hineinführte, fo groß werden konnte. Unseren Jüngsten und Jungen eine gar beilfame Lektion. Sie kennen zumeist jene Barifer nur aus ihrer zweiten Beriode, ber extrem impreffionistischen mit bem Strichelchen- und Fledchengewimmel, mit all ber fanatischen Betonung bes Lichtgeflimmers, ber Luftvibration auf Rosten plastifcher Modellierung. hier konnen sie fich einmal bavon fiberzeugen, daß diefer zweiten Beriode eine erste der solidesten Arbeit vorausgegangen war, ehe man sich geistreichelndem Spiel hingab, das heute mittlerweile auch schon zur "Mobe" von gestern geworben ift. Umgekehrt gerabe machen es unfere Jungen und Jüngsten; b. h. fie fangen mit ber "zweiten Beriobe" an und zur foliben Arbeit find fie bann meistens ichon gründlich verdorben. Den Nachahmern fehlt sehr häufig — die vorbereitende Maestria der Formen= beherrschung, die bei den Frangosen schließlich auch noch heute immer heraus= zufühlen ift. Daher jene "geniale" Subelei und hubelei, die manchem vielleicht als ein formlicher Freibrief für Bulaffigfeit auf ben Sezeffions-Ausstellungen

erscheinen mag. . . Wirklich so ganz ohne Grund? . . . Biele mögen auch gerade hierin eine Bethätigung ihrer "Persönlichkeits"-Kunst erblicken. "Je toller, besto besser, sagen sie sich vielleicht, und die Herren von der Jury geben ihnen Auf-wasser durch ihre Berbitte.

Bon der Persönlichseitskunst sprach ja Liebermann auch in seiner Rede. Und auch hier gab's ein Zitat. Innig und tief ist das Wort, wie das Schopenshauersche blendend und schön. Und dabei stolz, wie jenes auch. Der jüngst verstorbene Herman Grimm hat's zuerst gesagt und suchte damit das Wesen der Sezession als "das Allein-sein-wollen mit der Natur" zu bezeichnen. Aber sieht man nun näher zu, wie es mit diesem "Alleinsein" bestellt ist, so entdeckt man bald, auf den ersten Blick, daß besagter Persönlichseits-Künstler nicht "allein" ist mit der Natur. Zwischen ihr und ihm steht das Vordild, das bald Böcklin, bald Thoma, bald Albrecht Dürer und bald Monet oder Manet u. s. w. heißt; und diese Summe von unpersönlichen "Persönlichseiten" der Nachahmer ergiebt schließlich eine regelrechte "Manier".

Gerade die diesjährige Sezessions-Ausstellung bietet hierfür unter ihren Werken heutiger deutscher Maler zahlreiche Belege.

Die Bertiefung dieser Erkenntnis ist neben einzelnen unzweifelhaft reinen und hohen Kunstgenüssen das Bedeutsamste an der "Dritten Berliner Sezessions= Ausstellung", wie die lieberzeugung, daß solche Massendagare, wie der am Lehrter Bahnhof, eigentlich verboten werden müßten — nicht zum mindesten im Interesse der Künstler selbst gerade — das Bedeutsamste an der "Großen Berliner", wo im Riesenhausen der Erdsen auch die vorhandenen Berlen verloren gehen.

J. Norden.



# Stimmen des In- und Auslandes.



### Kunst sühnt den Cod der Natur.

Unser Mitarbeiter Lothar von Kunowski stellt uns aus seinem demnächst bei E. Diederichs in Leipzig erscheinenden Buche "Ein Bolk von Genies" (Band I des Werkes "Durch Kunst zum Leben") das nachstehende geistvolle Kapitel zur Verfügung:

Als Bonifacius die heilige Eiche der Deutschen fällte, hätte ihn das Bolk mit Recht für einen Mörber gehalten, wenn er den Dom der Wälber nicht verswandelt hätte in ein Gefilde, in dem die Kraft der Eiche, Buche und Linde sich boppelt ausdrucksvoll und obendrein verbunden mit den Mächten des Steins

offenbaren konnte. Nur der Erbauer des Tempels eines Gottes der Liebe, eines Gottes der Kultur durste es wagen, die Art an das Heiligtum der Naturgötter zu legen. Wenn die Einführung des Christentums einen grausamen Eingriff in das natürliche Leben des Landes bedeutete, wenn von jenem Tage an der Pflug weitere Kreise zog als bisher und die Fruchtbarkeit der Wälber und Auen erst durch die Hand des Menschen ihrer Bestimmung zugeführt wurde, so fordert das beleidigte Auge eine Rechtsertigung, welche nur die bildende Kunst zu geben vermag, die Kunst einer Hand, die mit dem Nuhen die Schönheit nicht vermindert, sondern vermehrt.

Solange das Holz im Baum, der Stein im Berg, das Gifen in der Tiefe ruhte, schrieben die Bolker ihnen eine Secle zu, und die gartesten Erlebnisse ihres Gemütes, ja ihre Religion ergaben sich aus dem Berkehr mit Geistern des Wassers, ber Erbe, der Luft und des Feuers, mit Drhaden, Quellnhmphen, Dämonen der schätzereichen Unterwelt. Wer baber biese vernichtet, würde bas Reich bes Gei= stigen vermindern, wenn er fich nicht mächtig fühlte, dem feiner Form beraubten Rohftoff neues Leben abzugewinnen. Indem unsere Städte die gefamte Umgebung in ihre Mahlmühle nehmen, laben fie die Verpflichtung auf fich, Holz, Marmor, Granit, das Leber der Tiere, die Fafern der Aflanzen derart wieder aus bem Bernichtungsftrubel hervorgeben ju laffen, daß die Kräfte, welche Bebirge, Giden, Platanen, Quellen und Erzabern in Schönheit geftalteten, doppelt schön und als Secle unserer Gebrauchsgegenstände wieder auftauchen. Es ift ber Weltgeist, mit dem sich jeder Handwerker zu schaffen macht, der Baumeister, Schmied, Weber, Erzgießer, Schneiber und Schufter, jeder Schlag des hammers entscheibet, ob wir eine Seele verlieren oder gewinnen werden. Wahrhaft kultivierte Bölfer haben keine Scherbe, keinen Bapierfeten, keine Schwertklinge hinter= laffen, die nicht Zeugen find von der Ausbreitung menfclichen Geiftes in das Reich der Materie. Die goldene Krone, der Diamant und die filberne Schale, ber Streitwagen von Erz verfünden die Macht von Königen der Urzeit, weil ihre Schönheit ben Berggeist so beutlich ausspricht, daß wir ihn vor dem König knieen schen, aus dem Burpurmantel redet der Glang und die Ueppigkeit der Felber und bes beherrschten Meergetiers, aus bem Feberschmud bie Herrschaft über das Reich der Lüfte. In folden Boltern war der geringfte Arbeiter ein Genic, benn täglich blidte er bem Weltgeift ins Auge, und wenn er felbft nicht Erfinder seines Werkes war, so half er boch einem schöpferischen Geist die Erhabenheit des Gebirges in die Majestät der Phramide zu verwandeln, die halb im Biftenfand ein Markftein blieb, wie weit befruchtende Kultur vordringen tann burch Könige, die ihr Bolt gewöhnen mit Aeonen zu rechnen.

Man muß beginnen, das barbarische Prinzip des Ausnützens zu bekämpfen, dem der Deutsche sich ergeben hat. Es kommt nicht barauf an zu besitzen, sonsdern durch den Besitz Leben zu empfangen. Es ist besser, nackt zu gehen oder sich in Fell zu kleiden, als in widerliche Tracht, welche die menschliche Schönheit vernichtet. Es ist besser, an Ort und Stelle zu bleiden, als sich von einer unzgehenerlichen, widerwärtigen Maschine pfeilgeschwind über den Erdboden schleppen zu lassen. Es ist besser, sich totschießen zu lassen, als mit scheußlicher Köhre anderen Menschen Bleisugeln durch den Leib zu jagen. Krieg mit rohen Wassen ist Bestialität. Der Soldat soll seinem Gewehr ansehen und es von seiner Form ablesen, welche Naturgewalt in seine Hände gegeben ist, sein Gewehr und Schwert

soll ihm ein Heiligtum sein, er soll bas Ibeale eines Arieges für seinen Gott nicht nur durch Worte begreisen, sondern ausgedrückt sinden durch ideale Form der Instrumente des Kampses. Wessen Kanone dem donnernden Gotte gerechter Bernichtung gleicht und durch ihr Aussehen die Furchtbarkeit ihrer Wirkung im voraus verkündet, wird niemals in ungerechtem Streit den Funken entglimmen lassen, der tötet. Es wird etwas von der Ehre des Kriegers an seinen Wassen haften. Niemand wird ihm Wassen uchmen können, die er liedt, als wären sie lebendige Wesen, als wären sie Natur selbst, deren heroische Kraft erzengelzleich dem Gerechten zur Seite steht. Wer einen Trupp Soldaten sieht, soll mit dem ersten Blick aus der kunstvollen Gestaltung aller Gerätschaften und der Kleidung, an Helm und Schwert die Summe der Kraft erkennen, die in diesem Trupp gedorgen ist und jederzeit sich zu entladen vermag. Vor so gestalteten Kriegern erhebt sich keine Revolution, ihnen wagt niemand den Krieg zu erklären, weil die Kunst ihm sein Schickal im voraus verkindet. Es geht nicht an, den Frieden zu erschwagen, wollt ihr Frieden haben, so offenbart eure Kraft durch Kunst.

Man wendet ein, daß die Geschwindigkeit der Fahrt leiden murde, wenn wir Lofomotiven und Waggons verzierten, daß bie Kleidung uns an ber Arbeit hindern wurde, wenn fie über ben praktischen Nugen hinaus ber Schönheit Rechnung trüge, daß unfere Gewehre, Ranonen und Ariegsschiffe um so vollkommener seien, je größer die Entfernung ist, in der fie toten, man weist barauf bin, baß Sparfamkeit jeden Schmud verbiete, wo ce fich um Wahrung bes Dafeins und ber Eriftenz handle. Welcher Mangel an Menfchenkenntnis, welcher Mangel an Bertrauen zu der hilfreichen Stärke einer freiwillig verbündeten Natur. Bie lange wird es währen, bis ber moderne Menfch jedes Bewußtsein verliert von bem, was er thut, wenn er auf irgend einen unscheinbaren Anopf bruckt, irgend einen hahn schließt ober öffnet, an irgend einer Schnur zieht ober in irgend einen Apparat hineinspricht, um die gange Welt in Aufruhr gu bringen, von der Stelle zu bewegen, zu beunruhigen ober zu toten? Der Anarchift, welcher eine Bombe in die Bolksmenge wirft, hat feine anschauliche Borftellung von bem, was er thut, er handelt nur nach Theorien, nach Begriffen. Es nütt nichts, alles fo fonell als möglich zu verrichten, wenn es nicht mit Verftandnis verrichtet wird. Ge wird aber nichts mit Berftandnis verrichtet bon Menschen, welche die Bedeutung ihrer Inftrumente und Gebrauchsgegenftande nicht mehr fennen, weil beren angesammelte Energie und Wirtsamkeit fich burch nichts fict= bar ausspricht, bevor fie gebraucht werben. Der Befiger bes Telephons ober eines Telegraphen wird jum finnlosen Schwäher werden, wenn nicht bie funft= volle Geftalt dieser Apparate oder ihrer Umgebung ihn zwingen, ihnen nur würdige Dinge anzuvertrauen, wenn fie nicht gleichsam die hordende Band barftellen, welche Tone empfängt, um fie weiter zu geben, wenn fie nicht bas Gemeinsame bes Aufhorchens aller berer, zu benen wir sprechen wollen, beutlich jum Ausbruck bringen. Wir entwürdigen unfere großen Erfindungen, indem wir fie migbrauchen, und wir migbrauchen fie, weil ber Geist bes Erfinders, bie heilige Stunde der Empfängnis einer Idee, welche die Macht des Menschen über die Natur erhöhte, unfichtbar bleibt.

Gure Fabrik soll dem Arbeiter und aller Welt durch Schönheit sagen, daß ihr Tausende einzukleiden, mit Schuhwerk und Wäsche zu versehen, arbeitet, daß ihr Millionen leibliche und geistige Nahrung bereitet, dann werdet ihr keine

knechtischen Raturen in euren Arbeitern haben, sondern stolze herren und herrfcher über bie Natur, die fie formen, indem fie fie lieben. Ihr mußt Taufenden ben Sinn ihrer Thätigktit erschließen, um ihre Araft zu verdoppeln, benn bie Rräfte biefer Kriegsschiffe, Kanonen, Gewehre, Fabriten werden fich als erhöhte Willenstraft bem Solbaten und Arbeiter mitteilen, benen bie Runft bas Befen folder Schöpfungen bes Genics ausspricht und sie ihm lieb und wert macht; ftatt daß er fein Bertzeug, feine Arbeitsftätte, feine Bohnung, bas Brobutt feiner Sanbe haßt, wird er burd ihre Erscheinung fich in Verbindung seben mit bem Beifte bes Mannes, ber fic erfant. Mit einem Bort: Die immenfen Rrafte ber Natur, die wir zwingen, nach unferem Willen die Materie zu burcheilen, forbern gebieterisch Anteil an der fichtbaren Welt und wollen nicht nur Arbeit verrichten, fondern felbst von den einfachsten Gemütern erfannt und geliebt werden. Schießt langfamer, fahrt langfamer, bewegt euch langfamer in eurer Rleibung, fprecht weniger, laßt eure Maschinen weniger Materie germalmen, aber berrichtet mit Befinnung, was ihr thut, und ihr werbet leben, indem ihr es thut, ftatt ench nur zu bewegen. Lagt uns übers Meer raufchen auf Schiffen, auf benen wir nicht als nimmer ruhende Flüchtlinge erscheinen, sondern uns als herrscher bes Meeres fühlen. Die Runft barf fich nicht auf ben Gefchmad einiger reicher Leute stüten, man wird das Runftgewerbe niemals zum Aufschwung bringen burch jene Reinschmederarbeiten für ben Salon ber Millionare, Die jebermann sich zu gebrauchen scheut, ja von beren Anwendung wir uns häufig gar keine Borftellung machen können. Ich fab Bafen, Urnen, Töpfe, Gefäße, in benen bie Materie zu einem staunenswerten Ausbruck ihrer Fähigkeiten gelangte, aber ich konnte nicht begreifen, für wen biefe Sahigkeiten fich entfalteten, zu welchem Berg und Sinn fie fprechen follten. Die echte Runft bafiert ftets auf einer Anpaffung ber Materic an Die Bedurfniffe ber großen Maffe bes Boltes, ber ihre Formen eine Beimftätte geben follen. Gin Stuhl, Tijch, Schrant, ein Glas, Teller, Schuffel, die nicht ihren Beg burch bie Gutte des Bauern und Arbeiters, burch das haus des Beamten und Bürgers gemacht haben, werden niemals jene allgemeinverständliche Grundform erreichen, aus welcher im Palaft bes Millionars und Fürften ber Reichtum geiftiger Begiehung zwifden Menfch und Natur, wie er in hochgebildeten Familien möglich ift, sich entwickln ließe.

Kunst soll dem Gebrauche der Gegenstände nicht hinderlich sein, sondern ihn im Gegenteil fördern, zugleich aber ihn heiligen dadurch, daß sie uns lieden lehrt, was wir ausnügen. Ich will nichts wissen von einer Kunst neben dem Gebrauch, von einem Uebertünchen der Geschmacksossische Flitterkram moderner Salons, der über die Plumpheit der Einrichtung hinwegtäuschen soll. Es ist desser, in einen Saal nichts zu stellen als einen geschmackvollen Stuhl und ebensolchen Tisch, als tausend Produkte eines Kunstgewerdes, das den ästhetischen Sinn kigelt, ohne ihn zu beriedigen. Auf diesen Quark, in dem nicht so viel Ledensodem als in einem rohen Erdslumpen ist, verschwenden wir Millionen, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, nachdem der erste Reiz sich abgestumpst hat, aber die Gegenstände, die wir sehen müssen, weil wir sie täglich gebrauchen, lassen wir darben und quälen uns selbst, ihren widrigen Andlick zu ertragen. "Schmücke dein Heißt sür viele: "Hänge alle Wände voll mit einem Gelump schlechter Bilder, Schleisen, Fächer, Tuchsehen, stelle auf alle Tische, Gesseinsse und Schräuse ein Gewimmel kindischer Zuckerware und süklichen Nasch

werks aus Porzellan und Elfenbein, fülle jeden Winkel, jeden freien Raum mit einem Haufen unnühen Kleinkrams, in dem sich niemand dewegen kann, ohne ein Unglüd anzurichten." Wer einen einzigen Stuhl in sein Zimmer setzt von so wuchtigen Formen, solcher Kraft des Ausdrucks, solcher Anpassung an den Besitzer, daß er einem Throne des Familienhauptes gleicht, daß er dessen Würde symbolisiert, daß er das Postament seiner Arbeitsleistung zu sein scheint und von einer Generation auf die andere vererbt zum Mitglied einer ktarken und dauerhaften Familie wird, der hat mehr im Sinne der Kunst gethan und der Natur zarteres Verständnis entgegengebracht als die, welche ihren Tapezier Kunstsinn heucheln lassen dem Leben, aber nicht sür dasselbe. Wollen wir dem Arbeiter und Bürger helsen, so müssen die Menschen seiner Bildung als Vordild vorausgehen, denn die Kunst für die Vielen beginnt mit der Kunst der Wenigen, die nicht nur für sich, sondern für Viele zu schaffen vermögen.

Die gemeine und überaus lächerliche Art, in ber wir unfere Rirchhöfe herrichten, fonnte dem ennischen Bigbold reichliche und obendrein berechtigte Gelegenheit zu Späßen und mancherlei Luftigfeit geben. Niemand wurde einem Leichenbegängniffe folgen wollen, wenn man den Toten unter wiederholtem Ab= fingen von Gaffenhauern und unabläffigem Brügeln auf eine Biertonne zu Grabe trüge. Daran aber, daß man bem Berftorbenen einen Gemeinplat, eine Tri= vialität von Marmor aufs Grab fest und von Grabftein gu Grabftein ein ficht= bares Geplapper abgebroschener Formeln und Formen ertonen läßt, nimmt niemand Anftoß, weil der moderne Individualismus es für bedenklicher halt, daß ber Name eines beliebigen Toten vergeffen werbe, als bag Auge und Geift ber Lebenden shstematisch gewöhnt wird, den Tod sich als eine Art Interpunktion hinter bem Lebensbrama vorzustellen, als ein Kreuz, Bunkt ober Fragezeichen, mit benen jeber gestempelt und gleichsam als ein für allemal abgethane Sache bezeichnet wird. Benn ihr ben eblen Marmor vom Berge fchlagt, um feine Schönheit burch gleichgiltige Behandlung zu vernichten, ftatt burch diefelbe eine erhabene Totenklage anzustimmen, die für alle Toten auf ben Grabern berer ertonen möge, welche für viele und nicht nur für fich felbst starben, bann wird bie Ratur bes Marmors iffre humoristische Seite offenbaren, er bient bann als Bogelicheuche, alle ernften und tiefen Gedanken bon ben Grabern gu bericheuchen wie Spapen vom Spargelfelb. Benn unfere Runft nicht ausreicht, taufend Toten taufend Denkmäler zu feten, fo fett ihnen insgesamt ein einziges.

Kunst soll rings um uns eine geistige Atmosphäre schaffen, die unsere Seele bewegt zu jeder Tagesstunde, die uns beständig im Leben umgiebt und selbst ben Tod als einen Abschiitt des Ledens erscheinen lätzt und die Toten als geistig mit uns verdunden. Kunst sollte uns umgeden mit einem Reich aller Seelen, die sie durch Schönheit ausspricht. Aber unsere Kunst ist nur ein Schmücken bessen, was wir getötet haben, sie ist ein Kranz, geworsen auf die Leichen der edelsten Bäume, Metalle und Steine. Schaut euch um in euren Städten und Wohnungen und ihr werdet Kunst thätig sehen, die Häuser mit Schmuck zu überladen, die Wände und Teppiche mit Vlumen, die Gefäße mit Vlattwerk und Schnörkeln, die Stühle mit Schnigereien, die Becher mit Männern und Männchen. Diese Kunst tötet die Toten vollends, sie entzieht restlos unserem Auge die Kräfte, welche in Mauern, Bögen, Fenstern, Pfeilern thätig sind, sie nimmt uns jede Unterscheidungsgabe, so daß es gleichgiltig ist, ob Gold,

Silber, Glas, Gifen oder Papiermasse sich in unseren Diensten abmühen, sie überzieht alle Formen mit ihren Guirlanden, sie jubelt mit entsetzlicher Grimasse von allen Flächen der Decke, Desen und Borhänge, sie grinst mit tausend Fältchen in ihrem alten Gesicht aus jedem Winkel, jeder Ece: eine lustige, schäkernde Greisin, die ihr Leben als Blumenverläuserin fristet. In solcher Gestalt dezegenet sie uns überall, denn auch die Festlichseit, Konzert, Theater, Lyrik und Bortrag sind allmählich zu Schmuckgegenständen unserer Tage geworden, auch sie sind Kränze auf den Leichen trüber Stunden engherziger Bereinsamung.

Aber die echte Kunft weiß, daß ein Besen erst lebendig sein muß, ehe man es beginnt zu schmäden, daß nur am Hals des blühenden Weibes ein Geschmeide Sinn und Bedentung gewinnt. Sie weiß mit leiser Biegung zu erreichen, was die lügende Kunst durch Uebersülle nicht erreicht, mit wenigen Farben mehr Glück als mit vielen. Unmerklich hilft sie dem rohen Gerüst praktischer Schränke und Stühle durch verschiedene Krümmung der Hölzer, hier die markige Kraft der Siche, dort die Einfachheit der Fichte, und hier die Gigensheit des Nußbaums auszudrücken, und ehe sie eine eiserne Brücke mit Statuen versieht oder mit Trophäen, saßt sie eine Legion von Stäben, Stangen und Stäbchen in einem Bogen von märchenhafter Grazie, Kühnheit, Lebendigkeit zusammen, das Bild einer wunderdaren Gemeinschaft unzähliger Kräfte in unzähligen Einzelwesen, ein Borbild, wie menschliche Gemeinschaft, lebendiges Zussammenwirken sein muß, will sie ihr Jahr schmücken mit der Pracht besonderer Festage.



## Vergeistigung.

Wiewohl wir in einem Jahrhundert leben, das nur die Materie zu lieben scheint, wird eines Tages boch eine fehr ernste Reaktion gegen die Begierde nach äußeren Benüffen eintreten. So prophezeit Maurice Maeterlind, ber befannte belgische Symbolist, in einem "das Reich ber Materie" betitelten Effan, ber einen Abschnitt aus seinem neuen philosophischen Berke "Le Mystere de la Justice" bilbet. Noch zwar wurde man, wenn heute ein Engel in einer auserlesenen Befellichaft von Männern und Frauen, bie gegen die brudendften Lebensforgen aefichert find, mit einem Zaubersbiegel umberginge und barin bie Bilber einfinge. die die Worte "Freude, Blud, Behagen, Seligkeit, Ideal" hervorrufen, nur höchst materielle Dinge zu feben bekommen: "fcone Leiber, Gold, Gefcmeibe, einen Balaft, einen großen Luftgarten, das Lebenseligier, feltenen Schmud und Ebelfteine, furz alles, was ben Träumen ber Gitelfeit entspricht und fich ohne fippige Mahlzeiten, eble Beine und reichbefette Tafeln nicht benten läft". Die Stunde ift noch nicht gekommen, "wo man in dem Spiegel einen ftarken und felbstlosen Berftand, ein beruhigtes Gewiffen, ein gerechtes und liebendes Berg und jene Aufmerksamkeit finden kann, die alle Schönheiten der Welt, die der Abendftunden, ber Stäbte, Meere und Balber, bie eines Antliges, eines Lächelns, eines Wortes, einer That, einer Seelenregung zu erfassen und zu durchbringen verstände". Selbst bei jenen, welche die edelfte Blüte ber Menschheit bilben, gleicht das Blud, bas fie als foldes bisher empfanden ober von ber Zufunft erwarteten, immer noch bem eines Menschen ohne geiftiges Leben. Aber wann wird biefe Stunde tommen, "wenn die, für die sie schon lange hatte kommen muffen, fich in der Bahl ihres Glückes burch bie bunklen Vorurteile ber Maffe noch fo achtlos leiten laffen?" Wenn sie Reichtum, Liebe, Ruhm allenfalls von einigen gröbsten Erzeffen befreien, fich aber sonst ihren Fortschritt keineswegs zu nute machen, um auch nur "den Kreis der am wenigsten gerechtfertigten Unfprüche der Materie einzuschränken". Wenn auch fie noch "in den Freuden des Daseins benfelben geiftigen Abbruch erleiben, wie etwa ein aufgeklärter Zuschauer, wenn diefer fich in ein Theater verläuft, in bem ein nicht gu ben fünf ober feche Meifterwerken ber Beltlitteratur gehörenbes Drama aufgeführt wird. Er weiß, daß alles, was feine Beifall flatschenden Nachbarn entzückt, aus mehr oder minder verderblichen Borurteilen über Chre, Ruhm, Baterland, Opfer, Gerechtigkeit, Religion und Freiheit oder aus ben füklichsten, marklosesten poetischen Gemeindläten befteht. Nichtsbeftoweniger wird er der allgemeinen Begeisterung unterliegen, und es bedarf jedes= mal einer gewaltsamen Selbstbefinnung, einer verwunderten Frage an alle feine Bewißheiten, um fich zu überzeugen, daß die, welche ben älteften Brrtumern treu geblieben find, nicht gegen feine Ginzelvernunft recht haben".

Tros allem, meint Maeterlind, ftellt sich bas Ibeal ber Menschheit, nach= dem es anfänglich ausschließlich auf ben Rörper gerichtet war und bann lange zwischen Körper und Geist geschwankt hat, jest mit immer unerschütterlicherer Ge= wißheit auf ben Geift ein. "Wir laffen es uns nicht mehr einfallen, mit bem Löwen, Banther ober anthropoiden Affen an Rraft ober Geschicklichkeit gu wett= eifern, noch an Schönheit mit ben Blumen oder mit bem Sternenglang auf bem Meere. Die Ausbarmachung aller unbewußten Kräfte durch den Geift, die fort= schreitende Unterwerfung der Materie und die Lösung ihres Rätsels, das ist für den Augenblick das wahrhaftigfte Biel, die nächstliegende Aufgabe unferer Art. Krüher, als man darüber noch im Zweifel war, galt jede Befriedigung, selbst jeber Erzeß, der keinen Kraftverlust ober organischen Schaden mit sich brachte, als entschuldbar, ja fogar als moralisch. Heute, wo die Aufgabe der Menscheit beutlicher hervortritt, besteht unsere Pflicht barin, alles auszumerzen, was ber geistigen Salfte unferes Befens nicht birett vorteilhaft ift. Man wird nach und nach alles opfern muffen, was lediglich unferm Leibe ein unfruchtbares Bergnugen bereitet, b. h. fich nicht mit größerer, nachhaltigerer Rraft in bas Denten überträgt; alle jene kleinen, fogenannten unschuldigen Freuden, die, so wenig schädlich fie an sich auch sein mögen, doch durch Gewohnheit und Beifpiel bas Vorurteil zu Gunften ber niedrigeren Genuffe aufrecht erhalten." Maeterlind fieht voraus, daß auf dem Wege diefer Entwicklung sich sogar "die Achse einer gewiffen Bahl von Gunden und großen Berbrechen verschieben wird, bis alle konventionellen Berfündigungen gegen das Fleisch fich in wahrhafte Berbrechen gegen bie Geschicke ber Menschheit verwandelt haben", weil es Verfündigungen an ber Macht, Ucberlegenheit, Unversehrtheit, Freiheit und Muge des Geiftes find. Der Leib fennt nur einen Rultus: ben bes Augenblicks. "Sein Denken ift bas eines Rindes, und die glückjelige, fragwürdige Selbstzufriedenheit des hundes oder bes Regers ift ungefähr alles, was er fich vorftellen ober wünschen fann." Bare er fich felbst überlaffen, wurde er fo wild und thoricht genießen, daß er ben Berftand, dem er boch sein Blud verbankt, über furz ober lang zerstören wurde. Darum muffen ihm gewiffe notwendige Ginfdrankungen und Bergichtleiftungen auferlegt werben. Und bas nicht nur feitens ber geiftig Borgefcrittenen, ber thätigen "Mitarbeiter am Siege bes Gebankens über ben blinden Stoff", fonbern auch seitens aller berer. "bie, in ber großen unbewußten Nachhut ber Mensch= heit schreitend, dem phosphoreszierenden Lichte des Berstandes durch die Finsternis der Glemente unferes Weltalls folgen". Denn "ein Ginken des Gebankens bei ber Maffe, beren Denken boch fast kaum ein Denken ift, hat, so seltsam es scheinen mag, auf den Charakter, die Moralität, die Arbeitsgewohnheiten, das Bflichtgefühl, die Unabhängigkeit und Geifteskraft des Aftronomen, des Chemikers, bes Boeten ober Philosophen burchaus Ginflug". Sogar einen enticheibenben. "Rein Bebanke flammt auf ben Gipfeln auf, ehe bie unzähligen und einförmigen Ibeen ber Ebene einen gewiffen Hochstand erreicht haben. Unten benkt man nicht stark, aber man benkt vielfältig, und das Wenige, was man benkt, gewinnt seinen fozufagen atmosphärischen Ginfluß; und diese Atmosphäre ist für die, welche sich auf die Felszinken, an die Rander ber Abgrunde und auf die Sohen ber Gletscher wagen, verderblich ober heilfam, je nachdem sie schwerer ober leichter, mit hoch= herzigen Gebanken ober gemeinen Bunfchen und Gewohnheiten geschwängert ift." Sind diefe auch nur ein wenig ebler, "die Hoffnungen felbstlofer, die Beforgniffe. Leibenschaften. Freuben und Liebichaften von einem Strable ber Anmut. Sorglosigkeit und unftofflicher Glut verkfart", bann fühlen "bie an ber Erfüllung unferer Geschicke Arbeitenben" sich schon unterstützt genug. "Der Bauer, ber Sonntags friedlich unter feinem Apfelbaume bleibt und lieft, ftatt fich im Birtshause zu betrinken, ber Rleinburger, ber die Aufregungen und ben garm bes Rennplates einem eblen Schauspiele ober auch nur einem ftillen Nachmittage opfert, ber Arbeiter, ber, ftatt bie Strafen mit gemeinen Liebern und blobem Singfang anzufüllen, aufs Land hinausgeht ober von ben Stadtmällen aus bem Sonnenuntergange gufieht, fie alle legen ein namenloses und unbewußtes, aber boch nicht unwichtiges Scheit in die große Flamme ber Menschlichkeit."

Das eigentlich Menschliche im Menschen aber ist das Unstoffliche. Die Ereignisse unserer welt, die leider dadurch Abbruch erleiden, daß wir für sie keine eigene Sprache haben, sondern sie mit den Worten und Bilbern außdrücken müssen, die von den grobsinnlichen, brutalen, noch tief in der primitiven Natur steckenden Dingen abgeleitet sind, "sie sind die einzigen rein und wahrhaft menschlichen Ereignisse, die wir dis auf diesen Tag zu entdecken verwochten".





Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Berausgebers.

### Vom Religionsunterrichte in unseren Volksschulen.

(Bgl. Seft 10 u. 11, III. 3hrg.)

deber Türmer! Bas Meyer von der Ueberbürdung unserer Schuljugend mit religiösem Lehr= und Lernstoff sagt, enthält manches Zutreffende, nur hätte diefes auch in anderer Form vorgebracht werden können; was er aber über das Alte Testament als Unterrichtsgegenstand sagt, gleicht wie ein Gi dem anderen ben Ausführungen der seinerzeitigen Bertreter bes vulgärsten Rationalismus.

Der "rachsüchtige Judengott des Alten Testamentes", der "Zebaoth" (sie), "ber nichts vergißt, was ,feinem Bolfe' jemals Uebels geschehen ift", ber "Ralbfleisch effende Herrgott bei Abraham", ber "Bauernverknechter und Kornwucherer Sofeph", ber "Betrüger Satob" u. f. f. werden da vorgeführt, um die Notwendigfeit, das Alte Testament nahezu ganz aus dem Unterricht in der Schule zu befeitigen, barzuthun.

Daß die heilige Schrift Alten Testamentes von Jesu zeuge und nicht gebrochen werben könne, daß Jefus das Alte Teftament ganz anders gewertet habe und von den Erzvätern und einem David u. drgl. anders urteile als Meber-Martau, daß das Neue Teftament im Alten Teftament verborgen und das Alte im Neuen aufgeschlossen sei, scheint Mener-Markau nicht zu ahnen, und man ist fast überrascht, daß er nicht auch das Neue Testament ebenso abfällig beurteilt wie das Alte Testament; ift doch im Neuen Testamente von der Menschwerdung des Sohnes Gottes die Rede, von dem Gffen und Trinken des Auferstandenen mit feinen Jüngern, bon ber "Graufamfeit" Gottes, ber feines eigenen Sohnes nicht verschonet hat, sondern ihn für uns alle dahingab, und von einem schrecklichen Barten bes Gerichtes und des Wenereifers, der die Widerfacher verzehren wird!

Daß die Pädagogik je ohne religiöse Unterweisung durch den Schulunter: richt die fittliche Erziehung ber heranwachsenden Staatsbürger zu gewährleiften vermöchte, scheint Mener-Markan für schwierig aber immerhin möglich zu halten. Wir brauchen die diesbezüglichen Erfahrungen in Frankreich, wo der Religionsunterricht ganglich aus bem Lehrplane ber Schule ausgestrichen ift, nicht erft abzuwarten, sondern sind im vorhinein überzeugt, daß die Bädagogik allein es nicht thut, sondern bas Wort Gottes, wie es in den Schriften bes Alten und Reuen

Testamentes versasset ist. Ober sollte ber rein verstandesmäßige Unterricht es dazu bringen können, daß ähnliche Stimmungen erweckt werden, wie sie selbst Meyer-Markau schildert, wenn er von den von ihm bekämpsten alttestamentlichen Geschichten sagt: "Goldiger Sonnenschein umspinnt die alte, traute biblische Geschichte und lullt das Nachdenken über die Worte, die zum Ohre von des eigenen Kindes Lippen emporklingen, ein und nimmt den Sinn gefangen mit ganz anderen Gedanken als denen, die die Geschichte in ihnen wecken sollte?"

Was Paulus 1. Kor. 1, B. 18—31 sagt, dürfte besser beherzigt werden. Wallern bei Wels, Oberösterreich. Jakob Ernst Roch, Suberintendent.

- 1. Der Verfasser forbert, daß statt der Theologen die Pädagogen allein das Recht haben sollen, den Lernstoff für die Volksschulen auszuwählen. Uchnlichen Gedanken begegnet man oft genug in einer freisinnigen Lehrerpresse, welche ihrer Feindschaft gegen das Christentum durch Schelten auf die Theologie Ausdruck giebt und einen Gegensaß zwischen Theologie und Pädagogik behauptet. Man vergist aber dabei, daß die berühmtesten Pädagogen in ihrer überwiegenden Mehrzahl zugleich Theologen gewesen sind.
- 2. Der Verfasser führt eine Anzahl von mehr ober weniger schwierigen Namen aus dem Alten Testament auf, um dadurch das liebermaß des Gedächtnis-werkes in den Bolksschulen zu erweisen. Es wäre interessant, zu erfahren, an welchem amtlich vorgeschriebenen Lehrplan der Verfasser seine Beodachtungen gemacht hat. Ich bin nun schon 24 Jahre Ortsschulinspektor und 7 Jahre Kreisschulinspektor, aber noch nie habe ich auch nur die Hälfte, ja kaum den dritten Teil der vom Verfasser mit solcher Emphase bemängelten Namen bei meinen Nevisionen von den Kindern verlangt.
- 3. Der Berfasser sollte es sich doch etwas mehr überlegen, ehe er mit folder Berachtung, wie es in feinem Auffatz geschicht, über bas Alte Testament rebet. Die vermeintlichen ficheren Refultate der modernen Bibelfritif haben fich schon öfter im weiteren Berlauf ber Forschung als gar nicht so ficher erwiefen, und der vom Verfasser so apodiftisch geleugnete Vorzug des jüdischen Bolfes vor den anderen Bölkern des Altertums bleibt tropbem ebenso eine Thatsache, wie der Wert des Alten Testamentes als einer Borftufe des Neuen nach dem befannten Ausspruch: "novum testamentum in vetere latet, vetus testamentum in novo patet". Der Berfaffer follte ein wenig mehr Wertschätzung bes Alten Teftamentes 3. B. von Better lernen, welcher bekanntlich nicht ber vom Berfaffer verachteten Theologenzunft angehört, sondern Raturforicher ift. Jedenfalls verraten die absprechenden Bemerkungen über Ginzelheiten des Alten Testamentes eine bedauerliche Oberflächlichkeit, fo 3. B. wenn er von dem rachfüchtigen judifchen Nationalgott oder von dem "Bauernverinchter und Kornwucherer" Joseph redet. Berade die Geschichte Josephs hat an erbaulichen Momenten wenige ihresgleichen; gerade an diefer Geschichte läßt sich das wunderbare, alles herrlich hinausführende Balten der göttlichen Borfchung nachweifen, und man fann ce immer wieder wahrnehmen, mit welcher gespannten Teilnahme die Kinder dieser Erzählung folgen — und biefe Gefcichte will man mit einigen Schlagworten abfertigen? Des Verfassers Behauptung, daß ber Unterricht in ber biblischen Geschichte 3. B. Der Türmer. 1900/1901. III, 12.

ben "Betrüger Jakob" zu einem frommen Mann umpräge, trifft erst recht nicht zu, vielmehr wird in der Entwickelung dieser Geschichte ausgeführt, wie Jakob seinen Betrug gegen Bruder und Bater schwer hat büßen müssen, und wie er erst in der Leidensschule allmählich zu einem frommen Mann herangereift ist. Dieses und manches andere übersieht der Verfasser; er zeichnet ein Zerrbild des Alten Testamentes und ruft nun mit sittlicher Entrüstung: "hinaus damit aus der Volksschule!"

4. Bei solcher Anschauungsweise ist es merkwürdig, daß der Verfasser trothem noch einigen dieser alttestamentlichen Geschichten unterrichtlichen Wert zugesteht und sie im Unterricht beibehalten will. Diese glückliche Inkonsequenz lätt vermuten, daß der Verfasser im Grunde seines Herzens doch nicht ganz so schlimm ist, wie er sich hier geberdet, und daß er nur die Ueberbürdungsfrage in ein recht scharses Licht hat stellen wollen, aber qui nimium demonstrat, nihil demonstrat. Vielleicht ergreift der Verfasser zu der angeregten Frage noch einmal das Wort, aber ohne beißende Seitenhiebe und Anspielungen und ohne Uebertreibungen. Dann wird eine Verständigung mit ihm eher möglich sein.

Bf. Rousselle in Zinten (Oftpr.).

\* \*

Mit großem Intereffe habe ich ben Auffat in Nr. 10 bes "Türmer" über ben "Religionsunterricht in unfern Bolfsschulen" von Wilhelm Meher gelesen; mit noch größerem aber die beiden Entgegnungen barauf in Nr. 11 bes "Türmer" von Bogelgefang und Chringhaus. Wenn ich mit des Türmers gutiger Erlaub= nis zu dem Gegenstand auch das Wort ergreife, fo geschieht bas nicht, um mich als Unwalt des herrn Berfaffers. des erften Artikels aufzuwerfen - feine Berteidigung würde diefer wohl unschwer selber führen können -, sondern um nur einige Bebenken über die Entgegnungen zu außern; dabei bin ich mir, weil ich als Bolfsichullehrer zu viel Bartei bin, von vornherein ber Schwierigkeiten, die fich mir in biefem Streit entgegenftellen, wohl bewußt. Aber eben, weil ich feit 16 Sahren in der Pragis ftehe und während diefer Zeit auf allen Stufen den Unterricht in der Religion erteilt habe, wird man mir ein gewisses Urteil über biefe Frage nicht absprechen können. Um meiften befremdet mich, bag Berr Bfarrer Bogelgesang in seiner Entgegnung immer von der "so hoch und vielfach gepriefenen Babagogif" rebet und verlangt, daß die fo "hochberühmte Runft der Badagogit" die Bode, die die Theologie bei der Stoffauswahl geschoffen hat, nun wieder gut machen foll. Wollte man nur immer diefe "hoch= berühmte Runft ber Babagogit" im theologischen Lager recht würdigen, bann ftunde ce im Religionsunterricht um vieles beffer. Das ift ja aber eben ber große Fehler, daß man bei ber Berteilung des religiofen Stoffes auf die einzelnen Schuljahre fich zu fehr von theologischen Erwägungen und bogmatischen Principien leiten läßt, während für die Bolfsichule wie bei jedem andern Unterrichtsgegenstand so auch in ber Religion boch nur pabagogische Grunde maßgebend fein follten. Die Magen über Stoffüberfulle wurden bann gar balb berftummen. Die Stoffüberfülle und die Schwierigkeiten der Vermittelung und der Aneignung ber biblifchen Stoffe werden nun von den beiden Gegnern des Meber'ichen Artitels gerade nicht geleugnet, doch läßt herr Bogelgesang burd ben vorsichtigen

und gahmen Ausdrud "die etwas große Stoffmaffe" hindurchbliden, daß es auch bamit nicht fo fclimm ift. Aber es ift wirflich fclimm, trot ber Beifpielchen, welche die beiben Berren aus dem Schulunterricht ihrer Jugend anführen; beibe herren würden gang anderer Meinung fein, wenn fie einmal jahrelang ben Religionsunterricht in ber Bolfsschule nach Borfchrift und nach ben Bunfchen ber Schulinspektoren erteilen müßten. Der Religiongunterricht von heute ift leider muß es gefagt werden - in der Hauptsache weiter nichts als ein gedächtnismäßiges Aneignen von biblifden Gefchichten, Sprüchen, Lieberverfen und Blaubensfähen. Wie viel aber bei einer oberflächlichen Behandlung - und nur eine folche kann ce bei ber Menge bes Stoffes fein - irgend eines religiöfen Stoffes herausspringt, das braucht man wohl nicht erft besonders gu betonen. Es foll nicht in Abrede gestellt werden, daß zuweilen auch einmal bei bem Ergahlen von biblifchen Geschichten Rührung bei ben Kindern erzeugt wirb, wie es ja auch Berrn Afarrer Bogelgefang in feiner Kindheit paffiert ift; aber bas ift boch nicht die Sauptsache eines erziehenden Unterrichts. Richt flüchtige Rührung wachzurufen, sondern Willensimpulfe gu schaffen, feste Entschlüsse gum Sandeln hervorzubringen, bas ift Kern und Ziel bes Unterrichts. Das fann aber nicht geschen bei einer seichten Durcharbeitung biblischer Stoffe, bagu ift ein tieferes Eingehen auf die Willensäußerungen der in den Geschichten auftretenden Berfonen, ein ruhiges Anschauen ber Geftalten und ihrer Sandlungen, ein Bachrufen folder Stimmungen und Gefühle erforberlich, aus benen heraus bie ein= gelnen Thaten ber handelnden Berfonen entsprungen find. Da klagt man noch über die gunehmende Unfirchlichkeit in unfern Tagen! Bu wundern braucht man fich nicht. Wenn bie Rinder ber Boltsschule 8 Jahre lang mit halb ober gar nicht verftandenen religiöfen Stoffen gefüttert, bis gur leberfättigung vollgepfrobft worben find, ba buntt es ihnen eine Erlöfung, nichts mehr von folden Dingen, mit benen fic einft geplagt wurden, hören zu muffen. Der gewöhnliche Boltsschullehrerverstand begreift nicht, warum man mit einer folden Babigkeit an biefen alten Gefchichten hangt und biefen bogmatischen Buft in bie Rinberköpfe gusammenpfercht. Glaubt man im Ernft, auf diefe Beife ein religiofes, thronftütendes Gefchlecht zu erziehen, ober ift man vielleicht fo fehr um bas Seelen= heil der Unterthanen beforgt, daß man meint, wer nichts weiß von Jakob, Joseph, Saul, der fame einst nicht in den Himmel? Die Antwort darauf ift noch zu geben. Wie ift nun zu helfen? Das Ideal ware: gang ausschließlich und nur biblifche Geschichten aus bem Neuen Testament zu behandeln und die aus bem Alten Teftament vollständig aufzugeben; unfere evangelischen Chriftenkinder brauchen fie nicht zu ihrem Scelenheil. Auf biese Beife gewänne man Beit, bie Berson Chrifti zu folder Anschaulichkeit und Rlarheit und zu solchem Leben im Rinde zu bringen, daß von seinem Denken, Fühlen und Wollen, von seinem Thun und Sandeln das findliche Gemüt gang durchsett ware; fo nur kame Chriftus wieder qu ung, auf die Erbe, in unfere Herzen! Mebers Gegner wollen von der Ausicheibung bes Alten Teftaments freilich nichts wiffen. Bogelgefang beruft fich fogar auf Chriftus felbft, um bas Alte Testament zu retten, und fagt: "Chrifti Autorität fpricht fich fürs Alte Teftament aus. Letteres verwerfen, beißt wiber Chriftum fein." 11nd boch vergigt Berr Bogelgefang, bag Chriftus auch gefagt hat: "Ihr habt gehört, daß zu ben Alten gefagt ift ...; ich aber fage euch ...!" Liegt barin nicht beutlich ausgesprochen, bag bas, was im Alten Testament ftebt,

feine Giltigkeit mehr hat? herr Bogelgefang glaubt bas Alte Teftament auch halten zu muffen, weil ohne bas Alte bas Rene nicht zu verftehen ift. Auf biefe Behauptung muß ich ihm, felbst auf die Gefahr hin, daß er diese Autorität gering achtet, mit einer Stelle aus bem trefflichen Wert "Das Wefen bes Chriften= tums" von Abolf Sarnad antworten, es heißt ba auf Seite 10: "Die Bredigt Jefu wird uns auf wenigen, aber großen Stufen fofort in eine Bobe führen, auf welcher ihr Zusammenhang mit bem Judentum nur noch als ein lockerer erscheint, und auf ber überhaupt die meiften Faben, die in die Zeitgeschichte gurudführen, unbedeutend werben. Diese Behauptung mag paradog erscheinen; benn gerade heute wieder wird uns mit der Miene, als handle es fich um eine neue Entbedung, eindringlich versichert, man könne die Predigt Jesu nicht verstehen, ja überhaubt nicht richtig wiedergeben, wenn man sie nicht im Ausammen= hang der damaligen jüdischen Lehren betrachte und diefe allen zuvor aufrolle. An dieser Behauptung ift sehr viel Wahres, und sie ift doch, wie sich zeigen wird, unrichtig. Bollende falfch aber wird fie, wenn fie fich zu ber blenbenden These steigert, das Evangelium sei nur als die Religion einer verzweiselten Volks= gruppe begreiflich u. f. w." Wir sehen also: durchaus nötig zum Verständnis des Neuen Testaments ist das Alte nicht. Und auch darüber braucht Herr Bogelgesang keine allzugroße Angst zu hegen, daß etwa die christliche Gemeinde, wenn ihr plöglich die biblischen Geschichten des Alten Teftaments aus der Bolksichule genommen würden, über diese Frevelthat sehr entrüstet sein würde. Da kennt Berr Bfarrer Bogelaesang bie Bolkoftimmung follecht; benn gerabe bie Eltern. bie Blieber ber driftlichen Gemeinde, find es, bie nur zu häufig rafonnieren und flagen über bas viele Lernen von Geschichten und andern religiofen Stoffen. Wir glauben sicher, die Gemeinde ware dankbar für diese That des Fortschritts, für die Berbannung des Alten Testaments aus dem Schulunterricht, wurde boch dadurch ihren Kindern und indirekt auch den Eltern eine Laft genommen, die fie bisher zu wenig Frommen haben schleppen muffen. Achnlich verhält ce fich auch mit den dogmatischen Glaubensfägen; eine Berringerung berfelben in der Boltsfdmle mare eine dankenswerte That. **Б. f.** 





## Von "christlicher Kulturmission".

Iraf Waldersee ist heimgekehrt und — "es wurde wieder allzuviel geredet und allzuviel photographiert", meint ein so lonales, militärfreundliches und nationales Blatt, wie die "Tägliche Rundschau". "Des Raisers Verdienste", schreibt fie, "bleiben beftehen, auch wenn fie ihm nicht von seinem Feldmarschall bescheinigt werden, und die Chinamedaille gönnt die Nation dem Feldmarschall, ber fie in schwieriger Lage tuchtig und wurdig vertreten hat, von Bergen, auch wenn fie nicht in ber ,2Boche' ju fcauen bekommt, wie die Bemahlin des Grafen fie dem heimgekehrten Selden im trauten Heim an die Bruft heftet. Solches Markigepränge und Klingklang Gloria überließ man früher ber Nachbarnation, nach beren politisierenden und tragie= renden Generalen niemand bei uns Sehnsucht hatte." Die "Nationalzeitung" ibricht von dem "ruhmredigen und herausforbernden Zug" in den Reden Soviel sei sicher, "daß alle die ruhmgefrönten Feldherren unferer großen Rriege von 1866 und 1870 gufammen über diese Rämpfe nicht joviel öffentlich geredet haben, wie Graf Walbersee anläglich bes militärisch unbedeutenden dinesifchen Feldzuges." Und die "Deutsche Zeitung" bemerkt: "Man versetz nur einmal all diese Reben, Bilber und Beräusche in die Zeit Raifer Bilhelms I., und man wird ein sehr bestimmtes Urteil darüber haben."

Nur von unserer "dristlichen Kulturmission" in China ist es merkwürdig still geworden. In dem Augenblicke, wo ein "dristlicher Kulturstaat" ein ganzes christliches Bolt sur vogelfrei erklärt, wo es den Frauen- und Kindermord im großen betreibt und die anderen "dristlichen Kulturslaaten" dieser beispiellosen Niedertracht in wohlwollender Neutralität zuschauen, da wäre es in der That abscheulichste Heuchelei, von einem Uederschwange christlichen Liedesbedürsnisses zu reden, das sich nirgend ersprießlicher bethätigen könne, als ausgerechnet an den armen Chinesen. Wie sieht es denn überhaupt mit dieser "dristlichen Kulturmission" in Wahrheit aus? Ein kleiner Kundblick über ihre Leistungen in der Gegenwart und Bergangenheit kann uns in diesen Tagen der Schönrednerei und Schönfärberei nur heilsam sein.

"Darum gehet hin und lehret alle Bölfer, und taufet sie im Namen des Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; und lehret sie halten alles, was ich euch besohlen habe." Die Mission, mit der dieses Zesuwort die Apostel einstmals betraute, hat bei den "Kultur-"Nationen seit den Tagen eines Cortez und Pizarro sast immer die gleiche Handhabung ersahren. Ob wir nun unsere "Civilisation" nach China tragen oder Transvaal, nach dem Congo oder dem Huangho, zu den Indern oder den Indianern.

In China sind zu den europäischen "Kulturträgern" noch die Amerikaner hinzugekommen. Ueber deren civilisatorische Thätigkeit brachte der "Boston Evening Transcript" vom 2. Juli solgende Einzelheiten:

Ein besonders ichreiendes Beispiel von unterschiedeloser Wiedervergeltung ift in einem Berichte von General Chaffee enthalten, ber gerabe in Bafbington eingetroffen ift. Darin wird gefagt, daß mit Buftimmung des Minifters Conger eine Abteilung amerikanischer Truppen bestimmt worden sei, um den Rev. E. G. Temtsbury auf einer Expedition zu begleiten und Kontributionen an Gelb und Land von verschiedenen Dörfern einzutreiben, in benen das Eigentum eingeborener Christen gerftort worden war. Bevor die Expedition abging, schidte Tewisbury Boten an die heimzusuchenden Städte und Dorfer, um außer einer Belbentichadigung "Land für einen Friedhof, Plat für eine Rirche und fechs Ader Land für den Unterhalt der Geiftlichen" zu verlangen. Die Expedition fließ auf feinen Widerstand und trieb Kontributionen ein in Sobe von 12000 Dollars nebst 96 Ader Land und ber Erlaubnis zur Errichtung von 19 Rapellen. Der Offizier, der die militarijche Estorte biejes "Straf-Mijfionars" befehligte, berichtet, daß bas Gelb jum Teil "von Leuten, die jest und immer friedlich gewesen waren", eingetrieben wurde, und daß man hinterber nicht mehr im ftande gewesen, Namen oder Aufenthaltsort der Bersonen anzugeben, beren Eigentum babei zerftort worden fei. "Die ganze Sache icheint bemnach ergöglich unformell gemejen zu fein und fann faum als eiwas anderes als ein verfapptes Plündern bezeichnet werden." Das Ding beim richtigen Namen zu nennen, scheute sich benn auch ber schottische Missionar Rev. Mr. Reid feineswegs. Nachdem er ichon vor bem Bublifum von Bofton frei heraus erklart hatte, daß er "das gehnte Gebot vergeffen habe, als er auf die Schate im faiserlichen Palast geblickt," schrieb er an ben "North China Herald", baß "er fich die größte Mühe gegeben habe, zwischen den Blagen zu untericheiden, die geplündert ober nicht geplündert merben mußten".

Auf Grund solder Borgange ift, wie der bekannte Herr von Brandt am 7. Juli aus Boston schreibt, "auch in der letten Zeit ein Plan, durch die Missionen für die hungernden Chinesen in Shanst Getreide sammeln und nach China senden zu lassen, aufgegeben worden; man fürchtete, bei vielen Klassen auf Gleichgiltigkeit und Abneigung, nicht gegen die hungernden Chinesen, sondern gegen die Missionare, zu stoßen".

Daß die Amerikaner in ihrem eigenen Lande ihre "christliche" Kulturmission gegenüber den "Heiden", in diesem Falle also den Indianern, nicht anders verstehn, beweist der lette Aufstand der Rothäute im Staate Minnesota, hervorgerusen durch das schon jahrelang sortgesetzte Aussaugungssystem gewissenslofer Beamten, wozu noch der Versuch trat, die rücksichs Ausgebeuteten durch Steutern und schließlich auch mit Gewalt aus dem Territorium, das ihnen von Staats wegen reserviert worden war, vollends zu vertreiben.

Ein treffendes Bild von dem Berhältnis zwischen Indianern und Beigen gab vor einiger Zeit Simon Botanon, ber lette Bauptling eines Zweigstammes ber Pottawattami=Indianer in einer großen amerikanischen Zeitschrift. innerte zunächst an die erste Begegnung zwischen Weißen und Rothäuten 1492, nachdem eines der Schiffe des Kolumbus bei den karaibischen Inseln gestrandet Rolumbus icidte bamals jum Saupling ber Infel, Silfe zu erbitten, da er sonst Schiff und Fracht verlieren wurde. Der rote Mann horte bie Botschaft ergriffen an, weinte vor Mitleid und befahl seinem Volke, den Bedrängten sofort zur Hilfe zu eilen, worauf Sunderte von Boten bas gestrandete Fahrzeug umschwärmten und die Ladung an Land brachten. Gerührt schrieb Kolumbus über diese Indianer an seinen König, es könne kein besseres Bolk in der Welt geben: es sei freundlich und friedsertig und liebe seinen Nächsten wie sich selbst. Der Hiftoriker Beter Martyr fagt von ihnen, daß fie weder Gesete noch Richter hätten, daß aber tropdem Gerechtigkeit unter ihnen herrsche. denjenigen als einen schlechten Menschen, der ein Bergnügen daran fände, an= deren ein Leid zuzufügen.

Dies und viele andere Zeugnisse von Zeitgenossen beweisen, wie Pokapon bemerkt, zur Genüge, daß der rote Mann von Natur aus alle Eigenschaften zur Zivilisation besaß. Statt dessen siel dies edle Bolk dem Schwert oder der Beitsche der Sklaventreiber zum Opfer.

Doch nicht alle. Einzelne Karaiben flüchteten übers Meer nach Florida, wo sie ben dort wohnenden Stämmen berichteten, es seien weiße Männer übers Meer gekommen, die den Donner und Blit als Wassen besäßen, aber grausam, gewinnsüchtig, rachgierig und ohne Milde wären und nichts anderes als das Gold liebten. Und diese Nachricht ging von Stamm zu Stamm, von Wigwam zu Wigwam über den ganzen nordamerikanischen Kontinent. Ist es da zu verwundern, wenn der rote Mann bald den Kugeln der Weißen mit erhobenem Tomahawk entgegentrat und einem übersegenen Feinde gegenüber alle List und Verschlagenheit anwandte, deren er fähig ist?

Etwas später landet Ponce de Leon in Florida. Das Gerücht von dem Borgehen der Spanier auf den karaibischen Inseln ift noch nicht bis zu der Stelle, wo er Anker wirft, gedrungen. Die Söhne des Waldes empfangen ihn als einen geachteten und willkommenen Gast. Er wohnt ihrem "Blumensselse" bei und ist über ihre milden Sitten und Gastfreundschaft entzückt.

Einige Jahre später aber fehrt er gurud, um bas Land, von bem er bei

seinem ersten Besuche einen so guten Eindruck erhielt, zu kolonisieren. Inzwischen waren jedoch karaibische Flüchlinge herübergekommen, und als nun Spanier landen, stürzen ihnen bewassnete Scharen von Indianern entgegen und richten ein Blutbad an, das die Kolonisierungsversuche sür viele Jahre verhindert. Ponce de Leon, der die karaibischen Flüchtlinge unter den Angreisenden bemerkt, muß in der Niederlage eine Rache sür die Grausamkeiten seiner Landsleuke in Westindien gesehen haben. Es ist überslüssig, zu erklären, weshald die friedfertigen Indianer im Handumdrehen so kriegerisch und rachsüchtig wurden. Thatsache ist, daß salt alle europäischen Reisenden, die während des ersten Jahrhunderts nach der Entdedung Amerikas dessen, die während des ersten Jahrhunderts nach der Entdedung Amerikas dessen, die kapsten besucht haben, bezeugen, daß der rote Mann friedlichen Charakters ist, wo er nicht grausam von den Weißen behandelt wurde.

Als die Kolonisation der Weißen in den Vereinigten Staaten ernstlich begann, herrschte bereits unter den Indianern die Sage, daß ein heer von Weißen auf dem Kriegspfade von oftwärts gekommen und bis Dakota vorgebrungen wäre. Diese Weißen waren, wie die Tradition besagte, grausam und herzlos, sie töteten den friedlichen roten Mann und verbrannten dessen hütten. Sie suchten nach Gold, "das ihr Gott wäre". Kann sich nun jemand wundern, daß die Indianer von Haß erfüllt wurden, als die Plünderungszüge der Weißen später das Land in allen Richtungen durchzogen, Väter, Brüder, Schwestern und Frauen töteten oder sortsührten, das Heim zerstörten und das Land raubten? Der rote Mann wurde rachgierig. Er Lernte von den "Christen" Grausamkeit.

Richts zeigt den wirklichen Charakter des roten Mannes besser, als die Ersahrung, die William Penn mit ihm machte. Der edle Quäker begegnete ihm wie ein Bruder. Er behandelte ihn gerecht, und die beiden Rassen wohnten in Pennsplvanien 75 Jahre Seite an Seite, ohne daß die Streitart ausgegraben zu werden brauchte. Von dem zwischen Penn und den Indianern abgeschlossenen Traktat heißt es, daß er der einzige wäre, der weder durch einen Eid bekrästigt, noch jemals gebrochen sei.

Neu-England und die Küste des Atlantischen Ozeans sübwärts waren um diese Zeit von den Alganquin-Indianern bevölkert, zu denen auch der Stamm der Pottawattamis gehörte. Sie zogen sich vor den Weißen friedlich gegen Westen zurück, kamen dabei aber ins Gebiet anderer Stämme, von denen sie wieder gegen Osten getrieben wurden, und nun nußten sie gegen die Weißen die Wassen ergreisen. Die Folge war, daß sie dezimiert und weit westwarts nach Indiana, Michigan und Wisconsin getrieben wurden. Als der Krieg zwischen Frankreich und England und der zwischen England und den Kolonien ausgekämpst wurde, bot sich sür die Indianer die letzte Gesegenheit, ein Land wiederzugewinnen, auf dem sie leben konnten. Der englische kommandierende General im Nordwesten versprach dem heldenmütigen Häuptling Tecumseh, daß, wenn letztere seine Krieger sammeln und für die Engländer kämpsen würde,

Michigan für ewige Zeiten den Indianern gehören solle. Die Indianer, Ottawer, Chippewayos, Pottawattamis und Miamier vereinigten sich unter Tecumseh und kämpsten wie die Löwen; aber ihr Kamps war vergebens, sie verloren, und Tecumseh siel.

Ein historischer Ueberblick, sagt Pokayon, zeige also, daß die Indianer, als die Weißen an ihren Küsten erschienen, ein milbes und zuverlässiges Bolt bildeten, das mit Leichtigkeit zu einem nühlichen Gliede der Menscheit hätte ausgezogen werden können. Statt bessen habe man die Indianer niedergehauen. Bei der Behandlung, die den Rothäuten seitens der Unionsregierung zu teil wird, ist es denn auch nicht zu verwundern, daß ein ganzer Stamm, die Delaware-Indianer, 7—10000 Köpse stark, nach Meriko auszuwandern gedenkt, wo ihnen die merikanische Regierung gute Ausnahme und gänzliche Freiheit — zugesichert hat.

Was der weiße Mann den roten Indianern in Amerika fünf Jahrhunderte lang gewesch ist, das ist er in Asien den braunen Indiern nicht ganz so lange, nur etwas mehr als ein Jahrhundert, dafür aber sast noch nachdrücklicher gewesen. Indien, dieser "größte und von Natur reichste Landbesitz, der jemals unter der Kontrolle eines Reiches gewesen ist", so schreibt ein Engländer, H. W. Hyndman, "hat von unserer Herrschaft nicht nur keinen Nutzen gehabt, sondern ist durch die grenzenlose Habsucht und den unerträglichen Berwaltungsdruck des "weißen Mannes" vielleicht auf mehr als ein Jahrhundert hinaus zu Grunde gerichtet worden"...

"Wir Englander find feit mehr als einem Jahrhundert die herrichende Macht in Indien und durch Raub und Rante haben wir unfre Berrichaft fortwährend ausgedehnt, bis wir jest die ganze hindostanische Salbinsel mit Cenlon dirett ober indirett unter unfre Botmäßigfeit gebracht haben. In runden Biffern enthält das von uns beherrichte Gebiet zweihundertfünfzig Millionen Menschen, außerdem etwa fechzig Millionen in den tributpflichtigen Gingebornen-Staaten. Wenn unfre Herrschaft wohlthätig gewesen ware, bann mußten die 250 Millionen unter unfrer Herrichaft bie glücklichften Menichen von der Welt fein. haben ihnen den Frieden bewahrt, wir haben die Sutti (Witwenverbrennung), den Rindermord, das Thugtum (ben Mordfultus), die amtliche Beamten-Erpreffung und andre Migbrauche abgeschafft, haben Gifenbahnen und Ranale gebaut, Posten und Telegraphen errichtet und englische Gerichtshöfe überall in dem ungeheuren Reich eingesett. Gleichheit ber Religionen ift verfündet, die Macht der eingeborenen Fürsten beilfam beschränkt, und Preffreiheit innerhalb gemiffer, neuerbings enger gezogener Schranten gewährleiftet. Das sind die Lichtpunkte, auf welche in England und im Ausland die Aufmerksamkeit gefliffentlich tonzentriert wird." Dies hindert aber nicht, daß der ökonomische Zusammenbruch jetzt da ist.

"Bor drei Jahren wütete in Britisch-Indien eine große Hungersnot. Ich sage: eine große Hungersnot. Denn Hungersnot bringt heutzutage ein jedes

Jahr in Britisch=Indien. Nur wenn Milionen betroffen werden, kümmert die Regierung sich darum und teilt es dem Publikum mit. Hungersnot ist in Britisch-Indien die Regel, nicht eine Ausnahme. Aber die Hungersnot, die gegenwärtig wütet und im Moment, wo ich dies schreibe (21. Juli 1900) die gräßlichsten Berheerungen anrichtet, ist die surchtbarste Heimschung dieser Art, von der das vielgeprüfte Indien jemals in seiner langen Glanz- und Leidenszgeschichte betroffen worden ist." Lord Eurzon, der Bizekönig von Indien, selbst hat sie als "beispiellos", "unpreceeded", und die durch die erzeugte Not als "ohnegleichen", "unparallelled", erkfärt.

"Die Zahlen unterftugen bas Zeuguis bes Bigetonigs. Nahezu 100 000 000 - geschrieben: hundert Millionen Menschen sind gegenwärtig in Britisch-Indien dem Mangel an Rahrungsmitteln ober positiver Sungersnot ausgesett. Beit über fechs Millionen find in den Regierungswerfen jur Unterftutung (Government relief works), wo die Unterstützung so jämmerlich und spärlich ist und den Leuten folch elende Existenabedingungen geboten werden, daß keine anständige Nation sie anbicten wurde, außer aufs Neußerste getrieben, unter dem Zwang eiserner Notwendigkeit. Die Cholera, Sand in Sand mit ber ,fcmarzen Sungerpeft', der fast ausschließlich die Armen jum Opfer fallen, entvölkert weite Landstreden. Fast noch ichlimmer für die Bebauung des Bobens ift, daß das Zugvieh maffenhaft weaftirbt, so daß die Pflüge nicht mehr bespannt werden können. Ohne das Bieh ist thatsächlich keine Landwirtschaft mehr möglich. Und in manchen Distriften find nach den letten Berichten von 1 500 000 Stud Bieh 1 000 000, das ift zwei Drittel, durch die Seuche weggerafft. Das ift keine bloge Hungersnot mehr, das ist der wirtschaftliche Zusammenbruch (economical cataclysm). Es graut einem, wenn man an die Folgen benkt. Und um das Maß des Unheils noch über und über voll zu machen, wird allen Anzeichen nach der Regenfall in diesem Jahre ungenügend fein.

Unter solchen Umständen scheint es unglaublich, ist aber buchstäblich wahr, daß die britische Regierung in diesem Jahre grauenhasten, beispiellosen Elends aus dem verhungernden, von Seuchen bezimierten Indien für die oberen und reichen Klassen Großbritanniens keine geringere Summe als 16 Millionen Pfund Sterling, d. s. 320 Millionen Mark Gold, allein auf amtlichem Bege zieht. Es geschicht dies in Gestalt von Pensionen, Heime Ausgaben, Interessen, Dividenden u. s. w. Diesen riesigen Summen sind hinzuzusügen — von den Handelsprositen abgesehen — die Privat-Wechsel und die sonstigen von Engländern bezogenen Summen, die sich auf 12 Millionen Pfund Sterling sährlich (= 240 Millionen Mart) belausen. Das ist ein Aberlaß von 28 Millionen Pfd. Sterling in Gold für das Jahr, das heißt von fünshundertsechzig Millionen Mark. Und nun überlege man, was das in einem solchen Jahre der Hungersnot besagen will.

Doch ja, wir senden ja nach Indien 300 000 Pfd. Sterl. als Almosen, man benke sechs Millionen Mark! Dies wiegt sicherlich die 28 000 000

Pfb. Sterl. ober 560 000 000 Mark, die wir von dort geschäftsmäßig beziehen, reichlich auf. O diese schmähliche Heuchelei!

Das ist aber nicht alles. In Indien selbst sind 28 000 Engländer, die in Form von Lohn und Gehalt nicht weniger als 15 000 000 Pfd. Sterl. oder 300 Millionen Mark das Jahr beziehen, wobei keiner unter 1000 Silber-Rupien das Jahr erhält. Die Eingeborenen sind von den höheren Stellen so gut wie ausgeschlossen. Die Stellen, die sie früher, noch unter der muhammedanischen Herrschaft bekleideten, werden jetzt alle von jungen Engländern eingenommen, die insgesamt nach dem amerikanischen Ausdruck "carpet baggers" d. i. handwerksmäßige Geschäftspolitiker sind . . .

In den letzten zwanzig Jahren haben wir, nach sorgfältiger Berechnung, 500 Millionen Pfd. Sterl. dem Lande geraubt — ohne kommerzielles Acquivalent. Fünfhundert Millionen Pfund Sterling, das sind zehntausend Millionen Wart! . . .

Unfre Finanzmethoben sind so schlecht, wie sie nur sein können. Unser System, die Landsteuer zu erheben, ist das schlechteste, das überhaupt jemals existiert hat.

Wir zwingen thatsächlich die Eingebornen, die Landabgaben in barem Gelbe zu zahlen, ehe noch die Ernte eingebracht ist. Dadurch überliefern wir sie den Rlauen der Geldverleiher, denen unsre Gerichtshöse in ganz Indien unsehlbar recht geben. Wir erhöhen die Steuerstusen des zu Grunde gerichteten Landes in einem solchen Maße, daß die Eingeborenen nicht allein nicht im stande sind, etwas sür schlechte Jahre zu erübrigen, sondern sogar unsähig, nur soviel aus dem Lande herauszuziehen, um sich in guten Jahren halb satt zu essen. Kaum jeden zweiten Tag einmal sind sie in der Lage, das zu sich nehmen zu können, was sie als eine volle Mahlzeit zu betrachten gewohnt sind. Das Durchschnittseinkommen, das nach ossiziellen Angaben vor 20 Jahren auf 27 Rupien pro Kopf der Bevölkerung geschätzt wurde, ist nach der letzten Statistit auf 17 Rupien herabgesunken. Das bedeutet, daß in der bäuerlichen Bevölkerung das durchschnittliche Gesamteinkommen einer Familie von 5 Köpsen nicht über 200 Mark pro Jahr beträgt . . .

Eine solche Armut hat die Welt noch nicht gekannt. Solch niederträchtige Erpressungen sind weder von den Römern, noch von den Spaniern, als sie auf der Höhe ihrer Macht standen, jemals verübt worden. Einen solchen Ruin hat nicht einmal Timur, der Tartar, und nicht Oschinschischan bewirkt.

Dies sind teine rhetorischen Phrasen, teine Redefiguren. Es ist die buchfläbliche Wahrheit über die britische Art, in Indien zu regieren, wie fie heute besteht."

Hondman, der seit mehr als 25 Jahren das Studium des englischen Regiments in Hindostan sich zur besonderen Aufgabe gestellt hat, wiederholt diese vor Jahresfrist erhobenen Anklagen ganz neuerdings, in einem Londoner Briefe aus dem August d. J., und fügt hinzu:

"Es scheint unfaßbar, daß die königliche Familie, die Aristokratie, die Fürsten des Handels und der Industrie Englands, die vermögenden Klassen überhaupt, ein solch' verabscheuungswürdiges Spiel treiben, da Millionen sterben, weil die Quellen des Lebens versagen, die wir ausgeschöpst haben; nichtsbestoweniger ist es gerade das, was stets eintritt. Dieses Jahr haben wir wieder Hungersnot; aber unsre herrschenden Klassen sind so beschäftigt, die Buren niederzuschlagen, um die Goldminen dieses Landes an sich zu reißen, daß sie es selbst unterlassen, die üblichen "mildthätigen Gaben" hinzusenden.

Natürlich behauptet man, Indien hätte ohne englische Verwaltung nicht bestehen können; die Absurdikät dieser Behauptung in Bezug auf eine Anzahl Nationen, die schon eine Kultur besaßen, Tausende von Jahren, ehe die Civilisation uns erreichte, braucht ernstlich nicht dargelegt werden. Selbst wenn unsre Verwaltung ebenso sympathisch und fähig gewesen wäre, als sie hart und schädlich ist, ihre ökonomischen Rückschläge würden alle möglichen Vorteile mehr als auswiegen.

Aber es zeigt sich jedes Jahr, daß die Berwaltung der Eingeborenen-Staaten, die an unser Territorium grenzen, und die nur unter englischer Leitung stehen, in jeder Beziehung eine viel besser ift, als das System vollständiger Offupation, das wir in Indien zur Durchsührung bringen."

Freilich, nach den Vorgängen in Südafrika, von denen ja noch aus dem Julihest des T. manche "Aulturthat" in Erinnerung sein dürste, könnte nur ein ganz heilloser Optimist an eine gutwillige Nenderung so heilloser Wirtschaft glauben. Und damit die Engländer ja nicht allein stehen in diesem zivilisatorischen Gebahren in Afrika, haben wir aus dem Munde des belgischen Abgeordneten Lorand ersahren, wie es mit der Kulturmission bestellt ist, die in einem anderen Teile Afrikas, dem Kongostaat, der "weiße Mann", in diesem Falle belgischer Nation, gegen die eingeborenen Schwarzen ersüllt. In der belgischen Kammer sührte Lorand an der Hand von einwandsreien Schriststücken die schwersten Anklagen gegen die Antwerpener Handelsgesellschaft wie gegen die Beamten und Ossiziere des Kongostaates. Es handelt sich da immer wieder um die leidige Frage der Kautschussenung, zu der die Eingeborenen gezawungen werden.

Für die Ausbeutung ist jedes Gebict in Zonen eingeteilt; an der Spike steht der "chef de zone", jede Zone hat eine Anzahl Fattoreien; jeder Fattorei ist eine Anzahl Dörfer zugewiesen. Bom Fattoristen wird unter dem "Schutz" der Truppen eine Namenstisse der arbeitssähigen Personen in jedem Dorfe ausgestellt; jedes Dorf aber hat unter Führung seines Häuptlings alle zehn Tage beim Fattoristen anzutreten, und sind dabei für je einen Arbeitsfähigen 5 kg Kautschuft abzuliesern. Wer sein Pensum nicht leistete und vom Häuptling deswegen angegeben wird, erhält die Nilpserdpeitsche; für sehlende Männer wird der Häuptling verantwortlich gemacht. Sind ganze Dörser renitent und bringen nicht volles Gewicht, so wird ihnen erstmalig eine Strase

auferlegt, die in der Lieferung einer bestimmten Anzahl Kupscrstangen (Mitatos), für wiederholte Fälle von Arbeitsunlust oder gar den schweren Fall eines Streiks giebt es noch einige schärfere Mittel, als da sind: Schläge mit der Nilpserdpeitsche, Verbrennung der Ernte, Verbrennung der Hütten und endlich — das Niederschießen der "Rädelssührer". Wollte gar ein Negerdorf sich mit Gewalt der Arbeit widersetzen, so wird es "bekriegt", d. h. niedergebrannt und die Bewohner werden niedergeschossen.

Da die Arbeit keine leichte ist, kommt es oft genug vor, daß die Neger revoltieren. Fünf Kilogramm Kautschuk sammeln, dazu gehört schon etwas, denn nur tropsenweise quillt der Saft aus der angeschnittenen Liane, und wenn die Leute ihr Pensum ersüllen wollen, müssen sie oft tagelang und Nächte hindurch, selbst wochenlang unter vielen Entbehrungen und Gesahren im Walde zubringen; aber sie bleiben bei dieser Arbeit und mühen und plagen sich, weil der weiße Mann ihnen Weib und Kinder als Geiseln zurückbehielt, und er sie kaum mehr zu sehen bekommt, sollte er es wagen, zu entstliehen.

Und der Lohn für solche Hundearbeit? — 50 Centimes für das Kilo trockenen Kautschut, das sind 12/5 Kilo Saft. Und dieser elende Lohn nicht einmal in bar, sondern in Waren zum Werte von 50 Centimes!

Im beften Falle erhält banach ber Neger, vorausgesest, daß es ihm wirklich möglich ift, alle zehn Tage seine fünf Rilogramm Kautschuft herbeizuschleppen, einen Lohn von 65 Frs. Das Kilogramm Kautschuk aber wertet auf dem Antwerpener Markte 9-10 Frs.; die 182 Kilo Saft ober 130 Kilo trodenen Rautschuts, welche ber Neger sammelte, haben also in Antwerpen einen Wert von 1200-1300 Frs. Rechnet man die Gestehungskoften mit 300 Frs. ab, so verdient die Gesellschaft an jedem Neger, dem sie nur 65 Frs. zahlt, 900-1000 Frs., mit anderen Worten: jeder Kongoneger ift mit einer Jahressteuer von 1000 Frs. belastet. Was Wunder, daß da der arme Neger lieber in seine Urwalder entflieht. Aber webe, wenn er bann gefaßt wird! Auf Die Weflüchteten werben regelrechte Denfchenjagben veranftaltet, für die eigens ein Beamter angestellt ist. Es ist dies der frühere Sklavenjäger Mirambo, ein Araber, der schon seit vielen Jahren eine unheilvolle Rolle im Kongostaat gespielt hat: mit einer entmenschten Horde durchzieht dieser Mann jahraus jahr= ein ben Kongostaat, läßt auf Schwarze schießen und fangt "Flüchtlinge" ein, welche er in Retten den Faktoreien zur dauernden Zwangsarbeit zuschickt.

Das ist der "reguläre", gewissermaßen behördlich vorgeschriebene Verlauf. Daneben geschehen zahllose Extragreuel, von denen Lorand die folgenden berichtet:

Ein Beamter des Kongostaates, der sich vor einem Richter des Binnenlandes wegen der Hinrichtung eines Eingeborenen, des Angriffs gegen ein Dorf und der Niedermețelung zahlreicher Schwarzen zu verantworten hatte, schrieb unterm 31. Januar d. J. an den Staatsanwalt, der Besehlshaber des Bezirkes Matima, M., habe ihn im November v. J. angewiesen, die ganze Bevölkerung des Dorses Mondia niederzuschießen, 22 Weiber und 2 Kinder seien barauf niedergemegelt worden, ebenso seien 3 Weiber erschoffen worden, die sich auf einem Ranu durch die Mucht retten wollten. Der Agent, Namens Louis Lacroix, hielt M. vom Schießen ab, als diefer auf ein Rind, bas fich im Kann befand, Feuer gab. Die Ursache der Gewaltthat war das verspätete Eintreffen der Ranus, welche Bummi auf verschiedenen Stationen einliefern Lacroix giebt die Namen von Zeugen dieses Borfalles an. Sobann wurde im November ein Soldat erschoffen, weil er M.s bevorstehende Ankunft nach einem Dorf gemelbet hatte. Das Weib bes Solbaten wurde in Ketten gelegt. Sechs Weiße und zahlreiche Eingeborene find Zeugen. Der britte Fall betrifft ebenfalls Mt., der einem frisch angelangten Weißen zeigen wollte, wie man mit den Eingeborenen umgehen foll. Im Ottober mar ein Soldat von jeiner Station entflohen, um anderwärts als Arbeiter einzutreten. Der Beamte, an den er sich wandte, sandte ihn nach der Station mit einem Brief zurud. M. ließ den Mann peitschen und "verzaubern", dann durch zwei Soldaten bewachen. Andern tags fand man den Unglücklichen tot. (Sechs Zeugen.) Im November v. J. nahm M. 60 Weiber gefangen, die Lebensmittel nach Monbia brachten. Sie wurden in Retten gelegt und mußten bis auf fünf verhungern, obichon die Häuptlinge sie loskaufen wollten. Die Ursache des Berbrechens war natürlich das Unterbleiben der Kautschuklicferungen. Beugen.) Bon Lacroix' Mitangeklagten ift einer beschuldigt, 159 Leute getötet und 60 Sande abgeschnitten zu haben, ein anderer: "Weiber und Kinder gefreuzigt, Manner verftummelt und bie Rorperteile und Ropfe ber Manner an einen Zaun angenagelt ju haben"; ber britte und vierte Angeklagte haben sich wegen einzelner Morde zu verantworten, M. und Lacroix wegen der vor= erwähnten Thatsachen. Ein in Antwerpen ansässiger früherer "Afrikaner" be= stätigt Lacroix' Angaben und fügt u. a. hinzu, die Eingeborenen erhielten für 1 Rilogramm Rautschut fogar nur für 20 Cents (nach europäischem Wert für 2 Cents) Taufchwaren.

Die Folge dieser Kulturbestrebungen des "weißen Mannes" war die jüngste Erhebung der gesamten Bundjadevölkerung. Was nütt es angesichts solcher surchtbaren Greuel, daß gelegentlich einmal ein paar allzu eifrige Menschenschler zur — scheinbaren — Verantwortung gezogen werden, daß z. B. in Boma zwanzig Weiße in Untersuchungshast siehen sollen, um sich wegen Grausamkeiten, zu verantworten. Gleichzeitig heißt es, der Bericht der mit der Untersuchung betrauten Kommission "stehe noch aus oder werde geheim gehalten", d. h. doch mit andern Worten: es wird weiter gemordet, die christliche Nation der Belgier setzt ihr Zivilisationswerk an den zentralafrikanischen Negern — einem Hundertmillionen-Volke! — fort nach der bewährten Methode mittelalterlicher Henker und Folkerknechte.

Und nun denke man noch an die von Multatuli enthüllten "chriftlichen" Scheußlichkeiten auf Java, an den Opiumkrieg der Engländer gegen die Chinesen u. s. w. u. s. w.

Wir aber, der "weiße Mann", sind stolz auf unsere überlegene Kultur, die wir also sänstiglich unsern gelben und braunen, roten und schwarzen Mitmenschen gebracht haben und immerdar noch bringen, und stolz vor allem, daß wir so getreulich die christliche Mission erfüllen, mit der uns das Jesuswort betraute: "Gehet hin und lehret alle Böller, und tauset sie im Namen des Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes; und lehret sie halten alles, was ich euch besohlen habe."



## Holländische Flusslandschaft von Salomon van Ruysdael.

(Zu unserer Kunstbeilage.)

eniger bekannt und berühmt als der pathetische, phantasievolle und mit Borticbe die großartigsten Motive aufsuchende Jakob van Runsbael ift beffen Ontel und Lehrer, der feinfinnige Sarlemer Meifter Salomon (1605-1670). Statt bufterer Balblanbichaften mit gefturzten und verborrten Stämmen, mit brausenden Stromschnellen und Bafferfällen, statt melancholischer Ruinen und schauriger Gewitterstimmungen malt Salomon fast ausschließlich saufte Uferlandschaften, wie sie bie hollandischen Flüsse, Kanale und Lagunen in der mannigfaltigften Abwechslung, wenngleich einförmig im Gefamtcharakter, bem Beschauer barbieten. Auch unser Bilb zeigt ein foldes Uferstück. Unmittelbar am Rande eines breiten, spiegelnden Waffers erheben fich Beiben in wohlkomponierten Bruppen, die Strohbächer einiger Sutten schimmern zwischen ihnen hindurch. Bor bem größten Saufe liegt ein kleiner Blat, von dem eine Fahre bas Bieh, die Wagen, die Wanderer in ftillem Sin- und Wiedergleiten ihres Beges befördert. Einige Rähne, ein Fischkasten und andere Geräte deuten auf das in diefen Gegenden verbreitete Gewerbe, schwimmende und flatternde Waffervögel beleben die taum gitternde Fläche. Und mahrend der dargeftellte Borgang ein= bringlich, aber nicht aufdringlich von dem friedlichen Ausgang bes Tages erzählt, ergänzen und erhöhen das feine, grünlich-grane Kolorit und die weichen Formen ber Landichaft — beides besondere Gigentümlichkeiten des Rünftlers — den beabfichtigten poetischen Gindrud bes Runftwertes. W. v. O.



## Briefe.

E. S., S. — H. D., W. — H. H., J. — G. H., J. — G. H. in E. — H. in E. Berbinblichen Dant! Jum Abdruck im T. leider nicht geeignet.

H. H., L. H. D. — J. E. K., W. H. W., D. — R., Z., D. — H. D. W. —

H. K., L. b. D. — J. E. A., W. b. W., D. — N., Z., D. — H., D. W. — F. R., H., H. Berbindlichen Dant! Mit Austassung vermeidlicher, bezw. persönlicher Stellen verwertet.

Bfarrvifar B., S. Ihr "Bravo" haben wir Ihrem Bunsche gemäß an ben

Berfaffer weitergegeben.

B. A., A. i. W. Bas Sie in Jhrem frol. Schreiben über ben T. sagen, hat ihn sehr gefreut. Sin Urteil über den Bert oder Unwert von ein paar "Probegedichten" abzugeben, ist doch gar zu mißlich. Gern hätte Ihnen der Herausgeber persönlich geschrieben, es sehlt ihm aber dazu gerade jetzt, bei den Vorbereitungen für den neuen Jahrgang, wirk-lich alle und jede Zeit. Die allerdringendste Arbeit ist kaum noch zu bewältigen, wollen Sie

alfo gutigft enticuldigen und fich heute mit einem freundlichen Gruße begnugen.

Mebea. In der kleinen Stizze ist das Mutterglüd hübich zum Ansdrud gekommen, die Druckerschwärze vertragen aber derartige sinnige Bildchen noch nicht. — Daß man über die Bedeutung des "Allgemeingesübls der Laien" für die ärztliche Wissenschaft verschiedener Meinung sein kann, wollen wir Ihnen gern zugeben. Sehr überzeugend für dieses Gefühl klingt allerdings die von Ihnen mitgeteilte Berordnung nicht: "Nehmen Sie 1 Theelössel diese Mittels in 30 Theelössel Wasser. — sollte es darauf aber nicht besser werden, so nehmen Sie einen Theelössel voll auf 60 Theelössel Wasser, — es wird dann gewiß wirken". Sin rein sachlicher Aussauf juber das, was die Homsopathie eigentlich will und was sie nicht will, was sie glaubt zu können und nicht zu können, wird Ihnen und vielen anderen Lesern gewiß willsommen sein. Wir hossen, einen solchen, lediglich Unterrichtungszweden, nicht Bekehrungsversuchen dienenden Beitrag bald bringen zu können. Wielen Dant für das freundliche Auteresse.

J. B., R. Sie wundern fich, daß, "als bei der Einweihung des Bismardturms auf dem Anivsberge in Schleswig-holftein nach dem Kaiserhoch beil dir im Siegerkrang' gesungen wurde, fantliche Leute aufstanden und während des ganzen Liedes mit entblößtem haupte stehen blieben, als aber nachher nach bem Soch auf Deutschland , Deutschland über alles' gefungen wurde, nichts von alledem geschah". Hierbei ist immerhin zu berücksichtigen, daß der Raifer eine Person ift, Dentschland aber ein Begriff, wenn auch icon tein rein "geo. graphischer" mehr, so verworren und unentwickelt die nationalen Gefühle und Borftellungen auch hente noch find. Go wird z. B. der Kamerunneger als "Deutscher" angesprochen, der Bollblutbentiche aber aus den baltischen Probingen als "Ruffe". Die Deutschen fteden in nationalen Dingen immer noch in ben Kinderschuhen, ihr Nationalgefühl beginnt und endet mit ben ihnen durch die Landkarte vorgezeichneten Grenzen. Das Deutsche Reich ift keineswegs Deutschland, sondern nur ein größerer Teil von Deutschland. Deutschland find Tirol, Kärnten, Krain, Steiermark u. s. w. so gut wie Baden, Württemberg, Bahern. Doch dies nur nebenbei. Auch unserem Gefühl würde es entsprechen, wenn auch bei den hochs auf das deutsche Baterland die Saupter entblößt wurden. Denn das Baterland steht über ber Dynastie. Bir Deutschen find eben mehr bynastisch als national, fühlen uns mehr als Staatsbürger, benn als Bolfsgenoffen.

Fran S. R., G.-L. Das unparteisichste Urteil durften Sie sich selber bilben, wenn Sie mit gleichem Juteresse beide kirchliche Rundschauen verfolgen, die der T. von Zeit zu Zeit bringt. Darin finden Sie das Leben beider Konfessionen in seinen Hauptmomenten mit Licht- und Schattensciten dargesiellt. Berbindlichen Dank für die liebenswürdige Zu-

ftimmung!

3. M., Mh. Berbindl. Dant für die freundl. Zustimmung und den Zeitungsausschnitt. Der dort berichtete Fall ist zwar harmloser als der bom T. mitgeteilte, immerhin aber noch ganz heiter. Benn die Angehörigen und Freunde dem heimgekehrten einen herzlichen Billtommen bereiten, so läßt sich dagegen nichts sagen. Komisch aber wird die Sache, wenn sie zu einer haupt- und Staatsaktion ausgebauscht wird. Est modus in redus.

Berantwortlider und Chef:Rebatteur: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, Berlin W., Wormserftr. 8. Drud und Berlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.



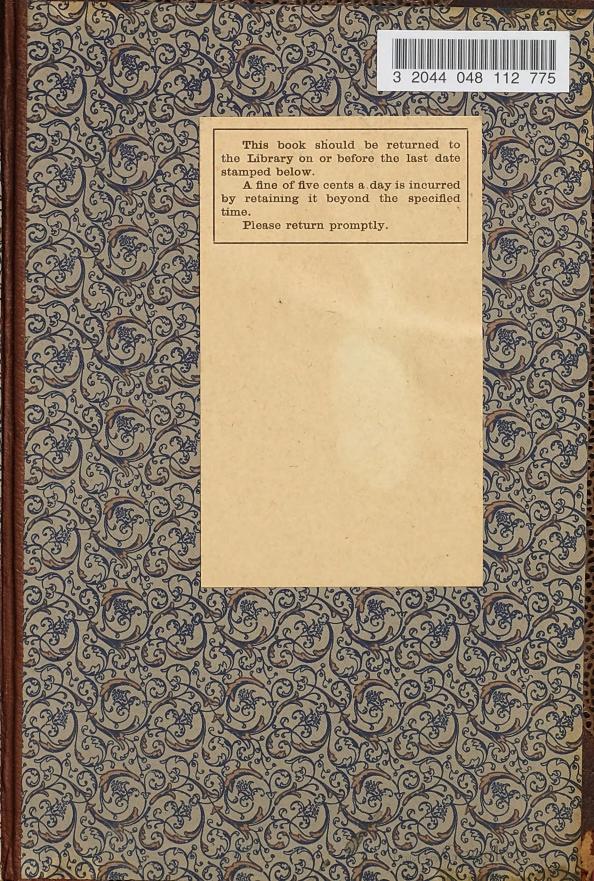

